

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

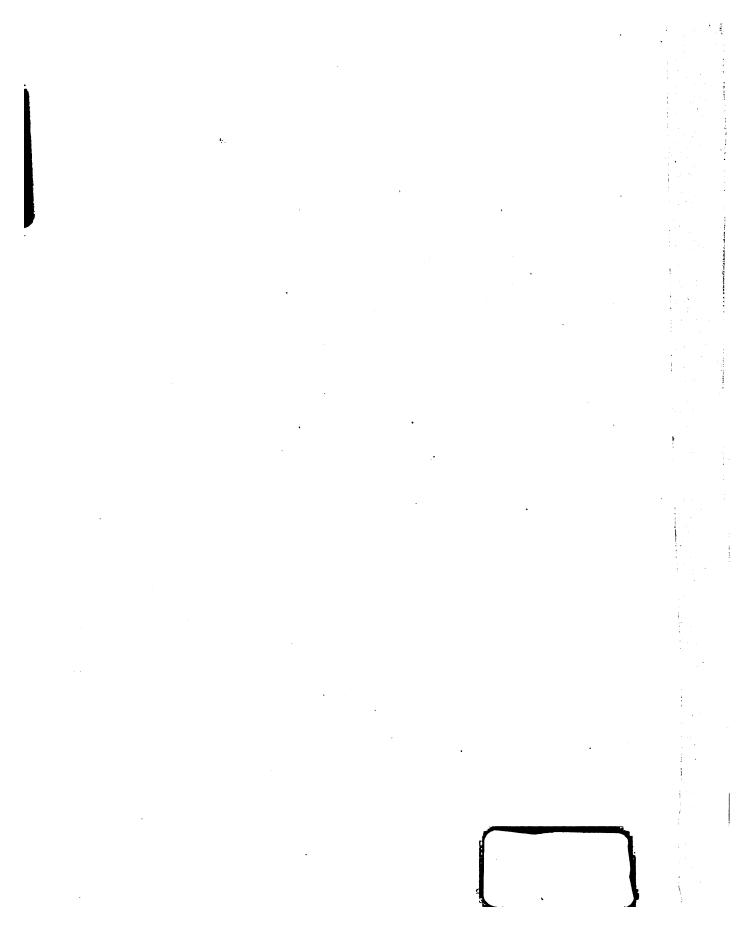

. . STATE OF THE PROPERTY OF THE P

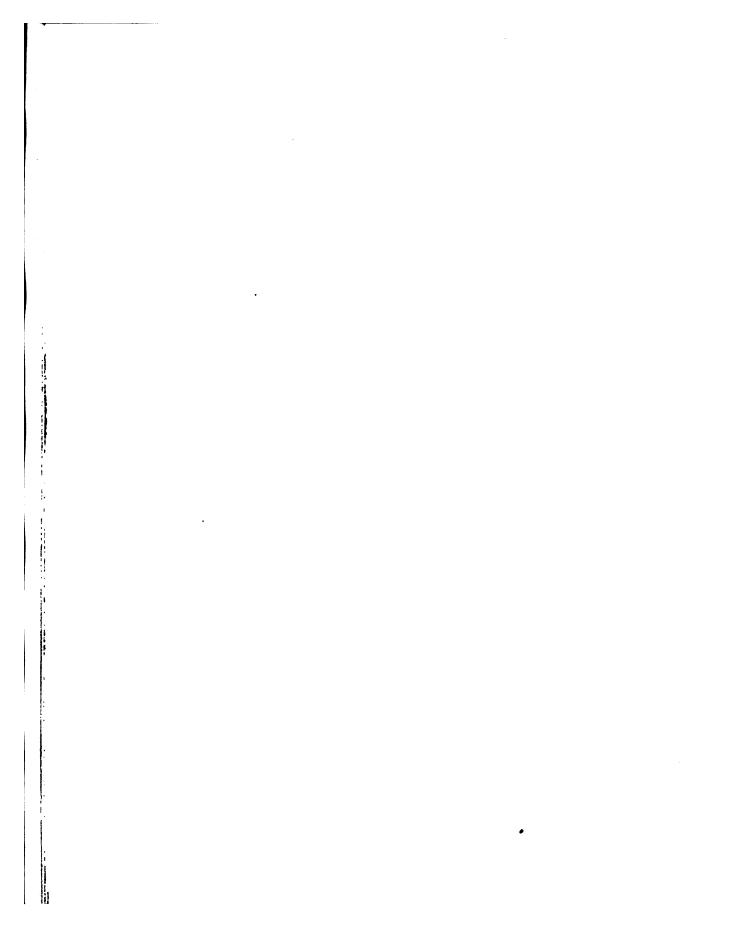



## ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

V O M J A H R E

I 8 0 3.

### DRITTER BAND.

(MIT EINER KUPFERTAFEL.)

JULIUS, AUCUST, SEPTEMBER.

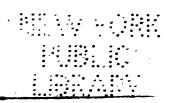

JENA,

in der Expedition dieser Zeitung,

und LEIPZIG, in der kurfürftl. fächfischen Zeitungs-Expedition. In the second data to the Total

Î,

3.43 1

Assert Community of the Sty

•

10000 1000

### Die Choephoren auf Büsch's Ehrendenkmal.

(Zur Erläuterung des Titelhupfers.)

n jenem vielsagenden und vielbelobten Fragment des Bacchylides, worin der segenreichen Irene ein fo schöner Päan gesungen wird, finden wir unter den fröhlichen Wahrzeichen der hoiden Friedensgöttin auch den Umstand angeführt: in den eisenumklammerten Schilden spannen die goldgelben Spinnen ihr Geweb auf (Anal. I., 83. IX.). Es lässt sich diess in allerley Formen parodiren. Die aflesreifende Hora bringt vielleicht endlich auch einmal die Zeit, wo es von den blükendsten Städten unsers deutschen Vaterlandes heisst: die ehernen Feuerschlünde auf ihren Bastionen verwandeln sich in bronzene Büsten und Standbilder, und suf den grünumschatteten Wällen erbauet Bürgertugend berühmten Männern und Patrioten weckende Benkmäler. Leibnitz und Lessing erkielten wirklich schon auf den Wällen von Hannover und Wolfenbüttel fromme Erinnerungssteine unter ihren sprechenden Brustbildern, und wenn dem um Leipzig hochverdienten Müller in den reizenden Gartenanlagen, die er aus sumpfigen Stadtgräben und morschen Mauerwerken hervorrief, nicht schon ein ähnliches, die Lebenden mehr als die Todten ehrendes Denkmal errichtet wurde, so darf diess heute noch nicht der Gefühlloligkeit seiner edeldenkenden, neidlosen Mitbürger zugeschrieben werden. Auch Hamburg, ein Mu-Rer edeln Bürgerimns und reger Vaterlandsliebe für alle, die über den sogenannten Weltbürgersinn dem enger begränzten aber nur um so thätiger wirkenden Patriotismus noch nicht den Scheidebrief geschrieben haben, stelke neuerlich auf der Wallhohe an der Al-Rer (der Bastion Vincent), auf einem der interessanteten Punkte der Studt, der die Auslicht auf den schönsten Theil der Stadt, die beiden Alsterbassins, den Jungfornstieg u. f. w. beherrscht, seinem unvergesslichen Basch ein Denkmal auf, das auch ausser seinem nächsten Kreis rühmlich genannt und zur Nachahmung

empfohlen zu werden verdient. Zwar ging es eigentlich nur aus dem Schools der Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe. zu deren Stiftern Busch gehörte, hervor, aber es vereinten sich zur Subscription auch sehr viele andere Bewohner der Stadt, der es an geordneter Wohlthätigkeit keine ihrer deutschen Schwestern zuvorthut, und so konnte schon am 27. Julius 1802 das Benkmal, seibst vor einem erlesenen Kreis theilnehmender Mitbürger eingeweiht werden. Auf Ersuchen eines von der Gesellschaft z. B. der K. ernaunten Ausschusses harte der ideenreiche Hamburgische Architect Arens die Zeichnung, der auch hier raftlos wirkende Beförderer alles Guten und Schönen, der Domherr Meyer' aber die Ideen zu den Basreliefs und Inschriften dazu gegeben. Letzterm verdanken wir auch die befriedigendste Nachricht über diess Ehrendenkmal in den von ihm herausgegebenen Skizzen zu einem Gemälde von Hamburg, im vierten Stück (Hamburg, Neuter 1802) S. 24-43. dessen Titelkupfer eine Ansicht des ganzen Denkmals nach der Arensischen Zeichnung ziert. Eine einfach verzierte Spitzfäule, und der mittlere Würfel, worauf sie ruht, find von geschliffenem Sandsteine, das Postament aus inländischem Granit. Den Obelisk oder die Spitzsäule ziert auf zwey Seiten ein Lorbeerkranz und ein Eichenkranz. Unten, wo fie auf dem Würfel aufsteht, umgiebt sie ein mit Lorbeerlaub umschlungener Stab. Diese drey Verzierungen sind aus cararischen Marmor gehauen. Den Würsel ziert Busch's Profiibildnis vom Bildhauer C. Matthäi in Dresden, und ein Basrelief vom Bildhauer Conrad Wolf in Cassel modellirt. Letzter hat auch day Brustbild sowohl als das Basrelief in Bronze gegossen, und ausgearbeitet, so wie sie beide nun in den Stein eingelassen sind. Von diesem letztern giebt die vorstehende Kupfertafel die Figuren in getreuen Umrissen

nach einer Zeichnung des Kunftlers selbst, und sie erscheint hier zum erstenmal in Kupfer gestochen. Denn als das Denkmal zuerst aufgerichtet wurde, hatte manbey der Einweihung nur noch einen Gypsausguss. Die vollendete Bronze kam erst vor zwey Monaten in Hamburg an, als jenes Kupfer zu den Skizzen schon längst gestochen war. Trotz der Anzahl von Denkmalern in Stein und Marmor, womit auch Deutschland nicht blos auf seinen Kirchhöfen übersäet ift, haben wir der zweckmässig gedachten und verständig ausgeführten Bildwerke und Reliefs, besonders in Metall, auf öffentlichen Ehrendenkmälern noch fo wenig, dass wenn auch das vorliegende keinem Busch zu Ehren gestiftet wäre, und weder durch den Ort noch die Art feiner Aufstellung ein wahres Monument des fortlebenden deutschen Bürgerfinnes genannt zu werden verdiente, es doch zur mannigfaltigen Erweckung und Beurtheilung einer folchen Bekanntmachung, als ihm hier wiederfährt, nicht unwürdig fchiene,

Eine Opferhandlung, durch welche die Dankbarkeit der Hinterlassenen gegen den geehrten Todten bezeichnet, und wo durch die Opfernden zugleich die verschiedenen Beziehungen ausgedrückt würden, in welchen Bufch bis zu feinem 72ten Jahre für Mitwelt und Nachwelt im engern und weitern Kreise jenen geiftigen Saamen gestreuet hatte, von welchem die unbestrittenste Unsterblichkeit geärntet wird, - diess war die Aufgabe, die der Künstler erhielt. Man wünschte vier Figuren zu dieser Allegorie. Einen kranzenden Knaben, denn Bufch war fein ganzes thätiges Leben bindurch Erzieher und Jugendlehrer, die Opferfpendende Stadt, zum Zeichen feiner treuen Bürgerliebe, die Handlung, zum Andenken seiner schriftstellerischen und pädagogischen Verdienste um alle Theile der Handlungswiffenschaft und um die von ihm fo rühmlich verwaltete Handlungsakademie, und zuletzt die aufs Leben angewandte Mathematik und Gewerbkunde, für welche der verdienstvolle Verfaster der Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens und der Encyklopädie fo vieles, wo nicht erfunden, doch zweckmässiger benutzt und zusammengesteilt hat. Es ist in mehr als efner Rückficht zur gerechten Würdigung dieses Kunftwerks nöthig, dass man bedenke, der Künstler habe hier gleichfam ein obligates Spiel gehabt, und einer freuden,

für sich auch sehr lobenswürdigen Vorschrift folgend. auf die höhern Ansprüche gefälliger Erfindung und Gruppirung verzichten müssen. Auch werden die Beschauer, die mit alten Kunftdenkmälern in dieser Gattung weniger vertraut find, die strengere Regel der alten Kunst hierbey zu bemerken nicht vergessen. Wir wissen, dass diese ihre Figuren oft nur auf eine Linie hinter einender stellte und zufrieden war, sie zu irgend einem Hauptzweck lose und leise an einander gebunden zu haben. Es verdient Lob, dass der denkende Bildhauer dem Sinnbild der aufwachsenden Generation, dem bildsamen Knaben, statt des Kranzes in der Hand (das alte Opferkostum hätte ihn vielmehr auf den Kopf gesetzt, da auch die Camilli fast sters gekränzt erscheinen) die Acerra oder das Weihrauchkästchen in die Hand gab. So erhielt das was beym Opfer nach dem Begriff des römischen Alterthums so nie fehlen durfte, und was fogar auch noch beyin chriftlichen Messopfer eine unerlässliche Bedingung ist, der Altarknabe, der Camillus, zugleich noch eine allegorische Bezeichnung, die zugleich der Anordnung der einzelnen Figuren bey diesem Opser, das dock nicht durch den Altar auf dieser Seite geschlossen werden konnte, fehr wohl that. Der Aliar felbst, auf welchen die Opferspende gegossen wird, erhalt durch den doppelten Genius des Lebens und Todes (eigentlich Phosphorus und Hefperus, wie aus der berühmten Ara in der Villa Borghese bey Winkelmann Monumenti inediti Nr. 21. erhellet, oder such nach einem orientalischen Mythus die έτερήμεροι, die Dioscuren; denn. aus diesen Vorstellungen allein sind, wie nach immernicht genug bekannt zu seyn scheint, die Todtesgenien mit der gesenkten Fackel entstanden) eine seine Andeutung, dass hier keine blosse Todtenseyer, sondern ein Opfer dem Fortlebenden gebracht werde. Das jugendliche Weib, das zur Localbezeichnung die als Mauerkrone geformten Burgthürme des Hamburgischen Wappens auf dem Haupte trägt; musste natürlich als Hauptfigur in der Allegorie auch den Actue der Libation selbst verrichten. Verständig wurde in der darauf folgenden Figur Handlung und Schiffahre durch die Embleme und verzierenden Bildwerke des Steuerruders in eine einzige Personification verschmolzen, und ihr zum Zeichen des Opferdienstes ein fruchtbares Laubgehänge in die Hande gegeben, wamit der Opferaltar umschlungen werden folls Nichte

IR gewöhnlicher auf alten Bildwerken als weibliche Figuren, die zur Schmückung der Altare und Tempelhallen dergleichen Laub - und Fruchtgehänge von appigster Fülle getragen bringen, oder auch schon in der Handlung des Schmückens selbst (wie auf dem zierlichen Opfer-Relief beym Prinzen Borghese in Visconti's Villa Pinciana Stanza I. Nr. 11.) begriffen Gewöhnlich sieht man die belaubten Zweige in kleinen Zwischenräumen mit eingeknüpften Fe-Rons oder Blumengewinden unterbunden (wie z. B. auf dem Sarcophag in Millin's Monumens inédits P. II. p. 123.) und es ist nicht zu leugnen, dass auch auf unferer Vorstellung dem Laubgehänge durch diese Verzierung etwas von seiner geradlinigten Steisheit hatfe genommen werden konnen. Ja es ist die Frage; Do nicht gerade bier, wo die Anspielung auf den aus Handlung und Schiffshrt so üppig hervorquellenden Veberfluss so natürlich war, ein wahrer antiker Encarpus. (ein mit Eicheln und edlen Baumfrüchten häusig unterbrochenes Zweiggehänge) sehr an seiner Stelle gewesen ware? Die neuere Baukunst hat diese Verzierung oft zur Ungebühr gemissbraucht, und nicht felten einen Bettlermantel zur Bedeckung ihrer schimpffichen Blösse daraus gemacht. Allein die Alten brauchten diess ursprünglich von den Brüsten der ephelifchen Diana (als bändigendes Strophium) entlebnte, and dana auch auf die Umgürtung der Vertumnusund Sylvanusfiguren der Römer übergetragene Ornament immer mit außerordentlicher Schicklichkeit, entweder zur unmittelbaren Bezeichnung der befruchtenden Naturkraft, (wie auf einer schönen marmornen Votivschaale im Townleyischen Museum in London, woven der liberale Besitzer seinen Freunden einen Kupferstich mitzutheilen pflegt, wo der Encarpus, der den Kopf eines Pans einfasst, voll Eicheln Arotzt, mit fehr charakterikischer Bedeutung) oder auch auf Grabmonumenten zum Zeichen der Fruchtbarkeit auf den Infeln der Seligen, wie auf dem einfach fchonen Marmor im Museum Pio-Clement. T. V. tav. XXXIV. - Hinter dieser Figur tritt zuletzt noch der durch die Werkzeuge der Erd- und Messkunde zu seinen Füssen deutlich bezeichnete Genius der mathematischen Wissenschaften und Technologie herver. Um feine Theilnahme an der Opferhandlung zu bemerken, gab ihm der Künstler eine heilige Gielskanne, ein sogenanntes Praefericulum in die Hand. Man

hat mit einer antiquarischen Kennermine gestagt, wozu denn dieser Genius gerade auch noch ein Kännchen trage, da ja schon die fromme Opserspende vorn in die Flamme gegossen werde? Allein der Fragende scheimt in diesem Augenblick sich nicht erinnert zu haben, dass die Choephoren der Alten, aufser dem ungemischten Wein zu ihrem Trankopfer auch noch Wasser, Milch und Blut-aufgossen. Eher könnte man dem Künstler aus alten Denkmälern (Maseum Pio-Clement. T. V. tav. 26. mit Visconti's Bemerkungen p. 51. und Guattani Monumenti inediti per l'anno 1786-Giugne p. XLVII.) beweisen, dass Figuren mit diesen Kannen fast immer nur in weiblicher Personification als Hebe vorkommen, und sowohl daran, als aus andern blofs ertistischen Grunden mechte man wunschen, dass er diesem Genius lieber ein sogenanntes Carchesium d. h. einen länglichten, zweygehenkelten Pokal, werin gewöhnlich die Milch zum Todtenopfer dargebracht wurde, (Virgil V. Aen. 77. vergl., 3. H. Voss zu Virgils Landgedichten T. IV. p. 860.) in die Hand gegeben haben möchte.

Allein dann ware ein anderer Vortheil verloren gegangen, den wir bey der ganzen Anordnung der drey Opferfiguren dem denkenden Künftler gern zum Lobe aurechnen mögen. Es find drey Choephoren, die wir bier sehen, deren fill fortschreitende Rube zum Charakter der ernsten Todtenseyer sich sehr wohl verträgt. Nun ist aber auch eine feine Abstufung in der Theilnahme, die alle drey an dieser Feyerlichkeit beweisen. Die stärkste Bewegung in der Geberde macht die spendende Hammonia am Altar, ruhiger, doch noch mit beiden Händen thätig ift die ihr zunächst stehende Figur. Noch ruhiger ift die dritte und letzte. Ihr liefs darum der Künstler febr fein die eine Hand ganz in Mantel verhüllen. Wohl möglich, dass fich die ganze Handlung auch noch rascher und in der Bewegung lebendiger denken liefse, wie auch hin und wieder bemerkt worden ist. Doch konnte nach der einmal getroffenen Anordnung die hinterste Figur kaum anders aufgeführt werden. Zum Ueberfluss kann sich der Künstler gerade bey dieser Stellung auf die antike Sitte des Wohlstandes bey Jünglingen berusen, wo es die Bescheidenheit zur unerlässlichen Pflicht machte. die eine Hand innerhalb des Mantels stets verhüllt zu halten, (šow rhv neioa šnew, manum pallia continéra S. Visconti zum Pio - Clement. T. VI. p. 81. und Vafengemälde P. H. p. 55.) und ein Jungling bringt hier das Trankopfer.

Ueberhaupt lässt sich'aber aus diesem kleinen Umrifs der Figuren höchstens nur die Idee des Künstlers, Reineswegs aber der Eindruck bestimmen, den die in Gus vortrefflich gerathene, und vom Künstler in allem, besonders aber in der Brapperie bis zur größten Vollendung ausgearbeite Bronzentafel im Grossen (wo sie 5 Fuss 10 Zoll Hamburger Maass in der Breite, und 2 Fus in der Höhe beträgt) auf den unbefangenen Beschauer hervorbringt. Sie ist hier in Weimar, wo Hr. Wolf während feiner thätigen und kunstreichen Theilnahme an den Verzierungen des neuen - herzoglichen Schlosses sowohl den Guss als die Ausarbeitung vollendere, auch für sich und von allen Umgebungen entblösst, die ihr im Monument unstreitig zu Hülfe kommen, von allen, die so etwas intereffiren konnte, mit Vergnügen gesehen worden, und wird auch in der Folge dem verständigen Fleisse des Künftlers, der fich nicht umfonst 4 Jahre in Rom und Italien aufhielt, gewiss zur Ehre gereichen.

Immer errichten die Monschen, die den Edeln aus ihrer Mitte ein seingedachtes Denkmal stiften, sich es zuerst und am meisten selbst, und schon darum, sollte man denken, müsten die nächsten Mitbürger eines großen Mannes recht eisersüchtig darauf seyn, ihm schnell ein Denkmal aus ihren eigenen Mitteln zu weihen, ohne erst beym größern Publicum eine nur selten gefüllte Armenbüchse herum gehen zu lassen.

Auch ist diese Foderung in jeder andern Bücksiche sehr billig. Sie waren ja die nächsten Zeugen seiner Thaten. Denn, wie ein achtungswürdiger Hamburger bey vorliegendem Fall in einer Anrede fich ausdrückt., die Meyer in feinen Skizzen St. 4. 5. 40. mitgetheilt hat, "es hat noch nie einen Kosmopeliten im edelsten Sinne des Worts gegeben, der nicht erst Patriot war. Ehe Busch über Banken und ihre Administration. über die ewigen Gesetze des Völkerrechts beym Seehandel, über die politische Wichtigkeit eines freyen handelnden Staats, über die Grundlätze bey den Armenanstalten, über die Theorie des Geldumlaufs seine Ideen der Welt mittheilte, hatten wir ihn sie predigen gehört, und waren Zeugen seiner Beharrlichkeit, seines stillen Kampfes gegen die lauten Stimmen des Vorurtheils gewesen." Wie wenig in Deutschland der allgemeinere Sinn für Nationaldenkmäler bis jetzt angeregt sey, zeigte seit Jahrhunderten die Ebene bey Lützen, bewiess noch neuerlich die auf der Donauinsel bey Regensburg eng genug endende Unterhandlung wegen des dem erhabenen Befreyer und Befriediger Deutschlands zu errich. tenden Ehrenmals. Von Hamburg erwartet jetzt die ganze Nation, - denn noch find wir diefs, wenigstens in literarischer Hinsicht, - ein zweytes Beyspiel, wie es die Manen seines Klopkocks, bey dessen rührenden Todtenfeyer, Hamburgs und Altona's edle Bewohner, alles, was deutsche Bruft und Zunge hat, so würdig repräsentirten, mitbürgerlich zu ehren beschließen werde.

Weimar, den 1. Julius 1803-

C. A. Böttiger.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 1. Julius 1803.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Dieterich: Novum Testamentum Graece, perpetua annotatione illustratum. Editionis Koppianae Vol. VII. Part. II. compléctens Epistolas Pauli ad Philippenses et Colossenses continuavit Io. Henr. Heinrichs. 1803. 294 S. 8.

Auch unter dem Titel:

Pauli Epistolae ad Philippenses et Colossenses Graece, Perpet. Annot. illustratue u Io. Heur. Heinrichs, Archidiacono ad aed. S. Jah. Dannebergae in Ducatu Lüneburgensi.

er Eifer des Vfs., als Fortsetzer des Koppeschen Plans, durch Auswahl und deutliche Darstellung guter bekannter Erklärungen, bie und da aber auch durch eigene Erklärungsversuche und durch gründliche Beurtheilung neuer exegetischer Beyträge dem angefangenen Werke Ehre zu machen, ist unverkennbar. Dem Brief an die Philipper find ausführliche Prolegomena vorgesetzt. Was Philippi selbst betrifft, fo werde diese Stadt Apg. 16, 12 mouth the Maned. molis genannt; nicht als die vorzüglichste -- denn diess waren Thessalonich, Amphipolis etc. - fondern als die erste Makedon. Stadt, in welche Paulus von Neapolis her gekommen sey. Allein Neapolis selbst war schon makedonisch! Die sogleich im Eingang der Prolegg. gegebene Erklärung: in veteris Thraciae parte, quae postea sub Macedoniae emintytou nomine celebrabatur . . haec urbs , licet ad metropoleos dignitatem nunquam evecta, in illustrioribus tamen urbibus habita eft. Hierauf, dass Ph. nur in jenem Theil von Makedonien die hauptlächlichste rom. Coloniestadt war, zielt wohl das bestimmtere THS µEgibos in der Apg. und dieses Wort zu verwerfen, scheint man kritisch nicht berechtigt. Paulus war dreymal zu Ph. gewesen (Apg. 16. 6-12. 20, 1. und 6.) Daraus wird die vorzügliche Zuneigung der Philippenser für ihn um so begreiflicher; daher ihre Geldunterstützung. Wohin aber diese gesandt wurde, ist zweiselbast. Hr. H. vertheidigt die gewöhnliche Meynung: dass P. Ichon zu Rom als Gefangener gewesen sey, so gut, als sie irgend zu vertheidigen seyn möchte. Rec. wunderte lich aber unter anderen darüber, dals alsdann Paulus (p. 6. 19.) als romano carcere inclusus gedacht werden sollte, da er doch dort, wie der Vf. sogleich selbst enmerkt, εν ιδιφ μισθωματι wohnen durfte und bloss einen mit einer Kette an ihn geschlossenen rom. Soldaten zum beständigen Begleiter haben musste. Apg. 28, 16. 30. Die Erwähnung dieser Kette entscheidet A. L. Z. 1803. Dritter Band.

unstreitig, dass der Brief an die Ephelier (nach 6, 20) und der 2te an Timoth. (nach 1, 16) zu Rom geschrieben find. Wie aber sollte die Gefangenschaft des Paulus zu Rom, wo er nicht in einem Prätorium wohnte, zunächit "im genzen Prätorium" mit Ruhm bekannt geworden seyn? Der Vf. denkt: durch den an die Kette geschlossenen Soldaten, welcher oft abgelöst worden sey! Sollten diese einzelnen Milites praetoriani, von denen gewiss manche nicht einmal des Apostels Sprache verstunden, so vielen Einflus gehabt? and wurde P. zu Rom, wo ihn das Prätorium gar nicht viel angieng, nicht eher davon geschtieben haben, ob er in der Stadt, als ob er έν όλιο τω πραιτοριω bekannt wurde? Nur, wenn er in einer Lage, wie zu Calarea war, wo nach Apg. 23, 25 er in einem Prätorium als Gefangener wohnen musste, scheint eine solche nächste Rücksicht "auf das Bekanntwerden feiner Gefangenschaft, als eines Christen, im ganzen Pratorium" eigentlich motivirt zu seyn. Die Vermuthung (p. 19), dass P. zu Rom sich im Prätorium vor Gericht habe vertheidigen mussen, stimmt mit der röm. Gerichtssitte nicht überein. Hingegen kann zu den Gründen, nach welchen der Brief an die Philipper zu Cäsarea in dem von Herodes zum Belten gefangener Juden erbauten Praetorium Caesaris geschrieben seyn kenn (s. das Jenaische Osterprogr. von 1799. De tempore seriptae prioris ad Timotheum atque ad Philippenses epistolae Paulinae) wohl noch von Oeder (p. 12) die Bemerkung geborgt werden, dass Timotheus mit dem gesangenen Paulus wenigstens im Anfang nicht zu Rom gewesen ist £ 2 Timoth. 4, 9 ff. Auch können Philipp. 4, 22 of εκ της Καισαpos oixias wohl folche Römer feyn, die P. im Pratorium zu Cafarea für sich und seine Sache gewonnen hatte. Denn war gleich dieses Pratorium von Herodes gebaut, damit die vom Proprätor gefangen gesetzten Juden nicht unter Heyden wohnen mussten: so waren doch ohne Zweifel die Aufseher und Bewacher der Gefangenen selbst Römer, und das Haus war als ein öffentliches Gebäude der rom. Proprätur eine oixia Kaisagos. Philipp 1, 13 und 4, 22 find alsdann in der Hauptfache parallele Stellen. Hingegen bezweifeln wir sehr, dass Paulus je vor Nero selbst, wie p. 25 mit Vielen annimmt, sich vertheidigt. Seine Appellation an den Cafer Apg. 25, 21 konnte eben fo wenig, als etwas ähnliches in unsern Zeiten, den Sinn habon, dass der C. ihn unmittelbar hören würde; sie brachte ihn nur von dem Provincialrichter vor die höchste im Namen des Σεβαζος sprechende Instanz. - Sehr wahrscheinlich ist dem Rec. die Vermuthung p. 34 ff., dass das III Kap. eigentlich ein befonderes, an die näheren Bekannten des P. gerichte tes Briefchen gewesen fey, welches die Sammler der apostol. Schriften, denen die Unterscheidung besonderer Verhältnisse nicht so wichtig, als uns, waren, in den größeren Brief eingerückt haben, wie bey Rom. 15 diess eben so der Fall ist. Rec. dachte schon früher von Phil. 3 auf ähnliche Art; nur dass er das zum Anfang des Separatsbriefs nicht passende το λοιwov 3, 1 zum vorhergehenden ziehen möchte. Die Worte: Ινα άναπληρωση το ύμων ύςερημα, της προς με λειτουργιας το λοιπον, haben, dünkt uns, den Sinn: Epaphroditus habe statt der Philippenser vollends gegen P. erfüllt, was diese, als entfernt, unterlassen mussten, und was selbst nach der von ihnen geschickten Geldunterstützung (λειτουργια) noch übrig blieb, nämlich persönliche dem alternden Paulus nothige Hülfsleistungen. Mit Αδελφοι μου, χαιρετε εν Rupiw! fangt hierauf, als mit einem formlichen Gruss das eigene epistolium an. Diesen Gruss wiederholt der Apostel, da er bald schließen wollte, 4, 4 noch einmal. Uebrigens endigt fich, nach unterer Meynung, im 4 Kap. der V. 1 nicht mit αγαπητοι, welches Wort hier eine fonderbare Wiederholung machte und vielmehr zum folgenden Vers gehört. Das Epistolium selbst aber schliesst sich bey 4, 9 mit der dort folgenden förmlichen Schlussformel: και ο θεος τ. ειρηνης εχαι με 9' ύμων. Was wir hierauf von 4, 10 an lesen, scheint auch dem Sinn nach sich an 3, 30 auffallend gut anzuschließen. Hr. H. rechnet auch noch 4, 10-20 zu dem Separatbriefchen an die besonderen Freunde des Apostels. Der Inhalt aber und die Anrede Φιλιππησιοι 4, 15 scheint seine abgesonderte Bestimmung dieses letztern Abschnitts nicht wohl zuzulassen. So viel von den Prolegomenen. Da der Vf. auf das befondere, vom K. 3, I an eingerückte, epistolium aufmerksam geworden war, so erwartete Rec. einen daher möglichen, genugthuenden Aufschluss über das in der Adresse des Gemeindebriefs immer sonderbar auffallende συν επισκοποις κ. διακονοις 1, 1. Da P. zuvor an alle Christen zu Philippi zu schreiben andeutet (πασι τοις άγιοις εν Χρ. Ι. τοις εν Φιλιπποις), wozu noch der Beyfatz: "nebst den Aussehern und Verwaltern?" Waren denn diese nicht unter jenen magi ohnehin begriffen? Sind sie nicht in andern Briefen ohne einen folchen Beyfatz zugleich verstanden? Rec. yermuthet, dass derjenige Saminler, welcher in späterer Zeit den an die Gemeindeauffeher und Diakonen besonders gerichteten Brief in den Gemeindebrief (3, 1 bis 4, 9) einrückte, hievon auch etwas in der Ueberschrift andeuten wollte. Daher jener in dem Gemeindebrief an sich überflüstige Zusatz our en. x. diax. Hr. H. nimmt an, P. habe, weil er noch ein besoitderes Schreiben für letztere schreiben liefs, sie im Gemeindebrief ausdrücklich genannt. Diess scheint uns aber keine befriedigende Auflösung; denn sobald παει τοις άγιοις etc. geschrieben wurde, so waren die επίσκοποι κ. διακ. schon darunter, ob ihnen noch sonst ein Nebenbrief bestimmt seyn mochte oder nicht. - Die Verse 16. 17 des 1 Kapitels, von welchen der letztere nach den altesten Zeugen aus beiden Haupt-

recensionen zuerst stehen muls, ist Hr. H. geneigt, für ein in ältester Zeit eingeschobenes Glossema zu zu halten, wodurch man V. 15 zu umschreiben versucht habe. Eine schätzbare, sehr wahrscheinliche Muthmassung. Besonders scheint uns V. 17 gar zu tautologisch. Dass of & spigeras das Christenthum oux ayous verkunden, verkeht sich von selbst. 1, 19. 20 verbindet der Vf. eben so wahrscheinlich, xara τ. αποκαραδοκ. κ. ελπιδα μου mit dem vorhergehenden, und übersetzt das folgende ozi er oudevi etc. durch weil, nicht durch dass. 1, 27. 28 erklärt er sehr gut als Lob der damaligen Eintracht der Christen zu Philippi. Nur den Gegensatz, dass P. auf Judenchristen zu Rom deute, welche ihn dort auf alle Weise verfolgt hätten (Vgl. Prolegg. p. 27), finden wir auch nicht durch eine einzige historische Spur bestätigt. Apg. 28, 24 wird nur manchen der röm. Juden ein aniceiv und Streiten gegen Paulus zugeschrieben. Zu Jerusalem und in Judaa hingegen war und blieb manche, gerade autipaulinische, spissia unter den Christen selbst Apg. 21, 20 sf. noch, wie lange vorher K. 15, 5. - K. 2, 17 fühlt der Vf., dass nach der gewöhnlichen Erklärung της πισεως ύμων auf alle Christen bezogen werden musste. Da sonst immer die Philippenser angeredet sind, so ist diese Ausdehnung des ὑμων nicht das wahrscheinliche. Rec. verbindet έπι τη θυσια κ. λειτουργια της πιζεως ύμων mit yaigw. "Sollte ich aber auch mein Leben bald verlieren, so freue ich mich doch des Opsers und der Unterstützung, von eurer Treue mir gewährt und zugeschickt, und wünsche euch allen zu dieser eurer Aufopferung Glück. Thut alsdann das nämliche über meine Aufopferung." 3, 13 wird fehr paffend mit Galat. 4. 9 verglichen. Hingegen scheint uns die Erklärung des emisines 4,5 von der an P. gesebickten Geldunterstützung nicht passend. Wie sollte P. so abgebrochen auf diese Gabe kommen? wie so gross davon sprechen wollen, dass sie überall, πασιν ανθρωwois, bekannt werden follte? Ohnehin war es ein Geschenk der Gemeinde, nicht besonders der enionoπων κ. διακονων. Der gewöhnliche Sinn von επιειuss Güte, passt zu den nächstvorhergegangenen Ermahnungen 4, 2. 3. febr gut. Zu dem Briefe an die Philipper folgen zwey Excursus. Der Eine über 2, 6 ff. fucht als Sinn der Stelle zu zeigen: Jesum ab omni fastu nimioque sui studio prorsus alienum, spreta omni meliori 'conditione, quae in terris ipsi arridebat aut arridere poterat fer hätte als Wunderthater wie ein Gott unter seiner Nation seyn können] deteriorem amplexum effe fortem [omnibus cum molestia inferviendi] miseriis et aerumnis infestam. Pro tali tantaque virtute vero coelestibus etiam a Deo praemiis [summis] esse affectum. 10a Dew ist allgemeiner, als 10a tw Dew seyn würde. Der andere Excurs vertheidigt für 2, 30 die Lefeart παραβουλευσαμενος, befonders, weil auf παραβολευσ. nicht ψυχη fondern ψυχην folgen müste, . Vgl. Iliad. 2, 322. Allein das Medium παραβολευσ. kann schon das ¿autor enthalten, und ty ψυχη, iva erklärt werden: aus Verlangen, dass... Die Seltenheit des rangelich. und die Menge alter Autoritäten lasten

Iaffen dem eigentlichen Kritiker keine Wahl übrig, als entschieden diese, παραβουλευσ. für eine erleichternde Nachhülfe zu halten. Dass Griesbach 9, 3 gegen eine Menge auch der ältesten Codd. Σεψ dem Σεου vorzieht, beruht unstreitig darauf, dass die zufällige Entstehung des Σεου so leicht war, Σεψ aber bey weitem die schwerere und doch passendere Leseart ist. Auf dergleichen Beyspiele davon, dass die wahre Leseart auch bloss in wenigen Codd. erhalten seyn könne, kann man sich bey Stellen, wo der Consensus der ältesten Recensionen mit dem innern Charakter der Seltenheit und Schwerverständlichkeit zusammen kommt, nicht berusen. Sonst würde man im kritischen Fach. ianuner alles aus allem machen können.

In den Prolegomenen zum Brief an die Colosser. wagt Hr. H. eine uns fehr unwahrscheinliche Combimation. Weil Apollo Apg. 18, 24, 25, da er nach Ephelus kam, ein Johannisjunger gewesen ist, sollen durch die dort von ihm verbreiteten Meynungen der Johannisjünger die um Ephefus liegenden Gemeinden äuserk gestort worden seyn. Nicht einmal in seinem dreyjährigen Aufenthalt 20, 31 habe P. diesem Uebel genug steuern können. 20, 30. Alles dieses erscheint uns, wenn wir nach den historischen Belegen fragen, ein bloss singirtes Uebel. Nach I Kor. 3, 5-9 waren Paulus und Apollo, da dieser nach Korinth kam, sehr einig (ἐν) beide "Mitarbeiter Gottes." Da dieses so evident ist, so müsste, um den Apollo zuvor anders zu charakteristren, ein bundiger historischer Grund zu zeigen seyn. Dieser fehlt ganz. War gleich Apollo noch zu Ephefus ein Johannisjunger gewesen Apg. 18, 24, so war er dadurch doch nicht ein Störer der Ge-Wie leicht und freundlich lassen sich Apg. 19, 3. 4 die nach des Jehonnes Taufe getauften zwölf Männer belehren, dass, da dieser (zuerst) unbestimmt "auf den, der gewiss komme", getauft habe, dieser gewiss Kommende aber nun kein anderer als Jesus felbst sey. Von solchen Johannisjungern hingegen, welche den Täufer für den Messias gehalten und Jesu entgegengesetzt haben sollen, ist wenigstens Apg. 19 gar keine Spur. Vielmehr wissen oder glauben die Ephelischen Johannisjunger, dass der Täufer auf einen, der da komme, getauft, folglich offenbar nicht fich selbst für den Messias gehalten habe. Wäre Apollo zu Ephelus und Korinth gegen Paulus gewelen, wie hatte ihn Lukas ohne alle Ausnahme mit den schönsten Prädicaten beehren können? Apg. 18, 24. 25. 28: Und fagt nicht Paulus 1 Kor. 4, 6 er nenne sich selbst und den Apollo beysplelsweise, um nicht die seiner universelleren Anticht des Christenthums wirklich entgegengesetzten andern Lehrer, über welche fich die Korinthier theilten, zu nennen. Sie beide nämlich seyen im Grunde, wie Pslanzer und Begiesser, vereint; an ihnen beiden könne man lernen, dass man sich selbst nicht überschätzen solle u. dgl. m. Es Ist in der That hart, ohne historischen Grund einen so belobten Mann, wie Apollo, in den hauptsächlich-Ren Störer der Gemeinden in und um Ephefus zu verwandeln. Ueberhaupt ist es bey weitem (f. Colost. I, 4ff. 2, 5) übertrieben, wenn der Vf. eine triftem deploratanque ecclesiae Coloss. conditionem bey Erklärung des Briefs voraussetzt. Der Apostel warnt vor möglichem antipaulinischem Einsluss judaizirender Ceremonienanhänger 2, 16. 21, aber gar nicht so, als ob die Colosser von ihnen schon eingenommen wären, sondern bloss sie bestärkend 2, 2. 6. 7, damit sie um so weniger von den antijudaizirenden Einsichten des Pauliners, Epaphras, abweichen möchten, der dem P. ihre Liebe (1, 8), nicht einen Absall, beschrieb, noch weniger selbst, wie p. 164 einschiebt, von Zweiseln schwankte. Wie sehr ist abermals einer solchen herabwürdigenden, historisch durch nichts begründeten, Muthmassung gegen diesen Epaphras das volle Lob 1, 7. 8 entgegen!

Durch xlupos two ayiws 1, 12. lässt fich sllerdings auf κληρονομος παντων Hebr. 1, 2. einiges Licht verbreiten. Doch ist in der letzten Stelle gewiss nicht bloss von dem κληρος χριςιανών die Rede. Dass Coloss. 1, 15. 16. von einer moralischen Schöpfung die Rede sey, scheint uns dem Context nicht gemäs. Auch τα εν τοις ερανοις werden zu jenen εκτισθη εν αυτώ gerechnet. Bey diesen konnte Paulus am allerwenigsten an die zwischen Himmel und Erde schwebenden Dämonen denken, wie Hr. H. vermuthet. Denn wie wäre diess als Zeitbegriff darzuthun, dass die neue Schöpfung des messianischen Reichs auch diese angehen sollte oder damals schon angegangen, sie schon neugeschaffen habe? Vom sittlich religiösen Verhältniss des Messias scheint erst Vs. 18. zu reden. Wohl aber kann δι αυτε sc. οντος bedeuten: in so fern er ist, und ist die Erklärung: durch ihn, hicht so einzig nothwendig, wie p. 193. voraussetzt. Παν το πληρωua I, 19. von omnis ecclesia e Judaeis gentibus col-lecta zu verstehen, scheint uns schon durch das solgende κατοικήσαι unmöglich gemacht. Welche Katachrese: die ganze Gottesgemeinde wohnt in Chriftus? — und vollends nach 2, 9. gar ownatikws? Vgl. dagegen Ephes. 3, 17. Gottes Wille war es, sagt Paulus, dass alle die beste Religionseinsicht und Weisheit in Jesus als Messias erschien, ihn gleichsam zur Schechinah hatte. So ist auch das πληρωμα (τε 9ευ Ephel. 3, 18.) ohne Schwierigkeit durch Coloff. 2, 3. erklärbar. Zur Christenkenntnis war nicht etwa noch etwas anderes unentbehrlich, als was Jesus gewusst und gesagt hatte; nicht etwa noch Ceremoniendienst and pharifaische Auslegung des Mosaismus. Die achte Christengemeinde ist durch ihn voll (πληρωμα Ephes. -1, 23. wie Coloss. 2, 9. εςε εν αυτώ πεπληρωμενοι vgl. 4, 18.) durch den, welcher von allem (von aller wahren Weisheit!) voll ist, τα παντα εν πασι πληρυμενος. So geht das πληρωθητε fogleich Ephef. 3. 19. offenbar auf Einlicht, auf xaralaßeogai Vs. 18. yvavat Vs. 19. Im 2. Kap. Vs. 21. schliesst Hr. H. die Worte άψη bis αποχρησει in eine Parenthese ein, als Worte von den judaizirenden Lehrern unnöthiger Menschengebote. Nicht unwahrscheinlich. ves oap-ROS Vs. 18. wird, auffallend richtig, von einem blois auf das Aeussere gerichteten Religionssinn gedeutet. 2, 23. ,,προς πλησμονην σαρκος" alles dieses bezieht sich nur etwa darauf, dass man seinen Körper mehr oder

weniger fülle und nähre, nicht auf etwas, welches wahren Werth habe. Der Excursus zu diesem Brief erklärt 1, 24. vgl. Phil. 3, 11. πληρωσαι habe, wie Matth. 5, 17. den Sinn: weiter etwas ausführen. Paulus Sinn sey, von sich zu sagen, dass er Länder, welche nicht von den Leiden Jesu und ihren heilsamen Folgen erfüllt, und also gleichsam noch zurück waren, davon erfüllt, das was einst von Jesu Leiden bloss bey den Juden gleichsam zurück geblieben war (verpyματα) weiter verbreitet habe. Diese Erklärung möchte sich weit eher wahrscheinlich machen lassen, als die Muthmassung, dass P. auf eine der Auferstehung Jesu ähnliche Art von besonderer Auserstehung geharrt, diess aber nur den Philippensern entdeckt (p. 251), gegen andere aber, wie I Thessal. 4, 15. 2 Timoch. 4, 8 anders davon gesprochen habe. Auch diese sehr gewagte Vermuthung hat nicht den geringsten historischen Grund, und Rec. wünschte sehr, dass ein in vielen Stellen so behutsamer und gründlicher Schriftforscher sich nicht bisweilen Combinationen dieser Art, welche durchaus von keiner historischen Spur ausgehen, überlassen haben möchte. Wahr aber und der Beherzigung werth ist allerdings die Bemerkung. mit welcher dieses Bändchen schliesst, dass man nämlich auch bey den Aposteln Zeit und Ort wohl beobachten und nicht voraussetzen sollte, dass ihre frühern Einsichten immer auch ihren spätern durchaus gleich gewesen seyen.

### KINDERSCHRIFTEN.

Berlin, b. Oemigke d. J.: Kleine moralische Kinderwelt in angenehmen Erzählungen, zur Bildung und Veredlung jugendlicher Herzen, von C. A. Hirschmann. Mit Kupsern von Demselben. (Ohne Jahrzshl.) 116 S. 16. (16 gr.)

Für die kleine Kinderwelt passen diese Erzählungen nicht; allenfalls die erste, das bekannte morgenländische Mährchen, Abdalla und der Derwisch, welches schon in mehrern Kinderbüchern mit einigen Abände-

rungen vorgetragen ift. Doch ift auch hier Hn. H. Erzahlung nicht immer einfach genug und der Faffungskraft der Kinder nicht ganz angemeffen, z. B. "Der Derwisch, dem die Rossslecken des Eigennutzes nicht verborgen blieben, welche an der Seele des Schülers nagten etc." Die darauf folgende Fabel "der Hund und das Schaf" enthält eine falsche Moral. Das Schaf klagt über die schlechte Behandlung, die ihm und dem Hunde für ihre guten Dienste vom Menschen wiederfahre: "An jedem Morgen hohlt (holt) der granfaine Barbar, was noch der Wolf verschont, mir hald ein Brüderpaar, bald einen Sohn hinweg, zur Lug für seinen Magen; der Wolfsgenosse der!" - Spitz troftet das Schaf und sich selbst zuletzt mit den Worten: "Es ist weit besser, Boses leiden, als Bose seyn."-Ist denn der Mensch bose, wenn er Thiere auf eine rechtmässige Art zu seinem Nutzen gebraucht? Wie kann diess zur Bildung und Veredlung jugendlicher Herzen etwas beytragen? - Noch unzweckmäseiger ist die Erzählung mit der Ueberschrift Anton, welche der Vf. aus dem Vorrathe eigner Erfahrung genommen zu haben versichert. Das mag seyn; aber darum. eignet sie sich noch nicht zu einer schicklichen Unterhaltung für die kleine moralische Kinderwelt. Anton war verzogen von seinem Vater, einem unwürdigen Prediger, einem Wucherer und Geizhals; verzoges won seiner Mutter, einer eiteln Närrin; verzogen und verwahrloset in einer schlechten Schul- und Erziehungsanstalt, und musste so natürlicher Weise ein liederlicher Mensch werden. Liegt aber hierin eine Morel für Kinder? Oder nicht vielmehr für Aeltern und Lehrer? - Die Schreibart des Vfs. ist zuweilen nachlassing und incorrect. Anton, seines Eigenwillens Herr, soll dem Zusammenhange nach heissen, der nun sich felbst überlassen, sein eigner Herr (sui suris) war. S. 19: Sein Herz hüpfte für Freude. In der Erklärung der allegorischen Kupfer, die in Hinsicht auf Erhudung und Ausführung von keinem großen Werthe find, heisst es N. 8: Faulheir und Ungehorsan bringen Faulheit (??) und Schande.

### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSOPHIE. Nürnberg, im Grattenanerschen Verlag: War lehrt die Vernunft über de Tod, die Fertdauer des menschlichen Geistes nach dem Tode, und die Art derselben, nicht als Meynung u. dgl., sondern mit Gewisheit aus Vernunstgrunden? 1802. 47 S. S. (4 gr.) "Diese Abhandlung enthalt nichts, — als was aus dem Unterrichte derer, die den Vs., non seiner Kindheit an, bis zu dem Zeitpunkte, wo er schrieb, danken lehrten? — durch Fassen, Nachdenken, Prüsen und Vernunstgemalsbehnden, in seine eigene Ueberzeugung übergegangen ist." Zu dieser eigenen, naiven Erklärung des Vs. sindet Rec. schlechterdings nichts hinzuzusetzen, als die, sich sihm bey Lesung dieser Schrift überall aufdringende Bemer-

kung, dass das "in die Ueberzeugung des Vfs., durch Unterzicht von Kindheit an, Uebergegangene", was die Unsterblich unseres Geistes ambelangt, das bekannteste und allgemeinste ist, welches seit Jahren über diesen Gegenstand geschrieben und gelehrt worden. Der Tod sowohl als die Fortdauer des Menschen nach dem Tode, wird namlich hier aus dem Gesichtspunkte einer moralischen Weltordnung oder Weltregiezung, wie der Vf. spricht, betrachtet, und in dieser Beziehung von der Vernunft gerechtsertiget; die Ars unseres Fortauer aber nur in so weit bestimmt, als sich von ihr versichers lasse, auch sie müsse, nach dem weisen Plane der gesammtes Welteinrichtung, genau auf unser Bestes berechnet seyn.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 2. Julius 1803.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

FRANKFURT 2. M., b. Wilmans: Beyträge zur öffentlichen und gerichtlichen Arzneykunde. Herausgegeben von Dr Theodor Georg August Roose; Herzogl. Braunschw. Hofrath, Prof. und Assessor im Fürlil. Obersanitätscollegium zu Braunschweig. Zweytes Stück. 1202. 13 Bog. 2. (18 gr.)

as Vergnügen, welches die Fortsetzung dielesgeschätzten Werkes sechkandigen Lesern gewährite, ist bekanntlich durch den frühzeitigen Tod des Herausgebers verbittert worden, indem as darch denfelben wahrscheinlich auch sein Ende erreicht hat. Es wäre zu wünschen, dass det Verleger einen andern Gelehrten fände, der, allenfalls in Verhindung mit mehreren Mitarbeitern, das kaum angefangene Institut fortzuletzen, Kraft und Willen genug hatte. Gegenwärtige Sammlung begreift zwölf Auffätze. L Einige Bemerkungen über die medicinische Polizey oder viel- . mehr Nichtpolizey in Paris, vom Hu. Prof. Wiedeenann. Von welchem Jahre hier eigentlich die Rede ilt, erfährt man nicht. Neue medicinische Polizeyge. fetze waren noch nicht da, und die alten, wie sich Thouret gegen den Yf. ausdrückte, meist anwirksam. Doch hat die neue Regierung schon seit längerer Zeit nut die Polizey des Hospitalwesens ihre Aufmerksamkeit gerichtet. Hieraus find sehr wohlthätige Folgen für die Reinlichkeit (Reinigkeit) der Luft und (Reinlichkeit) der Betten, für die Nahrung und Bequemlichkeit der Kranken, entstanden, und selbst das vormals wegen seiner verpesteten Ausdünstungen berüchtigte Hôtel - Dien hat in dieser Rücksicht sehr gewonnen. Man hat ferner den Unterschied zwischen Aerzten und Chirurgen ganz aufheben wellen, und daher für beide den allgemeinen Namen von Officiers de santé verordnet; aber unter diesem Titel pfuschert nun auch auf eine unerhörte Weile jeder Salben - und Pflafterfireicher, deren man während der Revolution, wo man bey den Armeen eine große Menge Feldwundärzte gebrauchte, lo viele zulammenraffie, als mapnur bekommen kounte, und die, wie natürlich, Zulanf und Arbeit genug haben, um großen Schaden Riften zu können. Von den Quecksalbern, den Fehlern und Mangeln der Apotheken und ihrer Besitzer, dem Kothe auf den Strassen, den vielen in einigen Vorstädten zusammengedrängten, der Gesundheit nachtheiligen, Handwerkern und Fabriken. Jetzt find für Paris drey Begräbnissplätze ausserhalb der Stadtmauern angewiesen, wovon aber freylich der bey Montmartre auch besser gelegen seyn könnte. Es sollen Lei-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

chenhäuser, (temples sunérgires) erbaut werden. Der . Vi wünschi, dass die Ueberlebenden gerichtlich gezwingen werden möchten, ihre. Verstorbenen dahin zu bringen, damit es sonst nicht dort eben so gehe, als mit dem Leichenhause zu Weimar, "von welchem" (nach S. 10.), "kein Mensch Gebrauch macht, noch beynahn jemele gemacht hat." - Die Rettungsanstainen für plötzlich Verunglückte find äußerst vernachläfigt. II. Gutachten des Fürstlichen Obersanitätscellegiums zu Braunschweig über die Todesart einer der Angabe nach erwärgten hochschwangeren Person. Wir konnen bier nur die Hsuptsachen berühren. Eine im achten Monage schwangere Dienstunged wurde eines Morgens in einer ruhigen Lage im Bette todt gefunden. Ein leinenes Tuch war fo fest um den Hals geknüpft, dass der zugerufene Amtschijurgus kaum den, links geschnürten, Knoten öffnen konnte. Die Versterbene hatte übrigens ihre Schwangerschaft gar nicht verhealt, es fand figh an dem ganzen Körper keine Spur irgend einer Gewaltthätigkeit, im Kopfe wurde eine starke Congestion von Blut wahrgenommen, und die Lungen waren ziemlich mit Blut angefüllt und nicht ganz natürlich beschaffen. Die Obducenten nahmen es für mehr als hinreichend erwiesen an, dass. das feste Binden jenes Tuchs um den Hals als die einzige Todesursache anzuschen sey, und die Verstorbeneifich nicht selbst habe auf diese Weise ums Leben bringen können. Das Oberfanitätscollegium entschied mit völligem Rechte dahin, dass es im hochsten Grade wahrscheinlich, ja gewis, sey, die Verstorbene sey nicht gewaltsamer Weise, sondern apoplektisch, gestorben, besonders aus dem Grunde, weil sich aus dem Fundscheine nicht ergab, dass an dem Halse der Leiche die sonst erfoderliche Sugillation zugegen gewelen feg. Als einen kleinen Flecken in dielem Gutachten sehen wir es an, dass ein ganzes Collegium fich herabliefs, über eine so allgemein bekannte Sache, als das newendige Daseyn einer Sugillation bev gewaltsamer Erdrosselung ist, (S. 28.) sich auf die blossen Autoritäten von Ploucquet, Loder und Metzger zu berufen. III. Gutachten des Fürstlichen Ober-Sanitätscollegiums zu Braunschweig über die einem Krüppel zu erekeilende Erlaubnifs, hegrathen zu dürfen. Ein fast 43jähriger Schneider, der ohne Füsse, bis auf ein Paar kurze unvollkommene Stümpfe der Oberschenkel, und an der rechten Seite ohne Arm, bis auf ein kurzes Stück des Oberarms, zur Welt gekommen, übrigens aber vollkommen gelund war, wollte eine Person heyrathen, die ihn schon früher einmal als Vater einer, ihr abgegangenen, fünf bis sechsmonatlichen Frucht angegeben hatte, welche einen zu kur-

· im

zen linken Oberschenkel, ein zu dickes Knie, ein in einen frumpsen-Winhel ausgebogenes-Schienbein, einun fehlerhaft gebogenen kuls, und an demselben einen Zehen zu wenig hatte. Sehr gut werden von Seiten des Collegiums die von dem Phyfikus gegen diese Ehe angegebenen Gründe erörtert und widerlegt, und dahin geurtheilt, dass selbige wohl zu gefatten fey. Auch rechtfertigte der Erfalg diese Entscheidung; der Mann ist jetzt Vater eines wohlgestalteten Kindes. Mit Verghügen funden wir, unter den übrigen Gründen auch 5. 56. diesen, "dass jener Krüp-"pel zu seiner Existenz, zumal im Alter, mehr, als "ein gesunder Mensch, einer Gehülfin bedürfe;" ein tübmlicher Gegensatz von den strengen Principien der Consistorien in manchen Ländera, die; selbst allenfalls bey erweislich vorhergegangenen Attentaten des. einen Ehegatten gegen das Leben des andern, keine: Ehescheidung ohne erwiesene sehlerhaste Beschasten. heit der Genitalien gestatten wolfen. IV. Medicinalbericht aber eine Vergiftung mit Molmfaft, vom Hn. Stadt - und Land Phyfikus Dr. Welge zu Goslar. Bey weitem nicht genugthuend und hinlänglich beweifend, zumal, da wir über den Gegenstand selbst noch lange nicht auf dem Reinen find. / Freylich war 15 Stunden nach dem Tode schon ein cadaveroser Geruch da; der Unterleib war fehr aufgetrieben, tympanitisch, und blau und grun geftirbt, besenders in der Magengegend und den Hypochondrien; es fanden fich im tetze, in den dünnen Gedärmen, vorzüglich bey dem Uebergange in die dicken, im Mesenterium, in der Urinblafe, in der Leber, in den Lungen, mehr oder minder entzündete Stellen und Blutanhäufungen; im Kopfe war vieles Blut zufainmengedrängt; der obere Magenmund war offenbar zufammengezogen und entzündet, der untere sohr wenig, und das Innere des Magens, so, wie das Duodenum, gar nicht. Allein der Fall trug fich in der letzten Hälfte des Augusts zu; das Blut war nicht aufgelöfet, sondern (S. 77. u. a. a. O.) schwarz und dick, und aus den Einschnitten in die Lungen floss es nur tropfenweise; es wird mit keiner Sylbe eines flüchtigen, Rechenden, betäubenden. Danstes der contentorum ventriculi erwähnt; die Gallenblase war fast leer von flüssiger Galle, enthielt aber in ihrem Halfe 42 Steine; die Harnblase war zwar nicht zusammengezogen, aber leer; die Mundhöhle war fest zugeklemmt, so, dass es (S. 68.) sehr viele Kraft ersoderte, sie so weit zu finen, dass sie gereinigt werden konnte; die innere Haut derselben war ganz weiss, gleichsam wie gekocht; des Reineggschen Kriteriums, des leichten Losgehns der Haare, geschieht keine Erwähnung; und überdem scheimt der Verstorbene (S. 61.) missgestaltet und kränklich gewesen zu seyn; auch zeigte die Section (S. 71. 73. 78. fg.) einige organische Abweichungen. Kurz, man weiss: nicht recht, wie man den Fall; so weit die Actenstücke hier vor uns liegen, bestimmt beurtheilen soll. Wenigstens wurden wir es, unter diesen Umständen, nicht gewigt haben, so decisiv, wie der Vf. that, zu erklären, "das das Leben des Verstorbenen! durch kein anderes une bis jetzt bekanntes Eift Rey

"beendigt worden, sis durch Opium." Auch die äu-Iseren Nebenumstände geben diesem Urtheile an und für sich kein mehreres Gewicht. Dass in dem Fenster der Kammer, wo der Verunglückte gefunden wurde, ein Glas stand, in welchem, dem Gerache nach, eine Auflofung von Opium enthalten war, giebt allerdings großen Verdacht, beweiset aber weiter nichts. Denn die Versuche, die der Vf. ohne Zuziehen eines beeidigten Apothekers mit der davon noch übrigen Unze anstellte, find sehr oberflächlich; and das nur im Vorbeygehn erwähnte (Privat-) Urtheil zweyer mit Buchstaben hier angedeuteter Apotheker, dass die Flüssigkeit weiter nichts, als eine starke Auslosung von Mohnfaft, (es wird nicht angegeben, in welchem Mentruum) sey, scheint in dieser Form nicht genugiam beweisend zu feyn. Eben fo unzureichend find die auf dieselbe einseltige Weise von dem Vf. angestellten Versuche mit einer leeren, an eben dem Orte gefundenen, Weinstalche und einem Weinglase durch Ausspülen mit (nicht einmal destillirtem) Wasser (S. 64. ff.) und einigen Reagentien: man erfahrt nicht einmal, wornach Flasche und Glas gerochen habe. Inzwischen wundert es uns bey diesem Gefühle von Genauigheit und Sorgfalt um so mehr, dass nicht auch der, in einem andern Glase eben daselbst gefundene. Rest von Makronen; von denen (S. 59.) der Verstorbene beynahe ein halbes Pfund verzehrt zu haben scheint, gehörig untersucht worden ist. Auch die Untersuchung der contentorum ventriculi ist um nichts bester ausgesallen. Es wird, was den Haupigegenstand betrifft, bloss angegeben, dass (S. 83.) unter elner Portion Bodensatzes daraus "auch kieine braune "Körperchen befindlich waren, die den Stückchen "Opium malase qu. sehrähnlich sahen und sich beym "Zerquetschen auch so verhielten;" die letztern aber werden vorher (S. 59.) blofs folgendergestalt beschrieben: "das, was Opium in dieser Flüsligkeit seyn solt-,,te, hatte sich zu Boden gesetzt, und bestand nech "aus vielen kleinen Stückchen." - Ueberhaupt ift diefer, 28 Seiten füllende, Bericht auch noch in manchen andern Rückfichten so wenig musterhaft. dass wir unsere Verwunderung nicht bergen komen. wie der Herausgeber dazu gekommen fey, ihn in feine Sammlung aufzunehmen: 'ein Urtheil, zu dessen Zurücknahme uns auch der gleich folgende V. Auffarz nicht bewegen kann, welcher: Anmerkungen des Landpliusikus zu dem vorstehenden Medieinalberichte im Sah- \* re 1801., überfchrieben ist. Vi. Von der Ueberfruchtung, von dem Herausgeber. Eine, so weit wir verglichen haben, freye und hin und wieder durch kleine Zusätze vermehrte Uebersetzung einer kleinen auch von einigen andern übersetzten, ihrem Inhalte fiach längst bekannten Schrift. VII. Sectionsbericht über einen nach einer Schlägerey Verstorbenen, und VIII. Gutathten des Fierstlichen Obersanitätscollegiums zu Braunschweig über den im vorstehenden Sectionsberichte beschriebenen Full. Für angehende oder unvorsichtige Physiker sehr dehrreich. Der Ungenannte hatte in seinem, überhaupt in mehreren Stücken nicht zu empfehlenden, Berichte über einen beträchtlichen Bruch

im obern und infitteren Thesse des Stirnbeins mit impression und Extravasat zuerst S. 131. sein Urtheil suspendirt, gegen den Schluss desselben aber doch es dahin geäussert, dass (S. 135.) der Verstorbene eber an den Folgen der Wassersucht des kleinen Gehirns und des Rückenwirbelcanals, als an der Kopfverletzung, gekorben sev. Das Collegium weiset ihn eben so grundlich, als fchonend, zurecht, und erklärt, wie billig,: jene Verletzung für allerdings tödtlich, jedoch nur. durch Zufall, nämlich irrige Diagnosis. IX. Ueber die gelben Korper im weiblichen Eyerstocke, von dem: Herausgeber. Haighton und Brugnone, bekanntlich die Vertheidiger zwever entgegengesetzter Meynungen, scheinen beide Unrecht zu haben. Der Vf. macht durch einige Gründe fehr wahrscheinlich, dass die gelben Körper weder untrügliche Merkmale, (man beschte hier je das Beywort, damit man in der gerichtlichen Praxis nicht die Ausnahme von der Regel für die Regel seibst nehme!) vorhergegangener Empfängniss und Befruchtung, noch ein blosses Merkmal der Reife und des Fortpflanzungsvermögens, seyn, fondern foweld durch Befruchtung, als durch Einwirkung der Phantasie und örtliche Reizung der Geschlechtswerkzeuge, gebildet werden können, wie schon Blumenbach dargetban. Vielleicht, setzt der Vf. hinzu, können auf diese Weise bey sehr reizbaren Weibern alle Graafschen Bläschen in gelbe Körper verwandelt und so eine unheilbare Unfruchtbarkeit bewirkt werden. (Sollte ein solcher Fall so ganz für fich, ohne dazu kommende kränkliche Beschaffenheit, Deformität, Destruction, etc. des Eyerstocks und andere daraus entstehende chronische Uebel, je wahrschemlich seyn? — Wir wundern uns übrigens, hier Walter's Meynung von einer Art mola non embruonata gar nicht erwähnt zu finden.) X. Fundschein über eine durch Kupfervergiftung gestorbene Person, vom Hn. Hofr. und Stadtphyfikus Dr. Müller (zu Braunschweig). Nebst einer Anlage vom Hn. Apotheker Wiegmann. XI. Medicinalbericht über den geöffneten. Leichnam eines gewaltsamerweise Ermordeten, vom Hn. Stadt - und Landphysikus Dr. Welge zu Goslar. XII. Ueber Zwitter, von Everard Home. Eine abgekurzte Uebersetzung aus den Philosophical Transactions for the year 1700. S. II. p. 157. st. Der Vf. nimmt vier Classen von Zwittern an. 1) Männliche. Hierher gehören die von Cheselden in seiner Anatomie erwähnten Fälle und der von Haller zergliederte, für einen. Zwitter gehaltene, Bock. Diese Missbildung minnlicher Geschlechtstheile verdient vorzügliche Aufmeskfamkeit, da sie mehr, als irgend eine andere, irrig. für eine Mischung beider Geschlechter gehalten ift. Sie kömmt oft in verschiedenen Graden von Unvollkommenheit vor. In manchen Fällen kann sie darch chirurgische Hülfe wefentlich verbessert werden, al." lermeistens aber liegt sie ausser den Gränzen der Kunst. Sie ist übrigens nicht nothwendig mit andern Fehlern in den weientlicheren Zeugungswerkzeugen verbunden, wie der Fall beweiset, wo bey einem Manne immer aus dem Mittelfleische, bey der Begattung, der Saamen hervorkam, welchen Hunter unmittelbar nach der Er-

gielsung in die Scheide der Frau, mit gehofftem Enfolge, einsprützen liels. 2) Weibliche. Hier giebt es zweyerley Missbildungen, nämlich a) eine Vergrößerung der Klitoris, woven der Vf. einen Fall bey einer Negerin erzählt [und wohln auch der neuere Berlinische gehört, ] und b) ein Vordringen innerer Theile, die man als einen Muttervorfall ansehen und daher mehr zu den Krankheimen, als zu den urfprunglichen Missbildungen, rechnen kann. Wenn indessen diese Theile ihre vollkommene Bildung gehabt und ihren gehörigen Umfang erlangt hätten; fo worde wahrscheinlich diese Veränderung ihrer Lage nicht haben eintreten konnen. Die auf diese Art unrecht liegende Gebärmutter bekomme ein Ansehen, das dem männlichen Gliede gleicht, und ist wirklich dafür, selbst von angesehenen Aeraten, gehalten worden. Ein von dem Vf. beobachteter Fall solcher Art bey einer 25jährigen Französin, die fich in London für Geld sehen liefs. 3) Männer, die wegen mangelnder Orgawe nicht den Charakter und die allgemeinen Eigenschaften des Mannes haben, und die man daher Geschlechtlus nennen kann. Wahrscheinlich ist die gewöhnlichste Unvollkommenheit der männlichen Geschlechtswerkzenge ein sehlerhaster Bau der Hoden, so, dass diese Organe in dem Zustande bleiben, in welchem sie vor der Geburt sind, und nie zur Volkziehung ihrer Verrichtungen fabig werden. In diesem Falle gehört der Mensch nicht zu dem männlichen Geschlechte, sondern er ist eigentlich geschlechtlos. Personen dieser Art haben in ihrem ganzem Aeufseren weder den ächten männlichen, noch den weiblichen, Charakter. Es giebt ihrer mehr, als man gemeinhin glaubt. Ihr äusseres Ansehen ist verschieden. Manche stehen gerade in der Mitte zwischen Mann und Weib, andere hingegen gleichen mehr dem einen oder dem andern Geschlechte; ein Uebergewicht, das wohl durch die Gemüthsrichtung, die Art der Beschäftigung, und andere Umstände bewirkt wird. Drey vom Vf. felbst beobachtete Beyspiele diefer Art. 4) Zu der vierten Classe gehören solche Fälle, wo eine wirkliche Vermischung der Organe beider Geschlechter statt hat, obwobl nicht vollständig genug. um doppelte Organe darzustellen. Diess ist die größte Annäherung zu einem Zwitter, die man in den vollkommenern Thieren findet. Sie kommen sm bäufigiten bey'm Rindviche vor, und man nennt solche Thiere in Grossbritannien Free - Martins. Hunters Unterfuchung mehrerer diefer Thiere. Noch ein Beyspiel dieser Art bey einer Hundin, von dem VL selbsb beobachtet. Andere abnliche Fälle, die fich von Schriftstellern erzählt finden. [Der Herausgeber glaubt, man habe hier die regelwidrig gebildeten Eyerstöcke et. was zu voreilig Hoden genannt.] Es gebe noch eine andere Art von Mischung der weiblichen mit den männlichen Organen, wahrlcheinlich die allerfeltenfte, bey einem Zwitterstiere, | der jedoch nach dem Tode nicht näher untersucht worden ist,] welcher durch männliche Werkzeuge sein Geschlecht fortpflanzte und zugleich mit einem zur Milchabsonderung tauglichen Euter versehen war. Der Vf. führt

noch ähnliche Beyspiele von männlichen Thieren en, die 'keine Zwitter waren, die jedoch nicht hierher gehören können, wenn man anders nicht auch den von Blumenbach beschriebenen mikhenden Bock und den irgendwo in Starke's Archiv erwähnten geschnittenen Ochsen mit zwey Milch gebenden Zitzen, ja fast jedes neugeborene Kind männlichen Geschlechts, einen Zwitter nennen will.

London, b. Payne: Gulielmi Heberden commentarii de morborum historia et curatione. 1802. 417 S. 8. (2 Rthlr. 12 gr.)

Der verstorbene Vf. dies Werks (geb. 1710 gest. 1801) war ein Arzt von großer Gelehrsamkeit, reicher Erfahrung und ausgebreitetem Ruhm. Auch in Deutschland ist er durch seine Beobachtungen über die Brustbräune, über die Fieberrinde u. s. f. bekannt geworden. Dieser sein Nachlass soll, laut der Vorrede, die Resultate seiner Bemerkungen am Krankenbette, während einer fast 70jährigen praktischen Laufbahn enthalten, und zu dem Ende find die Krankheiten und Zufälle alphabetisch geordnet, über welche Hr. H. Bemerkungen hinterlassen hat. Ungeachtet nun die große Erwartung, die man von dem fo angekundigten gelehrten Nachlasse eines so tresslichen Arztes haben muss, durch das Studium des Werkes felbst auf keine Weise befriedigt wird; so wird man doch gestehen, dass diess Product der neuesten englandischen Literatur in einer andern Rücksicht sehr merkwürdig ist. Es ist nämlich in einer Sprache geschrieben, die da beweiset, wie vertraut; der Vs. mit den römischen Classikern war, wie sehr er den Genius der ächten römischen Diction kannte, und wie sleissig er besonders den Celsua studirt hatte. Die meisten Ausdrücke sind freylich dem Celsua nachgebildet; und man wird auf jeder Seite mehrmals an diesen Autor erinnert; allein diese Nachahmung ist nicht sclavisch, auch hat der Vs. Eigenthümlichkeit genug, um nicht etwa auf das Zusammenlesen der Floskeln aus den Alten einen besondern Werth zu legen. Ein unlateinisches Wort, duratio morbi für Dauer der Krankheit ist uns S. 31. aufgestosen.

Der eigentliche Gehalt der Bemerkungen selbst ist sehr unbeträchtlich, wenn man einige ganz vorzügliche Abhandlungen, über die sicht, den Schlagsluss, über das Scharlachsieher etc. ausnimmt. Der Artikes von Fiebern ist deste schlechter, und die Behandlung völlig empirisch. Die Diagnoss ist in den meisten Fällen ganz übergangen, wie z. B. beym Wasserkopfe, der Brustwassersucht. Nur das Scharlachsieher ist von den Masern, die sicht vom Rheumstismus sehr gut unterschieden.

HALLE, b. Hendel: Christ. Ludy. Heinr. Hölty's.

sömmtlich hinterlassene Gedichte, nebst einer Skizze seines Lebens. 3te Auslage. Mit 2 Kupfern.
1803. XXIV. v. 424 S. 8. (1 Rthlr. 4gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1801. Nr. 257.)

### RLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. Jena, in d. akadem. Buchh. : Entwurf, die Feuerspritzen mittelst einer mechanischen Vorrichtung vor dem Einfrieren zu fichern , nebft einigen Bemerkungen über Laschaustalten überhaupt, vorzüglich aber bey Brandfällen im Winter; bearbeitet von J. L. J. von Gerstenbergek, der Weltw. Doctor etc. 1801 8 Bog. gr. 8. Mit drey Rupfert. (18 gr.) . . . "in diele traurige Lage verletzt uns der Winter! - wenn er in feiner rauheften Gestalt auf den Graden der Gefrierpunkte herauf steigt, und dann - schweigen unfere von dem Froste vernagelten Kanonen, - also lasst es brennen!" - Solch ein Vortrag durfte manchen abschrecken weiter zu lesen. Auch durch manche andere Ueberladungen desselben, und durch die vielen gar zu mithamen Nachwei-Angen auf die Zeichnungen wird manchem die Geduld vergeben. Rec, felbst halt sich zu dem Geständnille verbunden, feina eigene Ungeduld könne vielleicht Schuld daran seyn, das ihm die hauptsächlichsten Vorschläge des Vfs., die Spritzenkumpen und andere eigende dazu bestimmte Zurichtungen mit einem Feuerkasten zur Erwarmung des Wassers zu versehen, gar su kunstlich und varwickelt geschienen haben; und eben so auch die Vorrichtung eines Hülfscylinders an einer Wind-

kesselspritze, durch den im Nethfall der Strahl um einige Fule höher foll getrieben werden. Geletzt indellen, dass diele Beforgniss des Rec. wirklich gegründet sey; so findet man duch überdiels so manche andere neue Angabe zur Verbesserung der Loschgeräthschaft und auch anderer Maschinerie, in diesem Buche mitgetheilt, dass wir dassebe dem dahin gehörigen Publicum zur eigenen Ansicht fehr empfehlen konnen. Auf des Vis. Zweifel über die Nyttaliche Vorrichtung, um den Kolbengang der Axe parallel zu erhalten, dürfte üch erwiedern lassen, dass der fogenannte Eine Punkt, in Verbindung mit den mehrern, die an einem etwas hohen Kolben in ziemlicher Entfernung fich vorfinden, doch wohl ziemliehe Dienste leiften musie, vorausgesetzt dass er etwas hoch über dem hochften Kolbenstand angebracht ist. Allerdings aber hat auch Recdas Bedürfnis erkannt, jener Nyttalschen Vorrichtung noch anderweitig zu Hülfe zu kommen. Das Mittel, welches der Vf. daum vorfehlägt, ift weniger einfach, als das der Rec. auf-gefinden hat, dürfte aber dagegen für mehrere Arten von Mafohinen, an denen es Kolben zu bewegen giebt, brauchbar und einer vorzüglichen Beschtung werth feyn.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den'4. Julius 1803.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

BRESLAU, HIBOCHBERG W. LISSA, b. Korn d. Elt.:
Archiv der praktischen Heilkunde für Schlessen und
Südpreußen. Herausgegeben von D. Zadig und
D. Friese, ausübenden Aerzten in Breslau. Zweyten Bandes wierter Stück. Mit 1 Kptr. 1801. 10 ± B.
Dritten Bandes enstes Stück. 1802. 9 ± B. Dritten
Bandes zweyter Stück. 1802. 7 B. Dritten Bandes
drittes Stück. 1802. 6 ± B. gr. 8. (2 Rthlr. 5 gr.)

n der Spitze des vierten Stückes vom zweyten Bande steht ein Aufsatz des Hn. Leibinedicus Oswald über Witterungs - und Krankheits - Constitution des Fahres 1800 zu Carlsruhe in Oberschlesien. Diarrhoen bediene er sich feit mehrern Jahren, ohne weitere Rücklicht auf scheinbare Anzeigen gastrischer Verunreinigung ales extr. nucis vomicae. Es sey fast, unglaublich, welche sohnelle und sichere Hülfe diels, Mittel bewirke, wie sy schuell nach wenigen Gaben, die Schmerzen im Unterleibe und bey dysenterischen Burchfällen der Stuhlwang nachlassen, die prosuseiten wäilerigen Ausleerungen sich vermindern und consi-Renter werden, und oft in 24 Stunden die henigite Diarrhoe gehoben sey. Er giebt es auf folgende Art: Reo. extr. nuc. vom. grana fex. folv, in aqu. fl. famb. unc. una. Add. fyr. papav. alb. unc. dimidjam, alle Stunden zu einem Caffeelöffel voll. In seltnen und harenackigen Fällen setzt er einige Tropfen Laudanum zn. - Eine Mischung aus tinct, antim. acris und liqu. corn. cerv. fuccin. zu gleichen Theilen leistete dem Vf. gegen den Magenkrampf jederzeit Alles, was er nur zu wünschen hatte. Mit fehr gutein Grunde bringt er bey dieser Gelegenheit die etwas vergessene Idee vom Acidum spantaneum wieder in Erinnerung und führt einige dahin gehörige, wiewohl nicht neue, eigne Erfahrungen an. - Einstuls der Witterung auf die zahnenden Kinder. Mit China gefüllte und in Wein getunkte Säckchen, warm auf die Magengegend gelegt, hoben, nach einigen Digestiv - und einem Brechmittel, ein dappeltes Quotidiansieber bey einem funfjährigen Knaben. — Mit dem Hahnemannschen auflöslichen Queckfüber sey er sumer vollkommen zufrieden gewesen; nur habe er die Wirkungen dessel-, ben auf den Speichel fehr augleich gefunden. - S. 358. Glückliche Blasenstein A Operationen eines Schweinschneiders aus dem Oesterreichischen. - S. 361 ff. Empfehlung des Wasserfenchels in gewissen Graden der Lungenschwindsucht, namlich aus ortlicher Schwäche der Lungen, bey Absetzung einer, dem instamma-. turischen Zuifende lich nähernden Lymphe unter der A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Gestalt des Eiters in die Lungen, und nach übel abgelaufenen Katarrhen. Er giebt jenes Mittel in folgender Form: Rec. pulv. sem. pheilandr. aquet. unc. dimidiam, puly, rad, liquirit, et nitri dep, ana drachmam unam, M. S. Täglich viermal zu einem Caffeelössel voll. - Die Fortsetzung folgt. 2) Bemerkungen über die Blatter Epidemie in Frankenstein im J. 1700 in Briefen-voin D. und Physikus Gebel. (Von geringem Interesse. Auch dieser Aufsatz ist noch nicht geschlossen.) 3) Bemerkungen über den Krankheitszustand in und um Freyfladt in der ersten Hälfte des 3. 1800, vom D. and Phylikus Hofmann. Er empfiehlt ebenfalls den Wasserfenchel sehr.' Bey zurückgebliebenem Husten nach Lungenkrankbeiten, mit eiterähnlichem Auswurfe, wa alle Zufälle das Gepräge einer drokenden Schwindsucht trugen, übertrafen die Wirkungen defselben nicht selten seine Erwartung; oft that er da, wo also andere Mittel den Zustand nicht verbesterten, den Fortschritten der Krankheit Einhalt. Die beste Wirkung leistere er immer in Substanz, von fünf Granen bis zu einem Scrupel zwey - bis viermal des Tags. genoumen. Eift wenn die gemälsigten Zufälle eine regelmaisiger. Thätigkeit des Organs anzeigten. bekam der Zusatz stärkender Mittel, z. B. der China-4) Einige Beebach ungen aus dem Tagebucke des D. Nowack in Schmiedeberg. Nutzen der Schwefelfäure bey dem Eiterungssieber eines Pockenkranken. Prodroma (i) mortis in einen Typhus, durch verdunnte Schwefellaure (nebst Klystiren mit Salzsaure) geheilt. Verhärtung der Leber durch den Gebrauck des versüsten Quecksibers geheilt. Morbus maculosus Werlhosi, (durch die Brasilianische Fieberrinde mit Kinogummi in Substanz, ein Mandwasser vom Decoct der Eichenrinde, und öfteres Waschen des ganzen Körpers mir Branntwein gehoben.) Blasenkatarrh, bey einem 23jährigen Mädchen, durch den innern Gebrauch des Guajakharzes mit Opium, Einreiben des ungt. altsarar mit tinct. opii croc. in die Blasengegend, Umschlägen von kaltein Wasser um die ausseren Genitalien, und zuletzt Injectionen von Eichenrindendecoct geheilt. Zur Verhütung eines Rückfalles liefs der Vf. hernach die Kranke flanellene Beinkleider tragen, - ein gewiss für die Gesundheit der Frauenzimmer in vielen Himmelsgegenden eben fo wichtiges, als gemeiniglich verabscheuetes, Kleidungsflück. 6) Versuch einer Biographie des verstorbenen Generalchirurgus Joh. David Horn zu Breslau. Nebit dessen Bildnisse. 7) Fortgesetzte Nachrichten über die Kuhpocken-Impfung in Schlesien, befonders in Breslau, nehft einem Schreiben des Hn: D. Oswald in Carlseul, feine Bemerkungen über diefen Gegenstand

enthaltend. Zu speciell, um hier einen Auszug zu gestatten, aber ganz zu Gunsten der Kultpocken. Die Fortsetzung haben wir zu erwarten. "Hr. Oswald meynt, es gebe Subjecte, die auch für die Vaccine ganz und gar keine Empfänglichkeit haben. Wenn fich mit dem oten Tage einige fieberhafte Erscheinungen nebst trübem Urin einfinden: fo laufe das zweyte Fieber vom 10ten bis 12ten Tage gelinder ab. und nmekehrt. Wahre Pustulation sah er noch bey keinem lupflinge. 8) Miscellaneen. Neuerbautes I,eichenhaus in Breslau, (von vortrefflicher Einrichtung, die einen Grundriss und die Kostenberechnung wünschen lässet.) Verordnung der K. Breslausschen Kriegsund Domainen Kammer vom 20sten Januar 1801 gegen die Einfuhr alles gefärbten, verfilberten und vergoldeten Spielzeugs aus der Fremde und ähnlichen Verzierungen desselben, wie auch der Conditor- und Plefferküchler - Waaren uit schädlichen, namhaften! Farben im Einlande. Oeffentliche Empfehlung des Vater schen Werkes über die Schlesische Civil, Medicinal und Sanitats-Verfassung, von Seiten des K. Collegium medicum et sanitatis.

Dritten Bandes erstes Stück. 1) Meteorologische Beobachtungen vom J. 1801 vom Prof. Junguitz in Breslau. (Enthelten die ersten fechs Monate.) 2) Bemerkungen über die Verwachsung der Muterscheide. Ans dem Nachlass des verstorbenen Generalchirurgus Horn. Nach seinen vieljährigen Ersahrungen ist das Uebel nicht sogar selten, als man gemeiniglich denkt. Rev Kindern aber kam es ihm weit öfter vor, als bey Erwachsenen. Niemals sah er einen Fall, wo der Harngang zugleich mit verwachsen gewesen wäre. Weit öfter entsteht gemeiniglich das Uebel bey Kindern erft nach der Geburt und in den erfteren Jahren thres Alters; die Haupturfache davon liegt in dem Wundwerden zwischen den Leffzen und den innern Theilen der Schaam und dabey vernachlässigter Reinlichkeit. Verschiedene Arten der Verwachsung. Einige Krankengeschichten. Ein Mädchen von 21 Jahren hatte hinterwarts am Nacken ein Tuberculoin von der Geftalt und Größe einer Himbeere, welches gegen die Zeit der (verhaltenen) weiblichen Reinigung aufschwoll, roth wurde, uud anfieng zu jucken, dann aus verschiedenen kleinen Oeffnungen drey bis vier Tage hinter einander täglich einigemal eine ziemliche Menge klares Blut ausfliefsen liefs, und darauf zusammensiel und blass und welk wurde. Es war erst seit einigen Monaten entstanden.) 3) Bemerkungen über den Missbrauch des Aderlassens in Feldzägen, bey forcirten Märschen an heisen und schwü-len Tagen. Von Ebendemselben. (Diese abscheuliche, schädliche. Gewohnheit sey so allgemein angenommen, "dals fie fogar von Befehlihabern befohlen werde." (9?) Gründe dagegen und zweckmalsigeres Ver.' fahren. Es wäre febr gut, wenn es wieder, wie vormals bey den römischen Armeen, dabin gebracht werden konnte, dass die Flaschen der Soldaten, austatt des Branntweins, mit Ellig angefüllt würden. Zum. Schluffe ein Paar Anmerkungen über die Todesart

durch Erfrieren.) 4) Fortsetzung der B. II. St. 4. ab. gebrochnen Abhandlung über Witterungs- und Krankheits-Constitution des J. 1800, zu Carlsruhe in Oberschlesien, voin Leibinedicus Oswald. (Die Haemorrhagia uteri fey wohl nur in den seltensten Fällen eine asthenische Krankheit, sondern habe gewöhnlich ihren Grund in Intestinalreizen. Ein Fall von Febris bullofa. Ein anderer vom Pemphigus. Fernere Bestätigung der guten Wirkung des Wassersenchels.) 5) Einige Bemerkungen über den Galvanism in medicinischer Hinsicht, vom Prof. Grimm zu Liegnitz. Er galvanisirte sich selba fast eine ganze Stunde lang mittelft einer Säule von hundert Plattenpaaren; es entstand eine heftige Diarrhoe, große Mattigkeit, Schläfrigkeit, und ein heftiger Schnupfen; die Mattigkeit war jedoch am dritten Tage wieder vergangen. Gegen Blödigkeit der Augen bey einem Manne von flarker Constitution leistete der Galvanismus Nichts. Desto wirksmer bewies er fich gegen schweres Gehör bey einem Frauenzimmer. Beide Kranken bekamen nach jedesmaligen Galvanisiren mit einer Säule von 25 Plattenpaaren Kopfschinerzen, besonders, wenn es langer, als eine Viertelstunde fortgesetzt worden war: das erstemal stellte fich bey dem Manne Durchlauf, bey. dem Frauenzimmer Uebeileit mit nachfolgendem ftarkem Erbtechen ausserdem ein. Noch wurde eine hartnäckige Augenentzundung dadurch gehoben. Zuletzt empfiehlt der Vf. den von Cruicksbank vorgeschlagenen und in Gilberts Annalen beschriebenen Apparat, und bestätigt dessen gerühmte Vortheile. dass er nämlich drey bis vier Wochen wirksam bleibe und sich lehr leicht reinigen lässt.) 6) Eine merkwardige, noch dauernde, Krankheit eines 16jährigen Knaben, zur Consultation aufgestellt, von D. Blattner zu Reinerz. Eine in ihrer Art sehr merkwürdige Greschichte, von der wir, wiewohl sie nur vier Seiteneinnimmt, keinen genugthvenden Auszugizu geben im Stande find, und die wir in jedem Betrachte voll-Rändiger und bestimmter abgesalst und detaillirt zu lesen gewünscht hätten. So erfährt man z. B. Nichts von der Beschaffenheit der Augen, des Pulses, des Schlafes, der körperlichen Lagen während desselbens u. dgl. Die Krankheit sieng in der dreyzehnten Woche seit der Geburt des Kindes nach einem Umfinze mit der Wiege an. Die Diagnosis scheint nicht schwer zu seyn und gewährt, wenn das ift, freylich keine trostvolle Prognosis.) 7) Noch einige Beobachtungen aus dem Tagebuche des Hn. D. Nowack in Schmiedeberg. (Nutzen der Mineralfäure bey einer Scharlachsieberepidemie. - Krämpse von Unreinigkeiten der ersten Wege. Eine wenig bekannte Krankbeitsursache bey Sauglingen. Das Kind hatte aus der verharteten Bruft Eiter abgesogen.) 8) Fortgesetzte Nachrichten über die Kuhpocken-Impfung in Schlesien, besonders in Breslau. (Ueher Marcus Herz bekannte Schrift. Erfolg einer öffentlichen an 26 Kindern, die vorher die Kubpocken überstanden hatten, vorgenommenen Impfung mit Kinderblattern Eiter, ganz zu Gunsten der ersteren. Die Fortsetzung folgt.) 9) Misceitineen. Verbesterung der Brunnemanstalt zu Reinerz.

Drit-

Dritten Bandes zweytes Stack. 1) Meteorologische Beobachtungen vom J. 1801 vom Prof. Jungnitz in Breslau. (Fortsetzung aus dem vorigen Stücke. Enthält die letzten sechs Monate.) 2) Beyträge zur medicinischen Electricität vom Prof. Grimm in Liegnitz. Als Fortsetzung der Abhandlung im 4ten Stücke des I. Bandes dieses Archivs. Anwendung der Elektricität gegen die in einem einzelnen Gliede entflandene Schwäche und gegen Lähmungen. Die Refuttate des! Vfs. aus seinen Erfahrungen bey der letzteren Krankhelt find folgende: 1) Die Lähmungen werden darch die Electricität nicht ganzlich gehoben, iber doch und? zwar oft in einem starken Grade vermindert; 2) wo die einfache Electricität zu wirken aushörte, brachte auch die verstärkte keine Wirkungen hervor; 3) wo' sie Hülfe leistete, wirkte sie nur fehr langsam; 4) es war von sehr gutem Erfolge, wenn die Funken aus' den Extremitäten der gelähmten Glieder gezogen! warden, z. B. bey der Sprachlosigkeit aus der Spitze der Zunge, bey einer Lähmung des Arms aus den Fingerspitzen. Wenn der Arm gelähmt war, fand der Vf. es am vortheilhafteften, die Funken dicht über dem Ellenbogen und zwar da, wo der nervus cubitalis liegt, zu ziehen. Jeder daselbst herausgelockte Funken wirke auf die Muskeln und Nerven fo febr, dass der ganze Arm und vorzüglich ein jeder Finger bewegt werde. Dasselbe erfolge auch, wenn man Funken aus dem Halfe ausziehe, z.B. auf der rechten Seite in der Gegend, wo fieh der nervus splanchnicus major befindet. 3) Beobachtung ben der Leichenoffnung eines Knaben, vom Bergchirurgus und Licentiaten Heintze zu Reichenstein. Man fand eine Ruptur des brandigen Magens nahe bey der cardia; zwey andere waren in der Mitte und an der großen Curvatur. Der Kranke lebte bis an den vierten Tag. Vermuthlich liege die entfernte Urfache diefer Verletzung In der, von dem Verstorbenen geübten, (sogenännten) gymnastischen Uebung, auf dem Kopfe zu stehen und fich dann über zu fchlagen.) 4) Eine Krankengeschichte, vorzüglich durch die Section merkwürdig, aus dem Kranken - Journal des D. Dietrich zu Glogau. (Zu einem Auszuge nicht geeignet. Bie Section ergab viele Widernatürlichkeiten in den Eingeweiden der Brust and des Unterleibes.) 5) Aberglaube und mei dicinifcher Unfug in Oberschlesien, (vom Dr. Pfaff d. j. in Pless. Für ältere, durch mehrere Erfahrungen solcher Art schon sbgehärtete Aerzte enthält dieset Aussatz nichts Neues.) 6) Fortgesetzte Nachrichten, die Kuhpocken-Impfung in Schlesien, und besonders in Breslau, betreffend. Die kon. Verordnung vom 11 Jul. 1801 und der daranf erfolgte bekannte Widerruf der kön. Breslauischen Kriegs - und Domainen Kammer brachte, aus Missverstand, das Impfungsgeschäft in's Stocken, so, dass die Impfärzte in Breslau in neun Monaten nachher kaum so viele Subjecte. implien, als soult in einem. - Nur in einem einzigen Falle unter allen Impfungen giengen dem Erscheinen der peripherischen Rothe bedeutende Symptome, bestige Anfalle von Eklampsie, voran. Eine linpfung mit klarem Rlute aus der Pustel haftete glücklich bey

einem Kinde. Bey einer ziemlichen Anzahl der Geimpften zeigte sich, doch in den letzten Zeiten seltner, der Rasch. Beprielen Kindern erschienen fehr. zahlreiche Pimples über den ganzen Körper. - Mehr pustelartig waren die bey Manchen in der Nühe der linpfstellen bemerkten Blätterchen; felten fanden sich ihrer mehr, als drey oder vier; in einem einzigen Ralle brachen nach und nach einige zwanzig aus. Bey. einer großen Anzahl von Impflingen beobachteten die Aerzte einen blasenartigen Ausschlag, der sich in ist der Periode der Krankheit, oft vor, zuweiten erk nach der Erscheinung der peripherischen Röthe; einstellte, und in Nichts anders, als den Waster-Blasen, bestand, welche die febris bullosa charakterisiren und die auch bey Nicht-Geimpsten und solchen vorkamen. welche schon die Kinderblattern Aberstanden batten. 7) Miscellaueen. Einige Nachrichten die sehlesischen Brunnen und Bäder und die zu ihrer Aufnahme getroffenen Vorkehrungen betreffend (Von Warmbrunn, Landeck, Altwasser, Reiners, Cudowa, Flinsberg, Ober-Salzbrunn) u. f. w.

Dritten Bandes drittes Stück. 1) Meteorologische Beobachtungen vom J. 1802 vom Prof. Jung vitz in Breslau. (Hier nur von der ersten Hälfte des Jahres.) 2) Einige chimurgische Fälle aus den hinterlassenen Handschriften des verstorbenen Generalchirurgus Horn. Lin incarcorirter Darmbruch wurde durch die Operation glücklich gehoben, obgleich ein am Bauchringe auswärts fest ansitzender fleischigter Körper von Gestalt und Größe einer Kalberniere selbige erschwerte. Ein incarcerirter Netzbruch mit gefährlichen Zufällen, hestigem Fieber, Erbrechen, Leibesverstopfung, Eiter im Bruchfacke, zum Theil brandigem Netze, Zerreisung der Scheidebaut des Hoden, u. s. w. ebenfalls glücklich durch die Operation geheilt. Ein, erst am neunren Tage nach der Incarceration operirter, eingekleinmter Darmbruch wurde todtlich. 3) Eine merkwürdige Krankengeschichte, vom D. Menzel in Waldenburg. Ein neunjahriges Mädchen von groser Reizbarkeit, das aber bls auf eine vorzüglich schnelle Entwickelung ihrer Geistesfähigkeiten, eine fast immer sehr erweiterte Pupille, und Spuren von Würmern, fich im Ganzen stets sehr wohl befand, bekam nach vorbergegangenem zweytigigen Fieber, die ihr wahrscheinlich angeerbte, Gicht in beiden Knieand Fussgelenken. Diefe warf fich am fünften Tage zurück auf Magen und Unterleib, und die Kranke lag fast ohne Hosthung. Am dritten Tage darauf begann die Besserung. Es giengen galligter Schleim, ein großer Spulwurin, und eine Menge Ascariden ab. Nach vierzehn Togen, als die Kräfte fast schon wieder herge-Rellt waren, brach auf einmal und ohne bemerkbare veranlassende -Ursache die Gichs wieder aus, und befiel mit der größesten Hestigkeit abermals beide Kulee und Fussgelenke, wo sie fieben Tage hausete, bis die Kranke endlich genals. 4) Warnung für die allzeit ferligen Perforatoren, nebst einer traurigen, aber sehr merkwürdigen, physiologischen Erscheinung. Von einem Ungenannten. Kittische Revilion der für die

gewisselten gehaltenen Kennzeichen vom Tode des Aete Nichts. Der Galvanismus hingegen schaffte in Kindes. Diese sind der Aussluss einer missfärbigen, Anligten Flüssigkeit aus der Schaide; schwarzbraune Farbe eines etwa schon geborenen Theiles und Trennang der Oberhaut von demselben bey leichter Berührung; Abgang des Meconium aus der Scheide bey nicht vorliegendem Steilse; das Verschwinden und Welkwerden der schon gebildeten Kopfgeschwulft; die aufgehörte Bewegung des Kindes; der Mangel des, Pulles in der vorliegenden Nabelschaur, u. dgl. Alele beweisen nichts Gewisses: selbst das Zusammentreffen aller oder mehrerer derfelben giebt höchstens. eine sehr trügliche Wahrscheinlichkeit. Der Vf. er. zahk, zur Bestätigung seiner Gründe und zur Wacnung, eine Entbindungsgeschichte der Art, die, wie er versichert, in einem "nicht namhast zu machenden". Accouchir-Institute in feinem Beyfeyn vorgefallen it. Ber Lehrer machte bey einer Geburt, wo das Becken nicht bedoutend fehlerhaft war, manche der oben enregebenen Zeichen zusammentrafen, und nach seinem; eignen Geständniss die Zangenoperation wohl gelun-, gen ware, aller Bitten für die letztere von Seiten einiger Scholscen ungeschtet, die Perforation, zog darau: das Kind mit den eingesetzten Fingern sogleich und ohne Schwierigkeit heraus, und legte es in ein unterstebendes Geluls mit Waster. Indem letzteres geschah, glaubten der Vf. und zwey seiner Freunde einen Schrey des enthirnten Kindes zu vernehmen. Sie machten den Lehrer aufmerklam. Er zog fogleich, das Kind aus dem Wasser hervor, und dieses schrie mit deutlicher Bewegung der Bruft noch einmal auf. Der Kopf der Frucht wurde nicht weiter untersucht. -Ungeachtet der von den Redactoren bezeugten ftrengen Wahrheitsliebe des Vfs. muffen wir uns doch die Bemerkung erlauben, dass, wenn ja vielleicht jener noch etwa lebende Lehrer Rücksichten erfoderte, wir gern die Geschichte einige Jahre später gelesen haben würden, wenn nur dann der Vf. fich dabey, genannt hätte. An des Lehrers Stelle würden wir selbst geeilt habeit, sie zuerst, mit Benennung der damals gegenwärtigen Scholaren und Hebammen, öffendich zur Warnung bekannt zu machen. Der Mann irrte und fehlte, aber nicht aus Vorsatz und bosem Willen. 5) Heilung eines plotzlich entflandenen Gefichtsfehlers mittelft des Galvanism, vom D. Zadig. Der Kranke fah bekauntel Gegenstände in einer Entfernung von fünf bis sechs Schritten wie durch einen dicken Nebel, und konnte fie nicht erkennen; nüber bey fah er alles deutlich. Dieser Fehler befferte sich bey ärzpicher Behandlung. Allein nun entstand Doppelsehen und Schielen, wenn beide Augen geöffnet waren; war ein Auge geschlossen: so sah der Kranke das Object ganz fo, wie es war. In den Augen selba war kein Fehler zu entdecken. Die Elektricität lei-

Zeit von etwa sechs Wochen volkkommene Hülfe. In zwey andern Fällen von Taubheit, die in dem einen jedoch schon zwanzig Jahre alt war, leistete er dem Vf. Nichts. Zufallig aber machte er dabey die Entdeckung, dass die starkere Wirkung der Säule von der größeren Menge Salmiak abhänge, der in dem zum Einweichen der Tuchlappen bestimmten Wasser aufgelöset wird. Demysch konnte man mit 20 Lagen. chen so viel ausrichten, als mit 40, svenn man taglich eine größere Menge Salmiak, etwa immer einen Scrupel mehr in sechs Unzen Wasters, auslösete, welches auch die Unbequemlichkeit beym Reinigen der Platten um Vieles verringern wurde. Zuletzt rath der Vf. noch, mit sehr wenigen, z. B. zehn Lagen anzufangen und mit ganz allmähliger Vermehrung his etwa zu dreyssig Lagen zu steigen, dann aber stehen zu bleiben und von der langen und täglichen Continuation des Mittels die Heiligung zu erwarten, damit nicht etwa durch zu große Vermehrung der Lagen eine Ueberreizung und unheilbare Lähmung des Theiles bewirkt werde.) 6) Krankengeschichte und Leichenöffnung eines an den Folgen des vernachlässigten Scharlachfiebers verstorbenen Kindes, bey dem man einige Wochen vor dem Tode den Pulsschlag des Herzens in der rechten Brustkule bemerkte, vom D. Friese in Breslau. Das vierjährige Kind nahm Nichts ein. Es entstand Wasterfucht, Husten, Asthma, Abendsieber u. s. w. und diese Zufälle endigten in Auszehrung und Difformität des obern Theils des Körpers. Das Uebrige belagt die Ueberschrift. Die Lage der Eingeweide des Unterleibes war durchaus verändert und die Beschaffenheit der Leber, der Gallenblase, des Magens und der Gedärme widernatürlich. In der Brudhole fand sich vieles Eiter, die ganze Substanz der linken Lunge war verzehrt; das Mittelfell war nach unten und hinterwärts ganz nach der linken Seite hin gedrückt; das Herz war his jenseits des Brustbeins nach der rechten Seite hinüher gescho. ben; der Herzbeutel enthielt an vier Unzen Wassers. 6b) Einige Bemerkungen über den bey der großen Hit. ze des verwichenen August - Monats häusig vorgekomme. nen Sommer - oder Hinz Ausschlag, vom D. Friese. Er fey, wie durch viele Citate bewiesen wird, im Grunde nichts Anderes gewesen, als der Lichen tropicus des Willsn oder die prickly heat der Engländer, nur vielleicht dem Grade nach davon verschieden. 7) Kurze Auszüge aus den Schriften einheimischer Schriftsteller, (aus Kausch's Heilquellen zu Bukowine, Mogalla's Mineralquellen in Schlessen und Glaz, Ficker's Vertheidigung der Kuhpocken-Impfung, Friese's und Nowack's Archiv der die Ausrottungspocken betref. fenden Erfahrungen (aufserst weitlauftig.) u. s. w. 8) Miscellaneen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 5. Julius 1803.

### PHILOSOPHIE.

Letezio, b. Breitkopf u. Hättel: Kritik der Moral, Ein Versuch in Briefen, won J. A. W. Gessner, Dr. u. Privatiehrer der Philos. zu Leipzig. 1802. XVIII u. 468 S. 8. (1 Rthir. 8 gr.)

er Vf. ist mit der kritischen Philosophie von der Unhaltbarkeit aller ihr vorausgegangenen Moralfysteme überzeugt, konnte zher, nach einem vieljährigen lebhaften Interesse für jene und nach einem eben so lange fortgesetzten ernstlichen Erwägen und Prüfen der von ihr aufgestellten Gründe der praktischen Philosophie, am Ende doch auch in diesen keine volle Befriedigung finden. Das Bedürfniss einer Lichern Begründung der Moral leitere fein Nachdenken auf andere Grunde, die ihm, wenigstens für seine gegenwärtige Einficht, inehr Genugthuung geben. Die Resultate dieses Nachdenkens sowohl über die ihm beygegangenen Zweifel und Bedenklichkeiten in Anschung der Kantischen Begründung der Moral, als über die von dem Vf. selbst versuchte ihm genugthuende Begründung derselben, machen nun den Inhalt dieser in Briefen abgefalsten Schrift aus. Wir werden, wenn wir zuvor den Plan derfelben im Allgemeinen dargelegt haben, die vornehmsten Einwendungen und Zweifel des Vis. gegen die Kantische, und dann die ihm eigene Begründung der Moral, kurzlich beleuchten. Das Ganze besteht in einer Einleltung und zehn Briefen. In jener wird die Art gepruft, wie man bisher die Moral begrundet har, und gezeigt, dass durch sites Philosophiren über Moral, nicht einmal die Möglichkeit derselben entschieden sey; ja, dass alle bisherigen Resultate dieses Philosophirens, und seibit die Kantischen, unleugbar auf das Gegentheil hinwiesen. Hierauf beschäftigt sich der erfte Brief ausführlich mit der Frage: Ob die Pflichten in dem göttlichen Willen gegründet seyn könnten. Der zweyte Brief enthält eine kurze Darstellung und Anzeige der vornehmiten Moralprincipien, von den altesten bis auf die neuesten Zeiten. Im dritten Briefe wird der Pflichtbegriff ausführlich bestimmt. Der viette und fünfte Brief untersuchen die Fragen: ob dieser Begriff nicht vielleicht durch besondere zufällige Umftände und Gewohnheit entstanden, oder: ob er nicht etwa das Product einer gewissen dem Menschen unvermeidlichen Illusion seyn könne. Die dreu folgenden Briefe 6, 7 und 8 suchen den wahren Ursprung der Pflichtidee auf, bestimmen und erläutern den höchsten Grundlatz aller Pflichten und prüfen das eudämonistische Moralprincip. Der nounte Brief enthält 4 1 7 -000

eine Würdigung des reinen Sittengeletzes, als Bestidimungsgrundes des menschlichen Willens, nebst einer Untersuchung der in der sinnlichen Natur des Menschen selbst besindlichen Anlagen zur Sittlichkeit. Der zehnte Brief endlich stellt eine kurze Prüfung der vornehunsten vorhandenen Moralsysteme in Rücksicht auf ihre Tauglichkeit zur Begründung der Pslichten an, und schließt mit einer Darstellung der Kantischen De-

duction des Sittengesetzes.

Wir wenden uns nun zuvörderst zu der Einleitung, in welcher nach einer fehr verworrenen Auseinandersetzung des Begriss und Unterschiedes der willkürlichen oder zufälligen und der nothwendigen Regeln, von welchen letztern die Moral die Willenschaft seyn soil, zu beweisen gesucht wird: 1) dass alle Moralfysteine bis auf das Kantische, bloss willkürliche Regeln für das Handeln aufstellen und den Trieb zum Angenehmen zum letzten Bestimmungs. grund des Willens machen; 2) dass das Kantische Morallystem zwar nothwendige Regeln für das Handeln aufstelle, aber dieselben nicht gehörig begrunde, Wir halten uns hier aber blofs an die letzte Behauptung; ob sich gleich auch in Ansehung der Censue der empirischen Grundsätze der Motal die Erinnerung machen lässt, dass nicht alle empirischen Moralsviteme den Trieb zum Angenehmen zum letzten Bestimmungsgrunde des Willens machen und bey dem Vollkommenheitsprincip dieses der Fall gewiss nicht sev. -Von Kant heisst es nun, er habe zwar zuerst den eigenthümlichen Charakter der sittlichen Regeln mit völliger Klarheit aufgefalst und dadurch die Granz! lime zwischen ihnen und andern praktischen Regeln mit aller erfoderlichen Schärfe gezogen, nämlich den der unbedingten Nothwendigkeit; aber er habe die Realität solcher unbedingt norhwendigen Regeln nicht aus hinreichenden Gründen dargethan. Nachdem der Vf. Kanten ein Weitläustiges Raisonnement, als einen Beweis jener Realität in den Mund gelegt, aber nicht eine einzige Periode desselben, mit Stellen aus den Kantischen Schriften oder Hinweisungen auf " dieselben belegt hat, fabre er S. 35 so fort: "Der straikste (diefer angeführten Grunde) ift ohne Zweifel der erste : es giebt ein unbedingtes Gesetz des Handeins, denn es giebt eine Vorstellung desselben. Der Beweis ift: Diese Vorstellung ist aus blosser Erfah. rung unmöglich, sie kann also mit dem Gesetze selbff ... nur in der Vernunft gegründet seyn, und das Gesetz: ist folglich so unleugbar, als die Vernunst selbst a -Der Vf. läugnet diese Folge, weil wir keinen Grund hätten anzunehmen, dass die Vorstellung von einem unbedingten Gesetze des Handelus ausschließend entgründeten Handlung abgezogen, oder aus reiner Ver-nungt entspringen sewn musse. Sie konnen auch in der blossen Phantasse ihren Ursprung haben, die ja schon mancher Idee ihr Daseyn gegehen habe, welcher weder eine Erfahrung entspreche, noch welche im Wesen der Vernunft gegründet seyn home. Nichts sey auch leichter, als der Beweis, dass die Vorstellung des unbedingten Vernunftgeletzes in der bioisen Phontage entitendender ley. Denn - das foll der Beweis feyn - der machtige Trieb zur Glückseligkeit suche sters das Angenchine und verabscheue das Unangenehme. Nun habe aber der nach Glückseligkeit strebende, Mensch, die Erfahrung gemacht, dass sein Wohl und Wehn von der Gesinnung der übrigen Menschen gegen ihn abhänge, dass er glückselig oder elend fex, je nachdem er ihnen wohl oder übel walle. Sein Heil beruhe auf der Beschaffenheit und Dauer dieleg: Gefinnung; fgy diefe won leiner Seite auf die Wohlfahrt Anderer gezichtet, fo habe er alles zu hoffen, ziele sie auf ihren Untergang, so habe er alles zu fürchten. Wo diese Selbstfucht herrsche, da sey kein einziger eines Gutes sicher, noch weniger dürse er Beforderung seiner Wohlsahrt von ihr hoffen. Der Trieb nach Glückseligkeit und der Egoismus veranlusse also unwillkürlich die Phantalie, sich die Idee, oder wie es der Vf. auch nennt, das Ideal von einer Gesinnung, von einem-Gesetze des Handelns zu bilden, von dessen Gultigkeit (soll wohl Befalgung heifsen) allein die vollkommene Befriedigung jenes dringenden Bedürfnisses zu erwarten sey.

Schon diese erste Frucht von dem vieljährigen ernstlichen Erwägen und Prüsen der kritisch- praktischen Philosophie benrkundet den Beruf des Vfs., diese Philosophie zu resormiren, gar nicht. Es ist, gleich anfangs fehr auffallend, wie man felbst unbedingt nothwendige praktische Regeln behaupten und doch das Entstehen derselben aus der Einbildungskraft, einem Vermögen der finnlichen Anschauungen, für möglich halten und einen folchen Einsall dem behappteten Daseyn jener Regeln in der Vernunst als eine Instanz entgegensetzen kann. Sind denn Ideen der Einbildungskraft, afthetische Ideen, Vernunftideen und nothwendige, unbedingte Regeln der Vernunft? Ideen gieht, es für möglich zu halten, dals auch die Vernunffideen und Vernunftgesetze ihren Ursprung aus jenem Vermögen der finnlichen Anschauung genommen hätten? Der Unterschied zwischen den Ideen der Einbildungskraft und der Vernunft ift in den Kantischen Schriften zu offen und zu deutlich dargelegt, als dass es dem gesunden, Verstande nur einfallen könnte, von jenen einen so verkehrten Gebrauch zu nicht einmal wahr, dass Kant einen folchen Bewels. Kunft und der Geschmacksurtheile, im Gemuthe aufzur Begründung der Reslität unbedingt nuthwendiger ... ftellen kann, zur Hervorbringung eines reinen Bepraktischer Regeln, als der Vf vorstellig macht, ge- er griffes des Verstandes und der Vernunft aus sieh felbit geben hat, und an wenigsten auf die Art, wie der aber schlechterdings unfähig ist. Ein anderes wäre Vf. ihn diesen sogenannten Beweis führen lafet. Kant , es, wenn der Vf. gelagt hatte, dass, so wie alle un-

weder unmittelbar von einer in der Etfahrung ge- det ger keinen Beweis a priori von der Möglichkeit und Realität des Sittengesetzes führen wollen und konnen, de eine feliche Dediction übeschung gar nicht, möglich ist, wie er in der Kritik der praktischen vernunft S. 80 ff. dentlich und ausführlich gezeigt hat. Ihm ist das praktische Gesetz ein Factum der reinen praktischen Vernunst; dessen wir uns a priori bewusst find, und welches apodiktisch gewiss ist, gesetzt auch, dals man in der Erfahrung kein Beyipiel, da es genau befolgt worden wäre, auftreihen könnte. Auf diese Aeusserungen Kants nimmt aber der Vf. hier nicht die mindeste Rücksicht. Da ferner unbedingt nothwendige praktische Regeln Imperativen sind, oder eine Nothwendigkeit, ein Sollen ausdrücken, die schlechterdings keine Ausnahme verstatten, dergleichen Im-perativen, absolute und allgemeine sittliche Gebote aber der Natur-der Einbildungskraft gar nicht angemellen find, und aus derleiben gar nicht hervorgehen können, auch die Möglichkeit eines folchen Ursprungs jener praktischen Regeln oder Imperativen von dem; Vf. mit keiner Sylbe bewiesen ist, wie doch hatte geschehen müssen, wenn sein Einwurf nicht ganz leer und grundlos erscheinen sollte: so wird es uns noch. unbegreislicher, wie ein Mann, der sich Jahre lang dem Studium der kritischen praktischen Philosophie. gewidmet haben will, auf folche Abwege gerathen konnte. Aber der Vf. will doch bewiesen haben, dass, die Vorstellung des Vernunftgesetzes in der blossen Phantasie entstauden sey? Man sehe nur diesen Beweis an, wie wir ihn eben, ins Kurze gezogen, genau angeführt haben. Dals hier die Phantalie an die Stelle der praktischen Vernunft oder des aufonomischen Willens gerückt, der Wille, von einer emplreschen Triebseder. die doch jenes von dem Vs. selbst. als wahr angenommene Gesetz verschmäht, abhängig gemacht, und diesem reinen Gesetz eine ihm ganz fremde Quelle angewiesen wird; dals es also ganz etwas anderes ausspricht und gebietet, als es aussprechen und gebieten kann; dass diesem Gesetze, indem es das einzige sicherste Mittel zur Glückleligkeit feyn foll, hier eine Wirkung beygelegt wird, die es nicht erfullen kann; dass die Phantalie hier als ein Verinogen der Begriffe und Gefetze vorgestellet wird; dass Ideen und Ideale der Einbildungskraft und der Ver-Wie kommt denn der Vf. dazu, darum, weil es nunft für identische Begriffe genommen werden; das afthetische aus der Kinbildungskraft, entspringende , alles sehen wir wohl, aber keinen Beweis, dass das Geletz der praktischen Vernunft in der Einbildungskraft und durch dieselbe entstanden, und wie es deun der Phantalie möglich sey, sich ein Ideal von einer. Gesinnung und von einem Gesetze des Handelns zu bilden, der Phantolie, von der wir wiffen, dass fie zwar als ein Vermögen der Anschauungen, einzelne empirische Merkmale zu einem Ganzen verknüpfen und dieses Ganze als ein obwohl unerreichbares Muster machen, als tier geschehen ift. Biernächst ift es gar , möglicher empirischer Anschauungen zur Leitung der

sere Erkenstehl's Meinenet, also michreise Erkennmich. und fein Deseyn beweift, die es feinem Namen und des Sittengesetzes wit der Ersehrung suhobe, dals der. feiner Formel nach noch nicht kennen. Es ift nier" Mensch; obne diese, zum Bewnstfern und zur Ke- wie mit den allgemeinen und nochwendigen Geserzen kenntnife des Sittengesetzes nicht wurde gelangen v des formalen Denkenes, der gemeine Mann denkt nach konnen; aber darens würde doch nicht folgen, dols i ihnen, wie er nach jenen Handlungen beurtheilt, ob dieses Gesetz felbet aus der Erstehtung und im der Ein-, er sie gleich ihrem Namen nach nicht kennt. Wie

ren, das dieses ein Farman der reinen Vereinft sey 13 und Norhwendigkeit derselben in jedem gestinden samste dialektische Wirwarr. Machden er nienlich , jeder gesunde Verstand fähig sex, zur deutlichern Ergesetzes, welches den Willen aspriore bestimmt aller pflegt. vernünftigen Welen genein fer, wendet entich zum. für dasselbe absolut nothwendig sey. Aber dann hätte man das Sittengesetz nicht aus dem Bewusstleyn desfelben, fondern dieles aus jenem bewiefen, oder manmüste im Zirkel beweisen, dass es ein Sittengesetz gebe, und dass dieses Statt finde, weil jenes vorhan. Handlung für unmöglich erkennen, die mit der Mogden sey." Wir mussen gesteben, dass wir in diesen liehkeit des Handelis überhaupt in Widerspruch steht. Worten keinen logischen Zusammenhaug, und ihren Inhalt gänzlich unfahig finden som die Toen eines rein gelmäleigen Vernunfslehludes gebracht, zu werden. Wer verlangt denn auch einen Beweis. von der Allgemeinheit des Bewülstleyfis des Bittengeletzes "undt was machte einen folchen Beweis nothwendig ? Das " Sittengelerz gründen lich nicht auf des Bewussleyn, londern auf die Naturider praktifiken Werinner, es ganz aufserhalb der Sphäre der praktifihen Verburkt. ist a priori; and were wir fagen; wif find was desib Sittengeletzes bestufst: to henst das hichts anders, ala dals wir eine unmittelhare Erkenptfilla von lieihselben haben. Vermöge der Identitätider Neutrider o che dein eignes und Anderer Handeln oder Thatigkafin dasselbe zur denisschen Brkenniffis des Sittenuit wird; oder, handle federzeit fo, dafe durch die Handgemein, weil es unmittelbar aus der Natur der prak- Lowohl in Ansehung deiner selbst, als aller antischen Vernunst entspringt, weil es für alle gebietend ift, und weil es fich auch schon in denen äussert

bildungskraft entspringer . Wer if im ment bei beit oft, wird auch nicht fogar von Personen, die Gelehrte Wenn Kant behauptet, dels wir mas eines une, und Denker seyn wollen, gegen diese Benkgeserze bedingt gebietenden praktischen Geseten hewirft wir! verstosen, die doch gleichwahl die Allgemeinheit forik das, was der Vf. dagegen vorbeingt, der fold Verstande, anerkennen und, und nicht zweifeln, dass' erwiesen hat, dass er fich aus der Etfahrung nicht. kenntnis der logischen Gesetze zu gelangen, als sie erkennen lasse, dass dieses Bewusskeyn eines Sitten- bey dem gemeinen Manne angetrossen zu werden

... Die Theorie nun, durch welche der Vf. die Mo-Beweit, das jene Allgemeinheit den Bewustisonne rat sicherer als Kant zu begründen glaubt, ift diese." des fittlichen Grundgefeizest auch micht appfert et- Jede Handlung des Menschen if eine Thatigkelt. Jede weislich fey. Denn, fagt er. "man muste darbont befondere Thatigkeit eines Menschen in Rücklicht auf es (jones Bewusstleyn) mille lallgistich (!)! ihn selbst, ist nur möglich, wiesern Thätigkeit' delnothwendig Statt finden, weil etwas anderes als Grund: felben überhaupt möglich ift " - Pflichten gegen lich deffelben Statt finde. Diels letztere korinte nun nichtse felbft; - in Beziehung auf die Thätigkeit Anderer Zufülliges oder Subjectives feyn, weil es fonkt empie, ift sig nur möglich, wie fern die Thatigkeit Aller vifth (!) whre; mithin mustra es etwas dem vernünk a möglich ift - Pflichten gegen, Andere. So urtlieilt tigen Wolsn, als foichen, Eigenibumliches, foiglich die Vernunft über Handlungen nach ihrer Natur, das in feiner Natur ursprünglich begründeren, und in Besondere durch des Allgemeine zu erkennen und den blosen Begriff eines vernühnigen Welens fchom nothwendig zu bestimmen. Es ist ihr für sich gewis Enthaltenes feyn: Das könute üben nichts staderes : und nothwendig, dass eine besondere Thätigkeit oder feyn; als das moralifche Gefehr felbfur deum eben von . Handlung unmöglich ift, wenn dabey Thatigkeit überdistent foll ja dus Bewalttern Statt finden, und die haupt, im Allgemeinen, nicht möglich ist; und fiefer konnte für die vernünftigen Wefen, als folche, kenn jede vorkommende Handlung nicht anders als nicht nothwendig fayn, wird für dernicht erit jetzun möglich erkennen, als durch ihre. Uebereinstimmung nothwendig. - Um alfolden mit ober Mit der Möglichkeit des Handelns überhaupt. Sie des moralischen Geleszeitgewiße zu sehn einkliennen nimme daben lediglich mur guf des Handele selbst als zueverbeweilen sinds diefestfeltelt, rominge net bie i Handeln , Rücklicht , der Grund und Zurck davon tur, vermöge des Begriffs sinch mentigen allefans, megt feun, welcher en wolle, Es kömmt bloss daraut an, ob das besondere in concreto gegebene Handeli möglich sey, und dieses könnnt nur darauf an, dass Hundeln überhaupt dabey nicht unmöglich sey. Jeder Mensch hat nun Vernunst, jeder muss also auch jede (Da der Vf. schlechterdings darauf besteht, dass man in der Beurtheilung der Hahanngen und der der Selbfibestimmung zum Handeln, lediglich andre Handlung felbe fich halten, und auf gar keinen Grund und Zwecky also such auf keinen finlichen formalen Grund, Bestimmungsgrund und Zweck. Aucksicht nehmen foll: lo liegt sein vorgeblicher Grandfatz der Mostla und es ist nur die theoretische, die ihn ausstellt. Die Formel dieses Grundsatzes würde so lauten müssen: Begehe nur solche besondere Handlungen, durch wel-Vomunst in jedem verminstigen Wesensials soldhem, in seyn überhaupt möglich bleiht, oder nicht unmöglich geletzes gelangen; es ift allen vernünftigen Wellen lung, the dir begehen willft; das Handels überhaupten dern Menschen, nicht unmöglich wird. Weil hier bloss das Handeln oder die Handlung, und wiefern

mit derfelben die Möglichkeit des Handelns aber genore duzuf um logieich einzusehen allento, wie haupt bestehen kann, die Pflichtinafsigkeit der Handin lungen bestimmen foll, so kömmt es, um auf diele Apt pflichtmälsig zu handeln, theils auf das kluge und vorlichtige Benchmen dabey, thelis auf die Berechnung der Folgen der zu begehenden Handlungen an. Noch keine pflichtwidrige Handlung hat bis jetzt das Handeln überhaupt unmöglich gemacht; viele Menschen find schon befrogen, bestehlen, belegen worden u. f. w., ohne dass sie deswegen aufgehöret hatten, thätig zu seyn. Fängt es der Dieb klug und verschmitzt genug an, fo dass ihm gar nicht auf die Spor zu kommen ift, sieht er feine Thätigkeit für die Zukunft gesichert, und kann ihm dabey nicht entgehen, dass diejenigen, die er bestehlen will, so wie alle Andern, seines glücklich vossbrachten Diebstahls ohngeachtet, doch fortfahren werden, thatig zu seyn und zu handeln; fo darf er stehlen; wer will'es ihm wehren? Die Furcht vor der Gefahr nicht, seine Thätigkeit zu verlieren, er hat freh ja dagegen sicher gestellt: sein Gewissen nicht, er braucht ja nur auf die Handlung felbst und auf weiter gar nichts, als auf ihre kluge Ausführung, Rücksicht zu nehmen. Was die Berechnung der Folgen der Handlung betrifft: fo ist kein Mensch im Stande, sich zum voraus über den glücklichen oder unglücklichen Erfolg seiner Handlungen Gewissheit zu verschaffen; der Erfolg einer Handlung, er mag glücklich oder unglücklich feyn, kann auch die Handlung weder zu einer pflichtinässigen noch zu einer pflichtwidrigen machen u. f. w. Wer einen Meineyd zu begehen im Begriff ift, um fich einer Schande, einer Bestrafung, einer Verlegenheit zu entziehen, wird durch die Betrachtung, dass er selbst und andere dadurch in threr Thätigkeit gohemmt werden würden; gewiss nicht davon abgehalten werden, nur ein kleiner Grad von Nachdenken

de Hindernife, des seiner Thuigkeit bisher im Wege fland, durch den Meinsyd auf die Seite geschafft seyn wurde, diese auch sogieich, und mit Bestand der Thätigkeit aller undern überhaupt, wieder frey werde witken können: Endlich waher folgte es denn, dafs eine Handlung um deswillen pflichtwidrig, lafterhaft und unrecht feyn follte, wenn de meine und die Tustigkeit anderer Menschen nicht besördert, und fie vielleicht eher noch hemmt? Burch manche edie That'ift die Thatigkeit des Thaters felbst und andeter eingeschrünkt worden, und seine That bleibt doch edel und gut. Nicht auf die Folgen einer Handlung. zu welchen auch die Thätigkeit gehört, die durch. dieselben befördert oder unmöglich gemacht werden kann, auch nicht auf die Handlung felbst und derauf, ob durch mein Handeln das Handeln überhaupt möglick bleibe oder unmöglich wird, fondern auf die Beschaffenheit der Tsiebfeder der Handlung, auf die Art, wie wir handeln, komme en an, wenn über die Moralität der Handlangea, und ob fie begangen oder unterlassen werden sollen, zu entscheiden ist. Dass einer von einem andern Geld borgt, macht an lich allein die Handlung des Borgens nicht unmöglich und dieselbe weder zu einer sittlich guten noch zu einer fittlich bosen; erst dadurch wird sie sittlich bose, wenn sie mit dem Vorsatz geschieht, den andern um sein Darlehn zu betrügen. Mehr brauchen wir nicht hinzuzufügen, um zu zeigen, dass das Buch, das fourt ganz gute Stellen hat, und fich hier und da nicht ohne Interesse lesen lässt, in der Hauptsache das gar nicht erfüllt, was es zu leisten verspricht, und das Gebärde der kritisch praktischen Philosophie, durch die ganz unhaltbare Grundlage, die es demselben unterlege, fait es noch mehr zu befestigen und dauerhastet zu machen, nur zerftört.

### REPINE SCHRIFTEN

GTAA setristusena Fran. Ohne Druckort: Gefpräch zweuer Landedelleute über den jetzigen Gang der Regierung in Bagern, von B.\*z. 60 S. 8. (5 gr.) Das Gesprach wird zwischen einem Grafen und einem Beron gesührt. Der erfte ist ein Gegner der jetzigen Reformen in Bayern ; wird aber von dem Baron, der ein warmer Vertheidiger dar flegierung ift, eines Bellera belehre, und beide feyern am Ende des Lob Meximilian Josephs IV bey einem frohlichen Gastmakle. Das Gespräch ift von beiden Seiten ziemlich oberfischlich.

NATURORSCHICHTB. Dreiden, b. Gerlach: Tabellarifcha Ueberficht der theoretischen und praktischen Botanik, von D. C. G. Erdmunn. 1802. 40 S. 4. (§ gt.) Eigentlich eine tabel-larische Ueberlicht der Kapitel, welche in der Betanik abzuhandeln find. Die erike Tahelle handelt vom Nutzen der Na- lernen.

turgeschichte, dann folgt die theoretische Botanik und zwar die botanische Physiologie betrachtet 1) nach dem Gesetze vom aureichenden Grunde, 2) nach dem Gefetze der Sparfankeit,
3) nach dem Gefetze der Stätigkeit, 4) wach dem Gefetze der größesen Manuichfaltigkeit, 5) nach dem Gefetze der allgemeinert Erhaltung. Unter diese Rubrik kommt die ganze gewöhnlich sogenannte Physiologie nebst einem großen Thesle der Pflanzengeschichte. Die einfachen Bestandtheile der Pflanzen werden eingetheilt 2) nach ihrer Zusammensetzung durch chemitche Verbindungen in foste Elementartheile -Erde, Salz oder füstige Elementartheile, Wasser, Luft, Oel, Säuren, und 8) durch mechanische Verbindungen aus Mona-den oder Atomen und Fibern zu Membranen, Gefäsen und Gefästschichten'; ferner 2) nach ihren Bigenschaften, Elasticitet, Reizberkelt. Lebenskraft und Reproductionskraft, Hierana kann man die Verfahrungsare des Vfs. kennen

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 6. Julius 1803.

#### PHILOSOPHIE.

HAMBURG, b. Perthes: Lebenskunst in Beyträgen von Friedrich Küppen. 1801. XII. u. 372 S. 8. (1 Rublr. 8 gr.)

eine Theorie der Glückseligkeit, welcher am Ende die Ausführbarkeit fehlen dürfte, sondern nur Beyrrage zur Kunft, das Leben froh zu geniessen, verspricht der Vf.; gewisse allgemeine Gesichtspunkte, unter denen das Leben der Menschen, ungeachtet der verschiedenen Richtungen und Bestrebungen, welche der allgemeine Wunsch nach Glückseligkeit nimmt, üch auffassen lässt, gewisse Erfahrungen, die mehr oder weniger bey jedem Einzelnen einzutreten pflegen, find es, welche der geistvolle Vf. anspruchslos hingiebt. Wer auch, wie Rec., überzeugt ist, dass eben so wenig eine allgemeine für alle passende Glückseligkeitstheorie möglich sey, als eine Lebenskunk, wenn sie als allgemeine Vorschrift zur Anwendung jener Theorie gedacht werden sollte; denn diese muss auf eigenem Urtheilsvermögen beruhen, welches wohl gebildet und geleitet, aber nicht durch irgend etwas von Aussen gegebenes ersetzt werden kann: so wird doch keinen gebildeten Leser die Lecture dieser Schrift gereuen, in welcher ein mannlicher, zur Harmonie aller Anlagen gebildeter Geist, ein durch mannigfaltige Kenntnisse unterstützter Verstand, der das menschliche Leben von allen Seiten würdiget, Vortheile und Nachtheile äußerer Verhältnisse ruhig abwäget, und das schöne Ebenmaass zwischen der Denk - und Einbildungskraft in dem Ausdruck des Gedachten, für Geist und Herz eine wohlthätige Wirkung hervorbringt. Die Ansichten, Bemerkungen und Urtheile, Regeln und Rathschläge, welche hier mitgetheilt werden, empfehlen sich nicht allein durch ihre Wahrheit. sondern auch selbst die Art, wie sie mitgetheilt werden, kann den Lebensgenuss erhöhen.

In der Einleitung bemerkt der Vf., dass die mannigsaltigen Grundsätze, welche den Menschen empsohlen wurden, um sie zu einem richtigem Gebrauch des Lebens, zu einem glücklichern Beginnen und Vollenden desselben zu führen, ein Beweis sind, dass die Menschen aus dem ursprünglichen natürlichem Zustande herausgetreten und in einen künstlichern übergegangen sind. "Nun kann der Mensch nicht mehr ausreichen mit dem ruhigen Vergessen seiner Selbst, und einem sansten Hinträumen bis ans Ende, sondern er muss merken und überlegen, welch einen Plan er für die Zukunst besolgt, wie er gewisse Klippen vermeidet und den gewünschten Hasen erreicht; nun

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

muss ihm eine Philosophie zur Seite stehen und seine Schritte lenken, damit er sich nicht übereile und wider Willen etwas Unangenehmes befördere — eine Kunst zu leben, welche von unsern Vorvätern freylich als das seltsamste Ding verlacht worden wäre. Sie foll das menschliche Leben beachten und berathen, den Weg desselben, so viel in ihrer Gewalt steht, mit Rosen bestreuen. Sie soll dem Menschen gewisse Principe für alles fein Thun liefern und einem Fern- 🕟 glase gleichen, durch welches er alle Gegenstände in verschönertem Lichte erblickt. Von der Philosophie unterscheidet sie sich dadurch, dass sie eine bloss praktische Wissenschaft ist, nicht auf das Denken, sondern auf fein Thun und Handeln wirken will. Sittenlehre und Lebensweisheit haben zwar beide eine praktische Tendenz, und sind wegen ihres Zusammenhangs vielfältig mit einander verwechfelt worden; allein beide sind doch von einender zu unterscheiden." Tugend kann der Mensch in seinen mannigsaltigen Verhältnitten hinreichend zeigen, ohne dass man deswegen Lebensweisheit bey ihm anträfe. Das Gute wird dem Menschen geboten, weil es gut ist, die Philosophie des Lebens foll ibn zu seinem Glücke hier auf Erden führen. Das Gute und Böle, möchte man fagen, bezieht fich auf ihn als ein vernünftiges Wesen, die Lebensweisheit auf seine empfindende Natur. Es ist der Zweck der Moral, den Menschen eines höhern Glücks würdig zu machen; die Lebensweisheit hingegen sucht ihn mit seinem jetzigen Leben zu befreunden. Sie nähert sich mehr der Klugheit und den Vorschriften, welche aus der Erfahrung herstammen; während jene ihre Anfoderungen aus den unwandelbaren Gesetzen des vernünftigen Wesens herleitet." Diese richtige Gränzbestimmung scheint uns der Vf. am Schlusse seiner Schrift nicht klar vor Augen gehabt zu haben, indem er da die Sittenlehre nach den Foderungen der Lebensphilosophie bequemen will.

Unter den folgenden Rubriken: sinnliches Vergnügen und sinnlicher Schmerz, Künste, Musik, Malerey, Dichtkunst; u. s. w. Vergnügen, welches aus den Wissenschaften entspringt, — Steckenpferde; Temperament, Leidenschaften, Ehrgeiz, Eitelkeit, Freundschaft und Liebe, Launen; Aeussere günstige oder ungünstige Umstände, Reichthum, Einsankeit, Gesellschaft, Amt und Beruf, trägt der Vs. seine Bemerkungen über diese Dinge, welche das Gewebe des Lebens ausmachen vor, und würdiget ihren Einstus auf die Erheiterung oder Verbitterung desselben. Zwar sind diese Gegenstände schon oft genug behandelt worden; aber man solgt doch dem Vs. mit Vergnügen in seinen Betrachtungen und Schilderungen, welche Erzeugnisse eines

suhigen heitern Geistes find, und auch da, wo man es nicht erwartet, manchen Gegenständen lichte Seiten abzugewinnen wissen; und überall trifft man scharfe Blicke in das menschliche Herz und neue Ansichten an. \ Z. B. S. 68. "Die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, mit denen die Malerey fich beschäftiget, mag wohl eine mitwirkende Ursache seyn, dass die Meister dieser Kunst insgemein einen gewissen Frohsinn athmen, welcher der ausschließenden Beschäftigung anderer Künfte zu fehlen scheint. Ein Musiker wandelt mit ernstem Blick umber, verschliesst sich in seine Welt der Tone und brauft aus ihr plotzlich hervor mit den Funken des Genies; der Maler sucht in den umgebenden Gegenständen Nahrung für seine Kunft und verarbeitet sie hernach zu einem Ganzen." S. 180. "Je näher der Mensch dem Tage seiner Geburt ist, desto mehr knupfen ibn sympathetische Gefühle an seines Gleichen; je mehr er sich dem Grabe nähert, desto größer wird die Trennung. Im Kindesalter gleichen fich die Phyfiognomien der meisten, je mehr fich der Charakter vollendet, desto mehr erhält jedes Menschenantlitz bestimmte scharfgezeichne-Durch diese Schwierigkeit der Annähete Züge. rung verlebt der größere Theil der Menschen sein Zeitmaass des Lebens ohne den höheren Sinn der Freundschaft zu begreifen und in der Erfahrung kennen zu lernen." Interessant ist auch in psychologischer Hinsicht der Abschnitt von Launen, ungeachtet sie hier nur nach ihrem Einflusse auf Freude und Trauer betrachtet werden. "Die Laune ist sowohl ein Kind des Körpers als der Seele, und hat mit dem Temperamente einen genauen Zusammenhang, ja man könnte sie fogar als einzelne Acusserungen desselben betrachten. Wenigstens ist gewiss, dass man empirisch einen Menschen nicht besser kennen lernt, als in den Ausbrüchen seiner Laune; dass in ihnen alles, was zum Naturell gehört und sonst vielleicht gestissentlich ver-. steckt blieb, am sichtbarften zum Vorschein kommt. Alle Leidenschaften pflegen sich im launenhaften Zuftand auf eine eigene Art zu entwickeln, sewohl die Fröhlichkeit als die Trauer erhalt einen eigenthümlichen Charakter, der ganze Mensch eine besondere Farbe. Freylich ist auf alles, was jemand während einer Laune unte: nimmt, fehr wenig zu rechnen, ein kleiner Strohhalm im Wege kann leicht das ganze System verändern, die Handlungen werden so buntscheckigt als die Gesinnungen; wenn man sich inzwischen nur dadurch nicht hintergehen lässt, liefert oft irgend eine solche vorübergehende Stimmung ein genaues Porträt des Eigenthümers, ohne dass er es ge-. ben will und zu geben meynt." Die Launen mussen durch Zwang bekämpft werden. Oft würde es schon hinreichend seyn, sich aus einem passiven Zustande der Laune in einen fehr activen zu versetzen, irgend ein Geschüfte zu beginnen, wobey die Kräfte des Gemuths in Anregung kämen, und jene Ausgeburten müssiger Phantasie überwältigten. Oft ist die uble Laune eine blosse Frucht des Müssigseyns, welches selbst bey fehr arbeitsamen Münnern zufällig eintreten kann." S, 215, folgt eine geiftreiche Apologie des Reichthums

gegen den Vorwurf, dass er den frohen Lebensgenuss eher hindere als fordere; der Vf. zeigt, dass der Mifsmuth, welcher sich zu gerne zu dem Reichthume gefellt, nicht unmittelbar durch ihn, fondern durch den veränderten Sinn, der gemeiniglich mit ihm in uns zu entstehen pflegt, entspringe. Eben so lehrreich find die Betrachtungen über Einsamkeit, Gesellschaft, Amt und Beruf. Nach den Betrachtungen übef die Quellen des Lebensglücks, gehet der Vf. zu dem überwas der Mensch selbst zu demselben beytragen muss; denn von ihm hängt es ab, wie er aus jenen Quellen schöpft, und daraus die Summe seines Lebens bildet. Zuerst folgt ein kurzer Abriss einiger griechischen Systeme der Lebensweisheit, mit treffenden Beurtheilungen verbunden. "In diesen Systemen der drey griechischen Philosophen sehen wir ungefähr die Endpunkte, zu denen jede Lebensphilosophie mehr oder weniger fich leinneigt. Epikur ist Sachwalter der Sinnlichkeit; Ariftipp, des rubig in der Erfahrungswelt prüfenden Verstandes; und Zeno, einer über alle Erfahrungen und Sinnlichkeit hinausreichenden Vernunft. Aus einer Verbindung und Vermischung ihrer Meynungen für mancherley Lagen und Umstände kann sehr viel Gutes ins Leben des Menschen übergehen, obgleich man vielleicht bey ausschließender Befolgung irgend eines einzelnen Syftems feiner Natur Zwang anlegen müßte; und am Ende dennoch nicht sein Ziel erreichte. In den allgemeinen Bemerkungen und Resultaten zeigt der Vf., dass alle Lebensphilosophie darauf beruhe, dass man eine gewisse Gewaltüber seine Einbildungskraft zu erhalten suche, knüpft artige Gedanken über die Poesie und Prosa des Lebens an, und schliesst endlich mit Betrachtungen über den Einfluss der moralischen Ueherzeugungen auf die dunklere oder hellere Ansicht des Lebens. "Sittlichkeit wird von jeder Lebensphilosophie vorausgesetzt, die letztere beginnt dort die Ausbildung der Menschen, wo die erstere authörte. - Hättest du nicht Frieden mit deiner Seele, woher nähmest du deinen übrigen Frieden? Wäre dir nicht ein reiner und unbesleckter Sinn, wodurch wurde dir die Welt rein und tadellos? O sicher, die Farbe des Innern macht auch die Farbe des Aeussern; der Echte innere Glanz des Demants verbreitet sein Licht auf jede Einfassang; aus dem Menschen selbst entspringt der Freudenborn, der sein ganzes Leben befruchtet. - Aber wie kommts doch, fragt der denkende Mensch, dass zu dem Bösen sich gleich das Unglück gesellt, und zu dem Guten oft das Glück auf der Welt vermisst wird? Leben wir denn in einer Welt, wo die Strafe dem Vergehen auf dem Fusse folgt, aber für das Wohlverhalten die Belohnung ausbleibt? Hätte der Mensch sich mehr vor dem Laster zu hüten, als der Tugend entgegenzustreben? Schiene diess nicht eine Ungerechtigkeit in der Weltordnung?" Der Vf. beleuchtet nun, wie die stoische, epikurische und kantische Philosophie diese Fragen zu beantworten gesucht haben. Der kantischen Sittenlebre gesteht er den Vorzug vor den beiden andern zu, dass sie wissenschaftlich richtiger, in sich selbst gerundeter und weniger Einwürfen ausgesetzt

jedem

fey, indem sie das Gute und das Glück von einander trenne, und beide Gegenstände des menschliehen Strebens in ganz verschiedene Sphären setze; allein weiterhin tadelt er febr hart an ihr, dass sie alle finnliche Triebfedern von der Sittlichkeit ausschliefse, das moralische Verdienst einer Handlung um so höher schätze, je mehr Aufopferungen und Kampf sie gekostet, die Moralität überhaupt ganz unabhängig von der Religion mache; er ziehet endlich die Folgerungen daraus, sie lehre monchische Tugend, Ertodtung und wo möglich Ausrottung aller Sinnlichkeit; sie fodere einen ewigen Kampf mit den Trieben der Natur. ohne die Möglichkelt der Erreichung des Zieles zeigen zu können; kurz er entwirft ein fo finsteres, trauriges und abschreckendes Bild von dieser Philosophie, dass man fich nicht genug wundern kann, wie ein so guter Kopf, als der Vf. ist, fich so sehr von Vorurtheilen habe einnehmen lassen, um die erhabene, der-Würde und Natur des Menschen völlig angemessene Ansicht dieser Philosophie, so ganz zu verkennen, und nicht einzuselren, dass fie, indem fie ein würdiges, auf die Ewigkeit hinaussehendes Ziel alles Strebens ins Licht setzt, die wahre Lebensweisheit besser berathen hat, als das raffinirteste Glückseligkeitssystem leisten konn. Denn je weniger der Mensch Glückseligkeit sucher, desto eher wird er sie in 'sich felbst finden, wenn er ift, wie er seyn soll. Der Tadel befremdet um fo mehr, je weniger er mit den fonk geäusserten Behauptungen und mit dem ganzen prakti. schen Geifte, der in dieser Schrift athmet, zusammenstimmt.

GLOGAU, in d. n. Günter. Buchh.: Retifs philosopnisches System der gesammten Physik, oder: die Philosophie des Ho. Nikolas. Aus dem Französischen übersetzt. Erster Theil. 1802. 314 9. 8. (1 Rthlr.)

Dieses Natursystem des Retif de la Bretonne, wovon das Original im J. 1796 in drey Bänden erfchien, konnte immer unübersetzt bleiben, ohne dass die Naturwissenschaft in Deutschland dabey etwas verloren hätte. "Dass dieses System wegen der Mannigfaltigkeit der darin aufgestellten Hypothesen, wegen der Külmheit der Ideen und wegen des ungeheuern Schwunges, den der Geist des Vfs. darin genommen habe, den feltensten, den ausserordentlichsten und in gewisser Hinficht auch den wichtigsten Schriften an die Seite geferzt zu werden verdiene," ist weiter nichts als eine leere Phrase des Uebersetzers, um sein Unternehmen als sehr verdienstlich für die Wissenschaft darzustellen; eine Sammlung von Hypothefen und kühner Ideen und ein ungeheurer Schwung der Einbildungskraft, find keine Eigenschaften eines achten philosophischen Natursystems und können das Werk, das sie besitzt, noch zu keiner Stelle neben den wichtigsten Schriften in diesem Fache berechtigten. Die Philofophie des Hn. Nikolas gehört mehr der Poesie als der Wissenschaft an, von welcher sie den Namen borgt. In der That häuft fie Hypothesen auf Hypothesen, die

ohne Haltung, ungeheuer und so beschaffen sind, dess sie gar nicht zu Erklärungsgründen der Naturerscheinungen dienen können. Das einzige Wahre, was der französische Herausgeber von seinem Ha. N. in Rücksieht auf dieses Werk sagt, ist, dass er seine Begriffe von einem vollständigen Weltsystem entwickle, das, in Hinficht der Eigenschaft zu unterhalten, mit den besten Romanen wetteifern könne. Er erregt aber kein günstiges Vorurtheil für seine Einsichten und für seinen Autor, wenn er in der Folge hinzuserzt, dass die Wahrheiten der höhern Physik, mit welchen Hr. N. sich hier abgebe, auch den Scharfsinn der weisesten Völker und der berühmtesten Nationen, der Indier, der Chinesen, der Chaldäer, der Aegypter beschäftiget hätten, dass man sich aber nicht enthalten könne zu feufzen, wenn man bedächte, dass diese herrlichen Wahrheiten von dem Roste der Unwissenheit und des Aberglaubens verfinstert worden wären, fobald die großen Nationen, ihre Entdecker, in die Sklaverey, sus diefer in die Unwissenheit und aus der letztern in die Barbarey verfanken. Nach den Vorstellungen Retifs ist das Urwesen der Mittelpunkt des Univerfums, die Sonnen die Mittelpunkte ibrer Systeme, die Erde der Mittelpunkt ihres Trabanten, und feiner Atmosphäre, der Mensch, das Thier, jedes für sich, ein besonderer Mittelpunkt, welcher für ihn selbst nothwendiger Weise der Mittelpunkt des Ganzen Alls ift. Die Erde war anfänglich durchaus ein Fluidum; das Wasser war mit sixer Luft. Licht, Wärme, Schärfen und mit allen übrigen aufgelösten Substanzen vermischt, und es fluthete, wie heute das Wasser eines stark mit Seesalz geschwängerten Meeres. Indessen begannen in einem Anfange von Ruhe die verschiedenen aufgelösten Substanzen om der am wenigsten beunrubigten Stelle sich zu krystallistren, d. b. einen festen Körper zu bilden. Auf diese Art bildeten sich die Reihen von Granit oder Urgebirgen. (Man sieht, die Sache ist ausnehmend anschaulich dargestellt, Licht, Luft, Wärme, Schärfen und alle übrigen Substanzen krystallisirten sich zu -Granitgebirgen!) Alle Geschöpfe, der Mensch selbst nicht ausgenommen, find Krystallistrungen. de bildere, im Vollgenuss einer ungeschwächten Jugend, lebendige Kryftellisationen von ungeheurer Gruse, die indessen nicht mehr vorhanden find. Man werde, heisst es, in der Folge sehen, dass nach der Analogie die Erde Geschöpfe von der Höhe von 21 franzöfischen Meilen haben konnte, vorausgesetzt, dass se wie der Mensch gebildet gewesen wären. Diesen ungeheuern Wesen reichte das damals sehr tiese Meerwasser nur bis an die Knie. Alle Planeten gingen urfprünglich aus der Some, ihrer Quelle, als Kometen hervor. Diefs ist, fagt der Vf. "eine der hellen Wahrheiten, die einen neuen Tag über alle Gegenstände der höhern Physik verbreiten."- Die Sonne verschlingt unaufhörlich Planeten wieder, und stösst unaufhörlich Kometen aus, bis ihre hervorbringende Kraft abgenutzt feyn wird, (wie kann sie aber je sich abnutzen, da sie immer durch das Verschlingen von Planeten neue Kräfte und Stoff zu neuen Kometon erhält?). Bey

jedem Umlauf, den der Komet zurücklegt, verkurzt feine Ellipse fich unbemerkt und ftrebt nach einer zirkelähnlichen Bahn. Die Kometen find dem Planetenfystem unentbebrlich. Unbemerkt halt der Komet neben dem Merkur, der Venus, der Erde, dem Mars, dem Saturn und endlich neben dem Uranus, dem ierzten aller bekannten Planeten, an, hernach wird er selbst Planet. Die Sonne verschlingt die Planeten, wenn sie sich ihr genugsam genähert haben. Jedoch werden dadurch die Keime ihrer Wesen nicht zerstört. Alle planetarischen Wesen oder ihre Keime werden sich nun entwickeln, um eines vollkommneren Lebens zu geniessen; die belebten Wesen werden daselbst einer gleichförmigen Temperatur, einer reinern Luft u. f. w. fich erfreuen, und alle moralischen Vollkommenheiten besitzen. Diess ist der Ursprung des Paradieses, das in alle Religionen, mit verschiedenen Abanderungen aufgenommen worden. So wie die Sonne ihre Planeten wieder zu verschlingen beginnt, muss fich auch die Bewegung um ihre Axe vermindern, dedurch wird sie fich oberwarts (auf ihrer Oberflache) verharten, fo wie unsere Sonne jetzt einigermassen anfängt, wie die Sonnenflecken beweisen, wenn diese anders nicht etwa sich ehen bildende Kometoplaneten sind. Wenn eine Sonne schon die Hulfte ihres Planetenfystems verschlungen hat, so wird sie zur Hälfte trübe feyn; wenn es mit drey Vierteln der Fall. ist, so wird sie sehr trübe und zu gewissen Zeiten unfern Augen es ganz scheinen. Wenn sie aber alles verschlungen haben wird, so ist sie ganz und gar dunkel, und wofern sie noch einige Kraft übrig behält, so bleibt sie eine lange Zeit für uns, (die wir mit verschlungen find?) eine sehr kurze aber in Rücksicht auf ihre ganzliche Umwandlung, die durch die Verschlingung aller Sonnen durch das Urwesen hervorgebracht werden mus, in dieser Lage. (Hr. N. hatte hier wenigstens nicht vergessen sollen, auch den Umstand mit in Betrachtung zu ziehen, dass, da die Sonnen nicht allein die Planeten verschlucken, sondern auch dafür Kometen wieder von sich geben, wohl eine kleine Aenderung in Ansehung der allmäligen Verfinsterung der Sonnen eintreten könne.) Haben die Sonnen ihr ganzes System verschlungen, so entgeht ihnen die bewegende Kraft, ihre Revolution ist zu Ende, sie stürzen zurück in die Gottheit. Die Substanz Gottes, des Mittelpunkts des Universums, der Sonne aller Sonnen, ilt ein wirkliches Fluidum, (das giebt künftig ein neues Kapitel in der Physik!) aber das feinste von allen, ein Verstandbegabtes Fluidum; die andern Fluida find das Licht, die Warme, der Magnetismus, die Salze u. f. w. Vermöge dieser der Gottheit in Ueberflus eigenen Substanzen, bildete sie zuerst die Sonnen, durch diese die Kometoplaneten, und durch diese wieder alle Substanzen, die Mineralien, Pflanzen, Thiere, Men-

schen, alles mittelst einer, jeder besondern Production angemessenen Krystallistrung. Auf eben diese Art geht nun auch der Vf., nachdem er seine sogenannte höhere Phylik vollendet hat, auch die Phylik der Erde, des Menschen, der Thiere, Pslanzen und Mineralien durch. Alle diese Geschöpfe waren ihrem Wesen und ihrer Natur nach eine Sonnenschlacke, aus der der Kometoplanet sie erzeugte und diese Schlacke hat eine Explofion abgelöft. Die lebendigen Wesen, die Pstanzen etc. existirten, jedes für sich bestehend, auf der Sonnenkugel, sahen sich mit dem lebhastesten Schmerz von ihr getrennt und alle ihnen bevorstehende Leiden voraus - die Vertreibung aus dem Paradiese. -Das Leben der Menschen in der Sonne ist unendlich länger und glücklicher, als das auf Erden. Unsterb. lich sind sie jedoch nicht in ihr, da es die Sonne selbst nicht ist. Aber die Sonnenmenschen werden, wenn sie in den einzigen Mittelpunkt kommen, daselbst noch weit glücklicher seyn, noch weit älter, ja vielleicht gar der Unsterblichkeit theilhaft werden (wie aber, wenn sie noch einen und mehrere immer fortwährende Kreisläuse, als Auswurf des einzigen Mittelpunktes, mecken müssten?). Auf die wichtige Frage: was für eine Gebürmutter war es, die die ersten Keime zu empfangen geschickt war, ehe sie in die Zeugungstheile der Männchen aller Art eingeschlossen waren? wird geantwortet: dass die männlichen von der Quelle des Lebens belebten Saamenkörperchen die weiblichen in der vegetabilischen Erde nahe bev sich fanden und sich mit ihnen vereinigten; dass z. B. das Menschenbildungsgeschäft auf die Art Milliardenmal gegen einen einzigen glücklichen Erfolg fehl ging; dass aber endlich auf einerley Punkt des Erdballs zwey Individua, ein Männchen und Weibchen. sich von der Erde losrissen und mit einander verbanden; dass die Resultate dieser beiden Individuen auf einem jeden Punkt der Erde, wo sie ihr Daseyn emplingen, unter einander sehr abweichende Menschen hervorbrachten; dass aber Verbindungen und Vermischungen diese unter sich abweichenden Arten nach. und nach einender näherten. — Nach diesen Proben mögen nun die Leser selbst beurtheilen, ob sie diese Schrift mit dem Uebersetzer für wichtig, oder mit uns für entbehrlich halten wollen. Die Uebersetzung ift indessen lesbar, obgleich der Stil nicht durchaus correct; der Uebersetzer schreibt auch Lammethrie, Hipothese u. f. w.

KOPENHAGEN U. LEIPZIG, b. Schubothe: Medicimisch-chirurgisches Journal. Von D. Joh. Clemens Tode. 5ter Bd. 1tes Hest. 1800. 90 S. 2tes Hest. 1801. 116 S. 8. (12 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1794. Nr. 12.)

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 6. Julius 1803.

#### PADAGOGIK.

London, b. Rivington: An Essay on Education; in which are particularly considered the merits and the defects of the discipline and instruction in our Academies. By the Rev. Will. Barrow. 1802. Erster Band. XX u. 314 S. Zweyter Band. 333 S. 8. (3 Rthlr.)

in wichtiges und schätzbares Werk, und vorzüg-Iich dadurch merkwürdig, dass der Vf. mehrere aite und einst bewährte Grundsätze und Erziehungsmethoden, die gewisse Neuerer seit Jahren auf die Seite gesetzt oder verlacht und verworfen haben, vertheidiget und in ein vortheilhaftes Licht setzt. Manche Lefer, die über den Gegenstand nachgedacht und Erfahrungen darüber eingefammelt haben, werden ihm willig beytreten; andere, die von dem Glanze des neuen Lichtes fich hinreissen ließen, aber doch über die gerühmten Vortheile mancher neuern Methoden und Grundsätze ihre demüthigen Zweisel im Stillen hatten, werden ihn mit Vergnügen lesen, und noch andere werden ihn wenigstens des Anhörens werth finden, wenn sie überlegen, dass er einen großen Theil seines Lebens der Erziehung gewidmet und selbst einer Anstalt (der Akademie in Soho Square in London) vorgestanden hat. Die Grundsätze, durch die er fich vor vielen Neuern auszeichnet, find unter andern folgende: Er meynt, dass man den Willen der Kinder schon frühzeitig brechen und an abschlägige Antworten und Entbehrungen gewöhnen müsse; dass der Unterricht kein Spiel seyn könne, und dass das Kind anzuhalten sey, ihn mit Ruhe, Ernst und strenger Aufmerksamkeit zu nehmen. Er ist keinesweges dafür, dem Kinde Mühe zu ersparen und ihm Alles zu erleichtern; denn er glaubt, dass durch Anstrengung der Verstand geübt werde, und dass wir eine Sache nur in dem Maasse wahrhaft und gründlich verkehen, in welchem ihre Erwerbung uns Mühe gemacht hat. Eben so wenig überlässt er seinen Zöglingen die Zeit, wenn sie arbeiten wollen oder nicht; er hält es vielmehr für nöthig, sie an regelmässige Stunden der Arbeit zu gewöhnen, und zwischen diesen und ihren Spielkunden einen großen Unterschied zu machen. Er behauptet, dass man Sprachen nicht ohne die Grammatik gründlich erlernen könne, und dass das Kind gewisse Dinge auswendig lernen und es sich sauer werden lassen müsse. Er lacht über die Behauptung, dass ein Schullehrer der ältere Freund seines Zöglinges seyn solle, und hält es für größern Gewinn, dass jener durch Ernik und A. L. Z. 1803. Dritter Band.

eine gewisse Entfernung diesem Ehrsurcht einflösse und dadurch in beständigem und willigem Gehorsam erhalte. Die lateinische und griechische Sprache betrachtet er als die Grundlage alles wahren Wissens, und empfiehlt eine grundliche Erlernung derfelben. Ein Grundfatz, der am wenigsten in England bezweifelt wird, wo man die Unwissenheit in diesen Sprachen selbst für einen Mann von Stande für schimpslich hält. Er dringt sehr darauf, dass man junge Leute eine positive Religion lehre und zur regelmässigen Besuchung des Gottesdienstes anhalte. Eben so sehr ift er für gewisse altmoralische Grundsätze und selbst Vorurtheile, bey denen er glaubt, dass sich die bürgerliche Gesellschaft besser befunden habe, als bey einer Aufklärung, die uns in den Stand setzt, einen großen Theil unserer Pflichten und Obliegenheiten weg zu täsonniren. Die Erziehung in den sogenann. ten Akademien oder Privatschulanstalten zieht er der häuslichen vor, so wie er die öffentlichen Schulen vor jenen empliehlt, und die größern in den mehresten Fällen für besser halt, als die kleinern. - Ueber Alles das verbreitet er sich als ein praktischer Mann, fagt darüber Manches febr Lesens - und Beberzigenswerthes, und unterstätzt es mit Gründen, weiche zu widerlegen nicht immer leicht seyn möchte.-Dass Vieles blos auf den englischen Meridian berechnet ist, und auf unsere Verfassung, Sitten, Lebensart und Gewohnheiten nicht passt, hat Rec. wohl nicht nöthig zu erinnera.

Ungeachtet übrigens dieses ganze Werk gewissermassen als ein System zu betrachten ist: so ist es doch in einzelne Abhandlungen eingetheilt, die hier als Kapitel erscheinen, deren aber fast eine jede für sich selbst bestehen kann - über die Nothwendigkeit und Wichtigkeit einer gehörigen Erziehung - über die Vorurtheile der Erziehung - über Disciplin und Unterricht - die Vortheile der öffentlichen und Privat-Erziehung verglichen - über die Wahl einer Schule - in wieferne man die natürlichen Anlagen bey der Wahl eines Standes zu berathen habe; ein merkwürdiger Auffatz, und der Manches enthält, was diesem oder jenem paradox scheinen wird und es vielleicht doch nicht ist. — Ueber die Schätzung, Behandlung und Klagen der Eigenthümer unserer Akademien - Grammatiken - das Studium der englischen Sprache - Schreiben, Rechnen und Mathematik über das Studium der Classiker, ein sehr schöner Aufsatz. - Zweyter Theil. Die Kunst zu lehren - über den Gebrauch der Uebersetzungen und anderer Hülfsbucher - Mythologie, Geographie, Chronologie, Geschichschichte und Romane. Die letztern werden, mit einigen Ausnahmen, verurtheilt, und ihr schädlicher Linfluss auf den Geschmack und die Energie eines Charakters gezeigt. - Ausarbeitungen in Profe und Verfen - über das Studium der französischen Sprache auf der Schule - Zwang und Strafen, die er für nothwendig erklärt und mit guten Gründen vertheidiget -Belustigungen und Feyertage - religiöser Unterricht - über die Tugenden und Laster der Knaben über die Theile der Erziehung, welche blos zur Zierde dienen - über eine frühzeitige Kenntnis der Welt über die Wirkungen, welche die französische Revolution auf die öffentliche Meynung und die Sitten in England gehabt hat. Hier führt der Vf. große Klagen, und beschreibt diese Wirkungen als gleich schädlich und ausgebreitet.

Die Sprache des Vfs. ist deutlich, einfach und männlich und so ihrem Gegenstande sehr wohl angemessen. Uebrigens ist er auch durch eine Sammlung geistlicher Reden bekannt, die er im J. 1799 vor der Universität Oxford hielt, da ihm die sogenannten Bampton Lectures, oder die geistlichen Reden, welche Bampton sliftete, für das genannte Jahr zugefallen waren.

### GESCHICHTE.

ALTONA, b. Hammerich: Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und Chronologie, herausgegeben von G. G. Bredow. Zweyter Band. Mit dreyzehn Karten. 1802. 797 S. 8.

#### Auch unter dem Titel:

Gosselin über die Kenntniss der Alten von der Westund Ostküsse Afrikas, und über die Umschiffung dieses Erdtheils; — Rennels System der Geographie Herodots; — Vincent über den Handelsverkehr der Alten mit Indien, und über ihre Kenntniss von der Ostküste Afrikas; — im Auszuge übersetzt unst durch eigne Untersuchungen berichtigt und erweitert von G. G. Bredow.

Das deutsche Publikum hat Ursache, Hn. B. für diese mübsame Arbeit zu danken. Es gehörte zu deren glücklichen Vollendung eigene gründliche Kenntniss der alten Geographie und Geschichte um das Wichtige und Neue auszuheben, und den Auswuchs von Wiederholungen und zweckwidrigen Nebendingen zu übergehen. Diess ist ihm nach des Rec. Gefühl sehr gut gelungen; so wie die berichtigenden Noten und eigne kleine Abhandlungen, welche dem Werke mehr Ausklärung und Präcision verschaffen. Dürch diese Arbeit kann der Deutsche die vollständigen Uebersetzungen von drey theuern Werken nicht nur ersparen, sondern er übersieht auch die Systeme und Hypothesen der Ausländer viel leichter und sicherer, da sie hier von dem unächten Nebenschmuck ent-

laden sind, welchen der Leser erst bey Seite schaffen mus, wenn er den Zusammenhang ihrer Angaben und Beweise sassen, und über ihr Ganzes eine unbestochenes Urtheil sailen will. Entbehren konnten wir die nahere Kenntnis von den Untersuchungen dieser drey Manner nicht, weil sie in der That manobe Ausklärung verschaffen, obgleich öfters auch nur blenden, und dann, weil sie im Auslande durch diese Schriften Aussehen erregten; keine Bibliothek, die sich mit den theuern Werken der Engländer und der Franzosen nicht besassen will, kann diesen bündigen Auszug des IIn. B. missen.

Goffelins Werk macht den Anfang. Diefer gelehrte und scharssinnige, aber etwas überspannte, Mann fucht zu beweisen, dass die Kenntnisse der Alten längst der Ost- und Westküste von Afrika bey weitem nicht so weit giengen, als man gewöhnlich an-Vorzüglich wendet er alle Geisteskraft an, um zu zeigen, dass die bekannten Entdeckungen des Hanno an der Westküste das Cap Nun nicht überschritten, dass auch nach ihm weder Griechen noch Römer über diesen Punkt vorgerückt seyn. Da nun Hr. B. das Ueberzeugende seiner Beweise zu fühlen scheint, minder einsichtsvolle Leser durch das Neue und Auffallende also noch weit leichter hingerissen werden: so hält es Rec. für Pflicht, hier die Ummöglichkeit der Annahme zu zeigen. Nicht als ob wir jede einzelne Angebe zu prüfen oder zu widerlegen verlangten - diels würde die Geduld des Lesers und die Granzen einer Recension überschreiten; — aber einige allgemeine batze find vielleicht zum Erweise binreichend, dass Hr. G. irrte. Er hebt damit an, dass er Herkuls-Säulen, von welchen die Entdeckungsreise ausgieng, in dem engstem Verstand für die beiden Felsen bey Gibraltar und Ceuta nimut, welche die Alten mit diesen Namen belegten; reducirt die Tagfahrten der damaligen Fahrzeuge auf 250 Stadien, welche er für 7 Seemeilen erklart; und bringt dann heraus, dass die Fahrt der ersten drey Tage zum Promontorium Solois nicht weiter als bis zum Cap Spartel, oder zur nordweitlichsten Spitze von Afrika reichte, welche noch in der Strasse von Gibraltar, Cadix gegenüber liegt. Ist dieser Punkt erwiesen: so hat er schon in der Hauptsache gewonnen; denn die übrigen Ausleger serzten das Promont. Solois an verschiedene Punkte der Westküste von Afrika; ibre weitern Erklärungen müffen alfo eine ungleich größere Ausdehnung gegen Süden gewinnen als die feinige, da er von einem viel nördlichern Standpunkte ausgeht, und die Verkürzung der Fahrten nun einmal zur Regel gemacht hat. Aber unter Herkuls Saulen verifunden die Alten zugleich die ganze Strasse von Gibraltar, Hr. G. läugnet diess, und glaubt, es laile fich keine Stelle finden, wo fie in diesem Sinne genommen würden. Scylax, den er selbst benutzt. hatte ihn von dem Gegeniheil überzeugen können: er tunrt Herkuls Saule in Afrika an, und ihr gegenüber die Stadt Gades. Diess ist vollkommen richtig beym Cap Spartel, aber vollig unanwendbar bey der

Lage von Centa. Sollte ferner Hn. G. gar nicht bev-

gefal-

gefallen feyn, dass hier die Karthaginenser keine Entdeckungsreise brauchten, dass sie diese Kuste so gut kennen mußen als die Küste ihres Vaterlands? (wegen des engen Zusammenhangs mit Gades, wo man das C. Spartel bey keiner Fahrt aus den Augen verlieren kann.) Diels war also gewiss nicht das Promont. Solois; wo man nach Herodot mit den roben' Einwohnern einen stummen Tauschbandel trieb, weil man fich gegenfeitig nicht verstehen konnte. Sollten diese Satze noch nicht binlunglich zur Widerlegung der willkürlichen Annahme scheinen: io süge man zu ihnen die angegebenen Maafse. Hanno fuhr wenigstens drey Tage von den Saulen bis zu dem Promont. Solois; Skylax aber rechnet 500 Stad. = 12 1/2 geogr. Meilen, auf die Tagfahrt, an dieser Külte wie in andern Gegenden. Das Cap Spartel ist von den eigentlichen Saulen Herkuls nur höchftens 7 geogt. Meilen emfernt. Um diesem Einwurf zu begegnen, kürzte Goffelin die Länge dieler Togischrien auf die Halfte oder 250 Stadien ab, und nimmt noch überdiess kleinere Stadien an, damit für die Tagfahrt nur! 7 Seemeilen oder etwas mehr als 5 geogr. Meilen Den Beweis holt er von unsern kerauskommen. neuern Schiffishrten, wo man längst der Küften oft' nur sehr wenig Raum zurücklegen kann. Bey der Unvollkommenheit der alten Schifffahrt, schliefst er, müsse man also noch kleinere Zahlen nehuren, und betrügt fich recht fehr. It fachen Fahrzeuge der Alten mit Segeln und Rudern zugleich vorleben. erlaubten ein ununterbrochenes Fortschreiten gegen Stromungen und bey Untiefen, weichen fich untere größern, tiefer gehenden Schisse ohne Ruder gar nicht nahen dürfen. Und giebt man inm alles zu, was er verlangt: so hat er doch seinen Scharffinn vergeblich angestrengt; denn auch sein Maais beträgt 16 geogr. Meilen und der wahre Abitand der beiden Landspitzen ist nur 7 geogr. Meilen. Also wird Hn. G. Hypothese zur wahren Unmöglichkeit; folglich auch alles fernere Fortmeilen nach ahnlichen Voraussetzungen. Die berüchtigte Insel Cerne findet er auf der Klippe Fedal an der Manokkanischen Rüste. Hanno hatte angegeben, dass die Saulen ungefehr gleich weit von Cerne und von Karthago entfernt leyen; Hr. G. selbst aber giebt den Abstand von Fedal nur auf 62, den von harthage hingegen auf 250 Seemeilen an; diess hindert ihn aber alles nicht, bey dem einmat festgesetzten Schluss zu bleiben. Rec., so gerne er wollte, darf den einzelnen Auseinandersetzungen nicht weiter folgen; doch mögen noch einige Sitze nicht an unrechter Stelle feyn. Man halte tich, wo nicht bestimmt Tagfahrten angegeben sind, weniger streng an die Entfernungsmaasse des Hanno. Nimut man jede Erwähnung, dass er weiter gesahren fey, ohne genaue Bestimmung wie lang, für eine Togfther: To kommen 9, oder eigentlich 9 ! Fohrten bis nach Cerne heraus. Unter den allgemeinen Angaben der Abfahrt liegen aber gewiss auch größere Zeitraume verborgen; dies beweist schon Scylax, der bey besserer Bekanntschaft mit der Küste 12 Tagfahrten nach Cerne rechnet. Ferner ist man genothigt,

dazwischen auch Tag - and Nachtsahrten anzunehmen, denn das Schiff findet um Ende feines täglichen Laufs nicht immer eine Stelle, wo man landen. oder ankern, oder fich gegen den mächtigen Seestrom halten kann. Man nehme endlich fein vorzügliches Augenmerk mehr auf ausgezeichnete Naturmerkwürdigkeiten als auf das ängstliche Zusammenstellen der unzuverläsligen Maasse: so wird man in dem großen mit Krokodilen und Seepferden angefüllten Flusse ohne Namen den Senegal nicht verkennen wollen. -Hr. G, nimmt einen der kleinen Küftenflüsse in Marokko, wo das Seepferd nicht hinlängliches Wasser hatte, um nur unterzutauchen, die im Sommer ganz trocken ihr Sandbett zeigen, für den großen Strom an, weil es keinen andern an seiner Kufte giebt. -Man wird in dem Promont. Solois des Hanno das Cap Camin wieder finden, nach welchem er von den Säulen zwey Tage gegen Süden und dann nach Westen führt. Bey Scylax liegt es viel füdlicher, des Hanno Solois heißt bey ihm Promont. Hermaeum, und er beschreibt es so genau, dass man es nicht verkennen kann, und die zuverlällige Kenntnis des Alten bewundern muss: "Von den Säulen bis Hermaeum verbreitet sich ein betrachtlicher Busen, und das Promont. Herrin, fiegt dem Promont, Sacrum in Hispamen gerade gegenüber"; genau fo, wie wir es inder Natur wieder unden. In beträcktlich füdlichern Abstand folgt dann erit das Promont. Solois. glaubt aber S. 48 demungeachtet, auch Scylax verthehe so wie Hanno unter Prom. Solois das Cap. Spartel. - Auf die nämliche Art verfährt Hr. G. mit der Oitkuite von Afrika. Will eine Angabe nicht passen: so zieht er Stauien zusammen und erweitert sie wieder nach Belieben; findet er in Arabien Orte, die ihm Namensahnlichkeit mit alten Stadten zu haben scheinen, aber von der Kuite beträchtlich entfernt find: so iit der Stand daran Schuld, welcher unterdessem die Küste weiter vorgerückt hat. Selomons Ophir ist Dassis in Yemen 15 Meilen von der Küste entfernt, und Tarlus bedeutet bey Saloinons Schiffen nur überhaupt die Meeresitrecke. Die Alten haben ausserhalb des arabischen Meerbusens mit ihren Fahrten nie den Aequator erreicht. Aber freylich will auch hier die Lage der Natur mit Gs. Erklarungen schlechterdings nicht zusammen patien. - Diesen Untersuchungen hat Hr. Bredew kenntnissvolle Abhandlungen beygefügt: S. 118 über das Zeitalter des Hanno, den er aber wohl in zu entfernte Zeiten hinaufrückt, ob wir ihn gleich benfalls für älter halten als man ihn gewöhnlich ar himmt. Die ausführlichere Bearbeitung der Fahrten nach Ophir und Tarfis S. 253 verrath einen forgfaltigen Lefer der Bibel und den denkenden Kopf: is wie die Aufluchung einer Insel Ketne in den Oftgegenden nach den Angaben griechischer Mythen das gründliche Studium der griechischer Dichter. Doch dünkt Hr. B. uns der Phantasie bey dem letztern Aufsatze freyern Spielraum gelassen zu haben, wie es dem itrengen Forscher der Geschichte ziemt; und wir bitten ihn, bey dem Systeme der Geographie Herodots, welches er zu liefern verspricht, und gewifs gut liefern wird, den nämlichen Weg nicht einzuschlagen; die alten Dichter zwar zu benutzen, da sie in der That große Aufklärung geben, aber sie nicht zur Hauptsache zu machen, un nicht die Klarheit der Darstellung mehr zu storen als zu befördern. Sobald der historische Forscher mit Vorliebe für strgend einen Gegenstand, oder auch für eine Beweisart, eingenommen ist; so such er zu künsteln; es erwachsen Hypothesen, die er bald als Wahrheiten versicht, und sein unbefangener Blick ist verloren,

Ueber Rennels System Herodots, welches in seinen Hauptsätzen treffend und getreu in diesem Buche niedergelegt ist, verweist Rec. auf eine frühere Beurtheilung des Originals in der A. L. Z., welche Ilr. B., weil sie ihm richtig schien, selbst theilweise in selne Noten aufgenominen hat, - Von 5. 715 folgt Vincents Werk über die Kenntniss der Alten von den Ländern am erythräischen Meere und ihrem Handel auf deinselben; der bisher erschienene Theil verbreitet sich aber einzig über den arabischen Busen und die afrikanische Küste. Kurzgefaste Auseinandersetzungen über die Angaben der ältern griechischen Schriftsteller, des Scylax, Ctesias und vorzüglich des Agatharchides, stehen an der Spitze; dann hält er sich aber vorzüglich an den Periplus des Erythraischen Meers, dessen Vf. er S. 736 unter die Regierung des

Claudius oder Neroletzt. Er folgt den gewöhnlichen und natürlichern Erklärungen, zieht also die Bekanntschaft der Griechen nicht in so enge Schranken als Gosselin. Sind auch seine Gründe nicht überall streng beweitend; so zeigt er sich doch als kenntnissvollen und denkenden Mann, und feine Bestimmungen scheinen uns fast immer der Wahrheit sehr nahe zu kommen. Ein nicht unbegeutendes Verdienst hat er sich auch dadurch erworben, dass er bis auf neuere Zeiten, bis auf die gänzliche Entdeckung der afrikanischen Küste durch die Portugiesen herabgegangen ist, und ihre allmäligen Fortschritte beschreibt. Das Original hat Rec. noch micht gelesen, es soll etwas weitschweißig seyn, Der hier gelieferte Auszug ist deutlich und zusammenhangend; doch wir glauben mit etwas geringerer Sorgfalt ausgefertigt als die vorhergehenden Arbeiten. Manche Eigenheiten der Schreibart, wenn sie nicht etwa auf Drucksehlem beruhn, z. B. "ofterer, - der König hatte einen Lays ausgeschickt, " scheinen sogar einen andern Bearbeiter zu verrathen. S. 779 kommt bey Gelegenheit des Marco Polo Colonia in Brandenburg vor. und die Nose wirst die Frage auf, was das für ein Ort sey. Es ist Berlin, wo Marco Polo im Druck erschien, eigentlich Cölln an der Spree; bekanntlich eine von den Städten, welche die große Residens zusammen ausmachen.

## KLRINE SCHRIFTEN:

BTAATSWISSENSENATTEN. Celle, b. Schulze: Versuch einer Abhandlung, wie auf dem Lande die Fenerzegescher vermindert, und die Löschungsanstalt bester eingerichtet werden könne. Vom Commissar E. G. tom Have, (Lum Besten derer, die durch den Brand in Otterstedt am 21. Jul. 1801. so viel verloren haben.) 1802. 5 B. 8. (6 gr.) Diese wenigen Bogen sind — eilig allerdings — doch ganz verständlich und praktisch abgesalet. — Bauerhäuser von der Art, wie die, welche der Ys. mit vollem Rechte in Ansprach nimmt, hat auch Rechte in Hinsicht auf Feuersgesahr betrachtet. — Den Herrd zum Aschenbehältnis auszuhölen, dürste das wider sich haben, dass man seinen innern Raum zur Holzersparnis zu benutzen, auch auf dem Lande anrathen sollte, Veberdies ist as wohl rathsamer, die Asche in mehraren alten Töpsen an einen sichern Ort vorläusig hinzustellen, und dann allemal den, der am längsten gestanden hat, anderweitig auszuleeren. — Dass ein Dorf von etwa 30 Feuerstellen schon eine Spritze zu 260 Rthlr, auschassen, und von kleineren ihrer meistere für eine solche Spritze zusammentzeten sollen, wird viele Schwierigkeit sinden, und überdies nicht rathsam seyn. Nicht nur ist es einleuchtend besser, das jedes Dorf seine eigne, zwar kleine aber nahe Spritze habe, sondern auch überhaupt mag es bey jedem Feuerlöschen, besonders aber auf dem Lande, an großen Spritzen lieber als an kleinen sehlen. Die letztenen können sur 30 bis 60 Rthlr. Schon mit einem Wündkessel versehen son, und soger sum äusern Löschan auses gewöhnlig

chen Bauerhauses ziemlich zureichen, wenn sie bey Zeiten gebraucht werden. Wo aber der Brand schon um sich gegriffen und lange gedauert hat, da wird man meistentheils, besonders aus dem Lande, sinden, dass es mehr an Wasser und an Leuten, als an Spritzen sehlt. Der Vs. räth, nach dem Beyspiele auderer Länder, einen Theil der Löschgeräthschaft und ihre Reparaturen aus der Brandcasse zu bezahlen. Nach Rec, Einsicht handelt sede Brandcasse, welche das wirklich thut, sehr vernünstig; nach Ersahrung aber psiegt sich manche dagsgen zu sträuben.

Ohne Druckort: Dringendse Bitte an Maximilian Joseph IV. von der Bauernmannschaft am Isarthale um Aushebung der Frohnen. 1802. 29 S. 2. (3 gr.) Eine sehr unanständige und beleidigende Schrift! Im Namen der Bauern Ehldert der Vs. die übermässige Größe der Frohnen und behauptet, dass der den Bauern vorgeschriebne Rechtsweg kenen keine Linderung verspreche, weil die Regierung zur Häste mit ihren Zwingherrn besetzt sey, die mit den Bauern würgern theils in Freundschaft, theils in Verwandschaft kehen, Von diesen ihren Gutsherrn solgt sodann eine mit elen Schimpsworten versehene Schilderung, wobey viele der selben mit Namen ausgesührt werden. Am Ende erklären die angeblichen Bittsteller, dass mehr als 15 Gemeinden verbünder seyen, ihre Wüsger und Tyrannen todt zu schlagen, wens ihnen nicht schleunig geholsen werde. Das ist doch gewiss selbst bey der gerechtesten Sache zu erg.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 7. Julius 1803.

#### OEKONOMIE.

Görlitz, b. Anton: Geschichte der deutschen Landwirthschaft von den ältesten Zeiten bis zu Ende des funszehnten Jahrhunderts. Ein Versuch von Karl Gottlob Anton. Erster Theil. 1797. mit 4 Kups. 486 S. Zweyter Theil. 1800. 376 S. Dritter Theil. 1802. 563 S. 8. (5 Rthlr. 16 gr.)

ie Beschästigung, die von jeher dazu bestimmt war, das physische Daseyn des Menschen zu erhalten, musste, so giebt es die Vernunft, wesentlichen Einfluss auf Cultur und Veredlung des Menschen haben; und eine Geschichte der Landwirthschaft einer besondern Nation kann daher, als ein Theil ihrer Culturgeschichte, nicht unders als sehr wichtig für diese seyn. Der Vf. einer solchen Barstellung erregt daher keine geringe Erwartung; aber auch die Foderungen, die man sich an ihn erlaubt, find nicht gering. Mit Recht nennt daber Hr. A. seine Schrift einen Fersuch, denn das quantum est quod nescimus hat er mit wahrer Ueberzeugung gefühlt. Dieser Zusatz würde dem deutschen Publicum schon genügen können, nicht mehr von diesem Werke zu erwarten, als wozu ein Versuch berechtiget. Aber freudig wird der aufmerksame Leser gestehen: es ist mehr als Versuch! Wir haben es mit wahrem Vergnügen gelesen, und können es mit größtem Rechte jedem Freunde der Geschichte der Menschheit einpfehlen. Schon in der Anordnung verdient der Vf. unfern Dank, dass er die Erzählung der ersten rohen Versuche, die die Menschen machten, um der Erde ihre Producte abzugewinnen, bis auf den Zeitpunct foregeführt hat, wo diess ehemalige natürliche Sublistenzmittel, ein Gegenstand der Kunst und des bürgerlichen Erwerbs ward. Der Vf. glaubte anfänglich das Ganze in zwey Bänden beendigen zu können, aber die Menge der wichtigen Ereignisse häufte fich so, dass sie noch lange nicht in drey Bände zusammengedrängt werden konnten. Der dritte Band geht bis zu Karls IV Zeit, und bis dahin theilt der Vf. die Begebenheiten unter fünf Perioden; 1) älteste Beschaffenheit der deutschen Haushaltung; 2) bis auf Karl Gr.; 3) bis auf das Erlöschen der Karolinger; 4) bis zum Reichstag auf den Ronkalischen Feldern: 5) bis auf Karl IV. Die drey ersten füllen den ersten Theil, und jede der folgenden macht einen eignen Band aus. Der Gang des Vfs. ift bey jeder Abtheilung fast derfelbe. Erst unterfucht er den bürgerlichen Zu-Rand der damaligen Deutschen, geht dann specieller zu der Klasse der eigentlichen Landleute über, und arzählt ihre mancherley Beschäftigungen. In den Ein-A, L. Z, 1803. Dritter Band.

leitungen, wozu doch die erst genannten Untersuchungen gehören, ist er ost etwas zu aussührlich; nach Rec. Meynung bätte der Vs. bey einem Leser, der die Geschichte der deutschen Laudwirthschaft mit Nutzen studiren soll, mehrere Kenntniss der Nationalgeschichte voraussetzen können. Es möchte genügt haben, auf diese Facta blos beyläusig ausmerksam zu machen, dann wären auch Wiederholungen vermieden worden, die hin und wieder vorkommen.

Den Anfang des Werks macht er mit der Ausführung der Idee von einem großen europäischen Urvolke, dessen jetzt noch vorhandene Zweige er an der Uebereinstimmung in den Benennungen mancher Producte erkennt, woraus er weiter schliesst, dass man diese Dinge, als Milch, Bohnen, Hafer, Pastinak, Spargel, Rettig, ziemlich allgemein zum Unterhalt angewendet haben musse. Auf diesem Wege findet er auch, dass der Hafer von allem Getraide am frühesten angebauet worden ist; denn das Stammwort Af (jede Frucht, die Nahrung giebt) erhalte sich in feinem lateinischen, deutschen, danischen, schwedischen, rustischen, polnischen, bohmischen, serbischen Namen; so wie das hebräische eb einen Sprosfen von אבת einen Halm bedeute. Auch Rettige waren bekannt, doch geht das Plinius'sche infantium puerorum magnitudinem aequant, nicht auf die Wurzel, sondern auf das ganze Gewächs, und enthält dann nichts Ungewöhnliches. Das Schaf nannten die Germanen of; und Hr. A. meynt, dass diess Wort mit af einerley Ursprung habe. Die innsitata genera alitum quorum plumae ignium modo collucent, waren wohl keine Fulgora-Arten, wie S. 20 vermuthet wird, da diese Insekten nur in dem heissem Guisna gedeihen, und schwerlich das rauhere germanische Klima ertragen haben würden. Es kann seyn adass die unwissenden Römer, von denen doch Plinius nur alle seine Neuigkeiten, in Betreff Deutschlands erfuhr, Johanniswürinchen (Lampyris noctiluca) gefehen hatten. Die L. Italica beschreibt er selbst naiv genug (XI, 34) lucent ignium modo noctu, laterum et clunium colore lampyrides, nunc pennarum hiatu refulgentes, nunc vero compressu obumbratae, non ante matura pabula, aut post desecta, conspicuae. — Die Kunst zu düngen kannten die Germaner nicht, wohl aber waren Meliorationen durch Mergel (oder wie der Vf. wahrscheinlicher meynt, durch Plaggen) und Kalk schon bekannt. In dem Butterfasse zu buttern verflanden die Deutschen schon im vierten Jahrhundert, aber nicht Käse zu bereiten. Die Einleitung zum, zweyten Buche enthält eine artige Erklärung des zngelfächlischen Kalenders in zwölf Monatsbildern, de-

ren Copien auf vier Tafeln beygelegt find. Dann findet man treffliche Nachrichten über die damalige Polizey. Wiesenbau war schon vorhanden und bey den Longobarden waren die Wiesen so im Schutze, dass ihr Eigenthümer, der ein oder mehrere Schweine darauf fand, eins ohne Erfatz tödten konnte, wenn gleich Schweine unter den Haustbieren am meisten begünstigt wurden. Doch war die Viehzucht noch unbedeutend, wenn gleich das Vieh den wahren Reichthum der Germanen des achten Jahrhunderts ausmachte. Aus dem alten Gebrauche, dass jeder sein Vieh huten konnte, wo er wollte, leitet Hr. A. S: 115 die jetzt noch übliche Gewohnheit der allgemeinen Hutung nach Michaelis her. Pfändung des schadenden Viehes musste ausserst vorsichtig geschehen, wenn der Pfänder nicht noch Strafe leiden wollte. Dennoch finden wir den humanen Deutschen in dem Betragen gegen Reisende, denen es vergönnt war, das ermattete Vieh auf Getraide und Weiden am Wege, zu hüten. Pferdezucht war bedeutend, man findet Stutereyen und verschnitt schon die Hengke. Die thuringischen Pferde waren die berühmtesten. Zu einer ordentlichen Kuhwirthschaft gehörten zwölf Kühe und ein Ochse. Den geräucherten Speck und Schinken der Schweine genoß man allgemein gekocht und ungekocht. Die Schafe durften bey Strafe nicht anders, als in der Mitte des Sommers, geschoren werden. Die Obstkultur wurde befördert. Man pfropfte sehon Bäume. In den Gärten wurden Rüben, Bohnen, Erbsen, Linsen, Knoblauch, Gurken, Kichern (Chihhurium) gezogen. Die Holzungen waren meistens Gemeingut; doch gab es in manchen Gegenden schon Bannsorste, wo Niemand Holz nehmen durste; und die Beschädigung fruchttragender Bäume (alles was nicht Strauch war, alfo auch Tannen und Fichren gehörten hieher) wurde bestraft. Der Landeigner konnte alle Arten von Wild iagen; doch war Wilddieberey verboten, wurde saber nicht so hart, als andrer Diebstahl, bestrast. Die Jagdliebhaber hatten schon viele Arten von Hunden. Mehrere gure Nachrichten über verschiedene Staatsund landwirthschaftliche Gegenstünde beschliefsen diefs Buch. Im Anfange des dritten Buches gieht Hr. A. die Uebersetzung der Wirthschaftsordnungen Karls des Gr. nach den Brunsischen Text. Diese Arbeit ist vortrefflich, wie man von unserm Vf. vermuthen kann. Die Schwierigkeiten, die schon die Sprache felbst veranlasst, entschuldiget manche Undeutlichkeiten, wie S. 195 "oder je mehr sie können" für vel quantum melius potuerint. Wahrscheinlich soll hierdurch wohl anderes Hausgeflügel angezeigt werden. als die eben genannten Hühner und Gänfe, denn es wurden schon Pfauen damals gehalten. Alia animalia wird bald durch junges, bald durch kleines Vieh überfetzt. - Das Ganze der Landwirthschaft hatte um diese Zeit noch die nämliche Gestalt, wie in der vorigen Periode. Die Hofstätten hatten eigne Gerechtsame und kamen nie in die Hände eigner Leute. In der Folge bilderen sich aus ihnen die Rittergüter. Curtis war der Name für den berrschaftlichen Hof, ein einzeln stehendes Haus hiels Kala; öfterer und vor-

züglich wenn die Besitzung des davon benannten Kasaten (Hauslers) angezeigt wurde, auch Kasale. Baukunst blühte unter Karl dem Großen. In einer Ue kunde von 803 ward ein eingerichtetes Herrenhaus 12 fl. und eine Scheune 5 fl. gewürdiget. - Verwalfer der kayserl. Kammergüter waren der Richter, auf den kleinern Gütern der Villicus; beide standen unmittelbar unrer dem Kayfer und bildeten das Obergericht. Niedere Beauten waren: Maier, Förster, Fohlenhüter, Kellermeister, Vögte, Jäger. Dienstpflichtige Leute waren: Kolonen (Barschalke, Freyknechte), Mancipien (Manentes), die auf Nahrung gesetzten Leute, Männer und Weiber, einzeln oder verheyrathet; von ihnen ward der Uebergang zu den glebae adscriptis gemacht; ferner Gefinde (Liti, Leute) alle nicht angesiedelten Leute, die sich auf den herrschaftlichen Hofen befanden. Die Weiber der angefiedelten fregen Leute musten für die Herrschaft spinnen. Diess geschah an der Kunkel. Mit Bewilligung der Landeigner konnten Wälder ausgeröftet. und diess Rodeland (Neuland, Bifang) zum Acker-Wiesen- und Weinbau verwandt werden. Die Benutzung des Bodens geschah durch Sommer- Winterfrucht und Brache, da dann die Weidegemeinheit wieder eintrat. Nur für die Wintersaat ward der Acker gedüngt. Karl befahl das beste Korn zu der Saat zu nehmen, und theilte seinen Vorrath überhaupt in Saamen - Pfründen - und Bestandkorn. 826 richtete ein Heuschreckenschwarm, den man sonst noch nicht kannte, große Verwüstungen an. Hanf- und Flachsbau war bedeutend. Bierbrauereyen waren vorhanden, es gab eigne braceatores. Viehzucht wird jetzt bedeutender. Die Rindviehseuche würhere in einem sehr nassen Sommer 220. Von den Schweinen benutzte man Speck, Schinken (bacon), Würste, Sülze (fridarium, Sulza). Der Vf. führt ein ausführliches Verzeichniss aller Gartengewächse an, die auf Karls Gütern gezogen wurden. Zu bessrer Verdeutlichung theilt er, von S. 453 an, ein Register der in den Urkunden gefundenen Namen mit, nebst ihren fyftematischen Benennungen. (S. 455 heisst es wohl statt Allium fiftulosa - sum, und statt Scilla marutima, maeitima. S. 457 mochte hinzuzusetzen seyn: Pisum sativum, Vicia sativa, Vicia Faba.) - Bannforsten und Bannjagden dauerten fort. Die Thiergarten waren von diesen unterschieden, wozu Leibeigne Dienste thun mussten (berfarii). Parforcejagden machten schon damals die Vergnügungen der Großen aus.

Den Eingang zu der im zweyten Bande enthaltenen Periode macht der Vf. mit einer Darstellung des Zustandes der damaligen deutschen Städte; wobey er aber der Lehnsverbindungen nicht gedenkt, in welchen jetzt schon die großen Deutschen gegen ihre Kayser standen. Hieraus und nicht aus der Wirkung des Hasses der Landeigner gegen die Städtebewohner folgt das Unvermögen der letztern, Lehngüter zu besitzen. Ein Verhaltnis, das bekanntlich noch in manchen Landern keinen Bürgerlichen zum Besitzeines Lehngutes lässt; aber durchaus in Mecklenburg nicht mehr Statt findet, wo jeder Vasall des Herzogs

Werden

werden kunn. Die Geschichte der Klostervögte ift, wie der Vf. selbst fühlt, durchaus gegen den Zweck des Buches, zu sehr ausgedehnt. Dass aber tiefe Untersuchungen für unsern Vf. gehören, beweisen diese und viele andere Stellen, z. B. im ersten Theile S. 44 die Erklärung des Monatsnamens Hornung; im dritten Theile S. 305 die Erklärung des Wortes Wun. - Nicht ganz richtig ist es wohl, wenn S. 86 behauptet wird: die kayferl, Beamten und Richter hörten auf, die Grafen wurden erbliche Herren. Der Sohn konnte im Gegentheil dem Vater nicht anders in der Würde folgen, als auf ausdrückliche Einwilligung des Kayfers. S. 100 scheint der Vf. übersehen zu haben, dass feuda (Bittergüter) und beneficia (Ministeriallehen) zweyerley waren. Mansus war der ursprüngliche zu einer Nahrung hestimmte Strich an Aeckern, Wiesen n. s. w. die nun nach der Verschiedenheit ihrer Besitzer waren: M. regales, dominicales, liberi, censuales, litales, fiscalini, serviles, proprii, Sclavonici. Ein Theil eines Mansus war die Huse (kuba), eine zusammengehörige Anzahl Morgen Landes. Die villici erscheinen jetzt als müchtige Beamte auf den Gütern der Großen, sie drücken ihre Untergebenon auf alle Art und veranlassen häusige Klagen. Die Auflicht über einzelne Stücke der Wirthschaft war den Ministerialen übertragen. Urbarien oder Verzeichnisse der Dienste, die von den Behörigen gefodert werden konnten, hatten nur die Klöfter. Der Vf. theilt ein folches Urbarium mit. Der Ursprung der glebae adscriptorum ist in dieser Periode zu suchen; sie waren aber von den servis propriis verschieden, die man völlig wie Sachen ansahe. Ueberhaupt waren die Behörigen bedaurenswerthe, in die größte Dummheit und Verworfenheit versunkene Menschen. Wälder wurden noch als Wülten angesehen und ausgerottet. Koppelhütungen oder Befugnisse jedes Gemeingliedes auf des Andern unbefäeten Aeckern und ungehegten Wiesen, Vieh hüten zu dürsen, fanden Smit. Auf einen heißen dürren Sommer im Jahr 004 folgte ein Viehsterben. Die Milchereyen (lacticinia) vom Rindvielle wurden vorzüglich auf Käse benutzt, deren Größe beträchtlich gewesen 'zu seyn scheint, und die an einigen Orten als Abgaben angenommen wur-Der Aufwand mit Schweinen an den Tafeln der Großen war beträchtlich. Zu der täglichen Hofhaltung des Erzbischoffs von Köln gehörten 24 große und 8 mittlere Schweize. Um das J. 1084 musste ein Mansus bey Lorch zum Andreastage vier capones oder gallos castrato's abgeben. Die Forstwirtbschaft war zwar noch immer unbedeutend, doch findet man bey dem schon eintretendem Holzmangel, eigne Auffeher und hin und wieder einige gute Verordnungen. Honig wurde häufig zu Meth verbrauet. Salinen anlegen und Erze graben waren noch keine Regalien.

Sehr treffend hat Hr. A. die Periodeneintheilung gewählt. Konnte gleich in einem kurzen Zeitraume von 100 Jahren keine Veranderung mit dem eigentlichen Landbau vorgehen: fo hatte doch der veränderte bürgerliche Zustand Einslus auf manchertey nicht unbedeutende Nebengegenstände des Landbaues.

In der Periode, die im dritten Theile beschrieben wird, war der Kampf zwischen Freyheit und Abhängigkeit bereits angefangen. Alle krebten nach Vergrößerung eignen Ansehens; doch muste immer der schwächere Theil dem mächtigeren durch härteren Druck die Versuche bussen, die er zur Erringung des theuren Kleinodes gewagt hatte. Daher erscheinen die villici nun als erbliche Beamte mit Macht und Ansehen umgeben. Ministerialen standen nur durch den Lehnsnexus mit ihren Herren in Verbindung; und das Andenken an die ersten Anordnungen der angesiedelten dienenden Leute, wonach sie für ihre Besitzungen Dienste zu leisten hatten, ging verloren. Diese Dienste hiessen nun Zwangsale; man vergrößerte tie ihnen aber auch. Zu der Kopfsteuer und dem Zehnten von Land und Getraide gab es noch den Blut-Zehnten von dem erworbenen Viehe zu entrichten. Die Unterthanen mussten herrschaftliches Vieh durchwintern, und um bestimmte Preise Rinder und Schafe liefern. Die Städte waren nun im blühenditen Zustande; durch die Pfahlburgerschaft gaben diese den Knechten Gelegenheit, sich der Eigenhörigkeit zu. entziehen, und bewirkten dadurch mildere Verordnungen gegen die Behörigen. Sich felbst zu eigen zu geben war nicht erlaubt. -- (Die Einleitung in diess Buch ist in der That zu weit ausgedehnt. S. 67 1800 Schub, follen wohl Quadratschuhe seyn? so wie S. 71 statt: man rechnete nach Ruthen, von denen 160 einen Morgen ausmachten, es wohl heißen müste, wenn dies Maas die Größe einer Fläche bestimmen soll: man rechnete nach Quadratruthen.) Bifang bedeutet nun ein eignes Maafs. Juger, Jurnalis, Mannwerke und Morgen waren die Unterabtheilungen der Hufen und Mansen. Es werden Preise von Ländereyen mitgetheilt, wornach diese damals nicht wohlfeil waren. Die Verpachtung der Ländereyen nimmt in dieser Periode ihren Ansang; sie geschah an frèye und unfrèye Leute, und zwar von r bis auf 38 Jahre oder auf Lebenszeit. 1326 kommt ein 🕶 horreum laterum vor, und 1173 werden tegulae genannt zum Decken der Gebäude. Man hatte Winterund Sommerwaizen (Trimensis), zu dem letztern wurde der Acker im Marz und April bestellt. Sommerund Wintergerste wurde zur Bereitung des hordei tufti verwandt. Reichlicher Ertrag des Bodens war außerst selten; doch sollen bis 1247 sieben so gute Jahre und so wohlseile Zeit in Hessen gewesen seyn, dass man kein Gefinde erhalten konnte, und Acliche und Geistliche des Gesindes haiber den Ackerbau aufschütten musten (ein Ausdruck, den Rec. nicht zu deuten vermag), und Dörser keine Hirten für ihr Vieh bekommen konnten. Der ausgefäete Saame wurde als fahrende Habo angesehen Ein Salfelder Statut bestimmt: Swelch man kauft eynen Acker sat und brengit die frucht of ein ander gut unversprechenlich daz verantworte he und verfieke mit deme rechten (wer einen befäeten Acker kauft, und die Frucht, den Saamen, auf ein anderes Gut bringt, wenn gleich wider Uebereinkunft, der kann es verantworten und mit dem Gesetze rechtfertigen). Verletzung des Getraides ward

hart bestraft, und ein Felddieb ward dem Mordbrenner gleich geachtet; doch machte auch jetzt noch der Reisende eine Ausnahme, Die Städte waren Schuld an Vervielfältigung der Maasse, waren Ursache, dass die Müller, die sonst nur Knechte gewesen waren, nun freye Leute wurden, beforderten Flacksbau, raubten den Landeignern das Recht des Weinschanks, machten ihn zu einem Zweig bürgerlicher Nahrung, verursachten Weinhandel und Weinverfälschung. Sie beförderten die Viehzucht. Schafe zog man nun nicht mehr blos um Fleisch und Milch zu erhalten, sondern vorzüglich wegen der Welle. Die Weiden wurden vor der Hütung gemähet. In Ermangelung eines Kalenders bestimmte man Saat- und Psanzenzeit nach heiligen Tagen; daher die noch geltenden Bauer-Regelu. Brennholz wurde schon in ordentliche Maasse gesetzt (Glaven, Wiedeglaven). Die Austindung der Steinkohlen geschah um diese Zeit, aber in Mecklenburg find wohl nie welche gefunden. Forstregalien waren schon sehr wirksam. Hochwild durfte Niemand tödten; doch war es Jedem erlaubt, zur Verminderung der Bären, Wölfe und wilden Schweine beyzutragen. Bey den langedauernden Jagden der Grossen kamen die Herbergsdienste auf. Salzsiedereyen waren noch im Eigenthume der Landbegüterten; so wie Erzgraben kein Regal war. Münzrecht hatten die Städte en fich gebracht, man hatte argentum examinatum und nigrum.

Die Schreibert unsers Vs. ift, im Genzen, angenehm und gut. Hin und wieder kommen Provinzialismen vor, z. B. I. S. 33 keine Städte duldeten unsre Vorsahren nicht. (Dieser Fehler wird oft wiederholt). I. S. 332 steht: für Gericht, statt vor ihrer — etc.

Wir schließen die Anzeige dieses Werkes, von dessen Reichhaltigkeit der hier gelieserte, wenn gleich aussent gedrängte Auszug, einen Beweis giebt, mit der Versicherung unsers Dankes, und mit der Bitte an den Vs., uns die Fortsetzung dieses Buches, das der deutschen Nation zur Ehre gereichen muss, nicht länger vorzuenthalten. Selbst da, wo man dem Vs. einer Weitschweisigkeit beschuldigen möchte, kann man doch seinen tiesen Kenntnissen und seiner musterhaften Thätigkeit, mit der er alle Quellen zu benutzen wusste, die reinste Achtung nicht versagen.

STOCKHOLM, b. Nordström: Practist Hand-Lexicon für Landhuushalare och Konstenarer af (Praktisches Handlexicon für Landwirthe und Künstler, von) Olof Linderholm, Erster Band. A bis E. 1802. 1\frac{1}{2} Alph. 8.

Diels Lexicon scheint für seinen Zweck bequem and gut eingerichtet. Die Artikel find nicht zu weit-

läuftig, sber doch so versalst, dass man die Sachen nach ihrer Beschaffenheit, ihrem Nutzen, ihrer Bereitung u, s. w. kennen lernt. Einige der aussührlichsten Artikel sind: Alaun, Arsenik, Ask (Esche), Balsam, Barn (Kinder), Bernstein, Be (Biene), Björn (Birke), Bröd (Brod), China, Destillation, Diamant, Ek (Eiche), Eld (Feuer), Extract u. dgl. m. Rec. wünscht, dass diess Buch nicht so unvollendet bleiben möge, wie das schöne Fischerströmsehe nya Svenska Economiska Dietionaire, wovon seit 1780 2 Bände in 2. erschienen sind, die nur bis Bask gehen, und das in mehrern Stücken Vorzüge vor diesem Linderholmschen hat. Zur Probe wollen wir doch einen kleinen Artikel übersetzt hier heyfügen:

Almogen, oder die ackerbautreibende Volksmenge, ist bey uns, Kinder und unvermögende Leute ausgenommen, nicht größer als eine halbe Million. Jeder Ackerbauer muss also 6 Personen ernähren, 4 Tonnen Landes Acker und 8 Tonnen Landes an Weide und Wielen besorgen, und wenn man den in Lande selbst erzeugten Getraidevorrath nur zu 6 Millionen Tonnen berechnet, 15 Tonnen Getraide produciren, welches die Tonne zu 5 Rthlr. gerechnet, auf die Person den Werth von 60 Rthlr beträgt, wolches als jährliches Produkt oder Rente angesehen. jedem Ackerbauer einen Preis von 1000 Rohlr. giebt, die das gemeine Wesen unglücklicher Weise verliert so oft ein Bauer den Ackerbau verlässt, oder bev an-Reckenden Krankheiten und im Kriege umkommt. Man muss daher den Zuwachs und die Vortheile dieser arbeitenden Classe befordern, durch Sicherheit des Bestzungsrechts, Erleichterung in ihrer Handthierung, erhaltene Gleichheit an Zugang und Absatzdurch öffentliche Magazine, und vor allen durch Beförderung der Heyrathen vermittelft Verminderung der Abgaben, Unterstürzung bey der Kindererziehung und erleichterte Mittel und Wege, eigenen Haushelt anzusangen. Wohlhabende Bauern sind eines Regenten größte Ehre "und eines Landes wesentliche Stärke." Rec. setzt zum Verstande dieses Artikels nur noch hinzu, dass eine Tonne Land so viel Land if, als mit einem Scheffel Getraide befäet werden kann.

## KINDERSCHRIFTEN,

DRESDEN, b. Walther: Marie et Caroline; ou Entretiens d'une Institutrice avec ses élèves. Traduit de l'anglois de Marie Wolftonesraft Godwin. 1802. 176 S. gr. 8. (12 gr.)

Der guten Tendenz und der, obgleich mit einigen Einschränkungen, lebenswerthen Aussührung dieser Schrift wegen billigen wir es, dass sie ins Französische, so wie schon früher ins Deutsche (s. A. L. Z. 1796. N. 46. S. 364), übersetzt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den g. Julius 1803.

## PHTSIK.

Lerezio, b. Breitkopf u. Härtel: Die Ahustik, bearbeitet von Ernst Florens Friedrich Chladni, der Philos. u. Rechte Doctor. 1802. XXXII u. 310 S. 4. mit 12 Kpst. (4 Rthlr.)

ie Lehre von den Schwingungen der Körper, insofern diese dadurch ein Gegonstand des Gehörs. werden, ist die schwierigste in der ganzen mathematischen Naturlehre. Die Analysis, wenn sie auch viel nöher getrieben seyn wird, als fie es gegenwärtig ist, wird doch nicht zureichen, alle die mannichfaltigen Schwingungen, die man an den Körpern beanerkt, der Rechnung zu unterwerfen. Schon die Untersuchung der einfachen Schwingungsarten ist schwierig. Daher ift diese Lehre nur wenigen zugänglich, wozu noch kommt, dass die Abhandlungen, welche fie betresten, fast alle in den akademischen Sammlungen zerftreut find, und dos mon eine Anweifung zu ihrem Gebrauche bedarf, wegen der Bericktigungen, die durch spätere Untersuchungen gemacht find, oder sonst wegen physischer Nebenumftände bemerkt werden müffen. Was in den phyfikalischen Lehrbüchern von dieser Materie vorkommt, ist sehr wenig, und nicht immer genau genug. In den Lehrbüchern, welche der Mechanik gewidmet find, pflegt diese Materie ganz übergangen zu werden. In den Abhandlungen über die theoretische Musik wird bloss das arithmetische von den Ton-Verhälmissen vorge--tragen.

Defto verdienstlicher ist das hier angezeigte Werk, worin das, was Erfshrung und Theorie über die hörbaren Schwingungen elastischer Körper, und ihre Verbreitung durch die Luft oder andere Massen gelehrt haben, mit Beyfügung des Physiologischen über die Empfindung des Schalles in Menschen und Thieren, vorgetragen ist. Um auch solchen, die wenige Vorkenntnisse haben, verständlich zu seyn, sind von den schwierigen theoretischen Untersuchungen meistens nur die Resultate angegeben worden, aber für solche, die weiter in das Innere dringen wollen, find allemal die Schriften angezeigt, sus welchen sie noch weitere Belehrung schöpfen können, mit Beyfügung der notbigen kritischen Bemerkungen. Einen wichtigen Theil des Werks machen die eigenen Unterfuchungen des Vfs. über die akustischen Schwingungen aus, wovon er verschiedenes schon im J. 1787 in der Schrift, Entdeckungen über die Theorie des Klanges, und in Zeitschriften bekannt gemacht hat. Was man von dem kunftreichen Erfinder zweger, von der Har-

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

monika und von einander so ganz-verschiedenen, höchst lieblichen musikalischen Instrumente, erwarten darf, ist hier geleistet. Auch der Vortrag ist in Absicht auf Anordnung, Bestimmtheit, Genauigkeitund Fasslichkeit musterhaft.

Der Plan des Werks ist solgender: Einleitung zur Erklärung der zu dieser Lehre gehörigen Begriffe, und der Bewegungen, die einen Schall hervorbringen, Dann die Akustik selbst. 1) Allgemeine Tonkehre, oder der arithmetische Theil der Akustik. 2) Die Lehre vom Klange, oder von den eigenthümlichen Schwingungen elastischer Körper. 3) Die Lehre von der Fortleitung des Schalles, oder von den mitgetheilten Schwingungen. 4) Die Lehre von dem Gehöre, oder von der Empsindung des Schalles.

Hörbare Schwingungen eines einfischen Körpers machen einen Schall. Sind die Schwingungen gleichartig (gleich geschwind) und durch das Gehör oder durch andere Mittel bestimmbar: so ist der Schall ein Klang, sonst ein Geräusch. Sieht man bey einem Klange bloss auf die Geschwindigkeit der zitternden (schwingenden) Bewegung: so nenut man ihn einem Ton. Ein Ton unterscheidet sich von einem andern durch Isöhe und Tiese. Man muss sagen; ein Instrument habe einen guten Klang, lieber, als einen guten Ton. Man sagt nicht, ein hoher oder tieser Klang.

Die allgemeine Toulehre handelt von den mesprünglichen Verhältnissen der Tone, und von den nothwendigen Abänderungen derselben, oder von der Temperatur. Sie ist eine blos arithmetische Untersuchung, das leichteste in der Akustik. Es ist hier nicht die Frage, was es für ein Körper ist, der die Tone giebt, oder nach was für Gesetzen sich seine Schwingungen richten. Ein Intervall oder Tonverhältnis ist der Unterschied eines Tons von dem andern, oder die Verschiedenheit der Zahlenschwingender Bewegungen, welche in einer Zeit geschehen. Deutlicher würde es heisten: das Verhälmis der Schwingungszahlen für zwey Tone bey einerley Zeit der Schwingungen ist ihr Intervall. Der Vf. bestimmt die numerischen Werthe der Tone nicht, wie die meisten thun, nach den ihnen zukommenden Verhältnissen der Saitenläugen, weil manche andere klingende Körper andere Gesetze befolgen als die Saiten, und der Vortrag der Tonlehre für alle klingende Körper allgemein geltend seyn muss. Consoniren und Dissoniren der Tone erkläft er aus der mehrern oder mindern Einfachkeit ihrer Verhälmisse. welche das Gehör ohne weitere Berechnung fühle, etwa wie ein mässig geübtes Auge sowohl die Verhältnisse der Größen, als auch eine mehr eder we.

H

niger regelmässige Anordnung, sogteich ohne weitere Bezechnung bemerkt. Wir einpfinden (heifst es unten f, 244.) die Zeitverhältnisse successiver Bewegungen: so wie durch das Gesicht die Verhalmisse coexistirender Gegenstände im Raume; wir rechnen elabor nicht felblt, sondern die Natur rechnet gewisfermassen für uns, und die Resultate der unter sich harmonirenden, d. i. entweder sehr einfachen oder bey mehrerer Mannichfaltigkeit sich auf etwas einlacheres beziehenden, Verhältnisse werden von uns mit Wohlgefallen wahrgenommen. (Bey Gegenstanden des Gesichts misst man wirklich mit den Augen, und beurtbeilt Verhältniffe und Formen häufig nach ihrer Schicklichkeit; allein bey Tonen rechnet man felbst schwerlich. Rechnet die Natur fur uns: so ift wieder die Frage, wie sie diess mache. Man konnte sigen, dass die Gehörwerkzeuge mehrerer Schwingungen zu derselben Zeit fabig seyn, wie es sich ja zeigt, wenn man mehrere Tone zugleich hört, dass sber anch bey einem einzigen Tone neben der Hauptschwingung mehrere schwache Nebenschwingungen erregt werden, und diese seyn die für die consonirenden Verhälmisse, welche daher angenehm werden.) In dem Abschnitte von der Temperatur wird gezeigt, dass es unmöglich ist, alle Tonverhähnisse in völliger Reinigkeit anzuwenden. Auch stimmen Lehrer der Musik darin überein, dass eine Temperatur (eine Abweichung von der vollkommenen Reinigkeit) nothwendig ift; darüber aber ist man uneins, ob eine ungleich fehwebende oder die gleichschwebende vorzuziehen fey. Der Vf. erkkärt die Kirnbergerische Temperatur für eine der schlechtesten, weil die Unreinigkeit gar zu ungleich vertheilt wird, und zieht die gleich schwebende Temperatur allen andern vor, weil dadurch die nothwendig zu vertheilende Unreinigkeit fo unmerklich als möglich gemocht wird, und kein Grund vorbonden ift, eine Tonars reiner oder unrelner als die andern ausznüben. (Da men nach f. 57. fich jetzt einer weit höhern Stimmung als ehemals zu bedienen pflegt: so scheint zu folgen, dass ein Stück, das vormals aus C dur gefetzt ilt, jetzt etwa aus B dur gespielt wird. Doch die Frage von dem Charakter der Tonarten gehört nicht mehr der Akustik, soudern der Mufik zu).

Der zweyte Theil, von den Schwingungsgesetzen klingender Körper ift der wichtigfte und auch der ftarkste des Werks, da er die Hälfte des ganzen ausmacht. Hier wird gezeigt, dass jeder Körper vielerley Arten schwingender Bewegungen annehmen könne, die unter fich in bestimmten Tonverhaltnissen ftehen. wobey die durch Schwingungsknoten oder Schwingungs, linien von einander abgefonderten Theile nach entgegengefetzten Richtungen fchwingen; dass die Schwingungen eines klingenden Körpers mit den Schwingungen eines Pendels übereinkonunen, und dass die schwingenden Bewegungen in transversaler oder longitudinafer Richtung geschehen können. Hierauf von den Schwingungsgesetzen der einzelnen Arten von kliergenden Körpern. Die Elasticität eines Körpers ilt bey feinen Schwingungen die bewegende Krast. Kliu-

gende Kurper find 1) für fich biegsam, sber durch Spannung elastisch; fadenformige Korper dieler Art find Saiten, membranenformige find Pauken - und Trommelfelle; 2) ausdehnbar fluffig und durch Druck elajiisch,. wie die Lust, welche in Blas-Instrumenten der klingende Körper ist; 3) steif und für sich etastifch, deren es zweyerley Gattungen giebt; an der einen find die Schwingungen linearisch, dergleichen gerade Stabe, Gabein, Ringe und andere hauptfachlich nach der Länge ausgedehnte Körper wahrnebmen lassen; an der andern geschehen die Schwingungen nach gekrümmten Flächen, wie an Scheiben, Glocken, Getälsen u. dgl. Bey den Transversal Schwingungen der Saiten find Daniel Bernoulli, Euler u. a. benutzt; die Untersuchung ihrer Longitudinal-Schwingungen, die von dem Vf. entdeckt find, konnte nur kurz ausfallen. Es kommt bey den Tonen derfelben auf die Dicke der Saiten und die Spannung fast gar nichts an, desto mehr auf die Beschaffenheit der Materie. Die Folge von Tönen nach den verschiedenen Schwingungsarten verhält sich wie die natürliche Zahlenfolge 1, 2, 3, 4 etc. nach der Auzahl der zu gleicher Zeit vorhandenen Bewegungen oder Strebusgen der Theile. Ueber die Schwingungen gespannter Membranen, welche noch fehr unbekannt find, einige wenige, theils von Giordano Riccati entlehnte, theils eigene Bemerkungen. Bey den Schwingungen der Luft in Blas-Infirumenten find besonders Dan Bernoulli, Euler, Lambert und Riccati benutzt, aber auch manche eigene Bemerkungen beygefügt. Hier kommen auch die Untersuchungen des Vfs. über den :Klang vor, der durch brennendes H'afferftofigas in einer Röhre hervorgebracht wird. Bey den Iransverfalschwingungen gerader Stabe findet der Vi. das. was von Lan. Bernoulis und bernach vollitimeiger von Euler theoreisch gefunden ift, mit der Ertabrung übereinstimmend. Die von dem Vf. entdeckten Longitudinal-Schwingungen gerader Stähe besolgen ganz andere Geletze als die transverfalen, und kout men mit den Schwingungen der Luft in Blas Intirumenten febr überein. Die Bewegungen und die Reihe der möglichen Tone eines an beiden Enden besefligten, nach der Länge schwingenden Stebes find ganz so beschussen, wie die Longitudinalschwingungen einer gespannten Saite. Noch von einer besondern Art Schwingung eines Stubes in drehender oder Schraubenformigen Richtung. Die wahre Beschassenheit der Schwingungen eines gabelförmigen gekrummten Stabes, welche noch von niemand theoretisch oder praktisch untersucht find, wird bier zuerst bekannt gemacht. Die theoretischen Untersuchungen vom Euler über die Schwingungen eines Ringes find der Ersabrung nicht gemals. Die wahre Folge der Tone verhalt fich wie die der Quadrate von 8, 5, 7, Q a. f. w. nachdeni der Ring uch bey den Schwingungen in 4, 6, 8, 10 u. f. gleiche Tueile eintheilt. von den Vf. zuerit entdeckten und fichtbar gemachten Schwingungen der Scheiben werden hier ausführlicher als in feiner erften Schrift abgehandelt. Bey den Schwingungen der Quadratscheiben und Rectan-

gelscheiben zeigt fich viel sonderbares. Befonders merkwurdig ist (f. 120), dass in den meisten Fällen, wo bey einem gewissen Verhälmisse der Länge zur Breite zwey verschiedene Schwingungsarten einerley Ton geben, die beiden verschiedenen Klangfiguren durch mancherley Verzerrungen der Knotenlinien (Schwingungsgrünzen) in einander ohne Veränderung des Tons übergehen können, vermittelst kleiner Verrückungen der Stellen, wo man hält und streicht. Durch eine solche Verrückung können (f. 105) die Schwingungsgränzen fehr verzerrt werden, und der Ton leidet nur eine geringe oder gar keine Aenderung. (Soliten die Verzerrungen etwa von der Einmischung longitudinaler Schwingungen berrühren?) Schwingungen runder und elliptischer Scheiben. Bey den mubseinen Untersuchungen über diese zeigte sich auch manches Merkwürdige, unter andern dieses (J. 145.) dass an elliptischen Scheiben, deren Durchmesfer sich wie 5:3; 8:3; 11:3; etc. oder allgemein wie 5+3n:3 verhalten, wenn Q die Zahl der Querlinien, und L die Zahl der Linien in die Länge (oinen Kreis für zwey solche Linien gerechnet) bedeutet. diejenigen Klangfiguren, in welchen Q+(n+2) L denselben Werth erhalt, einerley Ton geben. Noch einige Bemerkungen über fechseckige, halb: unde und gleichseitig drenechige Scheiben, auch über ein chinefisches aus Scheiben von einer gewissen Form bestehendes Klang - Instrument. Die Schwingungen der Glocken, (sie lassen sich durch Wasser in einem Gefäse sichtbar machen), kommen mit den Schwingungen einer runden Scheibe, die sich in 4, 6, 8 oder mehr gleiche Theile theilt, überein; die Tone verhalten sich auch wie die Quadrate von 2, 3, 4, etc. Euler und Golovin haben einiges unrichtige darüber gelogtt

Der dritte. Theil handet von der Verbreitung des Schalles. Geschieht diese, in der Luft: so entstehen von dem schallenden Körper, als Mittelpunkte, in jeder Luftstrecke eine Longitudinalschwingung. Die Verbreitung des Schalles geschieht in eben der Zeit, in welcher eine eben so lange Luftstrecke in einer Pfeife longitudinal schwingen würde. Die Lufunasse macht gerade fo viele Schwingungen als der schallende Körper in einer gegebenen Zeit. Bey einem Klange geschehen in jedem Schaltstrahle abwechselnde Verdichtungen und Verdünnungen der Luft. Die Naur der verschiedenen Modificationen und Articu-Imiunen des Schalles ist gänzlich unbekannt. Die sus mechanischen Principien von Newton, Euler, v. a. bekimme Geschwindigkeit des Schalles ist geringer als die Erfahrung sie angiebt. Der Vf. hat einen neuen Weg eingeschlagen, diesen Unterschied zu erklären. Der gewohnlichen Theorie zusolge müste die Geschwindigkeit der Schwingungungen verschiedener Gasarten bey gleichem Druck, oder bey einerley Etasticität, sich umgekehrt wie die Quadratwurzehr ihrer specifischen Gewichte verhalten. Der Vf. fand hingegen durch seine Versuche, dass sowohl das etwas schwerere Sauerstofigas als auch das etwas leich-

tere Stickgas langfamer schwingen, ale die attrosphärifche Luft; dass aber eine Mischung beider, eben fo wie die atmosphärische Luft schneller schwingt, als einer von jenen Bestandtheilen; daber der Grund der augeführten Verschiedenheit zwischen Theorie und Erfahrung in der Mischung jener beiden Gasarten zu fuchen ift. Ueber Sprachröhre, wobey vorzäglich Lambert benutzt ist, über Hörröhre, Sprachgewölbe und über das Echo. Das letztere ist von vielen Schriftstellern falfch, von Euler und la Grange aber richtig erklärt worden. Bemerkongen über die für den Schall vortheilhastesten Einrichtungen eines Gebüudes. Eine vortheilhafte Verstärkung kann nur dadurch bewirkt werden, -dass auser dem natürlich vorwärts verbreiteten Schalle auch der, welcher sonst rückwärts oder seitwärts oder aufwärts sich verlieren würde, nach den Zuhörern hin geleitet wird, und zwar fo, dass zwischen dem directen und dem gebruchnen Schalle keine Verschiedenheit der Zeit bemerkbar sey. Ein Schall kann ferner durch troufbar slässige und durch feste Körper forrgepflanzt werden, und zwar stärker als durch die Luft. Unter Waffer bort man jeden in der Lust erregten Schalt, noch flarker aber einen Seball, der im Woller selbit erregt wird. Die Art, wie der Schall durchs Woller verbreitet wird, scheint eine Stulbbewegung zu feyn. Die Stärke der Schallverbreitung in verschiedenen Flüsligkeiten scheint sich wie deren specifisches Gewicht zu verhalten. Durch feste Körper wird der Schall sehr stark verbreiter, besonders wenn sie eine stabförmige Gestalt haben, und an die Zaune oder an andere feste Theile des Kopfes angestemmt werden. Die Geschwindigkelt, mit welcher der Schall, nach longwudinalen Schwingungen, durch fe-Re Körper verbreitet wird, bestimmt der Vf. nachder Analogie der Verbreitung durch die Luft, for dass eine Materie den Schall nun eben fo viel gesehwinder fortleitet, als-der Ton, den ein Körper bey seinen Longitudiaal Schwingungen giebt, bey gegebener Länge des Körpers, höher ist. Der Vf. hat über die Hohe des Tons bey longitudinalen Schwingungen an manchen Körpern Verfuche angestellt, woraus nun folgt, dals die größte Geschwindigkeit in einigen Materien etwa 16 bis 17 mal größer ist als in der Luft. Die Stärke der Schallverbreitung durch feste Körper scheint sich wie ihre Coharenz zu verbalten.

Der vierte Theil enthält erstlich eine genaue Beschreibung der menschichen Gehörwerkzeuge mit Benutzung der neuesten Beobachtungen von Scarpa und andern, zweytens verschiedene Bemerkungen über die Gegenstände des Gehörs, oder über das Verhältnis unters Empsindungsvermögens gegen die körbasen Veränderungen der Körper. Den Beschluss macht eine kurze, aber interessente Beschreibung der Gehörwerkzeuge bey den verschiedenen Familien der Thiese, so weit sie bis jetzt untersucht sind. Sie kist die stusenweise zunehmende Vervolksändigung und Vervolksmunnung des Apparats zum Hören gut wahr-

nehmen, wozu noch besonders die Zusammenkellung der einzelnen Gehörwerkzeuge dient, wobey bemerkt wird, ob und wie sie sich in den verschiedenen Classen der Thiere sinden.

Der Akustik sehlt nun noch eine genaue mathematische Bearbeitung, worin die bisherigen theoretischen Untersuchungen in ein System gebracht, wo snöglich noch erweitert, und nach Auleitung des von Hn. Chladni gelieserten Werks mit der Ersahrung verglichen würden.

#### ROMISCHE LITERATUR.

FRANKFURT 2. d. Oder, u. Leipzig, b. Apitz: Joh. Chft. Friedr. Meisters Versuch über Persius Sat. I. V. 92-106. 1802. 62 S. 8. (6 gr.)

Wenn wir auch nicht alles, was der Vf. über die Stelle des Persius beygebracht hat, unterschreiben möchten: so müssen wir doch den Einsichten und dem Scharssinn desselben Gerechtigkeit widersahren lassen, und es als eine bemerkenswerthe Seltenheit auszeichnen, dass sich ein Criminalrath und Professor der Rechte in diesem Fache versucht hat. Aus der hier mitzutheilenden Uebersetzung des Vfs. wird man schon abnehmen, wie weit sich seine Erklärung von der andrer Ausleger entferne:

Wenn auch! - der Versbon hat doch seinen Reiz; Die Härten sind melodisch nun verschmelzt; -Und jene Schmelzung giebt den Schlussfall so:

"(Wie die Küsten umflog) der Berecynthier Attis,"
"Und der Delphin, durchschneidend die himmelblauliche
Thetis:"

"So verkürzten auch wir die Seiten des Apenninus."

Ihr Manen des Virgil! Das nicht wie Schaum? Wie feister Kork? Ja, wie ein alter Aft, Der Schon im überdicken Kork erstarb! — — Doch nun was Zartes; was von selbst sich lieste

"Die Bacchamin erfüllt mit Orgischen Tonen die Hörner; "

"Wüthet umher nach dem Kopf des majestätischen Kalbes:"

"Spielt um die Tyger mit Epheu; verdoppelt ihr: Bacchus! und fernher"

"Hallest du wieder, erstattliche Nymphe des Schalles!"

Und schlüge noch ein Aederchen in uns Mit Römer Blut; woher ein Ding wie das? Es schwimmt ja auf den Lippen-auf dem Schausen Der Speicheldrüsen auf. Da plätschert nur Die Maenas! — Und ihr Anis? er weis nichts Von Hieben auf das Pult. Kein Nagel je, Den er zerbis! — —

Der Vf. interpungirt V. 92 ff. recht gut:

Sed numeris decor of ; et junctura, addita crudis.
Claudere ste versum didicit:

Ueberzeugt hat uns der Vf., dass die aus einem ungenannten Dichter (denn dass Nere weder diese noch die V. 99 ff. gemacht habe, wird fehr wahrscheinlich gemacht) ausgehobnen Verle 93-95 zulammen gehören. nicht als zwey befondre Bruchftücke anzusehen find. V. 95 erklärt er von einer Seereise, wobey der Apenninus zur Seite bleibt, und fast die Worte for Wir haben dem Bergrücken manche Ribbe oder ein gates Seitenstück abgestohlen, d. h. beträchtliche Strecken mit Leichtigkeit zurückgelegt, auch uns menche Stadien einer milhsamern Land - und Gebirgsreiß erspart, Wir glauben, dass der Gegensatz und de Worte: dirimebat Neres (kühn gesagt f. mare, whe Tibullus 1. 7, 16. u. das. Heyne obs.: Tourus arat Cilicas i. dirimit Ciliciam) in der Vergleichung auf eine Landreise durch oder über den Apenninus führen: Wie Attis und der Delphin das Meer durchschnitt, so durchschnitten wir den Apennin. Den Bergrücken durchschneiden oder sich einen Weg durch ihn bahnen, meynte nun der Dichterling recht zierlich durch das Wegschneiden einer von den Ribben des großen Rückgrates der Apenninen (vgl. Böttiger z. Horaz Epod. 16, 29) auszudrücken. S. 96. stellt sich Persius einen Augenblick, als, sey er entzückt über die leicht tanzenden und reimenden Verfo und ruft pathetisch: Arma virum, statt: o Maro! aus. Aber fogleich verräth er seine wahre Meynung:

#### Ut ramale vetus praegrand subere cactum,

welches der Vf. gelehrt aus dem Theophrastus und Plinius erklärt, nach denen die äussere Rinde (seber) des Korkbaums gelöst werden musste, wens sie nicht durch ihr Dickwerden machen sollte, das der Baum erstickte und verdortte (crassessess pratsfringit et strangulat Plin.) Das Bruchstück V. 99-102 hängt mit dem erstern nicht zusammen, und handelte von den Bacchantinnen und dem Attis. Durch den in der tleutschen Uebersetzung zu lendenlahmen Hexameter V. 102: "Hallest du wieder" u. s. w. tritt doch der Vf. selbst dem schlechten Versemacher zu nahe.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabenda den 9. Julius 1803.

#### NATURGESCHICHTE.

ALTENBURG, im literar. Countoir: Ausführliche Befchreibung und Abbildung der beiden sogenannten Stachelschweinmenschen aus der bekannten engelischen (englischen) Familie Lambert oder the porcupine-man, von W. G. Tilesius. 1802. VI. und 42 S. Fol. (2 Rthlr. 16 gr.)

er schon durch mehrere naturhistorische Arbeiten rühmlich bekannte Vf. erwirbt fich durch die vorliegende Arbeit ein wahres Verdienst um die Geschichte der Menschenspecies, die um so mehr Dank verdient, de die sonst so gern abbildenden Landsleute der hier beschriebenen merkwürdigen Menschen noch keine gute Abbildungen und Beschreibungen derselben geliefert, sondern sich mit den unvollkoinmenen Nachrichten von J. Machin, welcher den Stammvater derselben (Philos. transact. 1732. Nr. 424.) H. Baker und Edwards (Phil. transact. 1755. - Gleamings of natural history Vol. I.) welche dessen Sohn sehr unvollständig beschrieben, und nur eine Hand abgebildet lieferten, begnügt haben. Die von Hn. Tilesius beschriebenen beiden Monschen find schon aus der dritten Generation entsprossen, und Söhne des von Baker und Edwards beschriebenen. Sehr sonderbar ift es, dass die weiblichen Mitglieder der Familie von der an den männlichen forterbenden krankhaften Hautbeschaffenheit gar nichts haben, und dass bey den männlichen Abkömmlingen dieselbe sich auch erst im dritten Monate nach der Geburt zeigt. Die Haut des Gefichts, der Hohlhände und Fussohle ist weiss, wie bey anderen Europäern. Die Benennung porcupine men (Stachelschweinmenschen) hält der Vf. mit Recht für unstatthaft, da die Erscheinung an der Haut eigentlich nichts stachelartiges hat, sondern bloss in einer sehwieligen, rauben, schrundigen, trockenen, fast überall mit einem grauen oder schwärzlichen Ueberzuge bedeckten Oberhaut besteht; dieser Ueberzug vergrößert die kleinen Einschnitte, Linien, Erhabenheiten und Wärzchen der Oberhaut, und setzt sich allmälich so dick und wiederholt darauf ab, dass er eine dicke mit eben so viel vergrößerten Hautwärzchen und Erhabenheiten hervorragende schwarze Rinde bildet, die durch die mancherley Bewegungen der Glieder, und durch die Ausdehnung der Haut endlich zerbricht, weil sie eintrocknet und spröde wird. Diese Rinde trennt sich dann in eben so viele geborstene Bruchstücke, als Einschnitte und Linien in der unter ihr befindlichen Oberhaut find; deshalb find die Bruchstücke (eben so wenig wie bey einem an der

Sonne zerborstenen Thonboden) auch nichtalle gleich, fondern drey - vier - fünf - sechseckig u. f. w. Durch das Reiben der Kleidungsstücke wird der schwarze Ueberzug an manchen Stellen abgerieben, heller von Farbe und wie geglättet. Auf dem Boden der Haut hängen die Bruchstücke völlig unter einander zusammen, weil hier die Haut feucht und schmierig ist und das Bersten verhindert. Die Hauthaare gehen an manchen Stellen mitten durch die Kruste, und sitzen in derselben so fest, dass beym Ausreissen eines Theils der Kruste sie mit den Wurzeln hervorgezogen wer-Nur am Bauche bildet der Hautüberzug zum Theil mehr einzeln stehende, spitzig hervorragende Erhöhungen, welche aber doch eigentlich nichts hornund stachelartiges haben. Der Vf. findet daher die Benennung Kruftenmann viel passender. Uebrigens zerfällt seine Arbeit in vier Abschnitte: 1) Allgemeiner historischer Ueberblick über die in England entsprungene Familie des sogenannten Stackelschweinmannes. nebst speciellen Nachrichten über die beiden zuerst nach Deutschland gekommenen Abkommlinge derselben. 2) Beschreibung der erblichen geborstenen Hautkrufte der beiden füngsten Abkommlinge - zufolge einer genauern Untersuchung derselben entworfen. Aus diesen beiden Abschnitten hat Rec., soweit es die Granzen dieser Blätter gestatten, einiges nähere oben angegeben. 3) Kritische Anzeige einiger über die Familie der sogenannten Stachelschweinmenschen vorhandenen Nachrichten und Abbildungen. Die meisten Deutschen, welche nach den englischen Nachrichten von dieser merkwürdigen Erscheinung gehandelt haben, sind in mehr oder weniger beträchtliche Irrthumer verfallen. Die Abbildung in Wünsch's kosmologischen Unterhaltungen ist ganz versehlt, denn einmal ist die Kruste nicht stachelig, wie sie hier erscheint, und für's andere ist die Farbe derselben nicht braun, sondern schwärzlich. Auch die Stelle, die man dieser Erscheinung in mehreren pathologischen Systemen angewiesen hat, ist falsch; denn sie gehört weder zu den Hautauswüchsen, noch zu der Leontialis, noch zu der Elephantialis. 4) Genauere Untersuchung der Hautkruste und der Integumente, nebst einigen Versuchen, die Entstehungsweise der ersteren zu erklären. In diesem Abschnitte kommen auch einige Bemerkungen über die Hunterschen Fäserchen vor, (W. Hunter in med. observ. and inquiries II. p. 52.) welche unser Vf. nach seinen mikroskopischen Untersuchungen für die Absouderungsgefässe des malpighischen Schleims, so wie das Oberhäutchen für nichts anders als eine Verhärtung dieses Schleims hält. Die Entstehung der Kruste bey den beschriebenen Männern erklärt er so: Es

scheinen bey derselben doppelte Ursachen vorhanden zu seyn, nämlich eine prädisponirende und eine daraus erfolgende: vDie erste fucht er in einer Desorganisation der Fettdrüschen oder Schmierbälge; oder wenigstens in einer gestörten Aussonderung der Hautschmiere in den von den Kleidern bedeckten Theilen des Körpers. Hierdurch werde die Haut zur Sprödigkeit disponirt; sie bekomme Risse und Schrunden, aus welchen alsdann die zur Kruste erhärtende krank-, haft klebrigte. Lymphe hervorquille, und nach dem mit dem Alter zunehmenden Grade des Uebels, die Epidermis mit zunehmenden Lagen und Schichten überziehe. Diese Lymphe scheine, dem Verhalren der in kaustischer Lauge und andern Flüssigkeiten macerirten Kruste zufolge, aus erdigten, fetten und schleimigen Theilen zu bestehen, also nicht unwahrschein: lich der Bildungsstoff des malpighischen Schleims oder der Inhalt der Hunterschen Gefässe zu seyn, und dieses wuchernde krankhafte Hervorquellen derselben, zwischen den Schrunden und Rissen des Oberhäutchens scheine natürlich aus der Verletzung, oder aus dem auf die Hunterschen Gefässe bewirkten hestigen Reize erklärt werden zu können. Die Mischung der kranken gerinnbaren Lymphe felbst erkläre sich aus der zurückgehaltenen Hautschmiere, welche sich zu dem ergossenen Schleime, womit die Natur die Schrunden leimen oder ein neues Oberhäutchen bilden wollte, gesellte und den Fettbestandtheil ausmachte.

Was die Abbildungen betrifft, so sind dieselben vom Vf. felbst gestochen und in der Geisslerschen Schule illuminirt. Die erste Tafel stellt den alteren der beiden Krustenmänner John Lambert von vorn angefehen, und mehrere einzelne Stellen der Haut und der Kruste derselben vergrössert vor. Die zweyte Tafel zeigt den jüngeren Richard Lambert von hinten, ferner dessen Gesicht, den Daumen in natürlicher Gröfse und einige Falten des Bauchs, wie auch eine von Krusten zum Theil entblösste Stelle der Hinterbacke vor. Die Darstellungen find mit großem Fleisse gearbeitet und fehr gut gerathen. Wenn die Aquatintmanier viele Abdrücke aushielte, und nicht fonft bey kleineren Parthien noch einige Mängel hätte, so würde der Vf. diese lieber gewählt haben; er verspricht die Abbildung einer Hand dieser merkwürdigen Menschen auf gedachte Art bearbeitet zu liefern, und wird damit jedem Freunde der Kunst und der Naturgeschichte ein angenehmes Geschenk machen.

Weiman, im Industr. Compt.: Tabula affinitatum Regni Vegetabilis quam tradit A. S. G. C. Batsch. 1802. 286 S. ohne Regist. 8. (2 Rthlr.)

Der für die Naturbescheibung zu früh verstorbene Vf. beschäftigte sich in den letzten Jahren seines Lebens vorzüglich mit der Verwandtschaft der natürlichen Körper. Seine mühlamen Untersuchungen in diesem Fache werden ächten Natursorschern immer schätzbar bleiben. Da er seine größern Werke über diesen Gegenstand nicht ausgeführt hat: so ist diese Schrift denen zu empsehlen, welche eine Uebersicht

seines natürlichen Pflanzensystems zu haben wünschen. Allerdings liegt bey diesem System Justieu's classisches, wahrhaft einziges Werk in feiner Art zum Grunde, aber mit Recht find die Sonderbarkeiten vermieden, welche jenes Werk regelloser, wenn auch, gleich der französischen Physiognomie, reizender machen. Justieu sprach z. B., der Natur zuwider, vielen Pflanzen die Blumenkrone ab; unser Vf. schreibt sie ihnen wieder zu. Doch gilt die Befolgung von Juffieu's System nur von den legzten Familien, die allein naturlich sind und seyn können; die Ordnungen hingegen und Classen weichen ganz und gar von Justieu's Eintheilung ab. So fehr Rec. die Verdienste des Vfs. erkennt, wenn er die natürlichen Familien feiner trennt, läutert und die Gattungen besser zusammenstellt, so wenig ist er mir den Ordnungen und Classen zufrieden. Die erste Classe Rosaceae mit fünsblättrigen, so wie die zweyte Cruciatae mit vierblättrigen regulären Blumenkronen find nicht übel zusammengebracht, aber die dritte Ringentes mit irregulären vielblättrigen Blumenkronen enthält die Papilionaceas, die Orchideas, die Scitamineas. u. s. w. Die vierte Liliaceae, bestimmt nach der dreyfachen Zahl der Blüthentheile, enthält Laurinas, Palmas, Liliaceas veras u. s.f. Nun folgen die Classen Incompletae, Monopetalue, Compositae, Cryptogama, welche man leicht an den Namen erkennt. Die Classen kann man folglich nicht natürlich nennen, doch darauf möchte es so sehr nicht ankommen, wenn ihre Kennzeichen scharf bestimmt wären. Aber schon der Charakter der meistens dreyfachen Zahl an den Blüthentheilen der Ordn. Liliaceae beweiset, dass dieses der Fall nicht ist. Viel natürlicher find die Ordnungen, aber auch viel schwankender ihre Kennzeichen, wie der Vf. selbst bey Gelegenheit der Ordnung Difformariae in der ersten Classe ge-Reht. Rec. würde daher dem Vf., wenn er noch libte, rathen, die gut gebildeten natürlichen Familien nach einer völlig künstlichen Eintheilung zu ordnen, die Ausnahmen an den gehörigen Orten anzuzeigen, und wenn es nöthig feyn follte, eine Gattung oder Familie an verschiedenen Stellen aufzusübren, um dadurch das Erkennen der Pflanzen zu erleichtern. Denn es ist uns jetzt wahrlich sehr um ein System zu thun, nach welchem man die Pflanzen leicht erkennt, wozu das Linnéische System nicht täugt. Die angehängte Tafel der Verwandtschaften, wonach die ganze Schrift den Titel führt, stellt die Fainilien in ihren natürlichen Verbindungen vor. Noch lehrreicher wäre es gewesen, wenn der Vf., wie Herrmann es mit dem Thierreiche machte, die einzelnen Garrungen verzeichnet hätte, welche die Uebergange bilden.

Weiman, im Industr. Compt.: Tafeln der allgemeinen Naturgeschichte nach ihrendrey Reschen. Herausgegeben von F. J. Bertuch. — Thierreich. T. 9—16. Gewächsreich. T. 9—16. Mineralveich. T. 6—10. 1802. 4. (4 Rihlr. 18 gr.)

diesen Gegenstand nicht ausgeführt hat: so ist diese Das zweyte Hest des Thierreichs enthält die Gozel-Schrift denen zu empfehlen, welche eine Ueberlicht len, Hirsche, Ochsen, Pseude, den Hippopotamus und Tapir. Auch hier sind die Abbildungen nach den besten Mustern copirt und einige, z. B. das Männchen vom Elenn sehr gut gerathen. Tas. Fig. 3. und 4. hätten wegbleiben können, da die Muster schlecht gezeichnet sind. — Im zweyten Hest des Gewächsreichs werden die Frugariae sortgesetzt und beschlossen, serner die Columnariae angesangen, und durchaus ungemein saubere richtige Abbildungen geliefert. — Mit großen Schwierigkeiten batte der Maler im zweyten Heste des Mineralreichs zu kämpsen, wo unter andern die Kalkspate vorgestellt sind. Es ist hier viel geleistet, aber vielleicht ist es nicht möglich, alle Fossilien auf diese Weise kenntlich zu machen, z. B. Schaumerde, Schieferspat u. dgl. m. Desto bester sind die Arten des Landtuss gerathen.

Jena, b. Voigt: Annalen der Societät für die gefammte Mineralogie zu Jena. Herausgegeben von J. G. Lenz und J. F. H. Schwabe. Erster Band. 1802. 392 S. 8. 111. 3. Kupfern. (1 Rthlr. 12 gr.)

Die genaue Bestimmung der Gegenstände, womit eine Gesellschaft sich beschäftigt, hat unstreitig einen großen Nutzen. Viele naturforschende Gesellschaften in Deutschland würden mehr geleistet haben, wenn sie nur einen Theil der Naturbeschreibung zum Gegenstande ihrer Untersuchung gewählt, oder sich nur auf ein Land eingeschränkt hätten. Rec. verspricht sich daher sehr viel von der mineralogischen Gesellschaft zu Jena; er wünscht zum Besten der Wissenschaft, dass der Eiser und die Thätigkeit der Mitglieder so fortdauern mögen, wie sie sich bis jetzt zeigen. Einen Beweis dieser Thätigkeit geben die Abhandlungen in diesen Annalen, wo man mit Vergnügen bemerkt, dass manche andere Wissenschaften aufgeboten werden, um Licht auf die Mineralogie zu werfen. 1) Uebersicht des neuesten Mineralsustems, von Hn. Bergmeister Selb. Die Folge der Fossilien in den . Ordnungen pflegt gewöhnlich die sogenaunte natürliche zu feyn, welche nach der Totalähnlichkeit bestimmt ist, Hr. Selb aber richtet auch diese nach den Bestandtheilen und ihren Verhältnissen ein. Diese fortgesetzte Befolgung des allgemeinen Eintheilungsgrundes ist gewiss sehr zu billigen, und dieser Versuch verdient den Dank der Mineralogen. Es ift leicht, die hier noch fehlenden Fossilien an der gehorigen Stelle einzuschieben. 2) Versuck eines Vorschlages, die Mineralogie wissenschaftlich zu begründen, von Hn. Bodo. Man kennt den Gang folcher Abhandlungen. Bisher, heisst es, war die Mineralogie keine Wissenschaft, sie wird es nur dadurch, dass alle Saize in ihr von einem festen unwandelbaren Princip abgeleitet werden, und der Vf. schlägt den Begriff der Thätigkeit oder Productivität als einen folchen vor, welcher die Mineralogie wissenschaftlich begründen könne. Die Bedingungen in der Erfahrung aufzusuchen, unter welchen ein Mineral gebildet wird, gehört nach Rec, Meynung allerdings zu den wichtigsteh Beschäftigungen des Mineralogen, aber gleichfam hinter dem Vorhange der Wirklichkeit ein Spiel mit angeblichen kräf-

ten zu treiben, welche man aus den ephemeren Philosophien unserer Tage ableitet, heisst die Zeit verschwenden. Doch, setzt der Vf. hinzu, die Mineralogie ist Empirie, und als solche muss sie beständig durch Erfahrungen bereichert, und diese nach dem Princip der Aehnlichkeit geordnet werden. wahr, aber auch sehr bekannt. Gerade über dieses Ordnen nach der Aehnlichkeit könnte ein philosophischer Schriftsteller wichtige Bemerkungen machen, woran der Vf. nicht gedacht hat. 3) Kurze Abhandlung von der Bildung der Erde, besonders aus der Entstehung der Mineralien erwiesen, von Hn. Prof. Fischer. Etwas für die Meynung, dass die Fossilien, folglich auch die Gebirgsmaffen, und (die Kruste der) die Erde durch Krystallisation aus einer Flüssigkeit entstan-Es wird dieses, wie gewöhnlich aus der krystallinischen Form des Granits und der darin vorkommenden Fossilien bergeleitet. Die Schwierigkeiten bey dieser Hypothese werden kaum berührt. Die Thäler als Abdachungskanäle der Erdfläche betrachtet, von Hn. Prof. Rimrod. Eine kurze Darstellung von Hn. Rimrods Theorie, welche er in einer gröfsern, auch in der A. L. Z. angezeigten Schrift vorgetragen hat. 5) Geognosiische Wahrnehmung über die Entstehung des Lahnthales, von J. T. Werner. Anwendung von Rimrod's Theorie. 6) Nachricht von den ohnweit Leipzig bey Kleinzschocher vorkommenden Roekensteine, von Hn. Dr. Rosenmüller. Dieses Fossil betteht aus gleich großen platten und rhoziboidalischen Stücken von grauem Thon, welche in einem bellen gefärbten Thonschiefer eingewachsen find. 7) Der Kiffhäuser und die Schrotensteinlager bey Wallhausen, von Hn. Dr. Schwabe. Merkwürdig wegen der Nachricht von einem versteinerten Baume, welcher hier in einem Sandsteinlager gefunden wurde. Die Beschreibung selbst ist sehr kurz, und giebt keinen deutlichen Begriff von diesem merkwürdigen Berge. Der Vf. lagt fehr wenig von dem hier vorkommenden Conglomerat, worin man schon oft versteinertes Holz angetroffen hat. Schrotenstein (von Schrot, undeutsch gebildet) ist ein unnötbiger neuer Ausdruck für Rogenstein. Die Beschreibung dieser sonderbaren Steinart ist sehr genau. Der Rogenstein wechselt mit Schieferthon. 8) Kurze Beschreibung der vor zwen Jahren ohnweit Schweina entdeckten Zoolithen - Höhle. von Hn. Berginsp. Köhler. Eine sehr genaue, befriedigende Beschreibung dieser Höhle in Rauhkalk, worin man viele Knochen von dem sogenannten Hohlenbär angetroffen hat. Ein Stück eines Schädels ist hier abgebildet. 9) Chemische Analyse der warmen Quellen zu Wierbaden, von Hn. Hofr. Ritter. Sie enthalten Kohlensaure, kohlensaures Eisen, kohlensaure Bittererde, kohlensaure Kalkerde, muriatische Kalkerde, muriatische Bittererde, muriatische Soda, schwefelfaure Soda, schweselsaure Kalkerde, Thonerde und Extractivisoff. Sollten nicht die Thonerde und einige andere Bestandtheile zufallig seyn ? 10) Chemische Versuche mit dem in Norwegen entdechten eisenhaltigen Titanerze, von Tychsen. Das Verhältniss des Eisens zum Titan ift nicht genau bestimmt. 11) Kurze Ueberficht des Sainischen Berg - Hütten- und Hammerwesens, von Hn. Bergr. Cramer. 12) Des Fürsten Dim. v. Gallitzin Sendschreiben an d. Hn. Hofr. von Zimmermann. Ueber die Vulkane. Der Vf. leitet ihren Ursprung von brennendem und fich sublimirenden Schwefel ab. und behauptet aus diesem Grunde einen großen Unterschied zwischen den Wirkungen des vulkanischen Feuers und des Feuers in unsern Oefen. Zugleich einige wichtige Bemerkungen zu Spallanzani's Reisen. 13) Desfelben Sendschreiben an den Hr. v. Crell. Bemerkungen über Bern's Verzeichniss der Raabschen Sammlung, dem Besitzer dieser Schrift sehr brauchbar. Unter den Nachrichten aus Briefen befinden sich verschiedene sehr merkwürdige. Nach Hn. Prof. Esper find die Zeichnungen in dem Specksteine vom Fichtelberge wahre Abdrücke von Fucis. Hr. Hofmarschall zu Racknitz besitzt ein Stück Granit mit eiriem Fischabdrucke. Hr. Dr. Seyffer hat den sogenannten kryftallifirten Sandstein bey Tübingen entdeckt. Zuletzt folgen Recensionen und die Lebensbeschreibungen des Grafen Teleki von Szek und des Hn. Tölpe. Hiermit verbindet Rec. die kurze Anzeige von folgender Schrift:

Jena, b. Voigt: Historische Nachricht von der Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena, von Dr. J. H. F. Schwabe. 1801. 56 S. 8.

welche als Verläufer der Annalen erschien, und nicht allein die Geschichte der Societät, sondern auch das Verzeichniss aller Mitglieder enthält.

NÜRNBERG, in d. Stein. Buchh.: Naturgeschichte der Frosche des mittlern Deutschlandes von A. J. Rusel von Rosenkos. Neue verbesserte Auslage. Erstes Hest. 1800. Zweyter und dritter Hest. 1801. 8. (15 Rthlr.)

Diese drey Heste enthalten 36 Seiten vom deutschen Texte nebst den zur Naturgeschichte des braunen Landfrosches und des Laubfrosches gehörigen ausgemalten Kupfern und schwarzen Umrissen. In dem ihm zugeschickten Exemplore hat Rec. keine Vorrede oder Anzeige gefunden, welche die auf dem Titel angegebenen Verbesterungen begründete; aber er fand-überall den Text verändert, den deutschen Ausdruck in Verhältniss zu dem im Vaterlande des Vfs. herrschendem Dialecte verbessert und verständlicher gemacht, auch einige Aenderungen in den übersetzten Stellen, und zu Anfange der Beschreibung der beiden Froscharten die Synonymen aus den neuesten Schriftstellern über die Amphibien beygefügt. Bey der ersten Art finden sich auch einige berichtigende Anmerkungen unter dem Texte. Dass der lateinische Text hier weggelassen ist, kann Rec. nicht anders als sehr billigen; denn dadurch kann und wird der Preis des Werkes jetzt um ein merkliches niedriger, und also den Liebhabern der Naturgeschichte der Ankauf desselben erleichtert werden. Ob aber der Verleger nicht etwa um der ausländischen Liebhaber willen den lateinischen Text besonders hat abdrucken lassen, kann Rec. nicht sagen. Das Titelkupfer, worauf die innländischen Eidechsen sbgebildet sind, vermist der Rec. bey den vorliegenden drey Heften. Uebrigens muss er den Herausgeber des Werks an die Beschreibungen und Zeichnungen erinnern, welche Hr. Rösel von den innländischen Eidechsen gemacht hatte, und nachher der nun verstorbene Profosser Soh. Herrmann in Strasburg besass. Sollte es ihm nicht möglich seyn. diese Arbeit von den Erben des genannten Gelchrten su erhalten? Gewiss würden die Verdienste und die Ehre des braven Rösels durch die Bekannunschung dieser Arbeit um ein beträchtliches gewinnen, und der Wissenschaft selbst würde kein geringer Dienst geschehen, weil wir über die Eidechsen und ihre Anatomie noch gar keine Abbildungen haben, welche nur von ferne sich mit den Röselschen Tasela von den Froschen vergleichen ließen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

PAZDAGOGIK. London, b. Smeaton: A compendious Treatife on modern Education, in which the following interesting Subjects are liberally discussed: the Nursery, private Schools, public Schools, Universities, Gallantry, Duelling, Gaming, Suicide. By the late Joel M' Cringer etc. To which are added coloured designs both characteristic and illustrative, delineated by J. B. W. Esq. and etched by Th. Rowlandson. 1802. 34 S. gr. 4. M' Cringer, ein erdichteter Name, hinteriasst einen Entwurf zu einem Werke über die Erziehung, welches den Text zu diesen acht Kupserstichen macht, und eine Satyre auf die Mode-Erziehung und die Laster der höhern Stände ist. Es erinnert den Leser an Swists Unterricht für das Gesinde,

ist aber weder mit dem Witze noch mit der Laune geschrieben; so wie die Kupserstiche an den Rakes progress erinnern,
aber ebensalls durch die Vergleichung verlieren. Anstatt dass
in diesem der vollendete Mann durch die mannigsaltigen Scenen des Lebens an das Grab gesührt wird, tödtet M. Cringer's Zögling sich selbst, ehe er noch die Jahre des jungen
Mannes ganz überlebt hat. Im Ganzen gehört die Schrift sowohl als die Kupserstiche keinesweges unter die vorzüglichern
Producte, wiewohl jedoch in den letztern Manches mit Wahrheit und Geist ausgedrückt ist. Am Ende möchte man dech
die typographische Pracht und die Arbeit bedauern, die mas
hier auf diese Posse oder Satyre verwendet sindet.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den II. Julius 1803.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Wien, b. Degen: Beschreibung und Grundriss der Haupt- und Residenzstadt Wien. Mit einer kurzen Geschichte. 1802. 344 S. quer 8. (4 Rthlr.)

Ebend. b. Ebendems.: Description et plan de la ville de Vienne. Avec un précis historique. chne Jahreszahl. 294 S. quer 8. (4 Rthlr.)

ec. hält dieses Werkchen für die beste Beschreibung, die wir von Wien haben. In einem Bändchen, das, wenn man es vom Grundriffe trennt, nicht grösser ift, als gewöhnliche Taschenkalender, findet der Reisende, der nicht Lust hat, viele Bände über diese Stadt zu lesen, alles, was er zu wissen wünschen kann, in gedrängter Kürze, und dabey mit einer Vollständigkeit, die dieses kleine Werk befonders rühmlich auszeichnet. Diejenigen, die Wien in grössern Werken studirt haben, werden das vorliegende als den nützlichsten und bequemsten Führer brauchen, und felbst solche Leier, die den Ort genau kennen, werden hier Manches mit Vergnügen wiederholen, oder sich diesen und jenen Gegenstand lebhafter in das Gedächtniss zurück rufen. Die Sprache ist einfach. gröfstentheils rein und den Gegenständen angemefsen; auch findet man hier nicht jene ewigen Ausrufungen und jenen Ton von unbeelingter Bewunderung. Urtheile über die vielen und mannigfaltigen Gegenstände follte man in einem so kleinen Umfunge nicht erwarten; indessen ist bey der Anzeige verschiedener Dinge ihr Werth kurz und richtig angegeben.

Auf die Beschreibung der Stadt und der Vorstädte selbst folgt eine kurze Nachricht über den neuen Canal, der nun so weit gediehen ift, dass man in diesem Jahre von Wien bis Wienerisch - Neustadt ihn wird befahren können. S. 266 bis 284 füllen nun eine kurze Nachricht über die sehenswürdigen Orte in det Nähe von Wien; dann bis S. 320 eine Geschichte der Stadt, we man ihre merkwürdigsten Epochen, befonders der neuern Zeit, findet. Die zwey folgenden Seiten enthalten Veränderungen, die während des Druckes vorgefallen find, und woraus wir folgendes ausheben wollen: Die Palissaden, welche 1707 um die ganze Stadt gesetzt wurden, sind 1801 alle wieder weggenommen worden. - Die Polizeywache, die sonk aus 350 Mann bestand, ist auf 600 vermehrt worden; auch ist mit Anfange des Jahrs 1802 eine Division reitender Polizeywache errichtet worden, welche in der Stadt und den Vorkädten Tag und

Nacht patrouilliret. — Die seit dem Jahr 1795 geprägten 12 Kreuzerstücke sind im August 1802 außer Curs gesetzt worden. Die an ihre Stelle tretende Scheideminzen sind neu geprägte Stücke von 7 Kreuzern und von 31. — Die Büchercensur steht seit Ansang des Jahres 1802 nicht mehr unter der vereinigten Hosstelle, sondern unter der Polizey-Hosstelle. — Das Schless Dornbach ist nach dem Tode des Feldma-schall Lascy an den regierenden Fürsten von Schwarzeilberg gakanimen.

Hierauf folgt ein Verzeichnis aller k. k. Aeravial-Gebünde, der fürstlichen, gräsichen und geistlichen Häuser, der Kirchen und Pfarren, der Akademien, Spitüier und undern Merkwürdigkeiten; dann ein Register aller Plätze, Strassen und Gassen; zuletzt eine umstäudliche Anzeige des Inhalts. Druck und Papier sind gut, und der große, aus 4 Blättern bestehende. Tim ist sleisig und reinlich gestochen. Für den Keisenden wäre webi zu wünschen, dass die Beschneiburg und der Flan sich nicht in der nämlichen Koll best ihr, moducch das Ganze für die Tasche zu eine wird. Die Beschreibung in einer eigenen Kapsel und die vier Blätter des Grundrisses auf Leinwand gezogen wären bequemer.

Das französische Werk ist eine Uebersetzung des deutschen, wie man aus mehreren Stellen sieht. Sie ist sehr getreu, und die Sprache, obschon nicht durchaus rein französisch, ist nicht schlecht. Die deutschen Namen und Benennungen sind größtentheils mit vieler Genauigkeit gedruckt; wie man denn überhaupt in dem Originale sowohl als in der Ueberschaupt wegig Druck sehlen sinder

fetzung wenig Druckfehler findet.

Kopenhagen, b. Proft: Bemerkungen auf einer Reise durch das südliche Deutschland, den Essas und die Schweiz in den Jahren 1798 u. 1749. von C. U. D. von Eggers, königl. Dän. Legatr, etc. Dritter Band. 1802. 509 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Da der Vf. auch in diesem dritten Bande fortfährt, seine Reisebemerkungen als ein allgemeines Magazin zu betrachten, in welchem er so Manches niederlegt, das er in den Jahren 1798 und 99 geschrieben hat, so wird eine Inbaltsanzeige jedes besondern Briefes immer nöthiger. In der That wundert Rec. sich sehr, unter dem Titel von "Bemerkungen auf einer Reise" lange Abhandlungen über Gegenstände zu sinden, die mit einer Reise schlechterdings in keiner Verbindung stehen, und die der Hr. Legationsrath eben so gut unter jedem andern Titel hatte drucken lassen können. Einige Ausschweisungen erlaubt sich allenfalls

jeder Reisebeschreiber, einer mehr, der andere weniger; aber hier bekommt man ganze fremdartige und lange Aussatze, welches doch etwas hart für diejenigen ist, welche eine Reise zu kausen dachten. Freylich kann man durch Bemerkungen aus einer Reise alle die Bemerkungen verstehen, die einer in dieser Zeit über irgend einen Gegenstand macht; aber so hat man es doch nicht nach dem zeitherigen Sprachgebrauche verstanden. Also —

20 u. 3ofter Brief. Kleine Abstecher und Spatzier-. gänge in der Gegend um Rastadt. Etwas zu weitläuftig für den Gehalt der Gegenstände. — 31. 32 u. 33ster Brief. Ueber die Badenschen Länder, ihre Größe, Bevölkerung, Wohlstand, Erzeugnisse, Charakter der Einwohner, Einkünfte, Anstalten aller Art und vorzüglich über den edeln Charakter des gegenwärtigen Fürsten und seine weise und gesegnete Regierung. Diese drey Briefe sind febr interessant und verdienen dem Vf. den Dank des Publikums für sein forgfaltiges Aussuchen und Würdigen des Guten. - Die Angabe der Bevölkerung sowohl als der 🗆 Meilen ist so, dass der Leser kein reines Resultat daraus ziehen kann. Der 31ste Brief enthält viel Wahres über die kleinen Fürsten und über die Uehel, die aus kleinen Souverainitäten entstehen. - 34ster Brief. Eine 50 Seiten Jange Abhaudlung über die Bildung junger Leute zu künftigen Gesandten. 35ster Brief. Ueber die Friedensunterhandlungen zu Rastadt, wovon denn das Mehreste dem Leser seit vier Jahren leider nur zu bekannt ist. 36ster Brief. Abhandlung über das Secularisiren, Untersuchung über die Rechtlichkeit der Sache und über Schadloshaltung überhaupt, und dass geistliche Stände sie mit eben dem Rechte fodern könnten, als die weltlichen. 37ster Brief. Französisches Theater zu Rastadt, welches dem Vf. Anlass zu einer Abhandlung über das franz. Theater überhaupt giebt. Der Director diefer Gefellschaft setzte auf seinen Auschlagzetteln den deutschen Kalender neben dem französischen: woraus die franz. Gesandten ihm ein Verbrechen machen wollten, (in einer deutschen Stadt und unter dem Schutze eines deutschen Fürsten!) 38ster Brief. Baden und die Gegend umber. Brief. Eine 30 Seiten lange Unterredung mit einem franz. Gesandten über den Adel. 40ster Brief. Nachrichten über die Revolution in der Schweiz und über das Betragen der Franzosen in diesem Lande; welches jetzt freylich nicht das Interesse hat, wie vor fünf Jahren, da man seitdem das Wichtigste davon in mehr als einem Werke gelesen hat. 41, 42 u. 43ster Brief. Reise in die Schweiz, gute Bemerkungen über diesen Strich der Badenschen und übrigen Länder. durch die er kommt, und Beschreibung ihrer Naturschön-... heiten. Im letzten dieser Briefe geht der Vf. durch das Frickthal und über den Bözberg in die Schweiz. 44ster Brief. Ueber den Schweizercharakter, wie man die Revolution aufnimmt, Aussicht auf dem Lägerberg und von da nach dem See und Zürich herab. Kleine Uncorrectheiten, die zum Theil auch Druckiler seyn können, wollen wir nicht rügen.

St. Gallen, in d. Huber. Buchh.: Archiv kleiner zerstreuter Reiseheschreibungen durch merkwürdige Gegenden der Schweiz. Zweyter Band. 1802. 332

S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

Der erste Auffatz ift: Bridels Versuch über die Art und Weise, wie Schweizer Jünglinge ihr Vaterland bereisen sollen. Dieser erscheint bier zum vierten Male abgedruckt, denn er steht in den Etrennes Helvet, und in den Melanges helvet. 1794-96. und die Uebersetzung ist schon 1793 zu Winterthur gedruckt. such ist er schon in unserer Allg. Lit. Zeit, besonders m gezeigt worden. - H. Bemerkungen auf einer kleinen Schweizerreise. Der Vf. geht von Zürich nach Schafhausen, Frauenfeld, St. Gallen, Gais, über die Appenzeller Berge nach Sargans und über den Wallenstädtersee nach Zürich zurück. Er steht im helvet Kalender von 1701, und ist nicht sehr bedeutend. -III. Die Alpenreise - erschien in Beckere Taschenbuch zum geselligen Vergnügen 1796, und nachber in dessen Darstellungen etc. B. II. Ein hübscher Auffatz von dem Herausgeber des Taschenbuchs selbst. -IV. Briefe auf einer Reise durch das Wenthal und Argan 1793. Sie stehen im helvet. Kalender 1796, und verdienten aufbehalten zu werden, weil sie einen überaus wenig befuchten Theil der Schweiz betreffen. -V. Bemerkung und Frage eines reisenden Beobachters in dem Kanton Schweiz. Dieser Aufsatz erschien 1707 ohne Anzeige von wem und woher. Der Vf. klagt, dass man immer nur von Pfeffers, Leuk, Gais etc. rede, und den Ort Schweiz vergesse, wo man eben fowohl Molken trinken konne, als zu Gais, Hierauf beschreibt er die schone Gegend um Schweiz, und die Vortheile, die ein Fremder da finden würde. -VI. Fragmente aus den Tagebüchern einer Reise nach der Schweiz. Sie find vom Grafen von Melthe, flehen schon im deutschen Museum 1794, und enthalten malerische und enthusiastische Darstellungen eines Theiles des Münsterthals, der via mala in Graubundten etc. - VII. Reisen durch einzelne Gegenden von Graubüs dten. Die Reise durch das Oberengadin (unterhaltend und belehrend) ift aus dem helvet. Volksfreunde 1707. Die Beschreibung des Thales Ferera aus Fäsis Bibliothek der Schweizer Staatskunde 1796 (sehr umständlich). Das Fragment einer Reise über den Splügen von Ambühl erscheint hier zum ersten Male. - VIII. Briefe auf einer Reise an den Genfersee im Frühling 1790. (Aus dem helver. Kul. 1794). gehen über betretenen Boden und enthalten nichts Besonderes. - IX. Spazierreisen in die innern Rhoden des Kantons Appenzell. Die erste steht im Wochenblatte für den Kanton Säntis; die zweyte erscheint hier zum ersten Male, nach Hn. Kollers Handschrift. Sie find beide fehr individuel, mochten aber, feitdem wir Ebels Werk über Appenzell haben, leicht zu entbehren seyn. - X. Reise nach dem schweizerischen Theile des Bissthums Basel. Dieses aus einer weitläuftigern franz. Handschrift übersetzte Fragment erschien zuerst im schweizerischen Museum 1788. - Der Vf. halt sich besonders bey der Gegend von Münster auf. und liefest über die sogenannte Probitey historische. und andere Nachrichten, die man aber auch größtentheils in dem allgemeinern Werke "Lehmanns Bissthum Basel etc. findet.

Wer die Schweiz gründlich studirt hat, wird seine Kenntnisse durch diese Aufsätze nur wenig erweitern; wer bloss in der Ferne liest, um eine allgezneine Bekanntschaft mit dem Lande zu machen, wird diese kieinen Reisen theils zu individuel, theils zu umständlich finden, und immer die größern und allgemeinen Werke eines Coxe, Meiners, Ebel etc. vorziehen; aber dem Schweizer und dem Sammler desfen, was über diefes Land geschrieben worden ist, werden diese Aussatze, die man zeither in so verschiedenen Werken aufsuchen musste, in einem Bande willkommen seyn: und von dieser Seite verdient der Herausgeber Dank. Nur hätte er einen Theil dieser Reisen, welche von Schweizern geschrieben zu seyn scheinen, vorher einem Sprachkundigen übergeben follen, um hin und wieder nachzuhelfen, und fie von Provinzialismen und zum Theil auch von Sprachfehlern zu reinigen.

ZÜRICH, b. Gessner, Füssli etc.: Kleine Fussreisen durch die Schweiz. Aus dem Französischen der Brüder Bridel. 1802. Erster Band. 235 S. Zweyter Band. 309 S. 8. mit zwey radirten Auslichten. (1 Ribh. 16 gr.)

Diefe zu verschiedenen Zeiten und zum Theit schon vor vielen Jahren gemachten Reisen, stehen in den Melanges helveriques, und find im Original längst bekannt. In der Vorrede wird gelagt, dass man glaubte, dem deutschen Publicum ein angenehmes Geschenk durch eine Uebersetzung zu machen, die sich wie ein deutsches Original lase. Diels mag auch wirklich für solche deutsche Schweizer der Fall seyn, die fich nicht an die Provinzialismen ihres Landes und an die hundert undeutschen Sprachformen, Endungen und Wendungen stofsen. Aber der wirklich deutsche Lefer wird ohne Unterlass auf etwas treffen, das ihn beleidiget, "als durchweg, für bligemein; Gichter, für Zuckungen; ein Auferständniss; wenn es schön Wetter macht; die Helden, deren Zurich sich rühmt, sie in feinen Mauern erzielt zu haben; u. dgl. m.

Der erste Band enthält von S. 1 - 174 eine Reife von Basel durch das Friehthal nach Baden, Zürich. an den Aegerisee, Morgarten, an den Lowerzersee und seine Insel; nach Zug, in die freyen Aeinter, nach Muri und Mellingen. - Dann kommt S. 177 bis Ende ein Bruchstück einer Reise durch Graubundten, wo man einige Nachrichten über Trous, Pro-Ro, St. Croce, und den Bregell findet. Der zweyte Band enthalt von S. 1-66 eine Reise von Bex nach Sitten über den Berg Anzeindez. Merkwürdige Nachrichten über diese fast ganz ununtersuchte Gegend, und besonders über die Diablerets. S. 67-82 Beschreibung des Hirtenlebens auf dem Berge Tages ennaz in der Vogtey Alen, oder Aigle. S. 83-93 Reise in das merkwürdige, schöne und fast unbekannte val d'Illies in Unterwallis, an den Grenzen von Savoyen. S. 98-193 Spaziergang durch einen Theil des Aargaues. Der Vf. geht über die Schaftnatt, Aarau, Lenzburg und den Hallweilersee, weiter nach Münster im Kanton Luzern, an den kleinen Mauensee, dann nach Zofingen, Aarburg und Olten. S. 193 — 293 Blick auf eine Hirtengegend in den Alpen. Der Vf. besucht die Höhen um Gruyere, Charmey und das ehemalige merkwürdige Kloster Val Sainte, wo sich, während der franz. Revolution, Trappisten niederließen. In dieser Gegend ist auch der See Domene, den alle Geographen übersehen haben. S. 293 bis Ende enthält Spatziergunge an die Seen von Lioson, Arnonnaz, Sanez und zu der Lauwine, in der Gegend von Chateau d'Oex nach Aelen zu.

Der Leser sieht aus dieser Inhaltsanzeige, dass diese Reisen hauptsachlich in Striche gehen, die theils wenig besucht, theils ganz vernachlösliget werden. In so sern können sie diejenigen interessiere, die die Schweiz genau kennen und schon viel darüber gelesen haben. Auch stösst man auf manche interessante Anekdote aus der Vorzeit, Geschichte alter Schlösser und Schweizerfamilien. Das Ganzeliest sich recht angenehm, die undeutschen Sprachsormen weggerechnet.

Neuburg u. Arnheim, im Reichs Commissions u. I idustrie Bureau: Meine Fusiveise durch einen Theil der Alpen. Neue Ausgabe. Ohne Jahreszahl. XVI u. 226 S. 8. (20 gr.)

Unter diesem trügerischen Titel erwartet gewiss jeder Leser eine Reise durch irgend einen Theil der Alpen; allein die Reise des Vfs. geht bloss durch einen kleinen Strich von Wirtemberg, den man die Wirtemberger Alpe nennt; und selbst von dieser besucht der Vf. nur einen unbedeutenden Strich. Ein junger Mensch von achtzehn Jahren macht diesen Weg zu Fuss von Stuttgardt und wieder zurück in sieben Tagen, und beschreibt ihn mit einer unerträglichen Weitschweisigkeit. Er kommt den 2ten Tag bis Reutlingen, den 3ten nach Zwiefalten, den 4ten nach Urach, den 5ten nach Dettingen, den 6ten nach Krügen, den 7ten nach Stuttgardt zurück. In der langen und unbedeutenden Vorrede entschuldiget er sich über eine Menge Dinge damit, dass er ein achtzehnjähriger Jüngling ist, und vergisst dabey, dass er sich gerade darüber entschuldigen sollte, dass er, als ein solcher, vor dem Publicum auftritt, und besonders, dass er dieses Publicum mit so vielen und langen moralischen, philosophischen und politischen Betrachtungen behelliget. Wie diese bisweilen ausfallen, mag S. 16 zeigen, wo er fagt: "Es ift ein nicht geringer Beweis von der guten und beglückenden Constitution unseres Herzogthums, dass so vicle Wirtemberger ihr Veterland verlassen!" Darin, dass so viele auswandern, sieht er eine übergroße Bevolkerung, und darin, dass sie nicht genötbigt find, einen Theil ihres Vermögens zuzückzulassen, einen boben Grad von Freyheit, worauf er stolz ist. - Von seinem Geschmacke mag folgendes Beyspiel dienen. S. 6 beschreibt er seine Reisegesellschaft, worunter sich auch ein Windhund befinder. "Dieser war uns so viel, wo nicht mehr" werth, als mancher Bipes ohne Federn, der uns begleitet hätte. Auf ihn passte nicht jenes: "Der Hund ist des Hasen Tod", weil er vor den Hasen sogar floh. - Die Städter werden gelegentlich hart behandelt, und er beneidet sie nicht um ihre Herrlichkeiten, "während wir die meiste frischeste Luft einhauchten und das belebende Licht der Morgensonne mit unfern Augen einsaugten, das uns mehr starkte, als alle Modegetränke." Das Beste ist die allgemeine Uebersicht der Wirtemberger Alpe am Ende, welche nicht den achtzehnjährigen Jüngling verräth, fondern eine andere Hand anzudeuten scheint. Papier und Druck sehen etwas verlegen aus; vom ersten Bogen ift das erste Blatt abgeschnitten, und siatt defsen findet sich der Titel der zweyten Ausgabe auf anderm und weißerm Papiere, aber ohne Jahreszahl; die Vorrede giebt auch keine Jahreszahl an, und von der ersten Ausgabe kann Rec. nirgends eine Spur entdecken; diess alles deutet auf ein altes Buch unter neuem Titel.

Wien: De Luca's neuestes Reisebuch. Eathaitend die Postcourse nach-den vornehmsten Städten und Handelsplätzen, Nationen, Meilen, Postreglements, Münzwährung etc. und andern einem Reisenden nöthigen Nachrichten, zweyte verbesserte Auslage. 1802. 183 S. g. ohne die Tabellen. (14 gr.)

Wenn diess eine verbesserte Auslage ist, so möchte Rec. wohl die erste sehen, die doch noch mehr Fehler haben muss, als die gegenwärtige, in der sich hin und wieder unverzeihliche Nachlassigkeiten finden. Niemand wird Rec. zumuthen, so ein Werk ganz zu lefen, fobald er einmal gemerkt hat, von welcher Natur es ist, und noch weniger wird man verlangen, dass er daran zum Schulmeister werde und das Exercitium corrigire. Auch kann sich der Vs. nicht damit entschuldigen, dass die Posten häufig abgeändert werden und dass man das nicht immer erfahrt. Von Laufanne bis Genf waren niemals 31 Meilen, wie hier angegeben ist (S. 84). Von Cadroipo und Sacile waren zu allen Zeiten mehr als 3 Meilen; hier sind aber 2 ganze Stationen, Valvassone und Pordenone weggelassen, zusammen 8 Meilen statt 3. Der Weg über Helvetsluys nach London ist ganz falsch. Nicht einmal die Ferne zwischen Dresden und Leipzig jeine so bekannte Strasse!) ist richtig angegeben. Aber wenn der unterrichtete Leser sich eine Belustigung machen will, so schlage er S. 68 nach, wo der Reisende nicht durch die pontinischen Sümpse, sondern auf der alten Strafse geführt wird, die schon vor zehn Jahren kaum mehr fahrbar war. Und nun die Druckfehler auf der nämlichen Seite! Ulterbo, statt Viterbo - Mezzavin, statt Mezza via — Fordi, statt Fondi — Istai, statt Itri — Sarlonetta, statt Sarmoneta — Gargliano, statt Garigliano, und eine Post zu Farola, statt Genfano. und eine andere zu Marino statt Albano. - und diess alles auf einer Seite.

## KLEINE SCHRIFTEN.

PAEDAGOGIK. Leipzig, b. Breitkopf u. Härtel: Ueber die Ferienreifen der Gymnasiasten. Ein Schulprogramm - von M: Christian Gottfried Muller, Rector der Stiftsschule zu Zeitz. 1803. 30 S. 8. Der Gegenstand, den diese Schrift behandelt, war der Aufmerksamkeit eines erfahrenen Schulmanns würdig. Denn ohgleich von Gotofredus Zamelius Zeiten en (defsen Studiosus apodemicus s. de peregrinationibus fiudiosorum ehemals für ein beliebtes und brauchbares Buch galt) bis auf die bekannten Reisen der Salzmannischen Zöglinge herab, die Sache oftmals in Auregung, und nicht felten in Ausübung gebracht wurde: fo überliefsen doch wohl feither die meiften Lehrer dieses Mittel der körperlichen und geistigen Ausbildung blofs dem Zufall oder der Willkur ihrer reisenden Schüler, unbeforgt, ob und welcher Zweck dadurch erreicht wer-Die Ideen, welche Hr. R. Müller hier vorträgt, find reif und lehrreich : der Vertrag felbit aber, die Einkleidung überhaupt, scheint zunächst für die Fassungskraft ungeübter Leser berechnet zu feyn. Nachdem der Vf. die guten Wirkungen entwickelt hat, welche Ferienreisen auf Korper und Geist junger Studirender äussern können: so bestimmt er S. 20 mit Einlicht, weichen Schülern vorzüglich, und wie, solche Reifen zu empfehlen seyen. Nur denen empfiehlt er fie, welche in den oberften Klassen fitzen, die bald in die Welt einzutreten gedenken, schon mehrere Vorkenntnille und festere Grundfatze haben, und also auch sicher in entferntere Gegenden ohne Führer allein reisen können. "Es wurde ihnen zwar sehr vortheilhaft seyn, wenn sie einer ihrer Lehrer begleitete; aber theils wollen und mussen diese sich auch einmal von ihren täglichen Geschaften losreissen, und die Zahl der Lehrer würde nicht ausreichen, wenn sie, in verschiedene kleinere

Haufen zertheilt, in verschiedene Gegenden reisen; theils follen sie auch einmal ohne Lehrer ihre Krafte versuchen, und ungebunden sich aufheitern; welches in Gesellschaft eines Lehrers nicht allemal Statt finden könnte. Doch ware zu wünschen, dass, wenn nicht andere Hinderniffe im Wege stünden, Geübtere mit Ungeübteren, Größere mit etwas Kleineren, kurz, Primaner mit Secundanern diese Reife machen möchten." Um sie zweckmässiger einzurichten, empsiehlt der Vf., vor dem Eintritt der Schulferien einige Reiselectionen zu halten, werin die Lehrer ihren Zoglingen eine Anweisung ertheilten, aber nicht im Allgemeinen, sendern bestimmt, und mit Rücklicht auf die verschiedenen Fahigkeiten und Neigungen der Junglinge, auf die Oerter, wo lie hinreisen und die verschiedenen Gegenstände, die sie auf der Reise bemer-ken sollen. Nach ihrer Zurückkunft würden sie dann von dem Gesehenen Rechenschaft ablegen müssen, und dieses wurde wiederum Stoff zu mannichfaltigen Uebungen im schriftlichen und mündlichen Vortrage darbieten. Zugleich diente diess zur Aufmunterung Andrer, welche künftig solche Reisen machen sollten. Alles diess ift fehr erwegen, und, wie man von den Vorschlägen eines so bewährten Schulmanns mit Recht vorausleizt, ohne große Schwierigkeiten ausführbar. Weniger leicht, aus mehreren Ursachen, dürfte der Wunsch des Vfs. auszuführen seyn, dass menschenfreundliche Landprediger — denen es zwar oftmals nicht an alter Hospitalität, aber an etwas Wesentlicherem gebricht - solche reisende Jünglinge, wenn fie einen offenen Brief ihres Lehrers vorzeigten, und ihnen die Absicht ihrer Reise entdeckten, des Nachts aufnehmen, und dadurch zugleich für die Sicherheit und Sittlichkeit derfelben forgen möchten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 12. Julius 1803.

## GÉSCHICHTE.

BRESLAU, b. Meyer: Historisch - kritische Analecten zur Erläuterung der Geschichte des Ostens von Europa.— Von George Samuel Bandike, Substituten am St. Elisabeth. Gymnas. in Breslau. 1802. 308 S. S.

er wichtigste und in der That sehr interessante Auffatz in dieser kleinen Sammlung verbreitet lich über die Lage der polnischen Bauern, wobey Hr. B, das bey uns zu wenig bekannte Staatsrecht des Abbe Skrzetuski benutzt und seine eigenen Bemerkungen heyfügt. Als geborner Pole übernimmt Hr. B. mit vollem Rechte die Vertheidigung der slavischen Nation gegen übermüthige, grösstentheils aus zu weniger Bekanntschaft und Unkunde der Sprache entstandene. Aeusserungen mancher deutschen Schriftsteller; er ereifert sich vorzüglich gegen die Celtomanie, welche den slavischen Nationen schöne Bildung des Körperbaues und vorzügliche Geistesanlagen geradezu abzusprechen wagt, obgleich der Pole mit den schönsten preussischen Truppen in Reihe und Gliedern steht. sein Exercitium wenigstens mit der nämlichen Gewandheit, und vielleicht mit mehr Leichtigkeit erlernt, und mechanische Genies bey Erbauung von Pallästen etc. sich in beträchtlicher Anzahl vor Augen stellen, auch die Zahl vorzüglicher Schriftsteller jetzt schon beträchtlicher ift, als der Deutsche erwartet. So entwirft fich' denn nun der Deutsche durch flüchtige und übel unterrichtete Reisende verführt, ein viel zu düsteres Bild von dem polnischen Bauern. Hr. B. unternimmt es, seine Lage nach der Wahrheit zu schildern, und hält se für so - wenn auch nicht glücklich, doch - leidlich, dass er glaubt, der deutsche Bauer würde beym Umtausch nichts verlieren. Rec. hatte bisher ebenfalls keinen vortheilhaften Begriff von dem Zustande des polnischen Leibeigenen, desto mehr wurde er begierig auf die Belehrung. Hr. B. würde sie nie gegeben haben, wenn er den Eindruck hätte voraussehen können, welchen sie bey seinen Lesern machen muss. Jetzt erk fühlt wenigstens Rec. ganz das schreckliche Loos der weggeworfenen Menschheit. Der Anfang der Abhandlung fetzt gleich als Po-Aulat fest, dass die ersten Polen das Land erobert und die unterjochten Unterthanen alle zu Sklaven gemacht and he unter lich vertheilt habon. Nach Einführung der christlichen Religion bekam auch die Geistlichkeit ihre Portion; und so wie die Fürsten eigneten sich die Ritterschaft und die Geistlichkeit unumschrändte Gewalt über ihre Unterthanen zu. - Der Befoderte Be-

weis des ersten Satzes sollte Hn. B. schwer genug werden. Zu welcher Zeit, oder woher, kam das uns unbekannte mächtige Volk, welches von Deutschlands Gränzen an bis nach Sibirien hin alles Land sich unterwerfen und es verfügen konnte, dass es als ungefähr der hundertste Mann der ganz willkürliche Beherrscher von 99 andern, das heisst von den alten Einwohnern wurde? Wie konnte es verfügen, dass die ganze so weit überwiegende Menge, gegen allen Gang der Natur, seine der Siegers Sprache durchgangig annahm? Oder wenn man das Unmögliche zugeben wollte, wie konnte für spätere Jahrhunderte noch eine überzählige Masse von Land und Leuten übrig feyn, um die beträchtlichen Fragmente abzuliefern, welche dann erst der Geistliche aus der grosen Beute erhielt? Der Herrscher und der Unterjochte gehörten sicher ursprünglich zu einer und derselben Nation. Hr. B. lenkt auch in der weitern Erzählung selbst ein, zeigt, dass die Bauern im Mittelalter noch erbliches Vermögen hatten, dass ihre Lage weit zünstiger war, und sie einzig von dem Gerichte der Könige abhiengen; dass aber die Könige ansangs einigen Geistlichen, in der Folge mehrern Familien diese Gerichtsbarkeit überliessen Jund dass erst nach dem Abgange der Jagellonen der Adel sich die völlige Oberherrschaft über seine Bauern, sogar das Recht über Leben und Tod zueignete. Also die Zeit, wo der Adel durch die bey jeder neuen Regierung geschärften Pacta Conventa seine Könige in engere Schranken setzte, und sich allmälig zum Souverain des Landes machte, ist zugleich die Periode der gänzlichen Unterdrückung des Landmanns. Der Edelmann ist, oder war also unumschränkter Gebieter seines Bauern, er fetzt ihn auf ein Gut, welches nie fein Eigenthum wird, und jagt ihn nach Belieben von demfelben; nur weil es ihm vortheilhafter ist, nicht weil ihn das Gesetz dazu verbindet, lässt er den Fleissigen bey der Kúltur des bloss anvertrauten Feldes; er verkauft das Gut nebst dem Bauern, er missbandelt ihn nach Gutdunken, wenn ihn sein Gewissen nicht davon abhält; er tödtet den Leibeigenen ungestraft mit muchwilligem Morde, und zahlt dafür eine kleine Composttion. Erst im J. 1768 wurde das Gesetz gegeben, dassder Edelmann wegen kaltblütiger ganz ungereizter Mordthat auf Leben und Tod dürfe angeklagt werden ; aber selbst dieses Gesetz legt dem Bauern einen so schwer zu führenden Beweis auf, dass'es soviel als kein Gesetz gelten darf. Der Vf. hätte nicht vergessen sollen anzumerken, ob denn je auch nur ein Edelmann wegen des Mordes eines Leibeigenen am Lebensey gestraft worden. - Der Leibeigene ist entweder

ganzer Bauer, dann hat er ungefähr 50 Morgen Landes, welches eine Seltenheit ift, oder er ift halber Bauer mit 25 Morgen, oder Gärtner mit 12 Morgen etc. Für den zeitigen Besitz des Guts hat denn der ganze Bauer zu leisten in jeder Woche 7. Spanndienste, theils mit 2 theils mit 4 Ochsen, und sieben Handdienste, oder 14 Tage in jeder Woche. Der. Himmel mag wissen, wie er es anfängt, sein ihm übergebenes Feld noch zu bestellen. Damit sind sie nun, nach S. 73. gerne zufrieden, wenn man nur nicht nebenher noch mehreres verlangt, als in ihrem Inventarium als Pflicht vorgeschrieben ist. Zu diesen Pslichten gehört noch das allgemeine Aufgebot zur Zeit der Aernte (wo also der Landmann gerade am meisten in feinen eigenen Gewerben zu schaffen bat); auf 4 bis 5 Tage muss da entweder aus jeder Hütte ein Mann, oder auch alles was lebendigen Oden bat, der Herrschaft dienen. Acht bis achtzebn andere Tage des Jahrs find noch außerdem bestimmt zum Lehmkneten; und auch diess thut nach dem Vf. der unterthä-. nige Bauer noch obne Murren. Die Bauern gehen äusserft häufig derch. so schwer die Gesetze, welche aber nach Hn. B. Versicherung nicht in Vollziehung gebracht werden, gegen eine solche Frevelthat sprechen. Hr. B. stellt eine Vergleichung zwischen den polnischen und russischen Bauern an, und preist die -letztern glücklicher, ob sie gleich einzeln ohne alles Feld häufig verkauft werden, und seben müssen, dass man ihre Kinder nach Gutdünken des Herrn verheyrathet (welches in Polen nicht so gewöhnlich ist), weil ihre Beherrscher ihnen daselbst mehrere Hülssquellen zum Erwerh des Lebens übrig lassen. Redgesteht die Richtigkeit der traurigen Parallele zu; aber nun die überraschende Schlussfolge des Vfs. S. 102. "Die Leibeigenen eines Scheremetow etc. haben gewiss von ihrer Leibeigenschaft so wenig schlimme Folgen, als die Unterthanen des Markgrafen von Baden, der Herzoge von Sachsen, von ihres Fürsten Landeshobeit." Wie wenig darin der Vf. den deutschen Landmann kennen muss, der eigenes Gut, mit dem er frey schaltet und waltet, besitzt eine Klasse, die bey der Freyheit des Hausvaters und seiner Familie, nicht selten. z. B. im Altenburgischen, wie in mehrern Gegenden, Leute von 30-40,000 Rthlr. Vermögen aufzustellen hat! Bey uns läuft niemand von seinem Gute. er müsste denn wegen einer Uebelthat der Strafe des Gesetzes. oder als liederlicher Hauswirth den Foderungen seiner Gläubiger entgehen wollen. Es ist gewiss nicht übertrieben, wenn Rec. annimmt, dass seit dem letzten Kriege der größera Theil alles baaren Geldes sich in den Handen des Landmanns befindet. Auch bey ihm finden fich noch Ueberreste einer ehemaligen gedrückteren Loge; er zahk aufser den Steuern zu den Bedürfnissen des Staats noch seine Gülden etc. von dem Ertrage des Felds an den Gutsherrn, er leistet Frohnen, en einigen Orten mehr, an andern weniger; aber der ift schon schr übel daran, welcher innerhalb eines Vierteljahrszu leisten hat, was der polnische Leibzigene in jeder Woche zu leisten gezwingen ist. Zur Schande unsers

Vaterlands liegen in einigen Winkeln noch Leibeigeme versteckt, aber auch die Lage dieser Leute in Franken, Schwaben u.f. w. darf mit der hier vorgestellten Leibeigenschaft in gar keine Parallele gebrache werden. Hr. B. hat sich wahrscheinlich sein Bild der Vergleichung aus den Theilen Schlesiens, der Laustz und andern benachbarten Gegenden abgezogen, wo wirklich noch ein ungünstiges Schicksal den einst unterjochten Bebauer des Landes drückt.

Die übrigen Abhandlungen des Vf. haben weniger allgemeines Interesse, verrathen aber den Kenner der Ereignisse des Mittelalters und den unterrichtetes Forscher, wehn man auch nicht immer mit den Resultaten seiner Beweise übereinftimmen sollte. Bec kann die einzelnen Abhandlungen nur anzeigen. S. 110. etc. leitet er Schlesiens Namen, wie schon metrere thaten, von dem Flüsschen Slenza her, welche bey Nimptich entipringt und nicht weit von Bresla in die Oder fällt. Er führt mehrere Beyfpiele an, dat auch andere Gegenden von unbedeutenden Fluffen ikre Benennung erhalten haben; wir finden fie aber nicht passend. S. 152. dass die Gemahlin K. Vladislaus II. in Polen nicht Adelheid sondern Agnes geheisen habe. S. 187. Peter Wlast der Dane, ein Graf, welcher an dem Hof des Herzog Boleslaus III. in Schlesien sein Glück machte. S. 237. dass die Erzbischöse von Gnesen Heinrich I. und Heinrich II. nicht vermengt werden dürfen. S. 257. über die Methode, das Russische mit lateinischen Lettern deutsch zu schreiben. Der Vf. beweist, dass diess nicht angehe, ob es gleich mehrere versucht hätten, dass aber das polnische Alphabet ungleich mehr dazu geeigner feg." 'S. 267. Anmerkungen zu Hn. Antons Versuch über die Slaven, und über einige andere Bücher ähnlichen Inhalts. Sie beziehen sich größtentheils auf Ableitungen von slavischen Wörtern, wo Hr. B. als geborner Pole mit entscheidender Stimme sprechen darf.

HALLE U. LEIPZIG, b. Ruff: Europäische Geschickte des achtzehnten Jahrhunderts. — Keine controllenmäsige Revision, sondern eine zur Selbstbelehrung zureichende und verständliche Darselung für jeden gebildeten Leser; dabey aber dech zugleich Lehrbuch für akademische Vorlesungen. Ausgearbeitet von Karl Ehregott Mangelsdorf, der Geschichte, Beredsankeit und Dichtkurst Professor zu Königsberg in Preußen. Mit einem Kapfer (des Vfs. Portrait). 1803. 382 S. 8. (1 Rthl. 12 gr.)

Dieser slüchtig hingeworsene Abris hatte wahrscheinlich die leichte Erwerbung einer Summe Geldes zum Hauptbeweggrund. Er ist viel zu mager und un vollständig, um aus demselben die wichtigern Ereignisse und ihre Verbindung kennen zu lernen; und ist sonnirt doch so viel in die Kreuz und Queer, dass et zu einem Compendium schlechterdings nicht passt. Die Verbindung beider Zwecke, auf welche der Titel hinweist, ist ohnehin ein Widerspruch. Wer, wie Rec, hosst, sich für die Unvollständigkeit des Enter

wurfs durch gefunde, wenn auch, wie sie der Vf. liebte, etwas gewagte Urtheile entschädigen zu können, betrügt sich noch mehr; die meisten find oberstächlich oder einseitig. Er hat seine Lieblingsnationen und Lieblingsmänner, Posaunenton erschallt zu ihrem Lobe; andere hahen fich seine Abneigung zugezogen, bey ihnen steht alles in widerlichem Lichte. Unter die erstern gehören vorzüglich die Franzosen, deren Betragen er doch bisweilen tadelt; nur Bonaparte ist ihm Held und großer Mann ohne Gleichen; England hingegen und vorzüglich Pitt erhalten keine Gnade, Man lefe S. 376. das Bild von England am Ende des letzten Kriegs: "Gequält längst vom Hunger, eingeschränkt für den Absatz seiner Fabrikate, verschtet in der öffentlichen Meynung, als noch einzige Urlache des fortdauernden Kriegs etc. wahrlich, 'es konnte nicht masbleiben: hätten die Minister den Krieg noch länger wüthen laffen wollen; Englands meiste Borger mussten Bettler, Sklaven und des Königs und des Ministeriums ärgste Feinde werden, ja, nothgedrungen ibren Zuchthäusler-Zustand eigenmächtig zu ändern fuchen." Eine Vorliebe für Preußen darf man dem Professor zu Königsberg nicht übel nehmen, wenn sie gleich aus seinen frühern Schriften wenig kennbar wird. Aber er übertreibt bey Fällen, wo er es gerade nicht sollte; lässt es S. 10. schlechterdings nicht gelten, dass Friedrich I. aus Prunkliebe so emig und mit großen Aufopferungen nach der Königskrone Rrebte; eine starke Doss gesunden Rastinoments lag nach des Vfs. Versicherung im Hintergrunde. Eben fo vertheidigt er die bey den letzten Theilungen Polens öffentlich angegebenen Gründe im vollen Ernst. Eine Ausnahme macht bey ihm Friedrich II.; er verkennt seine Vorzüge nicht, urtheilt aber so, wie ein. unbefangener Ausländer urtheilen kann; gesteht, dass Friedrich im siebenjährigen Krieg ohne zufällige von ihm unabhängige Ereignisse hätte unterliegen mussen, und liefert die Belege durch Aufzählung der einzelnen Thatfachen! Richtig gedacht, und so weit es angieng, unbefangen vorgetragen, wird man wohl S. 130. dié allgemeine Schilderung von diesem ewig denkwürdigen Fürsten sinden. Desto mehr betroffen staunt der Lefer bey andern Urtheilen, z.B. S. 19. der Vertheidigung von dem Betragen Karls XII. in der Türkey. Es war nicht störriger Eigensinn, der ihn gegen die Foderungen der Türken so wenig nachgiebig machte. Er meynte, die Tücken würden doch einmal sehen lernen, und dem Tataren - Chan traute er picht. Die Neutralität in Deutschland verwerf er aus Gründen. Diese Gründe aber anzugeben beliebt Hn. M. nicht. K. Peter III. gilt ihm S. 135., "als ein Mann ohne Falsch und von nicht gemeinen Kenntnissen, aber zu gutmuthig, zu offen, bev trefflichen Reformen zu haftig und unvorsichtig." So erklärt er auch S. 344. den Kaifer Paul für einen geraden und ehrlichen Mann, den bloss die englische Faction irre leitete. Desto übler ist er auf den General Suwarow zu sprechen, gegen den sich freylich manches, Bole gewiss nicht ohne Grund sagen lässt; aber die Ueberladung Hn. M. fällt zugleich in das Lä-

cherliche, welches er in keiner leiner Schriften je hat vermeiden können. Ohne Mitwirkung einiger Bauern, wäre nach S. 351. Suwarow in der Schweiz gefangen worden. "Für die Franzosen ein reeller Verlust! Denn hätten sie ihn für Geld in der Republik sehen lassen; wenigstens hätte ihnen diese Speculation die Kosten des Schweizer Feldzugs ersetzen müssen." Die Parthey der Mützen in Schweden heist S. 63. die Parthey der Schlasmützen.

## SCHONE KUNSTE.

Benlin u. Stettin, b. Nicolai: Odeum. Eine Sammlung deutscher Gedichte in verschiedenen Gattangen zum Behuf des Unterrichts und der Uebung in der Declamation. Herausgegeben von Friedrich Rambach. Dritter Theil. Dramatische Fragmente enthaltend. 383 S. Vierter Theil. Dramatische Fragmente, Reden, prosaische Ausstelle und eine Nachlese enthaltend. 1802. 390 S. 8. († Rthr. 18 gr.)

Der Beyfall, mit dem die ersteren Theile dieser Sammlung zum Behuf der Declamation aufgenommen wurden, bestimmte den Vf., noch eine Auswahl von dramatischen Stücken und Reden zu geben, die in den ersteren Theilen fehlten. Sehr bedauert indessen Rec., das Gute, was er von den ersteren Theilen gefagt hat, nicht unbedingt auf diese anwenden zu konnen. Die dramatischen Fragmente find zu sehr gehäuft, und sie sind ohne genugsame Auswahl gesammelt. Man begreift nicht, warum der Vf. so viele Stellen aus Shakespeare, infonderheit nach der Schlegelschen Uebersetzung ausgehoben hat, die zum Theil fehr unbedeutend find, und auf keine Weise einen besondern Wohllaut oder einen besondern Charakter des 🔌 Ausdrucks mit fich führen. Aus Luftspielen, welche, was das Mannigfaltige des Ausdrucks betrifft, wohl noch einen vorzüglichern Platz als die fragischen Fragmente behaupten dürften, find nur einige wenige, überdiess ziemlich unbedeutende Stellen ausgehoben, und man vermisst ungern Stellen aus Jüngerschen oder Engelschen oder Kotzebueschen Stücken, unter welchen lerztern vorzüglich die letzte Scene aus Menschenhals und Reue als ein vorzügliches Muster zue Uebung in der Declamation auzuse. hen seyn dürfte. Mit Recht hat übrigens der Vf. auch einige Stellen aus französischen Schauspielen beygefügt, da diese zwar nicht in Absicht auf den Ausdruck, aber doch um im Allgemeinen die Sprache an Rhythmus und Declamation der Verse zu gewöhnen, nicht ohne Nutzen find. "Ueberhaupt harte der Vf. wohl etwas planmassiger verfahren, und zuerft solche Stellen ausheben sollen, die fich im Allgemeinen dusch besondern Wohllaut zuszeichnen, sodann solche, die zur Bezeichnung der verschiedenen Charaktere und der merkwürdigften einzelnen Affecte und Empfindungen vorzüglich dienen: er hätte z. B. für die Empfindsankeit, die Schwärmerey, den Zorn, die Laune, Belege durch einzelne Stellen geben folien.

So aber bleibt man zweiselhaft, ob oder welchen Plander Vs. gehabt hat. Auch von Reden sind nur wenige und nicht gerade die besten Beyspiele ausgewählt, Mit Recht sindet Engels Lobrede auf den König hier ihren Platz; aber warum ist nur eine einzige französische aufgesührt, und hätten bier nicht Bruchstücke aus den meisterhaften Reden eines Bourdaloue oder Flechier oder den neuern eines Thomas ihre Stelle verdient?

Leivzig, b. Leo: Charakteristische Darstellung der Bäume als Lections - Blätter, für geübte Landschaftszeichner, Maler und Kupferstecher, von C. A. Günther. 1802. mit 12. Kupfern in Tuschmanier und 12 andern, welche dieselben Gegenstände blos im Umrss enthalten, nebst einem deutschen und einem französischen Titesblatt. 4. (3 Rths.)

Der Titel möchte kaum passend gewählt seyn, weil schon genöte Landschaftszeichner, Maler und Kupserstecher, sich für ihr Studium eher an Werke großer Meister, oder an die Natur, als an Hn. Gunthers Arbeiten halten werden; dech wir wollen darüber nicht mit ihm rechten, sondern untersuchen, welchen Werth die vor uns liegenden Blätter haben. Man kann sie nämlich entweder als Muster für Anfänger im Zeichnen, oder ohne bedingte Rücksicht bloß überhaupt als Kunstwerke betrachten. Den Anfängern können sie ohne Bedenken vorgelegt werden, denn es ist alles bestimmt, nicht allzuausführlich und gleichwohl durch verständig abgewechselte Töne angenehm über-

einstimmend, nur eine etwas breitere Behandlung der Blätter und Stämme wäre zu verlangen. In Hinficht auf das freye Kunstverdienst gestehen wir Hn. Günthe zu, dass die Ersindung dieser Blätter einsach und angemessen ist, auch meistentheils als ein gesälliges Ganze sich darstellt; im charakteristischen Ausdruck aber, welcher doch vornehmlich beabsichtigt seyn soll, ist er eben nicht glücklich gewesen, und die wenigsten seiner Bäume sind ihrer Eigenthümlichkeit nach, deutlich dargestellt, es unterscheidet sich z, B. die Eicht von der Linde, und diese wieder von der Erle nicht sehr. Hackerts letzthin erschienene radirte Umrise haben in diesem Fall weit mehr Verdienst.

Zürich: Die Ruinen von Unterwalden, im 12 geätzten Blättern und einer Karte nach der Nam gezeichnet im Julius 1800, von J. H. Meyer, I S. Querquart. (3 Rthlr. 16 gr.)

Schwerlich hat man je dem Publicum eine rübrendere Scene vorgelegt, als diese 12 Blütter, welche größtentheils die Verheerungen enthalten, welche die Neufranken in einem Lande anrichteten, das sie nie beleidiget hatte. Kunstlos und rührend sind die kurzen Erklärungen dieser Blätter. Fast thut es Bec, wehe, dass er sagen muss, dass sie nicht zum besten ausgeführt sind, im ganzen eine trockene Manier zeigen, und dass es den mehresten an Haltung sehlt. Sie werden nichts desto weniger als ein merkwürdiges Denkmal der Zeit, des Endes des 18ten Jahrhunderts und der scheusslichsten Barbarey auf die Nachwelt übergehen.

#### RLEINE SCHRIFTEN.

Ozkonomie. Meisen, b. Erbstein: Bemerkungen über Erd- und Düngungsmittel, aus Erfahrungen gesammelt, zur nüchst für Gartenbestzer und Blumenliebhaber. Von J. C. Rudolphi, Pastor zu Röhrsdorf bey Meisen: aus dessen Gartenkalender besonders abgedruckt. 1802. 31 S. 8. (4 gr.) Diese Erfahrungen bestehen aus 31 Versuchen, denen einige Beschreibungen von Erdmagazinen überhaupt, und von Erdmagazinen für Blumenfreunde insbesondere vorangehen. Es lassen sich nun freylich die Versuche mit Düngungen ins Unendliche vermehren. Indessen genügen doch auch die Resultate von den vorzüglichsten, die man auch leicht anwenden kann. — Der Aeusserung S. 29.: es sey noch lange nicht erwiesen, dass elektrischer Regen einen Einstuss auf das Gedeihen der Gewüchse habe; dürsten wohl wenige beystimmen; wer nur auf den freudigen Trieb der Gewächse nach einem Gewitterregen Auch hat Hassassya durch Versuche hewiesen, dass das Regenwaller sich her der Vergetation wirksamer, als Wasser aus Flussen und

Seen zeige, weil - das Regenwasser ein gemischtes Sauerstofgas enthält; der Einstus aber des Sauerstoffes auf die Phanzen zur Vermehrung der Reizbarkeit und Beförderung des Wachsthums ist allgemein bekannt,

NATURGESCHICHTE. Strasburg, b. Leyrault: Flore det plantes qui naissent dans le departement du Haut et Bas Rhis par J. Chr. Stolz. 1802. 62 S. 8. (9 gr.) Ein blosses Namenverzeichniss, der im Elfass einheimischen oder häusig in des Gärten gebaueten Gewächse, nach der Blühezeit eingerichte. Sollte der Vf. eine ausführliche Flora schreiben wollen: so räte ihm Rec., die neuern Schriststeller mehr zu studiren, worin et z. B. sinden würde, dess Carex leporina bloss in Lappland und gewiss nicht in Elfass wächst, dass Agrofis zapilluris ebenfalls eine vorwechselse Benennung ist u. del., m.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 13. Julius 1803.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Lurzig, b. Dyk: Charaktere der vornehmsten Dichter aller Nationen; nebst kritischen und historischen Abhandlungen über Gegenstande der schönen Künste und Wissenschaften, von einer Gesellschaft von Gelehrten. Sechsten Bandes Erstes Stück. 1800.

Zweytes Stück. 1802. 450 S. Siebenten Bandes Erstes Stück. 1803. VIII u. 208 S. gr. 8.

### Auch unter dem besondern Titel:

Nachträge zu Sulter's Allgemeinen Theorie der schönen Künste.

en Anfang des sechsten Bandes dieser schätzbaren und inhaltsreichen Sammlung macht eine Abhandlung über fieben der altesten arabischen Gedichte, welche unter dem Namen der Moallakat be-Kannt find; von Hn. Prof. Rosenmüller. Diese Gedichte find aus den Zeiten kurz vor Muhammed, und erhielten den Preis in den poetischen Wettstreiten auf der jährlichen Messe zu Occadh. Der Sage nach waren fie mit goldnen Buchstaben auf agyptischer Seide zeschrieben, und am Eingange des Tempels zu Mekka aufgehangen; daher fie den Namen el-Moallakat, d. i. der Aufgehangenen, erhielten.. Wichtig find sie besonders daderch, weil man nirgend den Geist, die Sirien und den Charakter der Araber vor der Revolution, d. i. vor ihrem Uebergange aus Hirtenstämmen zu einem erobernden Volke, wahrer und schöner abgebildet findet. Es find historische Gedichte, in welchen der Dichter seine Thaten und Schicksale besingt, mit eingewebten Empfindungen, Beobschrungen und weisen Lehren; und der bier gemachte Auszug ihres Inhalts ist zugleich charakteristisch. - 2) Lateinische Fabulisten; ein lehrreicher Aussatz vom Hn. Prof. Jakobs in Gotha. Zuerst von den frühern einzelnen Fabelerzählungen bey römischen Dichtern; dann umitändlich über den Phädrus. Der aftheischen Beurtheilung dieses Dichters werden einige literarische Nachrichten über die Zeit seines Lebens und über die in Anspruch genommene Aechtheit seiner Fabeln vorausgeschickt. Dem Vf. scheint der Verdacht der Verfülschung und der Mischung des Alten und Neuen in diesen Fabeln noch immer gegründet genug, und er wird durch eine sichtbare Nachahmung des Terenz Eigne Erfindung lässt sich dem Ph. auch bestärigt. selbit bey der Voraussetzung nicht absprechen, dass manche griechische Originale verloren gegangen sind. Auch lässt er sich in anderer Hinsicht immer noch als A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Erfinder betrachten; obgleich nicht zu leugnen stehtdass er sehr oft einen auffallenden Mangel an Beurtheilungskraft verräth. Auch zeigt der Vf., dass Ph. keinen bestimmten Begriff von dem Welen der alopischen Fabel hatte. Seine Schönheiten find schen, und zum Theil nur von der untergeordneten Art. Mit der Manier des Babrius hat die seinige eine große Aehnlichkeit. — 3) Die Charakteristik der romischen Satiriker wird hier mit der kritischen Würdigung des Persius vom Hn. Prof. Manso fortgesetzt. Er Reht dem Horaz weit nach, dessen Schole die wirkliche Welt war, da sich P. kingegen in der Stoa gebildet batte, wovon seine Satiren überall Spuren tragen, deren innerer und äußerer Werth mit vielem Scharffinn geprüft wird. — 4) Pierre Carlet de Marivaux, vom Hn. Prof. Jakobs. Es war nicht leicht, die heterogenen Züge dieses seltsamen Charakters in Ein Bild zu vereinen; es ist dem Vs. aber sehr gelungen, jene Züge richtig aufzufassen, und eine bessere Darstellung des ganzen Charakters zu entwerfen, als sie bisher von franzosischen Kunftrichtern, und selbst von d'Alembert, geliefert ift. Gleich die erste Bemerkung ist sehr tressend: "Wenn man im Ernste fagen skönnte, dass sich die Natur bisweilen vergreife; so "könnte man bey M. ahnden, dass sie aus Irrihum "oder Laune einen weiblichen Geist in einen mann-"lichen Körper gelegt habe." - 5) Martin Opitz und Einige seiner Nachfolger, vom Hn. Prof. Manje. Der eigentliche Werth dieles fo viel, und fo oft bloss nachsprechend, gepriesenen Dichters ist noch nie so richtig und unbelangen, als bier, geprüft und gewürdigt worden. Die ausgezeichneten Verdienste. welche O. als Dichter vor seinen Vorgängern und Zeitgenossen voraus hatte, werden anerkannt. Er war der erste, der in unsrer Sprache männlich dachte. fich würdig ausdrückte, und feinen Gedichten wah. ren profodischen Rhythmus gab. Hingegen lässt sich nicht behaupten, dass fein Geist wahrhaftig dichtrisch gewesen sey, dass er unsrer Sprache wirklich einen Umschwung gegeben, und ihr einen poetischen Cha. rakter aufgedrückt habe. Seine lyrischen Stücke und seine Uebersetzungen aus den Alten find hieron eben so sehr Beweise, als der bald nach ihm eintretende Verfall der deutschen Poesie und die neue Herrschaft eines verkehrten Geschmacks. Unter seinen Nachfolgern werden lier Logau, Flemming, Wernicke und Drollinger kürzer gewürdigt. Von dem Letztern verdienen drey Oden vorzügliche Aufmerksonkeit: 6) Apollouius der Rhodier, vom Hn. Prof. Manfo. Mit einem Auszuge des Inhalts seiner Argonautiken verbindet der Vf, eine scharffinnige Prüfung des Plans.

fowohl an fich, als in Vergleichung mit den homerischen Gedichten, und seiner ganzen Behandlungsart. Die Häuptverdienste dieses Dichters sind die Schönsteiten Teiner Sprache und Schreibart, und die Mässigung, die er in der Bearbeitung eines zu vielen Aussichweisungen versührenden Gegenstandes beobachtet hat. Auch verrathen einzelne Stellen einen dichtrischen Geist, der, in frühern Tagen geboren, mit Homer würde gewetteisert haben. Solcher Stellen sind hier einige ausgehoben, und sehr glücklich überstetzt.

Das zweyte Stück diefes fechsten Bandes enthält: 1) Eine Abhandlung über die Religion der alten Deutschen, vom Hn. Auskultator Dehus zu Wernigerode. Nur erst der Ansang einer mit Gründlichkeit und Scharsfinn ausgeführten Abhandlung, worin dieser, so oft aus einem verkehrten Gesichtspunkte gesalste und mit so vielen willkürlichen und missverstandnen Ideen überladene historische Gegenstand schärfer geprüst und der Wahrheit um Vieles näher gebracht wird. Det Vf. zeigt, dass die Religion unsrer ältern Vorsahren, wenigstens der meisten, nicht nur anfänglich Fetischismus war, sondern es auch so lange blich, bis die Deutschen Ein gemeinschaftliches Oberhaupt erbielten und zum Christenthum übergiengen. a) Von Hn. Manso's Abhandlung über die römischen Satiriker liefert diess zweyte Stück den Charakter Juvenal's, mit gleich fester und geschickter Hand, wie der seiner beiden Vorgänger, entworfen. Auch hier geht eine Schilderung des Sittenzustandes in Rom zur Zeit dieses Dichters voraus. Dieser war äusserst verschlimmert, und Juvenal glich an Sinn und Gefühl noch den üchten Romern der alten Zeit. Entweder hatte ihm die Natur die Gabe des Lachens völlig verfagt, uder Zeit und Erfahrung hette in ihm die frobe Stimmung vertilgt, und die entgegengesetzte begründet. Sehr gut wird die Verschiedenheit seiner Satire von der Horazischen entwickelt. Eine metrische Uebersetzung der vierten Juvenalischen Satire Ichliefst diesen Auflotz. 3) Anakreon, von eben dem Vfr. Man hat, wie bekannt, die Aechtheit der unter dieses Dichters Namen gehenden Lieder oft bestritten: wahrscheinlich aber gehört ihm ein Theil derselben. und ein andrer Theil feinen, gebildeten und ungebildeten, glücklichen und ungläcklichen, Nachahtnern. Die meisten sind doch wenigstens in seinem Geiste und Geschmack gedichtet. Auch schuf sich Anakreon vermuthlich seine Melodie, sein Sylbenmaals und seine Gattung selbst; diess beweist der Vf. durch die Auseinandersetzung der Eigentkum. lichkeiten seiner Poesse. — 4) Die Spätern Lehrdichtor der Griechen : Aratus , Nikander , Oppian. Dionyfius Periegetes; gleichfalls vom Prof. Manfo. Dem Zeitalter wach find diese Dichter zwar verschieden. aber fäinmtlich find fre aus der alexandrinischen Schule. und Beorbeiter des wistenschaftlichen Lehrgedichts in gelehrter Manier. Auch entspringen ihre Vorzüge und Mängel aus einerley Quelle, und wei. chen mehr dem Grade als der Art nach von einander ab. Den Schluss dieser Abhandlung machen einige

Bemerkungen über-die griechischen Lehrslichter übe haupt. 5) Ueber das Wesen der Horazischen Eusste von einem ungenannten Verfasser. Sowohs von al len übrigen Dichtungsarten, als besonders von de nächstverwandten elegischen und diektischen, unterscheidet sich die poetische Epistel als eine schriftliche an eine bestimmte Person gerichtete, Mittheilung der Gedanken über Gegenstände, Austritte, Begebenheiten und Verhältnisse des gemeinen Lebens sowohl, als über andre auss Leben anwendbare, oder sons wissenswerthe Wahrheiten, welche durch die dichterische Einkleidung Interesse, Lebhastigkeit und senuth erhält. In Hinsicht auf die Form unterscheider der Vs. die Conversations-, didaktischen, und schen has schrießen Enisteln

haft satirischen Episteln.

Den Ansang vom ersten Stücke des siebenten Budes macht die Fornfetzung der Abhandlung überit Religion der alten Deutschen. Der Vt. geht bier i vorgeblichen Gottheiten unfrer frühen Vorfahm durch, und führt den Beweis einleuchtend geme dass keine von allen denen, die man dem Deutscher von Calar bis auf Münchhausen ausgebürder har, er wiesen sey, noch tich erweisen lasse. 2) Was wife wir von dem Glauben der Völker im skandischen Nord? vermuthlich von eben dem Verfasser, der auch hier die Dürringkeit und Unzulänglichkeit der uns bisber über diesen Gegenkand bokannten Machrichten zeigt. in den drey Reichen, Dänemerk, Morwegen und Schweden war nicht Eine Religion. Von den ertien beiden, Ländern können wir mit Zuverlassigkeit nichts darüber beitiminen, und die Grundlage von dem Ge-· baude, welches in neuern Zeiten aufgeführt wurde, anuls man in Schweden luchen. 2) Aristophanes. Das Charakteriltische dieses Dichters ift. in der Das stellung der Geschichte, der Menschen und Sitten seines Zeitalters, welches der Vf. vorläufig nach seimen Eigenthümlichkeiten beschreibt, das Befremden de abet, welches seine Darstellung für uns hat, ift in der Freybeit, mit der er schildert, gegründet. Seine Schauspiele werden bier in mehrere Klassen abgesondert. Einige wurden unmittelbar durch die befundern Zeitumstände und politische Vorsälle veranlaset; in andern hatte er den Staat überhaupt, und dessen Unvolkommenheiten und Mangel vor Augen; in noch andern ift die litersrische Seize die hervor-Rechende. Der Plutus gehört in keine von diesen der Classen, und es kömmt dem Begriffe am nachsten, den min sich gewöhnlich von der mittlern Konnodie der Griechen bilder. So fehr fich übrigens A. von Seiten der Erfindung und Anlage der Handlung über piles Kunftgerechte und Herkommliche hinwegfetzt. eben fo fehr fpottet er in der Ausführung aller Natur und Wahrheit: 1 Ueber die eigensliche. Tendenz, und Wie kung dieler Schauspiele findet man in dieser Abhand jung viel Lehrreiches. Uebrigens bezieht sich der Vf. auf die Untersuchung über die Gründe des Beyfalls, den man zu Atben diesen Stücken schenke, die er ehedem felbit im 37iten Stücke der N. Biblioth. d. Ich. W. geliefert hat. 3) Sohn Milton. Ungenchies der bekannten beträchtlichen Vorarbeiten, unter de

men befonders die von Hayley als Revilion der abrie gen, vornämlich der Johnsonschen Biographie anzu-Seben ift, hat doch die gegenwärtige Charakterinik viel eigenthämlicher Verdienst. Viel Wahres ist in chem allgemeinen Usthvile, dass ein strenger und fe-Rer Sinn, ernste und kensche Sitten, religiöse Erbebung des Gemüths, und das flokke Gefühl überschweng. Bicher Kraft, sich in Milton's frühern Werken ankundige, und die spätern erfülle. "Das Grosse und Mächtige herrschte in seinem Geiste und in seinem Werken; die Grazien der Anmuth aber waren ibm ffemd. Er wurde im Leben mehr bewundert als geliebt, und so erregen auch seine Werke mehr ein ehrerbsetiges Staunen, als ein heitres Entzücken." - Ueber die jugendlichen und gelegentlichen Gedichte Ms uttheilt der Vf. minder vortheilhaft, As die englischen Kunstrichter, unter denen Tho. Warton's Commentar in ihrer besondern Ausgabe (Lond. 1791, 8.) wohl einige Rücklicht verdient hätte.

Dielem siebenten Band ift eine Vorrede beygefügt, worin sich die Herausgeber dieser nun seit zehn Jahren fortgesetzten kritischen Schrift über die Urfa. chen ihres in den letzten Jahren etwas verzögetteit Fortganges, und über die von ihnen gewählte Ver-Fahrungsast erklären. Rec. stimmt ihrer Meynung vollig bey, dass man weder der Einseitigkeit des Ge-Ichmacks glücklicher begegnen, noch die Ansprüche einer dreisten und sich selber unaufhörlich besehdenden und zerkörenden Kritik leichter ausgleichen könne, als wenn man jedes Kunstwerk für sich und aus dem ihm zukommenden Standpunkte betrachtet. Sie werden ihren Plan auf diesem Wege weiter verfolgen und ihr Augenmerk vorzüglich auf die Dichter des Alteribums richten, um wenigstens von Einer Seite erwas Vollständiges zu liefern. Unter den Neuern werden lie kunftig nur diejenigen ausheben, die fich durch charakteristische Eigenschaften auszeichnen. oder entschieden auf ihr Volk und Zeitalier gewirks haben.

Oldenburg, in d. Schülzeschen Buchh.: Kränze, von G. A. H. Gramberg. Erstes Bändchen. 1801. 236 S. Zweytes Bändchen. 1802. 279 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Unter unsern jungen Dichtern, die genannt und aufgemuntert zu werden verdienen, behauptet Hr. Gramberg einen ehrenvollen Platz. Zwar sehlt es ihm noch an Reichthum der Phantasie, so wie seinen Dichtungen überhaupt an bestimmtem Charakter, aber doch läst sich Dichtergeist in seinen Versuchen nicht verkennen. In der gegenwärtigen Sammlung zeicht en sich die launigten Erzählungen, die die Hälste des ersten Bandes füllen, vorzüglich aus. Zwar ist die Enfindung bey allen (größentheils aus den Fabliaux et Contes des Grand d'Aussy) entlehnt, und keines weges zu loben, denn es ist sast durchgängig die Liefchichte eines gemeinen Spasses oder einer gemeinen Verwirrung; aber die Aussührung empsiehlt sich,

besonders bey den fünf sallen, durch Lebhastigkeit und eine fehr leichte Verufication. Vorzüglich ist dem Vil. die vierte: Satans Fall und Weiberlift, gelungen. In den letzten hingegen hat den Uf. sein Genius verlassen, und man sicht den Zwang, den er seiner Laune angethan hat; insonderheit ist die Matrone von Ephesus etwas steif gerachen. Mit Recht hat übrigens der Vf. bey diesen Erzählungen freyere Versarten und Sylbenmaasse gewählt; nicht glücklich gber war, der Gedanke, dass er diese so oft durch Stanzen unterbrechen lasst, die sich, insonderheit die ottave rine,: walche er gewählt het, für diele Dichtungs, art keinesweges eignen. - Die zweyte Halfte des eriten Bandchens füllt Tobias; dne Nachbildung des biblischen Stoffs. Niemand wird leicht diese Geschichte der Vorwelt in der biblischen Urkunde ohne Rührung gelesen haben, aber wir müssen bekennen, dass lie hier unter den Händen des Nachbildners nicht gewouhen, sondern vielmehr verloren hat. Der ganze Haupreharakter des Originals, die Geduld Tobias, fein kindliches Vertreuen auf Gott und dessen Belohnung ift hier nur als Nebensache, dagegen die Reise des jungen Tobias und die Ereignisse auf dieser Keise als Hauptitoif behandelt. Schwerlich mochte der Vf. behaupten können, dadutch mehr Feinbeit in das Ganze gebracht zu haben, vielmehr hat er dadureh der Einheit geschadet, da man den festen Gesichtspunkt aus dem Auge verhert. Schon ist in der Urkunde auch Sara's Vertrauen, zur stärkeren Versinnljchung der Hauptidee, berührt, doch weislich, um der Hauptperson nicht zu schaden, bloss oberflächlich gehalten; hier itt davon gar keine Spur. Eben so hätte die mütterliche Sehnsucht nach dem Sohne, die Heilung der Blindfiejt des Alten durch seinen Sohn, forgfältiger ausgeführt, ihnd dadurch dem Ganzen mehr Warme gegeben werden sollen. Einen einzigen glücklichen Zug hat die Nachbildung vor dem Originale voraus, den namlich, dass der Gefährte sich nicht gleich zu Anlang, fondern erst beym Abschiede als Engel zu erkennen giebt, wodurch man in einer glücklichen Ungewilsheit über ihn erhalten wird. Kurz, es sehlt dem Gedicht im Ganzen an Sorgfalt und Wärme, und dieser Stoff verträgt neben ihm noch immer eine neue Bearbeitung. - Zweytes Bandchen. Des Pfarrers Sohn von Cola, in fünf Buchern. Das idyllische Epos hat seit einiger Zeit besonders seit Vossens Luise, in Deutschland eine Menge Freunde und Bearbeiter gefunden. Unstreitig macht dieses der Nation viel Ehre, in deren Charakter es liegt, durch das Einfache vorzüglich angezogen zu wenten. Nul it es nothig, vor zwey Abwegen zu warnen, in welche die meiften Dichter dieser Art zu gerathen pflegen. Der eine, dass man gewöhnlich zu wenig Leben und Mmnichfaltigkeit in die Geschichtechningti, die very einer laugern idyllischen Darstellung keinesweges ganz vernachläsigt werden dark wenn man nicht fürchten will, in das Einformige zu gelathen. Nur in zu vielen diefer Dichtungen itt die Handlung ohne alle Verknüpfung, und dazu kommt gemeiniglich die weiche bis zur Schlassheit gehende

Gute der fimmtlichen handelnden Menichen. Der Idyllencharakter kann fehr gut mit etwas mohr Leben und Verwicklung bestehen. Der zweyte, dass man fich nicht in zu umftändlicher Ausmalung unbedentender häuslicher Umftända und Uingebungen gefald le, die zu unintereffant find , um das Getudth auf ice gend eine Weise anzuziehen; ein Fehler, den auch Voss in der Luise nicht ganz vermieden haben dürste. In beide Fehler ift denn auch der Vf. der vorliegenden Dichtung gefalten. Es ift die Geschichte eines Predigerfohns, der die Tochter feines Gutsherens fiebt, aber feine Liebe bekämpft, und eben, zu ein ner Pfarre befordert, von ihr fcheiden will, als derbestimmte Braufigam derselben, der seine Liebe ausgekundschaftet hat, sie ihm abtritt, und ihren Vater zur Einwilligung bewegt. Die Idee ift gut, und einzelne Stellen verrathen Dichtergeist und Empfindung. aber im Ganzen fehlt es den Personen an Individualität, so wie der Ausführung überhaupt an Leben, und ein ermudendes Detail kleiner hauslicher Küchenflücke dringt lich zu oft in die Geschichte. Welches Intefesse kann z. B. folgende ausgeführte Darstellung. haben:

Und froh eike die Frau zum Keller mit klingendem Schlüssel, Nahm zwey Flaschen aus kühlendem Saud des versiegelten Rheinweins, Glättete fie mit dem Tuch, auf glänzendem Brete fin tragend, Stellte fie hin: und lie zog zu sich her den gebrufteten Welfchhahn, Lös'te gewohnt und geschickt die braunlichen Glieder dem Rumpf ab. Und sie zerlegt' und vertheilte dem Vater, dem Sohne, das Besttheil. Aber es nahm der Vater den Stahl mit gewundenem Pfriemen Welchen ein Pfarrer lich gern zum fteten Gebrauche bewahrt hält, Wand in den Spund ihn der Flaschen, der festgehaltenen: Hoch auf Zog er den Kork, und das Siegel zerbrach mit dem Ring und dem Stabe. Und es erscholl, als er zog, mit lieblichen Tou ihm der Wein auf.

Sciche ausgeführte Schilderungen find nur erlaubt, wenn sie uns die haudeliden Menschen, oder das hausliche Lorale dieser Menschen liebgewinnen laffen; dazu kann aber die Darstellung der Zerlegung eines. Huhns und der Eröffnung einer Weinstassehe wohl schwerlich bestragen. Doch ist es Pflicht, auch eine der bessern Stellen zur Probe zu geben. So gehört darunter der Zuruf des Vaters ausseine Tochter:

Wehl Dirl es verbiendet dich nimmer die Liebe.
Wie viel schwärmerisch trunkene; das Leben trennst du verstandig

Ven dem Gebilde, das krästig der Dichter hauchet, der Maler,

Welche das höchste der Welt uns zeigen, das keiner umfassend silber erklimmt, das stärkend uns nur erquicket von oben.

Und die Eh' ist beglückt, die nimmer ins Leben de Dichtung

Miedersuziehn erstrebt, nicht ewig das iFlichende

fuchet.

Kurz, des Pfarrers Sohn von Cols ist eine der Lectüren, die einmal schon ganz angenehm unterhält, die man aber schwerlich zum zweytenmale zu wiederholen versucht wird. Die Hexameter sind nur zum Theil gut, zum Theil aber keinesweges frey von Härten und gezwungnen Inversionen.

ERLANGEN, in d. Walther, Kunst- und Buchh.: Neue Blumenzeichnungen zu Stickereyen, nebst mancherley nützlichen Bemerkungen über die Stickerey, die Richtung des Stiches und die Ande etwal eine Anschen zu nüsneiren. 1802. mit 18 Kpst. und 85. Text deutsch und französisch. (2 Rthlr.)

Zwey von den Kupfertafeln sind ziemlich sauber ausgemalt, alle übrigen aber bloss Umrisse, jedoch in doppeltem Abdruck beygelegt, damit das eine Exemplar durchstochen werden und der Stickerin ab Bause dienen könne. Was den Geschmack derselben betrifft; so ist solcher weder gut noch neu; die Bemerkungen über die Stickerey nebst einigen zu beobschtenden Rageln, welche im Text enthalten sind, mogen wohl von allem noch das brauchbarste seyn.

## RLEINE SCHRIFTEN.

CHEMIE. Wehner, b. Gebr. Güdicke: Kurze Darstellung der chemischen Untersuchungen der Gaserten. Batworfen von D. A. N. Scherer. Zweyte verb. Aust. 1802. 70 S. S. (6 gr.) Diese Auslage hat wenig Veränderungen erliuen:

die Classification der Gasarten ist zweckmäsig abgeändet und einige neue Entdeckungen sind hinzugesügt. Zuletzt ist der Vs. eine Auswahl von Schriften angehängt. welche mit über diesen Gegenstand nachlesen kann.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 13. Julius 1803.

## NEUERE SPRACHKUNDE.

Wien, in der v. Kurtzbekischen Buchdruckerey: Rickslownik Illirieskoga Italianskoga i Nimacskoga jezika etc. Worterbuch der Illyrischen, Italianisehen und Deutschen Sprache, mit einer vorausgeschickten Grammatik; zusammengetragen und versalst von Joseph Voltiggi, einem Istrianer. 1803. 710 S. 8.

ine dreyfache Vorrede, worunter die lateinische die weitläuftigste ist, benachrichtigt uns von dem Begriffe, den der Vf. mit dem Worte Illyrisch verbindet. Illyrier heissen bey ihm alle Slawen: ja nach der Geschichte, welche der Vf. neu erfunden hat, sind alle Slaven von Mittag ausgegangen, und haben sich nur nach und nach in der Folge gegen den Norden hin ausgebreitet. Nach seiner neuen Lehre sind die Slaven erst im VII Jahrhundert bekannt geworden, wie sollten sie die Ehre haben, einem viel ältern großen Völkerstamm den Namen zu leihen, und den viel ältern Namen Illyrier zu verdzängen? Nach ihm giebt. es ferner bis jetzt keine Slavische oder Slavonische Grundsprache — diese müsste erst jetzt aus den verschiedenen Dialekten zusammengetragen werden. Die lateinischen Buchstaben seyen für die illyrischen — d. h. flavischen Sprachen, viel angemessener, als die cyrillischen. Alle diese Paradoxa will der Vf. in einem weitläuftigern Werk, betitelt Illyricum illustratum ausführen; bis dahin verwahrt sich der Vf. gegen allen bitteren Tadel eitler Aristarchen, welche dahin ausgehen wollten:

at vix nune patum faciant occumbere nomen.

Rec. glaubt seinerseits alles Urtheils füglich überhoben zu seyn, da fich der Vf. es selbst durch obige Sätze gesprochen hat. Pflicht aber ist es für den Rec. zu sagen, dass man in diesem Wörterbuche keinen anderen als den Istrisch- slavischen Dialekt mit dalmatischen und ragusanischen Wortformen vermengt und ins Deutsche und Italianische übertragen antressen werde; dass der Vs. bey Zusammenhäufung der Wör-, ter nicht sage, wo? in welcher Gegend? in welchem Schriftsteller das Wort gebraucht werde? dass er die Nuancen der Begriffe nicht unterschieden, manches ganz falsch erklärt, und überhaupt durch seine Arbeit die flavische Sprachkunde (wenn man auch das viele Ausgelassene durch den beschränkten Umfang des Werks entschuldigen wollte) nicht viel weiter gebracht habe. Rec. beweist seine Behauptungen mit Beyspielen. Das vom Vf, aufgenommene Wort aldovati A. L. Z. 1803. Dritter Band.

ist gar nicht slavisch (für opfern, weihen); es kommt. aus dem ungarischen aldani (segnen), und hat sich durch's Croatische vielleicht auch in Istrien eingeschlichen. Der ächte Slave spricht Blagoslovit, welches Wort der Vf. im Buchstaben B auch aufführt. Alega, Meergras, ist ebenfalls kein flavisches, sondern nur ein istrisches Wort, entlehnt aus dem italiänischen Alga. Von Arfa, Klostar, bos (Harfe, Kloster, bloss) u. s. w. bemerkt doch jedermann, dass es eigentlich weder illyrische noch slavische Wörter, sondern bloss deutsche Einmengsel in den istrischen Dialekt seyen. Britto erklärt der Vf. durch scharf; so mag's istrisch seyn, aber in andern slavischen Dialecten drückt es den Begriss abscheulich aus. Wer erwartet in einem slavischen Lexico und in unsern Zeiten den Namen Calvin so erklärt: Calvino eresiarca. Welche geographische Unwissenheit verräth es, Morovsslaska Zemlja durch Mesien (Moesien, Mysien) zu übersetzen, da es doch offenbar den primorischen District von Dalmatien bedeutet. Heisst es Nüancen der Begriffe beachten. wenn man das Wort Knes darch Graf, ohne weiteres übersetzt? Hie und da komint im Lexico vor, was in die Grammstik gehört, z. B. das Futurum Poliem, ich werde besprengen - vom Zeitwort poliwati.

ALTENBURG U. ERFURT, b. Rink u. Schnuphase: Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen in's Französische, mit den nöthigen Wörtern und Redensarten, auch grammaticalischen Anmerkungen begleitet, von C. G. Leonhardi. 1802. 270 S. 8. (16 gr.)

Sorgfältige Auswahl der Materien, welche für den Kopf und das Herz der Jugend passen, und das Anziehende mit dem Nützlichen vereinigen, empfehlen dieses Ucbungsbuch. Unter jeder Erzählung findet der Schüler nicht allein die zum Uebersetzen nöthigen Wörter und Redensarten, so wie sie jede Matérie verlangt, sondern auch kurze Regeln, die ihn mit dem Geiste und den Eigenheiten der französischen Sprache nach und nach bekannt machen. Gegen das Ende kommen auch freundschaftliche und kaufmännische Briefe vor, welche den Erzählungen an Zweckmässigkeit nicht nachstehen. Nur wünschte Rec., dass verschiedene Anmerkungen die enthaltene Regel vollständiger lieferten, wie z. B. S. 18, wo es heisst: "Man gebraucht im Französischen oft den Dativ des bestimmten Artikels, um die teutschen Vorwörter mit ... in, auszudrücken, als-le põignard à la main. 🕶 Hier muste dem Schuler gesagt werden, dass dans

la main bedeuten würde entweder den Dolch durch die Hand gestochen, oder die Hand um ihn zugethan, so dass er nicht herausstünde, denn darin unterscheidet sich gerade dans von a, in der Bedeutung von in, dass Letzteres theils einen ungewissen Ausenhalt in oder ausser den Gränzen eines Dinges bezeichnet, theils dann gebraucht wird, wenn ein Ding aus der Hand hervorsteht. Daher sagt der Franzose il étoit assis la plume à la main u. s. w. Ein ahnlicher Vorwurf liesse sich mehrern Anmerkungen machen, wenn es hier der Raum erlaubte.

STRASBURG, b. Eck: Petit Dictionnaire raisonné des mots françois qui ont entr'eux une consonnance; c'est à dire qui paroissent les mêmes à la prononciation, mais qui cependant ont toujours un sens bien différent et très souvent aussi une orthogra phe bien différente etc. An VII. 124 S. 8. (12 gr.)

Obgleich dieses kleine Wörterbuch solcher französischen Wörter, die unter sich eine Aehnlichkeit des Lauts, aber eine verschiedene Orthographie und Bedeutung haben, bey dem ersten Anblick überstässig scheinen möchte, weil man schon in mehrern Grammatiken ein kürzeres oder längeres Verzeichnis davon vorfindet: so zeigt doch bald eine genauere Ansicht, dass der Sammler, welcher sich unter der Einleitung Corpéchot nennt, seine Vorgänger an Vollstandigkeit weit übertrifft. Gewifs beruhet eine der größten Schwierigkeiten der französischen Sprache auf Rechtschreibung, und nicht seiten sehlen sogar diejenigen darin, welche mit der Grammarik micht unbe- Ichen? kannt find, aber nicht oft Gelegenheit gehabt haben, sie in allen ibren Theilen in Ausübung zu bringen. Diese finden hier einen sichern Wegweiser, der ilwien in alphabetischer Ordnung die erwähnten Achalichkeiten und Verschiedenheiten darstellt, z.B. unter celle, selle, scelle, cèle; dais, des, des, des; prés, près, prêt u. f. w. Auch hat der Verfasser einige Ausdrücke hinzugefügt, die bisweilen im Reden und Schreiben verkehrt angewender werden. Für biofse Anfänger dient diefes Wörterbuch nicht, da es schon eine beträchtliche grammatische Kenntniss voraussetzt.

HALLE, in d. Buchh. des Waisenhauses: Nouveau choix des morceaux les plus intéressans de la Littérature françoise, tirés des meilleurs poétes et profateurs, avec des abrégés historiques et littéraires fur les auteurs qui se sont distingués dans les différens genres.

Auch mit dem deutschen Titel:

Neue Auswahl verzüglicher Stücke aus den bestem framzösischen Schriftstelleru, für die obern klussen — von Philipp Siesert, Rector der Domschule zu Ratzeburg. Zweyter oder prossischer Theil. 1802. 560 S. 8. (1 Rthr. 4 gr.

Es fehlt zwar an französischen Lesebüchern für Deutsche nicht, und einige dertelben emp.ehlen sich

offenbar durch eine gute Auswahl klassischer Bruch. stücke; allein noch immer fühlte man den Mange eines systematischen Werkes, welches die Hauptzweige der franzölischen Prose in sich vereinigte, und Auszüge lieferte, in denen Kürze mit Vollkommenheit gepaart sey, und zwar in einer Ordnung, nach welcher der Jüngling den Fortschritt jener Nation in den verschiedenen prosaischen Schreibarten beinerken und überfehn könne. Diese Lucke wird in gegenwärtiger neuer Auswahl sehr löblich ausgefüllt. Sie zerfallt in folgende Abschnitte: 1) genre dogmatique; 2) genre historique, mit den Unterabtheilungen kistoire, biographie, caractères, mémoires; 3)-genre épiftolaire; 4) dialogue; 5) eloquênce, de la chaire, du barreau, académique; 6) roman. Derverftändige Sammler wählte nur solche Stücke, welche sich durch schönen und richtigen Stil, bey unanstössigem Inhalt, auszeichnen Für dieses Geschenk verdient er den Dank der Jugend fowohl als andrer Liebhaber der französischen Sprache, denn gewiss finden auch unter diesen mehren manchen ihnen noch unbekannten Auffatz, den fie mit Vergnügen lesen werden, und vielleicht manche ibnen noch neue literarische Notiz. Unvermeidlich war es wohl, Stücke aufzunehmen, die schon in andern Sammlungen abgedruckt steben, z. B. in dem zu Berlin bey Nauk herausgekommenen Handbuche. Der Herausgeber verspricht in der Vorrede ein Werk über die Veränderungen; welche die franzöllsche Sprache seit der Gründung der Monarchie bis zum Anfange der Revolution erlitten hat. Wer sollte nicht die baldige Erscheinung desselben wün-

LEIPZIG. b. Gräff: Neueste deutsche Chrestomathiezum Uebersetzen ins Französische und Italiänische; von P. J. Flathe, Lector der ital. Sprache auf der Universität in Leipzig, und Lehrer der franz. Sprache. Zweyte Sammlung. 1802. 188 S. 8. (12 gr.)

Der mannichfaltige Inhalt dieser Chrestomathie ist grösstentheils neu; wenigstens hat der Sammler die schon in Deutschland bekannten Bücher dieser Art, welche Ueberfetzungsübungen enthalten, wicht ausgeschrieben. Auch kann man ihm weder guten. Stil, noch Interesse absprechen, da die Schilderungen, Anekdoten und Erzählungen sich angenehm lesen lassen. und fo unterhaltend als belehrend find. Unter dem Texte stehet eine Phraseologie beider Sprachen, welthe eine nicht gemeine Kennmis derselben bezeugt. Da aber oft eine deutsche Redensart durch zwey, drev. bisweilen durch vier französische und italiänische Wendungen dargestellt worden ist: so erfodert das einen geschickten Luhrer, der seinen Schülern den Unterschied zwischen den synonym scheinenden Aus. drücken bemerklich mache, und ihnen gerade den passenesten zeige. Denn bekanntlich giebt es im eigentlichen und itrengiten Verstande keine völlig gleichbedeutende Worter in beiden Sprachen. Man lindet 2. B. unter sich aufhalten die Ausdrücke: demeurer. Parrifarrêter, sejourner, stare, dimorare, fermarsi, soggiornare. Hier um den schicklichsten für den individuellen Zusammenhang auszuwählen, ist nicht so leicht, als mancher glaubt. Doch hat die Nebeneinanderstellung solcher sinnverwandten Redensarten ihren großen Werth, indem sie dem Lernenden eine Gewandtheit im Ausdruck verschafft, und ihm Gelegenheit darbietet, den richtigen Unterscheidungsmerkmahlen nachzuspüren.

JENA, b. Stahl: Anleitung zur Uebung im Ueberfetzen aus dem Deutschen in das Französische, von J. G. Güldenapfel. 1803. 250 S. 8. (1 Rthlr.)

Warum der Herausgeber dieses Buchs gerade ein Lustspiel von Moliere, und zwar den Geitzigen, als Uebung zum Uebersetzen ins Französische bearbeitete, darüber muss man die Gründe in der weitläuftigen, aber lehrreichen Vorrede selbst nachlesen. Hr. G. begleitet diese seine deutsche Uebersetzung mit den erfoderlichen französischen Wörtern und Redensarten unter dem Texte, und verweiset in Klammern auf die Regeln, welche sich bey la Combe, Daulnoy, Hezel, d'Oberten, Meidinger, Roux und Seebass in ihren Sprachlehren finden. Er hat die vorkommenden Regeln in eine tabellarische Uebersicht gebracht, welche er besonders hesten zu lassen räth, doinit der Uebersetzer sie neben das Buch legen, und eine oder die andere der benannten Grammatiken zu Rathe ziehen könne. Doch versteht es sich von selbst, dass eine so muhselige Arbeit nur denen empfehlbar ift, welche die Anweisung eines geschickten Lehrers entbebren, und doch gern im Französischen einige Fortschritte zu machen wünschen.

Leipzio, b. Hinrichs: Cours de Langue françoise, oder Anleitung zur praktischen Usbung in der französischen Sprache durch Beuspiele und Erzählungen zum Uebersetzen ins Französische, mit untergelegten Phrasen. Für Schulen und zum erleichternden Selbstgebrauch besonders derjenigen, welche sich der Seebas- und Lacombischen Sprachlehre bedienen wollen. Von Z. Beaurains. 1802-170 S. 8. (12 gr.)

Um den Mangel an kinlänglichen Beyfpielen zu ergänzen, welcher sich in der französischen Sprachlehre von Seebas und La Combe zeigt, bearbeitete IIr. B. vorliegende Uebungen nach der Ordnung jenes Werks. Sie sind daher als der praktische Theil der genannten Sprachlehre anzusehn, indem sie sich über jeden Redetheil mit Hinweisung auf Seitenzahl verbreiten. Doch hat der Vs. zuweilen eigene Winke und Erklärungen eingestreuet, die dem Anfänger ebenfalls von Nurzen seyn können. In den untergelegten Wörtern und Redensarten hat er auch Rücksicht auf Selbstunterricht genommen, und daher bey jeder Uebung die dem Lernenden noch unbekannten Sprachsormen, Biegungen und Abwandlungen beygefügt, welches, in diesem Gesichtspunkte betrachtet, nicht zweckwidrig

ist. Die Beyspiele und Erzählungen selbst sind für Anfänger passend genug, weil sie bey ihrer Kürze mannigsaltigen Stoff und Abwechselung enthalten. Nur stehen vielleicht die häusigen Ausfälle auf die französische Revolution hier nicht am rechten Orte; denn nicht jedermann sieht sie mit dem Auge des Vs. an, und junge Leute in Schulen, für welche sich dieses Buch eigentlich bestimmt, können nicht davon urtheilen. Welt- und naturhisterische Bruchstücke würden dafür schicklicher gewesen seyn.

Kobung a. Leitzig, b. Sinner: Gespräche in englischer, französischer, italiänischer und deutscher Sprache, aus Mohieres Werken gezogen. 1802. 353 S. 8. (1 Rthlr.)

Der Herausgeber hat zu dem franzölischen Originaltext der Schauspiele von Moliere die zu London herausgekommene Uebersetzung derselben, nebst einer ebenfalls längst bekannten italiänischen hinzugefügt, und diese freunde Arbeit mit einer dentschen Ueberfetzung begleitet. Er bestimmt dieses Werk, welches eigentlich nur ein Auszug aus dem Moliere ist, für Liebhaber der neuern Sprachen, welche sich im Conversationsstil zu üben wunschen. In dieser Rücksicht verspricht es in der That vielen Nutzen, da bekanntlich das Original noch immer ein Muster der franzötischen Umgangssprache bleibt, und da die englische sowohl als italianische Uebersetzung von Männern gemacht find, die den Geist des unsterblichen Schaufpieldichters richtig copirt haben. Wer wird daher diese Auszüge nicht lieber lesen wollen, als die vielen Grammatiken augebangten Dialogen, welche theils fehr abgeschmackt, theils blosse Redensarten ohne allen Zufammenhang find ?

Duisbung am Rhein, in d. Helwingschen Universitäts Buchh.: L'introducteur épistolaire, oder französische und deutsche Briese zum wechselsweisen Uebersetzen und schnellen Erlernen eines modernen und eleganten Stils für die Liebhaber der französischen Sprache, von J. Simonin, Lehrer der französischen Sprache bey der konigl. preuss. Universität zu Duisburg. 1300. Erster franz. Theil. 214 S. Zweyter deutscher Theil. 91 S. 8. (20 gr.)

Der Herausgeber hat nicht allein die Fehler der erften Ausgabe in dieser zweyten zu verbessern gesucht, sondern auch den Stif und den Inhalt der Briese zweckmäsiger eingerichtet. Nun kann diese Sammlung dem jungen Liebbaber der französischen Sprache von nicht geringem Nutzen seyn, indem sie ihnen den Briesstil erleichtert, und sie verbereitet. Briese höherer Art zu lesen und zu schreiben. Ansänger dörsten sich ihrer daher mit Vortheil bedienen, weiß die Schreibart leicht ist; und die Gegenstände eine zweckmasige Mannichsakigkeit enthalten. — Die im zweyten Theile besindlichen deutschen Briese sind zum Uebersetzen im Französische bestimmt.

HANNOVER, in d. Helwingschen Hosbuchh.: Vermischte Aufsätze zum Nu'zen und Vergnügen, zum Uebersetzen ins Englische oder Französische. Von Ch. Christiani. 1802, 389 S. 8. (20 gr.)

Diese Sammlung ist eine Fortsetzung der Uebungen in der engtschen und stanzösischen Sprache, welche Hr. Christiani schon früher herausgageben hat. In gegenwärtiger sindet der Geübtere neuen Stoff zum Uebersetzen. Eine Phraseologie ist in alphabetischer Ordnung angebängt. Um Dichter verstehn zu ternen, sind etliche Bogen in gebundener Schreibart, sowohl in englischer als französischer Sprache, beygesügt. Hier sinden sich aber Drucksehler in Menge, z. B. auf der S. 280 Shall he alone, whom ration all we call — für rational we call; S. 303 souvant für souvent; S. 304 il vouloit plus encore il, voulait l'éclairer sür encore, il vouloit u. s. w,

Berlin, b. Sander: Lectures françoises recueillies par P. L. Laurens. 1802. 212 S. 8. (10 gr.)

Diese Auswahl französischer Lesestücke, welche der Herausgeber zunächst für das Institut des Hn. Pros. Hartung bestimmt, enthält anziehende und lehrreiche Erzählungen aus der Natur - und Weltgeschichte. Unstreitig passen dergleichen Gegenstände für junge Leute am besten, weil sie ihre Ausmerksamkeit sessen und ihre Neugierde erregen. Kommt ein reiner, leichter Stil hinzu, wie hier der Fall ist: so muss der Nutzen für sie desto größer werden. In dem dritten Abschnitte sinden sie auch Anekdoten und audere Unterhaltungen zur Abwechselung. Ein Wörterverzeichnis beschließt dieses Werkchen, welches in mehrern Erziehungsanstalten gelesen zu werden verdient.

### ZINDERSCHRIFTEN,

Luiezio, b. Schiegg: Fibel, oder neues A. B. C. Buch für den ersten häuslichen Unterricht zur Erleichterung des Lesensernens. Herausgegeben von G. C. Claudius. Mit 6 Kupfern. Nebst einer kurzen, leichten und deutlichen Anweisung für Mütter und Privatlehrer. 1802. 158 S. 8. ohne die Anweisung und dazu gehörige A B C. Tafela. (16 gr.)

Eine der bestern Fibeln, ob sie sich gleich eben durch keine besondern Vorzüge vor andern guten Büchern dieser Art, die wir seit einigen Jahren ehalten haben, auszeichnet. Warum aber der Vf. eine Menge sinnioser Sylben nach der alten Methode, z. B. ba, be, bi, bo, bu u. f. w. bat abdrucken laffer, da er doch in der Anweisung ausdrücklich lagt, das den Kindern mittelft einer sogenannten Lesemaschine die Buchstabirkennmis und das Lesen beygebrack werden folle, sehen wir nicht ein. In der Anweisung die übrigens ganz zweckmälsige Regeln enthält, recht fertigt der Vf. in einer Note den Gebrauch des Wortes Huhn statt Henne, wogegen wohl Niemand etwo einwenden wird; wenn er aber in eben der Note das Wort wie (das Ey von dem Huhn ist nicht so gross, wie das Ey von der Gans) für einen Correctorfehler erklän, und statt dessen als gesetzt haben will: so ist dies keine Verbefferung. Nach einem Comparativ muß freylich als stehen; nach dem Positiv hingegen folgt, wo nicht bester, doch eben so gut, wie. Den Schnitzer S. 99 der Fibel: wenn wir die Mutter nur eine Freude machen können; möchte man eher für einen Fehler des Setzers oder Correctors, als des Vfs, halten.

#### KLEINE SCHRIFTEN,

Varmischte Schriften. Neuburg und Aarnheim, im Reichscommissions - und Industrie - Bureau: Die ersten Gründe der Mathematik, Mechanik, Baukunst, Weltgeschichte und der deutschen Sprache nach Adelung. Ohne Jahrzahl. 68 S. 8. (4 gr.) Dass der Vs. ganz und gar keinen Beruf hat, als Schriftsteller in obigen !Fachern aufzutreten, beweist schon das erste Blatt mit der Uoberschrist: Das Nöthigste aus der Mathematik für Schulen. "Die Mathematik, heist es hier, ist eine Wissenschaft, die lehrt, die Größe aller sichtbaren Dinge zu bestimmen," Wärme, Geschwindigkeit, Krast etc. sind also Leine Gegenstände der Mathematik? Ferner: "Die Mathematik hat drey Gegenstände: 1) Menge, 2) Ausdehnung, 3) Stärke, d. i. Wirkung der Krast durch Gewicht." Die Krästenlehre handelt also nur von Gewichten? Ferner: "Pute find (in der Geometrie) Oerter oder Gränzen der Dinge." — "Logarithmi sind eine von den Mathematikern ersundene Rechnungsort etc. — "Wenn zwey Parallelen einander rechtwinklicht duschschuneiden, so entstehen daraus zwey Gassen." —

"Die Diagonale theilt das Rectangulum in zwey gleiche Triangel, und ihr Quadrat ift den beiden Seiten zusammen gleich." Der Cirkel ist eine runde überall gleichweit von dem Mis telpunct entfernte Flüche, darf nicht mit der Cirkellinie vermischt werden." - In der Mechanik heifst es z. B. "Geschwindigkeit ist die weite Bewegung in einer kurzen Zeit" Der Hebel ift eine unbieglame Stange von Eifen oder Holz. gedoppelt, die dritte dreyfach " -- "Menschen und Schwer haben to viel Kraft als ihr Gewicht ausmacht, im Stofen und Ziehen aber kaum den vierten Theil" etc. - Dass ein Schriftsteller, in desten Kopfe es fo auslieht, ganz und get nicht dazu gemacht sey, auf 68 Seiten die ersten Grunde der Mathematik, Mechanik, Baukunst etc. zu irgend einem Zwecke brauchbar vorzutragen, versteht sich von selbit. Rec. fügt nur noch bey, dass der Vf. in dem mitgetheilten Auszuge aus Alelungs Sprachlehre fich selbst übertroffen habe,

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstugs, den 14. Julius 1803.

### NEUERE SPRACHKUNDE.

Berlin, b. Nauck: Neueste deutsche Chrestomathie zur Uebung im Uebersetzen aus dem Englischen ins Deutsche und hauptsächlich aus dem Deutschen ins Englische. Enthaltend 1) Uebungen aus dem Englischen ins Deutsche, in einer Auswahl kurzer, leichter und unterhaltender Stücke, worin jedes englische Wort zur Bestimmung der richtigen Aussprache gehörig accentuirt ist. 2) Uebungen aus dem Deutschen ins Englische, mittelst Beyspiele und Aufgaben durch alle Regeln der Wortfügung. Durchgängig mit der nöthigen Phraseologie versehen. Zum Gebrauch für Ansänger in der englischen Sprache bearbeitet, von Joh. Ebers, Prof. zu Halle. 1802. 248 u. XIV S. gr. 8. (20 gr.)

ieser Titel giebt von der Natur des Werkes einen so vollständigen Begriff, dass Rec., da bier von der Zweckinässigkeit solcher Hülfsmittel die Rede nicht seyn kann, nichts hinzuzusetzen hat, als dass es mit vieler Sorgfalt und Sprachkenntnis ausgearbeitet ift. Der Vf. zeigt fich als einen Mann, der eine Kenntniss der englischen Sprache besitzt, wie man sie bey den Deutschen, die zeither darüber geschrieben haben, wenig findet. Die erste Abtheilung (bis S. 03) enthält, da es hier bloss darauf ankommt, aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen, keine Regeln, fondern bloss Wörter und Redensarten. Vortheilhafter wäre es wohl, wenn der Vf. anstatt so viel aus den Briefen der Mrs. Robinson zu entlehnen, mehrere Schriftsteller gewählt hätte, um dem Schüler eine größere Mannichfaltigkeit des Stiles sowohl als der Gegenstände zu geben. - Die Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Englische (S. og bis ans Ende), find mit vielen Anmerkungen und Regeln begleitet, und gewiss sehr brauchbar für jeden Anfänger, der sich ohne Sprachmeister üben will. Am Ende der Vorrede fagt Hr. Ebers: "Nur noch die-"les füge ich hinzu, dass ich für die richtige Accentua-"tion, und der dadurch bezeichneren Aussprache bür-"ge, und dass ich mich über allen ungereimten Ta-"del hinwegsetze etc." - Diess ist nun freylich sehr abschreckend für diejenigen, die ihre demüthigen Zweifel über die ganze Methode, die englische Aussprache durch 3 Accente '1' zu lehren, haben möchten. Rec. halt es für nicht schwer, die Unzuläng-Aichkeit und die Schwierigkeiten derfelben darzuthun, wenn es der Platz hier erlaubte, und das Publicum im Ganzen sich dafür interestiren könnte. In-

dessen hält er sich für verbunden, für diejenigen, die Gebrauch davon machen mochten, folgendes zu erinnern. Der Vf. bezeichnet das a 1) mit dem gravis und fagt, der Engländer spreche es ah, oder eh aus. Aber fiel denn dem Vf. nicht ein, dass diese beiden Sylben im Deutschen zwey verschiedene Tone sind? Ehre klingt doch gewiss anders als Aehre (Kornahre.) Nach welchem von beiden soll nun der Schüler aussprechen? Nach dem ersten, d. h. er soll das englische à wie eh, oder wie das deutsche e in gehen, fleken, aussprechen, und nicht wie ab, d. h. nicht wie das deutsche e in leben, geben, ftreben. Aus dieser Zweydeutigkeit entstehen Irrungen durch das ganze Werk hindurch. - 2) Das a mit dem Acut fell wie a ausgesprochen werden, wie in has, had, and etc. Richtig. Wenn das a mit einem senkrechten Striche bezeichnet ist, soll es wie das deutsche a ausgesprochen werden, wie in war, all, call etc. Auch richtig. Aber nun sehlt ein viertes Zeichen für das englische a, in den Wörtern partner, harsh, unguarded, large, gardener, farmer, harmony, arms, cardinal etc. in weichen das englische a dem deutschen sehr rahe komunt. Alle diese Wörter hat der Vf. mit dem nunlichen Accente bezeichnet, den er auf hand, land, grand etc. fetzt. Diess ift falsch und führt zu einer den Engländern fehr widerlichen Aussprache. Zwar sagt der Vf. ein Wort über die Aussprache des englischen a, wenn es vor einem r stehet; allein der Zusatz "dass es dann wie in grand, land, hand etc. klingt, ist falsch. Kurz es ift ein Ton, für den wir ein viertes Zeichen brauchen, welches sich in dem Buche nicht findet. Der Schüler wird fich also gewöhnen, Partner, Farmer, Harmony, Aerms etc. zu fagen, und da lernt er eine sehr garstige Aussprache. Auch für das Wort fáther gebraucht der Vf. den siämlichen acut; wo den das a fast genz wie ein langes deutsches a klingt. Ueberdiess hat der Vf. auch die Wörter mit dem gravis bezeichnet, in welchen das a nicht wie eb, fondern fast wie ab ausgesprochen werden mus, als in Scarcely S. 50 in prepared, ibid. in Share, S. 42 in glare S. 47. Zwar wird fich der Vf. auf Walker und Sheridan berufen, die das a in diefen Wörterneben so bezeichnen,-wie das a in fate; da er aber in England gewesen ist, sollte er bemerkt haben, dass es in den angegebenen Fällen doch nicht ganz so klingt. In welche Verwirrung und Ungewissheit muss der Schüler nicht durch alles das gerathen! Hierzu kommen die Druckfehler, die bey den Accepten To leicht and. Zwar erstaunt Rec. über die Genauigkeit, mit der er die mehresten abgedruckt findet; aber es ist unmöglich, dass bey einem so kleinlichen Geschäfte

nicht Fehler mit unterlaufen sollten, und diese werden dann in einem Werke dieser Art, das für Schüler berechnet ist, wichtig. Rec. bat keine Lust, diese Drucksehler aufzusuchen, dass fie aber da find, kann er belegen. So steht S. 42 quality statt quality, S. 47 máke flatt máke, S. 68 cáll ítatt cáll, S. 17 all flatt all etc. - Auch das o schreibt der Vf. in gewissen Wörtern, wie in seinem Wörterbuche, durch ein deutsches a, eine hässliche Aussprache. Das y wie ei passt auf viele Wörter nicht, am allerwenigsten suf my lady und my lord, wo, wenn nicht ein besonderer Ausdruck darauf gelegt wird, der Engländer allemal mi fagt. Eben so ist es mit myself und andern in vielen Zusammensetzungen. Das oi wird fehr unvollständig durch ein deutsches ai ausgedrückt. - Endlich hat fich der Vf. durch diese Art zu accentuiren des Gebrauches beraubt, den der Engländer wirklich von dem Accente macht, indem er die Sylbe damit bezeichnet, auf welche der Ton gelegt werden foll. - Die Schwierigkeit, alle die Regeln auswendig zu lernen, wodurch der Werth der drey Accente auf jedem Vocal festgesetzt wird, meg ein jeder sich selbst denken.

Tabingen, b. Cotta: High life below Stairs, das ist: die vornehmthuenden Bedienten, oder die große Welt in der Bedientenkube. Eine Farce von Townley. Ausführlich erläutert von Joh. Christ. Hüttner. 1802. Der englische Text 56 S. der Commentar III S. nebst XVI S. Vorrede. (18 gr.)

Hr. H. sagt in der Vorrede, dass dieser Versuch blos für Anfänger im Englischen bestimmt ist, und zwar für folche, die schon einen guten Vorrath von Wörtern besitzen und nach gründlichen Sprachkenntnissen streben. Der Commentar soll, seiner ersten Abficht nach, die Stelle eines belesenen Lehrers vertreten. - Auch Rec. stimmt dem Vf. willig bey, dass the Idee einer solchen Arbeit wenig Widerspruch finden wird; ja er setzt noch hinzu, dass ein großer Theil des Publicums Hn. H. für seine Arbeit herzlich danken werde. Aber wider die Ausführung möchte wohl dieses Publicam alle die Einerendungen machen, die Hr. H. selbst vorausgesehen hat, und die er in der Vorrede umständlich beantwortet. Auch Rec. meynt, dass sich hier für den Anfänger bey weitem zu viel sindet. Hr. H. mit einer großen und kritischen Kenntniss der englischen Sprache ausgerüstet, öffnet seinen ungeheuern Schatz und lässt eine Fülle daraus strömen, von der alles brauchbar ist, die aber den Anfänger zu weit führt. Der Kenner und Liebhaber der englischen Sprache wird die vielen Paralleistellen mit Vergnügen durchlaufen, und in den englischen Klassikern von einer Stelle zur andern sich hinreisen lassen; aber fühlen wird er doch auch dabey, dass er so Manches wiederholen muss, was er weiss, und dass er durch 2, 3 und 4 Beweise gehen muss, wo schon der erste ihn befriedigen würde.

Diess ist besonders der Fall mit einigen bekannt und nicht ganz ungewöhnlichen Bedeutungen vick Wörter. Der Anfänger hingegen wurde oft Hn. I gern auf sein Wort geglaubt und ihm ein Zutrme geschenkt baben, das der Vs. mit einer edlen & scheiderheit von sich weisst. Auch sinden sich und den Beweisen sehr viele englische Stellen, die de Anfänger nicht immer verstehen wird, weil sie in nicht durchaus erklärt werden. Auf alle diese Es wendungen antwortet nun Hr. H. umftändlich, fow sich dann eine und die nämliche Sache oft von & verschiedenen Seiten ansehen lässt. Desn sey 🗯 aber wie ihm wolle, und das Publicum erneuerele ne Einwendungen, oder lasse sich durch die gegeb nen Antworten befriedigen: so bleibt immer so sil gewiss, dass man hier einen Schatz von englische Sprachkenntnissen findet, den jeder Liebhaber diele Sprache mehr oder weniger brauchen kann. And die Wahl des Stückes ist sehr glücklich, weil es in Menge Ausdrücke und Wendungen enchält, die in täglichen, oder gemeinen Leben vorkommen, mi bey denem derjenige, der die Sprache bloß aus de höbern Schreibart kennt, ohne Unterlass antioist Könnte sich Hr. H. entschließen, gerade halb so vie zu geben, als er hier gegeben hat, und, nach die sem veränderten Plane, eine Reihe englischer Forces nach und nach zu bearbeiten: so würde er gewiß ein überaus verdienstliches Werk thun. Da wären denn einige Farcen von Foote zu empfehlen, in denen fich eine Menge Stellen finden, die dem Ausländer, der sich nicht sehr lange in England aufgehalten bat, vollkommen unverständlich find. Diese zu erklären wäre Hr. H. der Mann, mit seiner weitumfalfenden Kenntniss der englischen Sprache, deren verschiedene Abstusungen und mancherley Schattirungen er genau kennt, und die er noch täglich durch denge fellschaftlichen Umgang sowohl als durch fortgelettes Studium vermehrt.

TÜBINGEN, b. Cotta: Französische Sprachlehre in einer neuen und fasslichen Daritellung der auf die einfachsten Grundsätze zurückgesührten Regeln, durch viele Beyspiele erläutert und sowohl sitt Anfänger als für solche, welche schon Fortschritte in der französischen Sprache gemacht haben, und sich darin vervollkommen wollen, eingerichtet von Abbé Mozin. 1802. 392 S. 8. (16 gr.)

Man follte glauben, dass bey der großen Menge französischer Sprachlehren, mit welchen Deutschland seit zehn und mehrern Jahren sast überschwemmt ist, eine neue ganz überslüssig seyn dürste. Hr. Mozis sagt aber in der Vorrede sehr richtig: Jene Menge beweiset eben das wohlgesühlte Bedürsniss einer gutes Sprachlehre, und zeigt, dass noch keine vorhanden ist, welche vollkommen bestriedigend wäre. Einige derselben sind von Versaffern, welchen man Talente nicht absprechen kann, die aber den Geist und die Regeln der Sprache nicht hinlänglich kannten, oder

mch die wahre Lehrmethode nicht besassen. Andere ningegen find von Männern verfasst, welche in der prache geübter waren, enthalten aber entweder zu venig Regeln, oder deren zu viele, und dabey zu venig Beyspiele, um fie recht verftändlich zu mahen. Endlich führen sie größtentheils eine Reihe ron Artikeln und Beclinationen auf, welche dem Zeiste der französischen Sprache nicht nur entgegen ft, fondern auch dem Schüler Verwirrung und lange Weile verurfacht, und feine Fortschritte aufhalt. Uebertem trifft man in vielen geschmacklose und schlechtzeschriebene Dialogen an, Verzeichnisse von Wörtern hane Verbindung und Anwendung; oft eine Menge niedriger und gemeiner Ausdrücke, oder abgeschmacker Sprichwörter, die der gebildete Franzose zum Glück nicht kennt, und die aus Elementarwerken eben fo verbannt bleiben sollten, als sie es wirklich in guten refellschaften find. - Diese wesentlichen Mängel hat Hr. M. in seinem Werke vermieden. Was bewährte sprachlehrer über die verschiedenen Redetheile und iber die Aussprache vorhin zerstreut gesagt haben, ist vier deutlich und methodisch zusammengestellt; es wird gezeigt, wie die französischen régimes den deutchen Declinationen entsprechen; die Regeln werden lurch wohlgewählte Beyspiele und Uebungsstücke eräutert; und die temps der Zeitwörter in der natürichiten Ordnung und unter den verständlichsten Benennungen vorgetragen. Auch wird der Lernende nicht durch einen langen Synjax abgeschreckt, indem der Vf. bey der Behandlung jeder Gattung von Wörern bedacht gewesen ist, gleich alles zusammen zu aften, was auf ihre Natur und Anwendung fich >eziehet, völlig nach der Methode des Abbé Lévizac. Wo er von andern, besonders deutschen Sprachlehrern abweicht, da findet man feine eigenen Meynungen in einem bescheidenen Gewande, nicht mit ungeziemenden Spott begleitet, wodurch Debonale seiner in mancher Rücklicht lehrreichen Grammatik so sehr schadet. Er hat auch nicht vergessen, die am meisten zu vermeidenden Germanismen anzuführen, Febellen über die Zeitwörter einzuschalten, solche Uebungs - und Lefestücke zu entfernen, welche Kenntnisse von Kunst und Wissenschaft voraussetzen, und nicht jedem Anfänger verständlich sind. Durch leichte Jehungen, welche aus bekannten, nützlichen, und sald gelernten Ausdrücken beitehen, sucht er den Muth des Anfängers zu erhalten und zu erhöhen. Endlich hat er fur gut gefunden, diejenigen Regeln and Bemerkungen, welche Ichon einige Sprachkunde poraussetzen, franzöhlch zu geben, damit junge Leute, welche fich mit der Zeit vervollkommnen wollen, sie nit desto mehr Interesse lesen, da sie solche, deutsch ibgefasst, vielleicht übergangen haben würden. Am Ende des Werks beurtheilet er einige Sprachlehren, lie von Lang, Wiessner u. f. w., um die Kenninis ler französischen Sprache zu besordern, und die Aufnerksamkeit der Schüler durch eine nützliche Uebung zu schärfen. Die Drucksehler sind hinten angezeigt, and Papier und Lettern empfehlen sich so sehr als das brauchbare Buch felber.

Leipzig, b. Barth: Neues französisches Lesebuch für Schüler, oder interessante Lesestäcke nebst einem zweckmässigen Wörterbuche zur gründlichen Erlernung der franzüsischen Sprache für junge Doutsche, von G. F. Le Mang, Pr. Lebrer der franz. Sprache an der Schule St. Nicolai in Leipzig. 1802. 302 S. 8. (20 gr.)

In dieser Sammlung erscheinen gewöhnliche Redensarten, Anekdoten, Erzählungen, Fabeln und Briefe, in franzößscher sowohl als in deutscher Sprache, doch weicht der Inhalt in beiden von einander ab. Sie ist für junge Leute bestimmt, die bereits die Haupttheile des Französischen und ihren Gebrauch verstehen. Diese Lecture soll ihnen nach des Vfs. Zweck dazu dienen, das Einzelne, das sie stufenweise in der Sprachlehre kennen lernten, im Zusammenhange Lu übersehn und anzuwenden. Aber wie kommen, nach diesem Zweck, unter die Aufgaben zum Uehersetzen verschiedene deutsche Gedichte? Wie können diele von jungen Schülern übersetzt werden, da ja nicht bloß eine große Sprachkenutniß und Gewandtheit im Ausdruck dabey vorausgesetzt, sondern leicht auch der Style ampoulé dadurch veranlasst wird?

Durch Hülfe des Wörterbuches soll sich der Lernende auf die Lection vorbereiten; und der Lehrer, wenn er diese Methode für gut hält, dictirt ihm die nöthigen Phrasen zum auswendig lernen, und zeigt ihm, wie man die darin enthaltenen Wörter und Ausdrücke auch sonst anwenden kann. Als Beyspiel setzt unser Vf. die Wörter apporter, chemise, bas, dechirer und percer. Aber dieser gelehrte Anstrich ift gar nichts weiter als eine Compilation aus'dem Wörterbuche von de la Veaux, oder urfprünglich aus dem Diction. de l'Académie Françoise. Man kann sich davon leicht durch Zusammenhalten überzeugen, Zweckmässiger ware es wohl, dass der Lehrer mit dem Schüler zuweilen das läse, was die Academie in der letzten Ausgabe ihres Diction. von diesem oder jenem Worte sagt. Dieses Werk sollte, seiner Autorität halber, billig in den Händen beider seyn, wie auch eine gute Sprachlehre: denn ein Missgriss in dem einen oder dem andern bringt die nachtheiligsten Folgen.

STRASBURG U. PARIS, b. König: Dialogues english and german for the use of both nations.

Auch mit dem deutschen Titel:

Englisch-deutsche Gespräche zum Gebrauche beider Nationen. 1802. 243 S. 8. (16 gr.)

Bey eben diesem Verleger erschienen 1801 franzöfische und deutsche Gespräche, oder ein Versuch durch
praktische Anweisung Ansängern im Französischen
das Sprechen zu erleichtern. Das vorliegende Werk
ist eine englische Uebersetzung derselben, welche
jungen Liebhabern dieser Sprache wilkommen seyn
wird, da die mancherley Verhältnisse, in welchen

auch die Deutschen mit England stehen, und der hohe Grad der Vervollkommnung, auf welchen die Englander die Künste und Wissenschaften gebracht haben, ihre Erlernung sehr nützlich und norhwendig macht. In diesen Gesprächen bat man den Ton der feinen Gesellschaft, so wie die gewöhnliche Umgangssprache auf mancherley Gegenstände angewandt, und zu gleicher Zeit die nothigsten Ausdrücke der Kunftsprache hinein gewebt. Der Inhalt zerfällt in drey Abschnitte, von welchen der erste eine praktische Grammacik oder Darstellung der Formen und Verbindungen der Redetheile ift, der zweyte die gebräuchlichsten Redensarten der vertraulichen und gesellschaftlichen Uuterhaltung enthalt, und der dritte Letztere find im Ganzen betrachtet wohl übersetzt, doch finden fich bin und wieder Verstolse gegen den englischen Genius. Rec. will hier

nur erwähnen S. 13. you have it to do with an in pious man. In solcher Verbindung ist it sprachwidrig. — S. 46. stehet how many sharmes, da doc charm im Plural charms hat. — S. 47. And I da not as much as complain of it. Der Negation wega sollte es richtiger steisen: so much as. — S. 129 I am well furnished therewith, statt des jetzt gebrauch lichern with it. — S. 126. It's pace is good, sürik, denn it's bedeutet it is, welches hier nicht pass. — Ebendaselbst get it make a passade. Nach get, lass solgt nie der Infinitiv, sondern das leidende Puricip u. s. w.

Von diesem Buch ist auch eine englisch-franzsiche Ausgabe besurgt, unter dem Titel: Dialogu anglisch and french.

### KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOSOPINE. Göttingen: Logik und allgemeine Encydopadie der Wiffenschaften im Grundrifs; eine vorläufige Darstellung der Hauptmomente des einzig richtigen Suftems der Phi-losophic, von D. Joh. Chrift. Dan. Wildt, Assestor der königl. Societat der Wissenschaften und Prof. der Philosophie za Gottingen. 1801. 70 S. 8. (6 gr.) Der Vf. dieser kienen Schrift hat, wie er selbit sagt (S. 15), schon im Sommer 1788 ein Privatissimum über Philosophie gehört, und gleich von jener Zeit her die Revolution in dieser Wissenschaft mit fteter Ausmerksamkeit beobachtet. Erst im J. 1795. wagte er die Declaration feines Projects. (eine eigene Kategorientafel aufzustellen), in der erften Ausgabe diefer Tafel bekannt zu machen. Es folgten bald noch zwey verbefferte Abdrücke. - - Jetzt hat der Vf. die Freude, die Verlicherung hinzusetzen zu können, dass feit der letztern Abschrift vom 29sten Julius 1800 nichts mehr in der Tafel zu andern gewesen ift, obgleich fie feibst in die-fer Zeit im eigentlichen Sinn des Worts fast keinen Tag aus dem Auge gelassen wurde." Er glaubt nun auch mit dieser, hinlänglich geprüften Tafel nichts geringeres geliefert zu haben, als das erfte vollstundige Verzeichnis der menschlichen Kenntniffe, etc. insoferne die nochsten derfelben fich durchaus alle darin befinden, unter welche die übrigen fich einordnen lassen." Das Bezweifeln seiner neuen Entdeckung, ver-sichert er, dem Leser gar nicht übel zu nehmen; gegen das Bekritteln derfelbigen hingegen, wie er sich ausdrückt, sucht er sich dadurch sicher zu stellen, dass er seibst vorerst die strengste Kritik über seine Arbeit habe ergehen lassen. Wie viele Mühe er fich gebe, es mit einer wissenschaftlichen Auffassung aller Elemente der menschlichen Erkenntnis und einer eben so genauen Eintheilung der letzteren, zur möglichsten Vollkommenheit zu bringen, erhellt auch noch ans der, diesem Werkchen besonders beygelegten, und von dem Vf. erst nach dem Abdrucke desselben vorgenommenen, abermaligen Verhesserung seines Systems der Philosophie in Rucksicht dreyer Punkte, die fich theils auf einige Erorterungen semer Analytik der Elementarlehre, theils aber auch auf die Topik und Analytik feiner Methodenlehre, beziehen.

Moral, Naturrecht, Naturphilosophie und Aesthelik schliesst der Vf. vom Inhalte der Philosophie gänzlich aus, and bringt diesen bloss auf die Bentwortung der drey Fragen

zurück: Was hat der Mensch für Kenntnisse und Wissenschaf ten? Wodurch erhielt er diese? Wie berichtiget er sie! Die Form der Philosophie halt er für aghetisch, betrachtet ihn einzelnen Sätze als blosse Postulate, und behauptet, die Rich tigkeit ihrer Regeln lasse sich nur erft nach der Auwendung beglaubigen. Uebrigens ift er dabey doch der Meynung, jent Satze der Philosophie müffen durchaus in Ein Ganzes verbunden, und auf Ein Fundament zurückgeführt werden; das, was in seinen Augen zu einer solchen Grundlage der gesammten Philosophie einzig und allein fich qualificirt, neunt er Kategorem, und S. 7, stellt er ein eigenes System der Kategoreme auf, dessen Hauptbestandtheile folgendermassen ausgedrück werden. "Vorstellungen sind 1) Erscheinungen, oder 2) Meit male, oder 3) Zustände." Unter diese drey Rubriken wird fort alles geordnet, was zum System feiner Kategoreme hort. Rierauf folgt erft die Tafel der Kategorieen felbit, wit cher man in der That das Zeugniss geben muss, dass ihr it Kantische an Vollständigkeit fehr weit nachlteht, inden fe nicht weniger als vier und eine halbe Seite einnimmt. (S. 10-14.) Dass das Ich dabey die erste Stelle behaupte, versteht ud von selbst; denn "ich ist ja das, auf welches ich jede Ver stellung beziehe." Alles übrige an dieser Tafel, ist sogm einzig in feiner Art, dass es keinen Auszug leidet; fonden von Liebhabern selbst eingesehen werden muss. Gleich orie nell ift die, auf Kategoreme und Kategorieen streng bezoges encyklopadische Eintheilung der Wiffenschaften bey Hn. W. von diefer mag um fo eher ein Probchen hier Rehen, da lie imge zenGebiete der menschlichen Erkenntnifs, eine, bis jetzt une horte, Revolution nach fich ziehen muss. In diefer Encylle padie umfassen also die mathematischen Wiffenschaften: Mr thematik; die phylikalischen: Astronomie, Experimental-Phy fik, Physielogie, Chemie u. f. w.; die logischen: Mineraloge Botanik, Zoologie, Anatomie, u. f. w. ?! - Die metaphy fchen : Geographie, Geschichte, Statistik, Antiquitaten, Men phylik u. f. w. ?!- Die altheuschen: die Philosophie u. f. w. Die Unumftossichkeit dieser Einthei, ung, so wie feines per zen, hier miegetheilten Syflems unterftutzt der Vf. (S. 63) auch noch damit, dass er von feinem Vermogen so viel als an will, darauf zu fetzen fich anbietet, "nicht Schelling . fonden Er, habe das alleinige System der Philosophie."

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 15. Julius 1803-

QRIENTALISCHE PHILOLOGIE.

d. i. der kategorische Beweis i. J. 1214: d. Hedschrah. (1800.) 863 S. Fol.

in vortreffliches persisch-türkisches Wörterbuch, versalst vom Seid Ahmed aus Aintab, Muderris, d. i. Rector einer Akademie in Constantinopel.

Das erste Blatt enthält wie bey den meisten in diefer neuen Presse gedruckten Büchern, die Sebebi Tabi oder Veranlassung zum Drucke dieses Werkes. Aus dieser Veranlassungsrede lernet der Leser gewöhnlich nichts anderes, als dass auf Besehl des Sultans, dessen Titel gewöhnlich eine ganze Seite einnehmen, der Druckedes gegenwärtigen Werkes unternommen worden, und der hierzu erfoderliche Kostenauswand ganz aus der keiserlichen Kasse bestritten worden sey. Hierauf folgen die encomia virorum illustrium, die um ihre Meynung befragt, das Werk und den Vf. in arabisch abgefassten Gutachten loben. Die hier vorgedruckten find vom Seid Mohamed Atallah, dem Vorsteher der Emire in Constantinopel, vom Seid Izet Mustaphi, vormaligen Stadtrichter allda, vom Seid Mohamed, vormaligen Richter in Smyrna, und endlich vom Abdur - rahman Efenti, dem Director der Buchdruckerey felbst.

Der Vf. erzählt in der Vorrede, wie er vom Sporne eines edeln Ehrgeizes angetrieben, sich der Dunkelbeit seiner Vaterstadt Aintab entrissen, auf den Weg nach Constantinopel begeben, und hier die Pracht der Moscheen, Palläste, und öffentlichen Denkmale, besonders aber den Bosphorns, diese fünfte Wundergegend der Welt, angestaunt habe. '(Die übrigen vier find das Thal Chrab Bewan in Fars, die Gegend um Sogd, um Obolla bey Baffora, und um Damask.) Hierauf fährt der Vf. fort zu erzählen, wie er von mehreren gelehrten Freunden zu Unternehmung diefes Werkes angeseuert, dasselbe unter dem Schutze des Sultans begonnen und glücklich vollendet habe. Er zeigt die Fehler der meisten persischen Wörterbücher, die er zu vermeiden strebte, führt die Namen derjenigen an, aus denen er Bereicherung zu seinem Werke gesammelt, und die Gründe, warum er zur Grundlage seines Werkes das unter dem Namen Burhan Katy bekannte persische Wörterbuch des Tebris Hussein Ben Chalef gewählt habe. - Er legt endlich seinem eigenem Werke den bescheidenen Titel Terdschümni Burhani Katy d. i. Uebersetzung des Burhan Katy bey, und Schickt dem eigentlichen Lexicon

eine gramatikalische Abhandlung voraus, die aus folgenden neun Abschnitten besteht. 1) Von den verschiedenen Dialecten der persischen Sprache. 2) Von dem Wesen und Genus des Persschen. 3) Von dem Gebrauch der Formationsbuchstaben und Partikeln. 4) Von der Verwandtschaft und Verwandlung der Buchstaben. 5) Von dem Pronomen. 6) Von der Einschaltung einzelner Buchstaben am Anfang, in der Mitte oder am Eude des Worts, wodurch der Sinn desselben verändert wird. 7) Von der Einschaltung solcher Buchstaben, die ohne den Sinn zu verändern bloss zur Ründung der Rede beytragen. 8) Von dem verschiedenen Sinne, der durch Hinzusetzung solcher Buchstaben oder ganzer Wörter entstehet. 9) Von dem, was in der Schreibung des Persischen unumgänglich nothwendig zu wissen ist. Das Lexicon selbst ist nach der Ordnung der Buchstaben des Alphabets in 20 Hauptstücke, und jedes wieder nach der Ordnung des zweyten Buchkaben des Wortes in verschiedene Abschnitte untergetheilt.

Als Probe fowohl von der grammatikalischen Abhandlung, als von der Art, wie die einzelnen Wörter behandelt worden sind, heben wir solche Stücke aus, die auf die alte persische Sprache und Geschichte Bezug haben, und um so interessanter seyn dürsten, da sie in einem Zeitpunkt bekannt gemacht werden, woohne Rücksicht auf Persiens Sprache und Geschichte so manche sonderbare Muthmassungen über persepolitanische und babylonische Keilschrift geäusert wor-

den find.

Erster Abschnitt. Von den verschiedenen Dialecten der persischen Sprache, besonders von dem noch gangbaren Parfi, Deri und Pehlewi. Ueber den Ursprung des Wortes Pars sind die Meynungen sehr getheilt. Einige persische Geschichtschreiber meynen. Pars sey der Sohn Pehlu's des Sohnes Sam's des Sohnes Noe's; Andere, er sey der Sohn Amur's des Sohnes Jafet's des Sohnes Noe's; Andere, er sey der Sohn Pedram's des Sohnes Arfachschad des Sohnes Sam's des Sohnes Noe gewesen. Gott weiss es am besten! -Iran oder Persien im weiten Verstande ist das zwischen dem Kaukasus, dem kaspischen und persischen Meere, dem Euphrat und dem Oxus eingeschlossene Land, das ursprünglich auch mit dem allgemeinen Namen Pars belegt ward, bis verschiedene Provinzen verschiedene Namen erhielten, wie z. B. Choraffan das Ostland, das so genannt ward, weil es der Hauptstadt Istachar ostwarts lag. So ward in spätern Zeiten der Strich Landes zwischen Abadan, Mossul, Kadessir und Holwan, weil er fast unter demselben Himmel liegt, wie das grabische Irak, mit-dem Na-

men des persischen Irak belegt. So ward die Provinz, deren Heuptort Isfahan ist, mit dem Namen Pars oder. Fars belegt, weil man irrig glaubte, dass Salomon, der auch Parsi genennt wird, dort geboren worden fey. Das Persische (Parsi) hat eigentlich sieben Mundarten. 1) Die Mundart von Herid, 2) von Segs, 3) von Saimt, 4) von Sogd; diese sind alle ausgestorben; 5) das Déri, 6) das Pehlewi, 7) das Farsi, die noch heute gebränchlich sind. Unter dem Deri versteht man die reinste Sprache oder das Hockperfische, in der kein Wort ohne die durch die Grommstik beflimmten Biegungs - und Ableitungsbuckstaben gebrauchet wird. Mehr findet fich hiervon im Wörterbuch unter dem Worte Deri. Das Pehlewi foll nach Einigen seinen Namen von Peklu dem Sohne Sams des Sohnes Noe's, weit richtiger aber von dem Diftricte Pehle, der die Städte Rei, Isfahan und Dinur in sich begreift, erhalten haben; des Forsi ist die in der Provinz Fars gebräuchliche Mandart. Nach dem Arabischen ift das Farsi die edelste Sprache, weil der Prophet in seinen mündlichen Reden öfters einige perfische Worte eingemischt hat.

Unter dem Worte Deri, wohin dieser Artikel zurückweifet, stehen noch folgende Erörterungen: Deri hat eine dreyfache Bedeutung; erstens das Reinste oder Hochpersische; zweytens die Mundart, die men in den Städten Baich, Bochara, Bedachschan und Merid spricht; drittens ist es die Sprache der Bewohner des Paradieses, die Nichts als das reinste Arabische und Persische sprechen, laut der mündlichen Ueberlieserung des Propheten. Nach Einigen wird das Wort Deri von Der, Pforte, abgeleitet, weil die Sprathe der Pforte, das ist des Hofes, die reinste ist. Behmen soll zuerft unter den persischen Königen diesen Unterschied zwischen der gemeinen vielertigen Sprache des Volkes und der Hoffprache festgesetzt haben. Andere schreiben diese Sonderung und Läuterung der Sprache dem Behram, andere gar dem Dichemichid zu.

Ans dem Wörterbucke felbst: Dschem hat dieselben Vokale wie Dem, hat sieben Bedeutungen. Ein groser Fürst oder König. Da nun die drey größten Herrscher Dichemschid, Alexander und Salomon find, so bedeutet es einen von diesen dreyen, je nachdem es in Verbindung mit den Symbolen der Macht, Herrfichkeit und Weisheit eines dieser drey Fürsten vorkömmt. Erste Bedeutung. In Verbindung mit dem Zauberstegel oder Ostwind bedeutet es Salomon, Zweijte Bedeutung. In Verbindung mit Wein und Glas bedeutet es Dichemschid. Dritte Bedeutung. In Verbindung mit dem Zauberspiegel und dem Riesendamm, (wider Gog und Magog) bedeutet es Alexandern. Vierte Bedeutung. Augapfel. Fünfte Bedeutung. Die zweyte Kraft der zehn Urkräfte der Vernunft. Um diess zu verstehen, wisse, dass Gott zuerst vor allen Dingen die Vernunft erfchuf, und derfelben dann drey Erkenntniskräfte beylegte, s) die Erkenntnis Gottes, b) die Erkenntniss der Seele, c) die Erkenntniss der Bedürfnisse.

Jede dieser Kräfte brachte ein besonderes Product bervor. So gieng aus der Erkenatniskraft Gottes eine zweyte Vernunst hervor, die dann auch Dschar genannt wird. Aus der Erkenntniskraft der Sech gieng eine Seele hervor, welche die Seele des Universums genannt wird, und aus der Erkenntniskraft der Bedürfnisse gieng ein Körper hervor, der das Wehsystem oder Universum heist. Die sechste Bedeutung des Wortes Dschem ist: rein, geläutert. Die sieben Bedeutung. Wesen. Natur. Dschemschie einer der grösten Fürsten aus der Dynastie der Pischdadier, Das Wos selbst ist aus Dschem, das einen großen Fürsten, und aus Schie, das im Pehlewi Strahlen heist, zusammegesetzt. Von der Feyerlichkeit so genannt, mit der er in Aserbeidssanseinen prächtigen Thron bestieg, uns seinen Kronenschmuck im Strahl der ausgehende Sonne vor dem Volke sunkeln liess.

Oftachar (nicht Istachar wie es gewöhnlich in de Reisebeschreibern gesunden wird) beisst eigentlich de großes Wasserstück, ein Teich, und weil die unte diesem Namen bekannte Stadt an einem großen Teche lag, so ward sie darnach so genanne, wird in Arabischen Arabischen geschrieben.

Babel soil in einigen Sprachen Aufgang von den Planeten Jupiter bedauten, und ist der Name einer heut zu Tage neben der Stadt Helle in Ruinen versillenen Stadt, die im Mittelpunkt des arabischen het lag, und vom Fitan Sohn des Enosch Sohn des Nach erbaut worden seyn soll. Sokab, (der Nachsolger Dschemschids) machte es zu seiner Residenz, und baute dort ein Schloss, das er Cüngbihischt nannte. Nach Sohab war es die Residenz Nimrods und anderer kaldüischer Könige; es versiel, ward von Alexander wieder hergestellt, liegt aber heut zu Tage gand in Ruinen.

Aus diesem letzten Artikel lernen wir, dass die bey Helle besindlichen Ruinen, in denen die Ziegeln mit Keilschriften ausgesunden worden, wirklich die Ruinen Babylons sind, und dass die Identität der Schrift auf den Steinwänden von Persepolis oder Iste char und den Ziegeln von Babylon um so werniger bestemden darf, wenn, was hier gesagt wird, dass die se zwey Städte die Residenzen zweyer auseinandersolgenden Fürsten, nämlich Istachar von Dschemschich und Babylon von Zohab gewesen seyen, wahr ist.

Uebrigens hat der Sammler des Wörterbuchs die in anderen Werken dieser Art gewöhnlichen langes Umschreibungen der Vokale, wie nämlich jedes Wott gelesen werden müsse, dadurch vermieden, dass eimmer ein dem Schalle nach gleichlautendes bekanttes Wort bevgesetzt hat, z.B. Dichm wird gelesen wie Dem d.i. Dichem, Dichmsche wird gelesen wie Teschäll d. i. Dichemshid.

Constantinopel: Lehdschetol-legat. i. J. 1216. d. Hedschrah. (1802.) 851 S. Fol.

Ein türkisch-arabisch-persisches Wörterbuch von gelehrten Esaad Esendi Musti zu Zeiten Sultan Mehmud's. Den besten Begriff von seinem Werke giebt der Vs. selbst im folgenden Stücke der Vorrede, das zugleich eine ziemlich vollständige Aufzählung der beften orientalischen Wörterbücher emhält.

"Um bey der unzählbaren Menge von Wörterbüchern doch einigermassen einen neuen Weg zu betreten, beschloss ich alle türkischen Haupt- und Zeitwörter durch die beygesetzten arabischen und türkischen Redeutungen zu erklären. Ich begann meine Arbeit im J. 1138 d. Hedschrah, und verschaffte mir dazu die besten und brauchbarsten Wörterbücher, aus demen ich meine Auszüge versertigte. Die vorzüglichsten davon find die folgenden:

I. "Blos arabische Wörterbücher. Sahaki Dichewheri. Camusi Eiruzabadi. Misbak vom Imam Corto-Misbahi munir vom Fajumi. Lisanol arab vom Ibn Mokerrem. Tehzibal-esma vom Exheri. Sami fil - esami vom Meidani. Mokademetol - edeb vom Alamet we Esasal - belaghat. Dscharalleh. Faikollogat. Nihajet vom Ibn Essir. Renzot-lagat vom Saalebi. Diwan Ebu Ishak Farani. Sebatol-ebhar Mir Ali Schirnewaji. Kenzol - lugat Mohamed Ibn Maruf. Moferredat Imam Raghib. Gharibol-musannif Ebol-Obeide. Camusal-awam.

II. "Arabische Wörterbücher mit beygesetzter türkischer Uebersetzung. Das arabisch- türkische Wörterbuch des Wankuli. Cara Firi. Acfal-ereb. Terdfehiman Sakah. Achteru Kebir.

III. "Arabische Sprüchwörtersammlungen. Sprüche des Meidani. Die Sprüche des Zamakscheri. Feraidol - charaid. Timfalol - emfal.

IV. "Arabische medicinische Werke. Nozhetonnlifus vom Zeined-din Ihn Ebubur. Moferredat vom Ibn Beitar. Moferredat vom Halimi. Moferredat vom Scheich David. Moferredat Kebir Hezar Fenn. Die Naturgeschichte des Demiri. Die Naturgeschichte des Sejuti.

V. "Perfische Wörterbücher. Ferkeng Dichihangiri. Ferheng Schnuri. Scherefname. Borhankati vom Ibn Chalef Tabrizi. Donn die Werke vom Halimi, Nimeti und mehrere andere.

"Die aus denselben gezogenen Wörter habe ich mech alphabetischer Ordnung gereihet, fo dass des ganze Werk in 24 Hauptitücke zerfällt, deren jedes nach dem Vokale des Anfangsbuchstaben wieder in drey Abschnitte unter getheilt wird, wie z. B. der Buchftabe B, in B woder . B . B oder w.

"Es enthält daber dieles Werk nicht nur die Namen aller Thiere, Pflanzen, oder Mineralien, sondern am gehörigen Orte auch alle übliehen Spruch-worter. Zuerst wird das türkische Wort hingesetzt, dann das arabische und persische. Vorkommende Synonvinen werden zwar einzeln angeführt, die arabifchen und perfischen Wörter aber nur bey dem, was im gemeinen Leben son gebräuchlichsten ift. So z.B. heißen Guzel und Gogdschek beide sehön, da aber nur das erste im gemeinem Leben gewöhnlich ist, so werden die gleichbedeutenden arabischen und perfischen Wörter dort angeführt. Im Jahre 1145 d. Hedschraft vollendete ich endlich mein Werk und nannte es Lehdshetol-lugat d. i. unter der glücklichen Regierung des Gerechtesten, Siegreichsten u. f. w. (hier folgen einige Zeilen von Titeln) Sultans Makmud." So weit der Vf. in seiner Vorrede.

Das Ganze ist gewise ein für studirende Tünken sehr brauchbares Werk, dessen Bekanntmachung durch den Druck von denselben um so mehr Erkenntlichkeit verdient, da der Vf., wie er selbst sagt, einen bisher noch ungebahnten Weg betreten hat. Nicht minder nützlich ist es für die Dollmetscher zu Constantinopel, die meistens geborne Griechen find, und wohl das Türkische gelausig sprechen, aber selten mit den arabischen und persischen Wörtern, die im höberen Stile dafür gebraucht Werden, vertraut genug find. Europäischen Gelehrten kann es das Studium des Persischen und Arsbischen nur in dem Falle erleichtern, wenn fie sich zwor das Türkische geläusig gemacht baben.

Die Methode des Vfs. werden am besten die solgenden aus der Mitte herausgegriffenen aufeinanderfolgenden kurzen Abschnitte zeigen.

Fener, Laterne aus Papier, Darmhäuten, oder Wachsleinwand verfertigt, auf Arabifch Fanus, auf Perfilch For.

5. Foi.

Faide, Nutzen im Türkischen gewöhnlich gebräuchlich, aber urfprünglich Arabisch, und sollte nicht mit Fa sondern mit Hemfe geschrieben werden; der unregelmässige Plural Fewaid, auf Persisch Sud, die übrigen Synonymen fiche unter Affi.

# Hasptftäck. F mit dem Vokalen j.

g. Ft. Fitne, Aufruhr. urlprünglich Arabifch, auf Per-Ach Aschub. Fitne Koparmak. Ausbruch des Aufruhrs auf Arabisch Schagab, Persisch Aschub engichten. Fitil. Tocht, auf Arabisch Zubale auch Schail, Persisch Pilita.

€. Ftfelt. Fetschi, Fals, Arabisch Bermil, dasselbe Wort it auch im Persischen defür gebräuchlich a. f. w.

CONSTANTINOPEL: CASO DESIS ..... Scherke Tolifei Wehbi, d. i. Commentar über des Tolifes Wehbi. i. J. 1216. d. Hedfchrah. (1802.) 503 S. 4 Ein Commentar des obenfalls aus der Buchdruckerey von Constantinopel hervorgegangenen und hi der A. L. Z. 1800. Nr. 58. recensirten kleinen türkischpersifehen Wörterbuchs von Wehbe. Der Vf. dieses Commentars M Seid Achmed Hajast Efendi, damals ein Muderis d. k. Rector einer Mudrese oder Akademie in Constantinopel. Er brachte sein Werk dem jetzigen Großwesir Jussuspasse der, der als ein großer Liebhaber und Kenner der persischen Literatus sich für den Druck desselben interessirte, womie dem auch, wie Abdur-rahman Efendi, der Vorsteber der Bruckevey, es in einer kleinen Verrede lags, gleich nach Vollendung des persisehen Worterbuches Burhan Katy

angefangen ward.

Die ersten sechs und vierzig Seiten enthalten eine Abhandlung über den Werth und den Gebrauch der einzelnen Buchstaben, sey es für sich, sey es in den Formationen der Wörter in den Conjugationen, Declinationen oder in der Syntax; kurz eine persische Grammatik im Auszuge. Eine Nachahmung des Mokademe oder der Vorrede, die gewöhnlich den persischen Wörterbüchern vorausgehen, und sehr weitlaufige grammatikalische Dissertationen zu enthalten psiegen. Hierauf folgt das ganze kleine Werkehen des Wehbi Vers für Vers mit beygefügtem Commentare, dessen Verdienst nicht bloss in blossen Worterklärungen, sondern auch in Sacherläuterungen besicht, wie es die folgenden gewählten Beyspiele weisen.

Mart Aj, Azar, onindschi puni newruz imisch.

März heisst Asar; der zehnte Tag Newruz. Asar der erste Frühlingsmonat des Sonnenjahrs auch Herwerdin genannt, auch im Arabischen gebraucht, ohne Elif vor dem R; das ik Afar ist der Name des neunten Monats des Sonnenjahres, wenn sich die Sonne im Zeichen des Schützen befindet. Newruz oder Neujahr (eigentlich Neutag). Zwey Tage im Jahre werden mit diesem Namen benannt. Der zehnte März d. i. der Tag, wo die Sonne in das Zeichen des Widders tritt, ist der kleine Neurus; wenn man Newruz platt weg fagt, so wird dieser darunter verstanden. Man sagt: Gott babe an diesem Tage die Welt erschaffen. Dschemschid foll an diesem Tage einst nach einer Reise in Aserbeidschan einen mit Blumen und Edelsteinen geschmückten Thron bestiegen, und als die Sonne aufgieng, foll das Volk von Glanze der Edelgesteine erstaunt ausgerufen haben: Diess ift Newruz, ein neuer Tag.

Dschemschid der Name des Königs und new neu ist bereits in vorhergehenden Versen erklärt worden. Der zweyte oder große Newruz war bey den Persern der sechste Tag des März Chordad genannt. Diess war der Tag, an dem Dschemschid jährlich den Thron bestieg, mit alter Pracht der Königswürde angethan. An diesem Tag empsieng er die Huldigungen seiner Völker, gab Gesetze und heilsame Verordnungen. Vom großen bis auf den kleinen Newruz, das ist vom sechsten auf den zehnten März, psiegten die Chodroen oder alten persischen Kaiser Bittschriften anzunehmen, Klagen anzuhören, Gesangene zu befreyen, Schuldige loszusprechen, und unter das Volk Geschenke zu vertheilen. Sie selbst aber überlässen sieh durch diese vier Tage Freuden und Vergnügungen aller Art.

Wehbi erzählt in der Vorrede seines kleinen Wörterbuches im Kurzen seine eigenen Schicksale. Er spricht von sich selbst erst in der dritten dann in der ersten Person.

Als Abgesandter gieng ich nach Iran Besah die Stadt Rewan und Ispahan; Bis Irak kam ich, und bis Nehawend Und Alles war zu schauen mir vergönt Zuletzt gieng im Schiraserland Ich mit Hafysen Hand in Hand.

Der geographische Commentar über diese kun Reisebeschreibung ist folgender: Iran, der Vf. wardn Jahre 1190 d. Hedschrah von Seiten der ottomanische Pforte als Gesandter an den Schah von Iran (d. i.Pa sien) Cerim Chan abgeschickt. Rewan eine Stadin Iran unter dem 87ten Grade der Lange und dem 30m der Breite gelegen, die Hauptstadt des Districts Ijde fur Sand ward im J. 901 von Ferhadpasha eroben im J. 1010 vom Schah wieder eingenommen; im 1014 vom Schah Abbas, und zehen Jahre hernach von Muhamedpasha belagert, ohne eingenommen zu we den. Im J. 1045 nahm Sultan Murad dieselbe in 714 gen ein, trat sie aber wieder an den Schack ab. Je im Verfalle. Lifahan 85 Gr. Länge 33 Breite zu schen Hügelu unter einem glücklichem Himmelsstrik gelegen, eine große bevölkerte Stadt, die schonkt den altesten Zeiten Persiens Hauptstadt ist. Die Co droen d. i. die ültesten persischen Könige versamme ten hier ihre Cavallerie; daher die Stadt den Name Ispahan (Plural von Spahi) erhalten haben foll, war aus denn durch Veränderung des Sin in Sad und des P in F der heutige Name Isfahan entstand. Nehawmi eine Stadt mittlerer Größe unter dem 83 Gr. der Länge und 351 Gr. der Breite auf einer Anhöhe gelegen, wo zu Zeiten Omars das unter dem Namen Sarjeteldschebel d. 1. Bergschlacht bekannte Treffen geliefert ward. Der Vf. des Nihajetol-edeb erzählt: es befinde sich dort ein Stein, der die Eigenschaft besitze, dass, wer Kenntniss von abwesenden Personen oder zukünstigen Dingen zu erlangen wünscht, und sid darunter schlasen legt, in seinem Traume den ge wünschten Aufschluss erhält. So erzählt auch der Abkürzer des Moadschem, dass es um Nehawend eine Gat tung wohlriechenden Rohres gebe, das fo lang es i der Atmosphäre von Nehawend bleibt, keinen Gerud giebt, sobald es aber ausser dem Bezirk der Sug verführt wird, gut zu riechen anfängt. Dijar Lend Schiras 882 Gr. Länge 33 Gr. Breite. Die Hauptstag der Provinz Fars; sehr groß und bevölkert. Sie wir ehemals weit größer und ansehnlicher, kam aberhanach in Verfall. Cerimschah suchte wieder dieselbt emporzubringen. Diese Stadt ist vorzüglich deshab berühmt, weil sie der Geburtsort, der Wohnsitz, und die Grabstäte vieler gelehrter Männer war. von denen der Vf. hier den Chodshi Hasis nennt. Chodshi (Leb rer) ist ein Ehrentitel, der dem Namen dieses berühm ten Dichters gewöhnlich vorgesetzt wird, wie z. B. den Namen anderer Dichter die Worte Hekim (Doctof) Uftad (Meister) Newlana (Herr) so fagt man: Helis Ferdufti, Uftad Latifi, Mewlana Dichami, Chodich Hafis. Aehnliche interessante Details liefert der Commentar mehrfach über verschiedene historische, philologische und theologische Gegenstände,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 16. Julius 1803.

# LITERATURGESCHICHTE.

Hamburo, b. Kratzsch: Johann Otto Thiess — Gefchichte seines Lebens und seiner Schriften, aus und
mit Aktenstücken. Ein Fragment aus der Sittenund Gelehrtengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Erster Theil. Mit einem Kupser (dem
Bilde des Vs.) 1801. 260 S. Zweyter und letzter
Theil. 1802. 424 S. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

/ ir haben in unsern Zeiten berühmte Gelehrte gesehen, welche ihr Leben in der Absicht öffentlich beschrieben, um nach ihrer ganzen Thätigkeit, in ihren verschiedenartigen Austritten und Handlangsarten richtiger beurtheilt zu werden, als es ohne ibre Anleitung von Zeitgenoffen und Nachkommen zeschehen dürste; andere, welche diese Veranlassung nur ergriffen, um ihr Glaubensbekenntnis über die Sitten, Meynungen und Begebenheiten ihres Zeitalters, über den Zustand der Wiffenschaften, gangbare Methoden, merkwürdige Gelehrten und Schriften abtulegen. Gegenwärtige Autobiographie gehört in beide Classen zugleich. Das vorangeschickte Motto aus dem Cicero, auf welches Hr. Th. verweiset, erklärt zwar jede Arroganz für verhafst, und verspricht: nihil dico de meo ingenio; allein unvermeidlich ist es doch, in einer solchen Schrift von seinen Geistesgaben, ihrer Entwickelung, Vervollkommnung, Richtung und Anwendung zu sprechen; und wenn der Vf. dabey jeden Schein von Selbstgenügsamkeit zu unterdrücken weis, deste rühmlicher für ihn! deste lehrreicher für das Publicum!

Nachdem Hr. Th. bis auf seinen Urgrossvater zurückgegangen war, unterhält er seine Leser im Ersten-Theil bis 6. 178 mit dem Leben und Charakter seines Vaters, Sohann Peter Th., der im Jahr 1787 als praktischer Arzt zu Hamburg verstarb, dessen Schattenriss er auch S. 179 hat abdrucken lassen. Nach der Schilderung des Sohns war er nicht blos ein sehr geschickter und erfahrner Arzt: fondern auch ein biederer, treuherziger Mann vom alten Schlage, uneigennützig in hohem Grade, voll eigener Ansichten der ikn umgebenden Menschen und Einrichtungen; sber auch nicht frey von Sonderbarkeiten und Seitensprungen. Dass man einen solchen Mann gern näher kennen lerne, zumal unter fo vielen, großentheils wohlgerathenen Bemerkungen, Nebengemälden, fatirischen Wendungen u. del. m. des Sohns, leidet keinen Zweifel. Allein, der Vf. weifs, wie schon von ihm bekannt ist, auch hier oft in seinen Geistessjaculationen kein Ende zu finden; seine Mikrologie

wird nicht selten lästig; seine Witz artet in Witzeleyen aus, und über der Sucht zu belustigen, verlässt ihn bisweilen die reifere Beurtheilung. So hat er S. 36-03 den ganzen Promotions-Aktus feines Vaters zu Kiel. lateinisch, mit eingestreueten deutschen Glossen, eingerückt; aber doch am Ende vergessen, mit jenem Verwalter im englischen Lustspiel hinzuzusetzen: Verzeihen Sie, meine Leser, dass ich so spasshaft bin! Sogar eine Oda alcaica, welche Jo. Petrus Ros-kamp, Hamburgenfis, Juris Studiofus in obitum Viri Praeuobil. — Dom. Jo. Petri Thiefsii, Med. Doct. hat drucken lasten, giebt er uns hier (S. 96-99) zum Besten. Aber nun tritt Hr. Th., selbst auf. S. 182 fg., geboren im Jahr 1762; doch find in diesem Theil nur noch seine ersten 13 Lebensjahre beschrieben. Schon als Knabe, fogar als Kind bereits, liefs er sich nicht gängeln; entweder sein Führer musste mit ihm fort, oder er stand still. Ein fauftes Leitband liess er sahren, und durch den Zügel biss er sich hindurch. Halsstarrig war er, wenn man ihm Gewalt, entgegensetzte; aber nachgiebig selbst von seinem Rechte, wenn man ihn frey behandelte. Seine Triebe durften nur nicht gehemmt feyn, und fie beunruhigten niemand; nicht einmal ihn selbst." Ob er nicht zuweilen seinen frühesten Jahren Gedanken und Empfendungen der weit spätern geliehen habe? ist eine andere Frage. So hat er gleich nach der Erzählung, wenn und von wem er getauft worden sey, hinzugefügt: "Mit der Taufe, meynte ich, hätte man wohl fo lange warten können, bis ich sie verlangt hatte. Als ich hernach erfuhr, dass sie ein Sacrament fey: - - fo dachte ich nicht weiter an das, was ich nicht verstand." Auch entschuldigte er als Kind seine Fehler mit den Worten: "Das habe ich nicht gethan, fondern mein anderer Mensch." Im Hamburgischen Johanneum, dessen Verfassung, als einer "Schule der Stupidität", lächerlich genug beschrieben wird, lernte daher Hr. Th. wenig, bis er an den würdigen, aber zuräckgesetzten Tertius, Heerwagen. kam, dem er desto mehr zu verdanken hatte; allein auch der väterlichen Leitung.

Mit dem zweyten Theil schreitet man vom J. 1775 oder vom 13ten Jahre des Vs. bis auf die Zeit fort, da er seine Lebensbeschreibung vollendete. Die Alternative, wie das erste Kapitel überschrieben ist, (eine hochsahrende Vergleichung zwischen Theologie und Rechtsgelehrsamkeit), dient wieder zum Belege, dass der Vs. dem Knaben Begriffe und Ueberlegungen des Jünglings unterschiebt. Das-zweyte Kapitel: Unser Herr Jesus Christus, beschreibt seine Consirmation; etwas gesucht, wie der Titel klingt. Im dritten wird

der ehemalige Hauptpastor-Friderici, der auf die Bildung des Vfs. viel gewirkt hat, als ein Muster eines trefflichen Religionslehrers dargestellt. Dagegen wird im vierten Kapitel (S. 19 - 50) Johann Melchior Götze bloss von der zänkischen, verketzernden und überhaupt schlechten Seite abgebildet. Der Vf., der selbst mit ihm in Handel gerothen war, hätte wohl mit etwas weniger Animolität schreiben sollen; er wirst G. fogar crasse Ignoranz vor, welches doch nicht durchgängig der Fall war. Sodann beschreibt er seine theologische Leserey - immer noch als Schüler auf dem Johanneum. Da hat es, nach S. 56, "frühzeitig einen widrigen Eindruck auf ihn gemacht, dass man ihn immer und überall, wie man fich ausdrückte, Gott aus der Natur habe kennen lehren wollen; er habe darüber die Natur unwillig aus den Augen verloren, und fürchte, diesen Verlust niemals einzuholen." Das ist doch wohl eine ziemliche Affectation! Er rühmt den vortheilhaft bekannten, aber schlecht belohnten Mascho, als denjenigen, der ihm einen richtigen theologischen Studienplan entwarf. Mehrere Austritte des Schülers und Gymnasiasten zu Hamburg, dessen reger Geist schon damals das Hamburgische Schriftsteller-Lexicon herauszugeben ansieng, übergeben wir; nur die Versicherung nicht (S. 129), das Gellert, Less und Hermes auf seinen schriftstellerischen Charakter, fo wie Semler und Teller auf seine theologische Bildung, den mehresten Einsluss gehabt haben. Helmstädt-Rudierte er zwar Theologie, aber auf eine ganz eigene Art. Er hörte kaum zwey theologische Profesioren; und auch ihré Vorlesungen hat er großtentheils nur zum Anfange fleissig besucht. Er gab mehr auf ihre Geberden, als auf ihre Reden Acht; abstrahirte von ihren Behauptungen, und reslektirte auf ihre Verhältniffe; hörte fie am liebsten in Gesellschaft, u. f. w. Er wollte ein so glücklicher, rubiger und ruhmvoller Mann werden, als Zunmermann in seinem Buche über die Einsamkeit, den Prosessor schildert; aber nicht durch die Prosessoren, sondern aus sich felbst. Daher liefs er jene gehen und stehen, and studierte Tage und Wochen lang auf seinem Zimmer. (Das konnte er ja aber auch in Hamburg thun.) Der Prorektor gab ihm daher den Rath, die Univerfität zu verlassen, weil das eigene Studieren nicht schlechtweg erlaubt sey. Weil er nun zwey Collegia unterschrieben hatte, nahm er für eine Stunde zwey: Chemie und Kirchenhistorie, und gieng abwechselnd in beide. Doch war er auch ein Mitglied des dortigen theologischen Seminarium; predigte öfters, und vertheidigte seine Differt. de Evangeho Matthaei non interpolato, offentlich; trug daher auch ein herrliches theologisches Testimonium davon. Nach der Rückkebr in seine Vaterstadt wäre er beynahe durch Götzens Unwillen über die von ihm herausgegebenen Gedichte, besonders die darin enthaltene christliche Grabschrift eines Juden, vom Candidaten-Examen abgewiesen worden. Als Informator kam er in nicht geringe Verlegenheit, indem er den Hamburgischen Catechismus nachbeten musste. Denn feine theologische Aufklärung wat damals schon (in J. 1783) durch das Stu-

dium der kritischen Philosophie, durch ein gleichs kritisches Studium des N. Test. und eine historisch Interpretation desselben, so hoch gestiegen (S. 20 dass er zwar nicht alle Wunderhistörchen gelten lid die man, wie ihm dünkte, zur emen Halite in da N. Test. hineingetragen hatte, und die andere Hälse natürlich zu erklären wußte, ohne dieser hiftorischen Aufgabe auf den Grund zu sehen; aber doch das Wusder der Einwirkung Gottes auf Jesum, der schon ver seiner Geburt mit der Gottheit in einer ibm unerklalichen Verbindung gestanden habe, und ewig darie bleibe, nicht bezweiselte; ob ihm gleich derselbe de Menschheit mehr als der Gottheit anzugehören, un keineswegs Gott felbst zu seyn schien. Er ward jen Nachmittagsprediger auf dem Hamburger Berge, ohn ordinirt zu werden; Predigten, die er heraus git wurden für irrglaubig erklart; er sehrieb die Hanburger Literaturzeitung, und die allgemeine Predige zeitung, welche beide von keiner langen Dauer w ren; wurde zu Helmstädt Magister, und im J. 179 zu Gielsen Doctor der Theologie, wo man ihm, wit er sagt, auf halbem Wege entgegen kain; erreichn aber dadurch die Absicht einer höhern geistlichen Stelk nicht. Daher wondte er sich ins akademische Lebu nach Kiel, wo er aufserordentlicher Profesior der Philosophie ward, und Vorlesungen hielt, auch Hosfnung zu einer theologischen Professur hatte. Hier ward in der Regel gar nicht disputirt; keine lateinische Antrittsrede gehalten, kein solches Programm geschrieben, und kein angehender Lehrer brauchte fich zu habilitiren. Hr. Th. fuchte destomehr durch vicle Vorlesungen, Predigten und herausgegebene Schriften, thatig zu feyn; er erhielt auch einige Belohnungen dafur. Aber im J. 1799 wurde er von dem Könige mit einer Gratification von 300 Rthlr. einem jahrlichen Wartegelde von 300 Rthlr, auch mit den Vorrechten und Freyheiten eines konigl. Professors, feiner Lehrstelle entlassen. Seitdem lebt er zu Itzehoe, und fahrt fort, ein fruchtbarer Schriftsteller zu feyn. Nach der ersten Veranlassung zu seiner Entlassung gesteht er, nie gefragt, wohl aber im Vorbeygehen gehört zu haben, dass sein Andachtsbuch hie und da Unwillen erregt, und dass er sich durch seine freymuthige Beurtheilung der über die neue Schleswig. Holfteinische Kirchenagende herausgekommenen Schriften, wichtige Feindschaften zugezogen habe. Ende des Buchs steht ein Verzeichniss seiner Schristen, denen er zum Theil jetzt allen Werth abspricht; anderer, die er auf ihren Werthe beruhen lafst, oder auf welche er einen wirklichen Werth legt; auch folcher, die er noch herauszugeben gedeukt. fich hier von neuem als einen Mann von Geist. Wilfenschaft, forschendem Schartfinne, großer Belesenheit und Freymuthigkeit charakterifirt; aber auch als einen Schriftfteller, bey dem die kritische Scheidekunst sehr viel zu thun findet. Seine Biographie bleibt. ungeachtet ibrer zahlreichen Auswuchse, gedehnten Gemeinplätze, egoiftischen Scenen und zur Schau ausgelegten Maximen, Meynungen und Eintalle, doch immer ein Buch, das sich nicht bloss zur Umerhaltung, sondern seibst mit Nutzen lesen lässt. Sie wird auch dadurch unterriebtend, dass der Vs. manche seiner Schwächen und Fehltritte nicht verkennt. Mur mangelt noch das Selbstgefuhl, dass er durch unzeitige Aeusserungen der Geistessreyheit ohne hinlängliche Menschenkennmis, durch Paradoxieen und gutgemeynte Uebereilungen, zur Wendung seines Schicksals selbst viel beygetragen habe; dass schnelle Viclschreiberey in den meisten Fällen keinen sichern Ruhm erwerbe und dass derjenige, der Bedachtsamkeit, Milde und Schonung in Beurtheilung anderer vergist, sich selbst auch wenig Schonung versprechen dürse.

- 1) LEIPZIO, b. Reclam: Catalogue of approved English Books. Varzeichniss der vorzüglichsten englischen Literatur bis zu Ende des Jahres 1800. 1803. 182 S. gr. 8. (Schreibp. 1 Ribls. Druckp. 16 gr.)
- 2) Ebendaselbst, bey Demselben: Catalogue des Livres François et Anglais, qui se trouvent chez C. H. Reclam, Libraire à Leipsic. 1803. 69 S. gr. 8.

Wer aus Erfahrung die Schwierigkeiten kennt, welche mit dem Ankauf englischer Bücher für den Auslander verbunden zu feyn pflegen, der wird fich gewils über den guten Anfang mit uns freuen. welcher hier gemacht worden ist, die Anschaffung der betten englischen Werke zu erleichtern. Zum Grunde legte der Herausg. den London Catalogue, den er mit einigen andern verglich und ergänzte, die Preise dessetben für Deutschland berechnete und dieses alles so compandiös als möglich drucken liefs, um dadurch fein Verzeichniss wohlseil und gemeinnütziger zu machen. Er versichert, die neuesten Ausgaben durchgängig angenommen zu haben; eise Versicherung. die sich bester aus der Beyfügung der Jahreszahlen felbit ergeben würde. Voran gehen Cooke's Pocket Editions; dann folgt General Literature; sufort Theologie, Jurisprudenz, Medicin, mit ihren Hülfswissen-Schaften; am Ende Hebrew, Greek, Latin, Italian, French. Die Titel find größtembeils mit verständiger Abkürzung abgedruckt, und die angegebenen Bücherpreise finden wir im Ganzen billig. Nur bey einigen Werken, die wir viel wohlfeiler aus England erhielten, scheint der Herausgeber von Catalogen entweder, oder von Commissionären irre geleitet 22 feyn. Um such diefen Mangel ganzlich zu entfernen, würden wir ihm rathen, dass er in den Supplementen zu diesem Catalog (dergleichen bereits No. 2 auf stellt, und künstig alle Jahre erscheinen sollen) genau bey jedem Buche, neben der Jahreszahl, welche oftmals für den Literator sehr wichtig ist und nie fehlen sollte, und dem Verkaufspreise, zugleich den Betrag der Bogenzahl angäbe: wodurch der Leser in den Stand gefetzt wird, eine ungeführe Berechnung selbst anzustellen. - Das ganze Unternehmen des Hn. Reclam verdient übrigens die thätigste Unterstützung des deutschen Publicums.

# KINDERSCHRIFTEN.

BERLIN, in d. Felischischem Buchh.: Museum für Kinder zur angenehmen und nützlichen Selbstunterhaltung. Mit 12 Kupfertaseln. 1802. 153 S. 8. (1 Rihlr.)

Der vorgegebene Zweck des Vf. soll seyn, Kindern ein Lesebuch zu liesern, welches ihnen eine angenehme Erholung und zugleich eine nützliche Selbstunterhaltung in müssigen Stunden gewähren könne. In vier Abtheilungen liefert er I. eine historisch-,stati-Rische (für Kinder?!) Stammliste der preus. Länder (ift eine trockene Namenliste, welche schon durch Rambachs Geschichte des preuss. Vaterlandes ganz überstüssig gemacht worden); Il. kleine Aussätze vermifchten Inhalts, zur Belehrung und Unterhaltung; III. das Merkwürdigste aus der Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere; IV. Gesellschaftliche Besustigungen. Die drey letztern Rubriken enthalten durchgangig Nichts, als aus zwanzig andern ähnlichen Jugendschriften ohne allen Geschmack und Beurtheilung unglücklich zusammengestoppelte triviale Dinge, welche Kindern, die altenfalls noch lefen können und wollen, anstatt Erholung, Ekel und Langeweile verurfachen müffen. Was die nützliche Unterhaltung dieses Handewerks betrifft: fo darf Rec. nur auf die S. 127 Kindern (? -- ) ertheilten schönen Kunststücke aufmerkfam machen; z. B. eine Pfeife Taback anzuzünden, ohne die Pfeife in den Mund zu nehmen feurige Funken aus dem Munde zu speyen - Feuer auf den Handen zu tragen, unter welche der Vf. auch S. 130 in der nehmlichen Rubrik noch die von einigen Schülern glücklich (?) ausgeführte Life, einen Lehrer zu betrügen, aufführet; - und es ergiebt fich von selbst, dass dieses Machwerk ein böchst unreifes Product eines leeren - Kopfes oder Magens - seyn müste.

London, b. Murray u. Highley: Elements of Self-knowledge, intended to lead youth into an early acquaintance with the nature of man, by on anatomical display of the human frame, a concise view of the mental faculties, and an inquiry into the genuine nature of the passions. Compiled, arranged and partly written by R. C. Dallas, Esqu. 1802. XXXIV u. 464 S. S. (3 Rthlr. 12 gr.)

Eine populäre Anthropologie, aus englischen Schriftstellern zusammengetragen und sogar fürs weibliche Geschlecht bestimmt; denn der Vs. sagt: das Lüchelm eines Madchens werde nicht weniger reizend seyn, wenn es gleich wisse, welche Muskeln dabey in Bewegung gesetzt werden. Es sehlt indessen dem Vs. sehr an gründlichen Kenntnissen der Wissenschaft, die er hier den Ungelehrten vortragen will. Sonst würde er z. B. die wässerigte Feuchtigkeit des Auges nicht für concav ausgeben, und glauben, dass dieselbe nach der Niederdrückung der Katarakte, die Form und Beschassenheit der Krystalllinse annehme. Er würde nicht von einer Oestnung in der Trommel-

haut sprechen, die mit einer Mappe versehen sey: denn das Rivinische Loch gehört doch sicher nicht zum normalen Zustande. Er würde den Nervenknoten keine Muskelhaut geben, und das bekannte Bellini sche Experiment nicht zum Beweise des Daseyns einer Nervenstüssigkeit anführen. Er würde den Sammelplatz des Chylus nicht als ein bohles Behältniss schildern; er würde unzählige andere Fehler vermieden haben. Die Angabe der Mulkeln ift mangelhaft und unzweckmässig; wahrscheinlich ist es ein Druckfehler, wenn S. 47 der Muskel des Steigbügels zu den Muskeln des Auges gerechnet wird. Seltsam klingt, wenn der Vf., dein man es bald anmerkt, dass er bloss Andern folgt, an mehrern Orten sagt: er habe diess und jenes selbst bemerkt; z. B. die Trommelhaut bey Kindern mit Schleim überzogen; er habe keine Varietäten in der Vertheilung der Aorte wahrgenommen u. s. k. Rec. siel dabey die Sitte der Abschreiber des Mittelalters ein, die die Beobachtungen ihrer Vorgänger, ohne Beurtheilung, nachschrieben, als ob lie lie felbst gemacht hätten,

Der psychologische und moralische Theil dieses Werks ist aus Hutcheson, Watts, Beattie, Reid und Ad. Smith entlehnt, und die Lehren dieser Schriststeller sind mit mehr Beurtheilung zusammengestellt. Aus Beattie's letters to a philosophical unbeliever ist die Abhandlung: über die Unsterblichkeit der Seele; den Schluss macht ein Aussatz über die Selbstbeherrschung, von dem Rec. nicht weiss, ob er dem Vs. eigenthümlich oder auch entlehnt ist. Das Titelkupser soll eine oberstächliche Uebersicht der Lage der Eingeweide geben, ist aber in jeder Rücksicht unter al-

ler Kritik; Magnus Hundes und Jok. Kothams eri Holzschnitte aus dem Ende des sunszehnten Jahrhu derts sind weit besser,

Schneffenthal, in d. Buchh. d. Erziehungsank Erster Unterricht in der Sittensehre, für Kinde von 8—10 Jahren, von C. G. Salzmann. 1801 373 S. 8. (18 gr.)

Der würdige Vf. liefert hier ein meralisches Erzh lungsbuch, welches den Kindern nicht zum heftisch gen Gebrauche in die Hände gegeben werden, for dern außer den Lehrstunden, umer dem Beschlaft des Lehrers bleiben soll. Nach einer vorausgeschick ten Charakteristik der Familienglieder, welche in de in diesem Buche zum Vehikel genommenen Geschich die Hauptrollen spielen, webt der Vf, die der Juges zugedachte Belehrung über die wichtigsten Pflich als: Abhärtung des Körpers, Ordnung, Verschall genheit, Verhalten gegen die Beleidiger, gegen Wa witzige, Vorlicht, Geduld etc., und die nothige Warnungen vor den gewöhnlichen Fehlern der L sternheit, Unmässigkeit, des Muthwillens, Argwohn der Thierquälcrey etc. in kurze Erzählungen ein, wi che deutlich und unterhaltend vorgetragen find. No S. 200 ilt dem Vs. ein Verstoss gegen den guten Am druck entwicht: Lernen that ihr heute doch nichts Soult ist Geist, Inhalt und Ton dieses moralischen Unterrichts ganz dem Alter angemessen, für welches Hr. S. schrieb, und schon der Name des in der pads gogischen Welt rühmlich bekannten Vfs. wird dem Büchelchen die gute Aufnahme verschaffen, die es seiner innern Güte wegen verdient.

## KLEINE SCHRIFTEN,

GTAATSWISSENSCHAFTEN. Wistenberg, b. Rühne: Patriotischer Vorschlag, wie dem Versalle der süchsischen Manusatturen nicht nur zu steuern, sondern anch der Flor derselben höher als je zu bringen würe. Mit nahem Bezug auf Sörgels Memorial an Se. Kurst. Durchl. zu Sachsen. Von Gottlob Heinrich Heinse. 1802. 90 S. 8. (9 gr.) Der Vs. dieser mit Einsicht und Bescheidenheit abgesasten Schrift sucht zusörderst in Beziehung auf das bekannte Memorial von Sörgel zu zeigen: das der bedeutende Gewinn, welchen Sachsen durch seinen Zwischenhandel erwirdt, versoren ware, sobald die Einsuhr aussändischer Producte, besonders englischer, mit einer starken Abgabe belegt würde; dass ferner die den sächsischen Fabricaten so nachtheilige Concurrenz der englischen nur während des Kriegs möglich war, wo England für die Aussuhr seiner Fabricate ansehnliche Prämien bezahlte, und den hierdurch entstehenden Verlust durch die erhöhten Preise der Producte beider Indien, die fast ausschließend aus Bop-

land gezogen werden mulsten, decken konnte; und daß mit lich nur die Verlegenheit, keine Wolle aus Spanien bekit men zu können, England nothigte, sie in Sachsen zu suche Erst nach Ausführung dieser Satze wird der auf dem Tie angekundigte patriotische Vorschlag mitgetheilt, welcher das belteht, dass Sachsen Handelsvertrage mit Oestreich , Red land und der Türkey schließen sollte. Am wichtigsten wit unstreitig eine nähere Handelsverbindung mit Oestreich, diefes eine Menge natürlicher Erzeugnisse (besonders Win und Taback) belitzt, welche Sachsen theils ganzlich, the in hinlänglicher Menge oder in gleicher Güte mangeln : Sedson hingegen viele Manufacturwaaren liefert, die Oestreit sehlen, auch in diesem Staate lange noch nicht in erfoden cher Menge werden hervorgebracht werden können, was larunter nicht die Cultur des Landbaues soll vernach ligt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 18. Julius 1803.

## SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIG, b. Göschen: Temps von F.J. 1803. Erfter Band. XII u. 463 S. Zweyter Band. 363 S. kl. 8.

um Genuss der schönsten Blumen, die eine forgfam ordnende Hand von Hellas lieblichen Auen auf deutschen Boden verpflanzte, ladet dieses anmuthige Tempe ein. Hätte auch der würdige Gelehrte, dem wir diese Sammlung verdanken, seinen vorzüglichen Beruf, den Eifer für die griechische Anthologie wieder zu erwecken, nicht schon durch andere Proben, und besonders durch seinen vortressichen Commentar derselben, hinlänglich bewährt: selbst diese deutsche Bearbeitung der gewähltesten Epigramme würde den glücklichen Erneuerer eines lange vernachlässigten Studiums auf eine sehr überzeugende Jenen noch nicht vollendeten Weise ankündigen. Commenter, deffen Inhalt und Werth ehedem (A. L. Z. 1800. Nr. 358) nur erst im Allgemeinen angegeben ward, vollständig in genouerem Detail zu würdigen, haben unsere Blätter seither aus verzeihlichen Ursachen gezögert: aber das Vergnügen können wir uns nicht verlagen, gegenwärtige Sammlung fogleich nuch ihrem Erscheinen mit den frohen Glückwünschen, womit man eine angenehme Ueberraschung empfängt, ins Publicum einzuführen. Denn auf ein beträchtliches Publicum wird ohne Zweisel ein Werk rechnen dürfen, welches die reiche Fülle poetischen Lebens, die in den kleinen Gemälden der griechischen Epigrammatiker herrscht, die Zartheit schöner Gesühle, die fröhliche Heiterkeit, die reine Große einer edeln und wahrhaft humanen Denkungsart, die aus ihnen hervorleuchtet, in deutscher Sprache wiederzugeben strebt, und größtentheils mit Glück wiedergiebt. Erfreuen wird fich über die schone, vielleicht kaum geahndete Mannichfaltigkeit auch der Dilettant, welcher seither nur die Kenntniss einiger weniger Epigramme aus Herder's zerstreuten Blättern, und anderen, wenn auch tresslicheren, doch auf eine noch . kleinere Anzahl beschränkten Nachbildungen, gewonson hatte. Denn Herdern haben wir, wie mit Recht der Vf. in der Vorrede fagt, zuerst und vorzüglich die bessere Bekanntschaft mir einer Gattung von Poësie zu danken, die vorher entweder unbekannt oder verschtet war. Herder's Uebersetzung ergriff die Gemüther, welche bis jetzt nur der Reiz des satirischen Epigramms gefesselt hatte, mit Bewunderung des neuen Inhalts und der ungewohnten Form: dass man dabey nicht streng fragte, ob auch die Farbe des Urbilds mit A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Treue dargestellt, ob überhaupt der Sinn desselben immer gehörig verstanden worden sey, diese Nachsicht scheint ein billiger Lohn, den man dem ersten Versuch in der Freude des bescheiden dargebotenen Genusses zollte. Strengere Foderungen war man an einen Uebersetzer zu machen berechtiget, der, obwohl auch anspruchlos, doch nach längerer Vorbereitung fich an die Reihe derer anschließt, welche nach Herder auf demselben Felde die Palme suchten oder erlangten. Hr. J. hat, wenn man seine Samulung blos mit den Herderischen Versuchen zusammenhält, diese Foderungen unstreitig erfüllt; auch manches andere Blatt, das einem flüchtig nachgebildeten Epigramm der griechischen Anthologie geweihet war, werden seine mit Fleis und Liebe versertigten Ueber-Tetzungen der Vergesfenheit zuwehen: sollte aber auch hie und da einem geübteren Dichter Manches bessergelungen, und das Gelingen selbst leichter geworden feyn; follte die Kritik zuweilen über die von Hn. J. zewählte Sprache, zuweilen über den Tonausdruck und die rhythmische Periode, zuweilen über klesne Versehen in der Prosodie. Unzufriedenheit äussern; heinen wird diese Aeusserung weniger beleidigen, als den Verfasser selbst, der mit so ausgezeichneten Talenten und Kenntnissen eine gleich achtungswerthe Bescheidenbeit verbindet, und bey so vielem Vortrefflichen den edeln Sinn für höhere Vollendung in reiner Seele bewahrt.

Bey der Auswahl der hier bekannt gemachten Ebigrammen aus einer Anzahl von mehrern Tausenden. welche die griechische Anthologie enthält, hat, wie die Vorrede verlichert und der Augenschein bestätiger. keine besondere Absicht obgewaltet. "Das meiste hat die Neigung bestimmt, vieles die Fähigkeit des Uebersetzers, einiges der Stoff. Denn er glaubte, dass die Namen der größten Menschen, die Erinnerung an die edelsten und glorreichsten Thaten, auch wohl die Erwähnung dieser oder jener besonderen Sitte des griechischen Alterthums hier an ihrer Stelle sey, und dass auf solche Weise diese Sammlung den Dilettanten nützen könne, einiges Unbekannte zu lernen, das Bekanntere in ihrem Gedächtnisse aufzufrischen." Eine gewisse Zusammenreihung ähnlicher oder verwandter Gegenstände, welche in einzelnen Epigrammen behandelt werden, ist indess bey der vom Vf. getroffenen Abtheilung in zehn Bücher sichtbar; ob zum Vortheile des Ganzen, dürfte vielleicht bezweifelt werden. Leser und Leserinnen ermüden zu leicht durch 'das Einerley des Inhalts: diese zwar wird man an die Herderische Warnung erinnern dürsen, auf solchen

Blumenbeeten mit sparendem Blicke zu verweilen, auf Einmal nur Weniges, und wenn ihnen hie und de ein Stück vorzüglich gefällt, nur diess Eine, das für sich ein Ganzes bildet, zu lesen; aber jene, dünkt uns, werden wünschen, dass, wenn einmal die Anordnung nach der Gleichheit oder Aehnlichkeit des Inhalts bestimmt wurde, zur richtigern Schätzung des Einzelnen zugleich die chronologische Folge der Dichter beobachtet seyn möchte. Denn lehrreich ist es wahrzunehmen, wie hier ein einfacher Sittenspruch, dort der Ausdruck der Wahrheit, der Empfindung und des Witzes in verschiedenen Zeiten verschieden gewandt, verschieden nachgeahmt wurde; und man vergisst das Gleichlautende des Inhalts über der Mannichfaltigkeit der Form, wenn uns die Stufenfolge von den früheren Zeiten des geistreichen Simonides und der feurigen Sappho bis auf die späteren eines Agathias und Paulus Silentiarius hinableitet, wo, bey dem allgemeinen Verfall des Geschmacks und der Sitten, nur die Sprache und ältere Muster dem Armseligen noch ausbalfen.

Das erste Buch ist dem Andenken ehrwürdiger Dickter des Alterthums geweihet. Nur sehr wenige dieser Epigramme enthalten blos eine simple Darstellung, eine einsache Gedächtnisseyer; die meisten bilden, durch Auslösung der einzelnen Züge, ein kleines lyrisches Gemälde. Von der ersten einsacheren Art ist die Exposition eines Ungenannten (Anal. Brunck. III, 253. n. CCCCLXXXIII) auf Orpheus:

Hier begruben die Töchter Mnemofynens Thrakiens Orpheus,

Den der hochthronende Zeus schlug mit dem stämmenden Blitz.

Auf das unangenehme Zusammentressen gleichlautender Genitiven in verschiedener Beziehung: Mnemosynens, Thrakiens dürsen wir den seinhörenden Uebersetzer nur ausmerksam machen. — Ein anderes, künstlicher gebildetes Epigramm auf Pindaros, welches den
Antipater von Sidon zum Vf. hat (Analect. Brunck. II,
19. n. XLVIII), wurde von Herder (zerst. Blätter I.
S. 78.) ehemals so verdeutscht:

Wie die Tuba den Klang der kleinen ländlichen Flöte Uebertönet: so tönt, Pindar, dein hoher Gesang Ueber alle Gesange. Vergebens trugen die Bienen Dir, dem Kinde, nicht schon Honig im Schlummer herbey:

Selbst der Mänalische Pan vergisset seine Gesange, Singt statt ihrer anjetzt, Pindar, dein heiliges Lied.

Vergleicht man das Original, so wird das Deutsche mehr eine Umbildung als Nachbildung genannt werden müssen. Die νεβοείοι αὐλοὶ sind zu einer kleinen tändlichen Flüte, die χέλυς zu einem hohen Gesange, die νόμιοι δόνακες wiederum zu blossem Gesange umgedeutet; der Zug vom Schlummer ist hineingetragen, die stärkere Wendung μάρτυς δ Μαινάλιος κεφόεις Θεὸς inn vorletzten Verse mit einer schwächeren vertauschte die rhythmische Periode des ersten Disti-

chon, welche mit der Gedankenperiode gleichen Schrithalt, willkürlich überschritten, und die genze Anordnung des letzten Gedankens verändert worden. Daundeutschen Wortstellung in mittleren Distichon und des übellautenden vergisset, wollen wir nicht einmaß gedenken. Hr. J., obgleich er in der Vorrede den unten noch zu erörternden Grundsatz darlegt, dass die Treue im höheren Sinn oftmals durch scheinbare Untreue gewonnen werden müsse, hat sich doch dem Urbilde näher und mit gläcklichem Ersolg angeschmiegt:

Wie der Drommete lauthallender Ruf die knöchena Pfeife,

Also besiegte dein Lied jeglicher Laute Getöm.

Pindaros! Nicht vergebens umsummten dich Schwirze
der Bienen,

Und benetzten den Mund mit dem nektarischen Tam Zeugte nicht Pan dir selbst, der mänalische, welche vergessend

Seines ländlichen Rohrs, deine Gefange gelernt?

Abgesehen von der prosodischen Irrung, welche H. S., wie wir nachher erinnern werden, sich durch verkürzung der tiestonigen Länge zuweilen, und hier se gar der hochtonigen, hat zu Schulden kommen lassen, wüsten wir gegen diese Uebersetzung nichts erhebsches zu erinnern, ausser dass die fragende Wendung, die dem letzten Distichon verliehen worden, dem mit einsachem Ernste gehaltenen Tone des Originals nach unserem Gefühl Eintrag gethan hat. — Vorzüglich gelungen scheint uns die Uebersetzung eines schwierigeren und kunstvolleren Epigramms, womit Dieskorides (Anal. I, 500. n. XXVIII) Sophukles Grabmal ehrte:

#### Bakchos.

Dieser Hügel bedeckt den Sophokles, den von den Muser Ich, ein Geweihter der Kunst, einen Geweihten em pfing.

Als er zu Phlius mich fand, wo ich kunftles über de Tenne

Wandelte, kleidet' er mich schmückend mit praggedem Gold,

Und mit dem zarten Gewand, dem purpurnen; nan er gestorben.

Raftet mein tanzender Fus hier auf des Treffliches, Grab.

#### Wandrer.

Wahrlich, ein rühmlicher Platz - doch sage mir, diest beschor'ne

Maske, wen deutet sie an, die du hier tragst in det Hand?

#### Bakchos.

Nenne sie, wie dir's gefällt, Antigone oder Elektra: Diess, wie jenes, ist recht. Beide sind Wunder der Kunst.

Ganz anders lautet dieses Gedicht in Herder's zerft. Blättern (I. S. 94):

Die

Die Jungfrau auf Sophokles Grabe. "Wanderer, diess ist Sophokles Grab; ihm setzten die Musen.

Deren Priester er war, seiner Unsterblichkeit Bild, Eine heilige Jungfrau. — Mir, die sonst nur auf grünen Sträuchen tauzete, mir gab er die goldne Gestalt, Zog den leichten Purpur mir an; und seit er gestorben, Feyert dem Tanze nun mein sonst hüpfender Fuss."

#### Der Wandrer.

Glückliches Loos des Mannes! Was will dann aber die Locke,

Die in der Hand du hältst? Welcher Bedoutung ist fie?

Die Jungfrau.

Lafs fie, wenn du Antigons liebst, der Antigone Locke, Oder Elektra's feyn. Beide find Gipfel der Kunst.

"Ohne das schöne Symbol der Jungfrau (sagt Hr. Herder in seinen Anmerkungen über das Epigramm S. 116) würe das Gespräch nicht entstanden, das den Ruhm und die Kunst des Dichters so fein lobt, so trefflich schildert. Die Ausleger haben einen Bakchos Ratt der Jungfrau dahin gebracht, wodurch die Schönth eit des Epigramms verloren geht, und wovon der Text nichts saget." Aber wie lässt denn der Grieche die Jungfrau, nach Hn. Herder's Auslegung, fo uniungfräulich im männlichen Geschlecht von sich sprechen? "Ος με τον έκ Φλωύντος, ετι τρίβολον κατέοντα - μεθηρμόσατο u. f. w. Wir willen uns diefe Frage fo wenig zu beantworten, als wie πρίνινος πρίβολος grüne Sträucher bezeichnen, und die Worte des vorletzten Hexameters ολβιος, ως άγαθην έλα-YES στάσιν, auf das glückliche Loos des Sophokles selbft bezogen werden können. Gleichwohl het Hr. Herder unseres Bedünkens Recht, dass das Epigramm, vom Bakchos gedeutet, seine Schönheit verliere. Am wenigsten befriediget uns in der Uebersetzung des Hn. 3. der zweyte Vers, welcher dem griechischen ov maρά Μουσων Ιρήν παρθεσίην, έερος ων, έλαχον, ent-Iprechen foll; und die Locke in den Hinden des Bakchos hat, wo wir nicht irren, etwas Unziemenden. Wir glauben vielmehr, dass Bakchos zugleich und die Jungfrau, nach der Vorstellung des Dichters, das Grabinal zierten; diese mit der bezeichnenden Locke, jener, noch kenntlicher, zugleich als Dolmetscher des sinnreichen Symbols. Demnach lesen wir im zweyten Verse mit Hn. Huschke (Analest. crit. in Anthol. gr. p.2): ος παρά Μουσων ίρην παρθενίην, ερρος ων, έλαχεν, und erklären die Worte ή δ' ένι χεροί κούριpos fo, dass der Wanderer auf die neben ftehende Jungfrau hindentet.

Das zweyte Buch enthält die ersesensten Weiligeschenke, welche die epigramusztische Muse edeln Helden der Vorzeit in dem Tempel des Ruhmes aufhängse. Auch das so ost übersetzte Skolion auf Harmodies und Aristogeiton (Anal. I., 154. n. VII) hat hier (S. 89) seinen Platz gefunden. Eine der besseren Uebersetzungen dieses Liedes, nach der Hagedornischen

(Werke 3 Th. Volkslieder 1 Th. S. 266), hat Hr. Cludius (Bibliothek der alten Literatur und Kunft I. S. 61) geliefert:

Im Myrtenzweige will das Schwert ich tragen, Wie es Harmedies trug und Aristogeiten, Als den Tyrannen sie erschlugen, und den Bürgern Athens verschafften gleiche Rechte.

Noch lebt dein Ruhm, noch bist du gestorben, Liebster Harmodios, bist in der Seligen Inseln, Wo der schnellfüssge Achill, und Diomedes Noch wandelt, Tydeus tapfrer Sprößling.

Im Myrtenzweige will das Schwert ich tragen, Wie es Harmodios trug und Aristogeiton, Als bey den Opfern der Athene sie erschlugen Den Mann Hipparch, Athens Tyrannen.

Ha! ewig soll eu'r Ruhm auf Erden weben, Liebster Harmodios dein und Aristogeitons, Weil den Tyrannen ihr erschluget, und den Bürgern Athens verschaftet gleiche Rechte.

Durch poetischeren Gehalt zeichnet sich Hn. J. Uebersetzung aus:

In der Myrte will ich mein Schwert verhüllen, Wie Harmedios und Aristogeiton, Da ihr Muth den Tyrannen erschlug, Und sie dem Volk Athens Freyheit gewährsten.

O Harmodios, du bist nicht gestorben; In der Seligen Inseln sollst du wohnen, Wo Achill der Schnellfüssige wohnt, Und Diomedes auch, Tydeus edler Spros.

In der Myrte will ich mein Schwert verhüllen, Wie Harmodios und Aristogeiton, Da ihr Muth an Tritogenens Fest Kühn den Tyrannen Hipparchos erschlagen hat-

Immer strahlet euch Ruhm auf weiter Erde,
O Harmodios und Aristogeiton,
Dass eu'r Muth den Tyrannen erschlug,
Und ihr dem Volk Athens Freyheit gewähretet.

Gegen das gewählte Sylbenmaß können jedoch bey beiden Ueberfetzungen Zweisel erhoben werden; zumal, wenn Hn. Fiorillo's Anordnung des griechischen Liedes, wie uns wahrscheinlich ist, für die wahre eskannt werden muß:

Das dritte Buch, nach In. J. Abtheilung, begreist Epigramme auf schone Kunstgebilde, mögen es Statuen, Gemälde oder Gemmen seyn. Die meisten sind zwar aus späterer Zeit; manche verleugnen ihren Zeitcharekter auch in dieser Auswahl nicht; allein bey vielen sieht man mit Erstaunen, mitten in einem zerrütteten und geschmacklosen Zeitalter, einzelne, des

schönen Alterthums würdige Blütten sich unter den Prümmern der alten Kunst entsalten. Hervorstechend ist in dieser Hinsicht ein Epigramm Antipaters aus Sidon auf die Anadyomene von Apelles (Anal. II, 15. n. XXXII):

Sieh, vom Pinsel Apellens erzeugt, ein treffliches Kunstwerk;

Kyprien, wie sie dem Schoofs purpurner Wellen entsteigt!

Wie sie ergreift mit der Hand die triefenden Haare des Scheitels,

Und das schäumende Nass drücket aus feuchtem Gelock!

Pallas spricht nun selber und Jupiter's hehre Gemalin: Sieh, wir bestreiten dir jetzt nicht mehr den Preis der Gestalt!

Obgleich Hr. J. im ersten Distickon die Wortfolge des Originals, welche dem Sinne kräftiger entspricht; verlassen, und in diesem sowohl als in dem letzten einige verschönernde Züge beygefügt hat; ob es daher gleich scheinen möchte, dass im Griechischen das Hauptwort τάν ἀγαδυομέναν am wirksamsten den Vers eröffne, dals absichtlich der einfache Ausdruck άπὸ ματέρος 9αλάσσης gewählt sey, um nicht durch ein allzu üppiges Colorit der Nebensachen den Blick von dem Hauptgegenstande ταν αναδυομέναν - 'Απελλείου μόχθον δοα γραφίδος abzuwenden; ob man endlich gleich wünschen durfte, dass "Hon wenigstens nicht in gupiters hehre Gemalin verwandelt seyn möchte, da der Uebersetzer sonst die Götternamen nach der griechischen Sprache beybehält: so fallen doch alle diese Abweichungen nur demjenigen auf, welcher das für fich schön gebildete Gedicht ängstlich mit dem Original zusammenhält; und auch dieser wird gern gestehen, dass das Ganze, an fich betrachtet, nichts an der lebendigen Gegenwart, und der geründeten Darstellung verloren habe, wodurch jedes gelungene Epigramm, in schönen Verhältnissen der Gedanken - und Vers Periode sich fortbewegend, den letzten Punkt der Wirkung erreicht. Lofet man diese Verhältnisse auf; wie schnell verschwindet mit der Spur 'jener epigrammatischen Ründung zugleich auch der gehoffte Effect! Folgende Uebersetzung z. B., welche Hr. Sonntag (zur Unterhaltung für Freunde der alten Literatur I. S. 12) von demselben Gedichte gegeben, wird wohl nur von Lesern, die des Urbildes unkundig find, mit Wohlgefallen betrachtet werden:

Siehs? wie dem mitterlichen Meere,
Auf Apelles Pinfels Ruf, Kythere
Hier entschwebt!
Sieh! wie diese schaumgenässten Locken
Mit den Rosensingern trocken
Sie zu winden strebt!
Pallas selbst und Juno würden sagen,
Sähn sie hier Kytheren: "nimmer wagen
In der Schönheit Rangstreit wir
Uns hinfert mit dir!"

Bringt man nun vollends die Schwierigkeiten in An-Ichlag, welche, bey einer Nachbildung des ursprüglichen Versmaßes, besonders der Pentameter erzeug: so muss das Verdienst des Hn. J., je mehr es ihm plang, die rhythmische Periode treu wiederzugebe desto preiswürdiger erscheinen; und wo es ihm wniger glückte, wird die begangene Untreue desto leich ter Entschuldigung verdienen. So in einem Epigram der Erinna auf das Bildniss eines Mädchens (An I, 58. n. I), welches Hr. J. also verdeutscht:

Zarsen Händen gelang dies Meisterflück. Edler Pros theus,

Auch der Sterblichen Sinn eifert dir nach in der Kei-Hätte der treffliche Mann, der so täuschend male-Jungfrau,

Stimme dem Bilde geliehn, war' Agatharchie fie gen Hr. v. Seckendorf (Blüthen griechischer Dichter & LXVIII) übersetzte dasselbe Gedicht:

Zarte Hand erschuf dies Bildniss. Bester Prometheus.

Auch in der Weisheit selbst find dir die Sterblicht
gleich.

Wahrlich, wer er auch sey, der hier dies Madchen bildet,

Fügt er die Sprache hinzu, war Agatharchis sie game Wir können hier nur dem Anfange der ersten Uder setzung den Vorzug vor der zweyten einräumen, welcher die Häufung der todten Spondeen eine Wirkung hervorbringt: in den übrigen Versen als scheint uns die Seckendorssiche Uebersetzung mit erhythmischen Periode zugleich auch den Sinn Originals treuer und wahrhafter darzustellen. Hiers leichterer Beurtheilung das griechische Gedicht selb

'Ε΄ ἀταλᾶι χειεθι τάδε γεάμματα, λῶστε Πεομαθεύ, 'Ειτὶ καὶ άιθευποι τὰ όμαλοὶ σοφίαι.
Ταύτω γοῦι ἐτύμως τὰι παρθίνοι ὅστις ἔγεωψει.
Αἴκὰ ἀὐδὰι ποτεθηκὰ, ἦς κὰ 'Αγαθαεχὰς ὅλω.
(Die Fortsetzung folgt.)

# KLEINE SCHRIFTEN.

MATURGESCHICETE. Pires, b. Pinther: Ueber des Stadium der Botanik als eine der nützlichften und angenehmften Beschäftigungen für alle Stände. 76 S. 12. (6 gr.) In einer für die didaktische Prosa nur zu pomphasteu Schreibert rühmt der Vf. den Binsluss des Studiums der Botanik auf den Geist, auf das Herz und auf die Gesundheit des Menschen. Er bringt darüber nichts

Neues bey, auch fagt er das Bekannte nicht eindringender, a es vor ihm gefagt ist. Die Botanik bedarf keiner Empfehlem aber die Anfangsgründe zu erleichtern, und sichere Mittel a zugeben, wie man die Pflanzen im System sindet, darzi kommt es an, und wenn man dies nicht vermag, helfen alle Ee pfehlungen nichts.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 19. Julius 1803.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Leipzia, b. Göschen: Tempe von F. J. Erster und zweyter Band. etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

in vierten Buche find vorzügliche Epigramme auf heilige Donarien und Votivstücke, im fünften die erotischen Gedichte, mit züchtiger Auswahl, zusammengestellt; die übrigen fünf Bücher, welche den zweyten Band dieser Sammlung ausmachen, befassen vermischte Epigramme, doch immer nach Verwandtschaft des Inhalts geordnet; je nachdem hier ein Gegenstand der Natur oder der Kunst, dort eine merkwürdige Begebenheit aus der Geschichte, oder ein ausgezeichneter Vorfall des bürgerlichen oder häuslichen. Lebens, bald eine stärker erregte Empfindung, bald ein flüchtiger Einfall der Phantasie oder der Laune, zinen älteren oder späteren Dichter zur Darstellung gestimmt hatte. Ohne den Inhalt dieser einzelnen Bücher zu verfolgen, wozu uns der Raum fehlt, wollen wir vielmehr an die letzte Bemerkung, welche das Epigramm der Erinne darbot, die Vergleichung einiger anderer Epigrammen knupfen, um die oben berührte Meynung des Vfs. von der höheren Treue, die oftmals durch scheinbare Untreue erkauft werden musse, deutlicher ins Licht zu setzen. Dadurch werden unbefangene Leser über die Wirkung, welche die Anhänger der "strictern und laxern Observanz" (vgl. Verrede S. XI) durch ein verschiedenes Versahren hervorbringen, und was diese Wirkung befördere, was erschwere, in ausgehobenen Proben selbst zu entschei-Jen veranlafst werden.

Allerdings mag es zuweilen für Verbesserung des Driginals gelten, wenn der Uebersetzer bald einen in Schatten gestehten Zug kräftiger herverhebt, bald einen übergangenen absichtlich hinzusügt, bald wielerum die verschwendete Farbengebung mässiget, und las Ueppige mit vorsichtiger Hand entsernt. So E. B. n dem Epigramm des Polliagsos an einen Versmacher Anal. II. S, 439. n. II):

Είσὶ καὶ δι Μούσμοιν Έρννίες, αι σε ποιούσε - Ποιητήν, ανθ Αν πολλα γράφεις ακρίτας. Τοίνον σοῦ δέαμαι, γράφε πλείονα μείζονα γάς συ Ευξασθάν ταύτης ου δύναμαι μανίας.

Welches Hr. J. (II. 14) folgendermassen verdeutscht:

Auch im Chor der Musen sind Furien; diese creirten

Dich zum Posten; durch sie schreibst du so ohne Ver-

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Schreibe nur, schreibe nur zu, ich bitte dich. Niemeer

Selbst der suckischste Feind schrecklichern Wahnfann dir aus;

in diesem Epigramm ist die Idee, welche nur kurz und tressend gesagt von Wirkung seyn konnte, so geschmacklos ausgesponnen, dass die Uebertreibung einzelner Ausdrücke ins Komische, welche Hr. J. gewählt hat, die Fehler der Anlage schwerlich vergüten möchte. Glücklicher erreichte Hr. Voss (hyrische Gedichte IV. S. 815) die von dem griechischen Dichter versehlte Wirkung durch eine Abkürzung des Epigramms:

Unter den Musen auch find Strafgöttinnen, die dich be-

Schreib! Nicht ärgere Wuth kann ich dir wünschen! O schreib!

Gleiches Verdienst, auf gleiche Art, hat Hr. Voss sicht um ein anderes Epigramm des Platon (Anal. I., 170. n. VIII) erworben, das Hr. J., dem die matte Ausdehnung des Gedankens und die Ueberladung des Ausdrucks gewiss nicht entging, gleichwohl vollständig übersetzt hat (I. S. 278):

Diesen Diener der Nymphen, den Frosch, den Sänger im Schilfrohr,

Der sich am hüpfenden Nass zitternder Quellen erfreut, Hat, geformet aus Erz, ein Wanderer, treu dem Gelühde

Aufgestellt, weil er am Bach Rillte den qualenden Durst.

Deun aus nassem Geklüft verkündigte heller Gesang ihm.

Was er irrend gesucht, rieselndes Wasser im Bach.

De verfolgte sein Fuss die leitende Stimme des Herolds.

Und entdeckte das Nass, das er zu sinden geseufzt.

In vollendeter Ründung und Klarheit giebt dieses Gedicht die Vossische Uebersetzung (IV, 303):

Diesen ehernen Frosch, auf Reinerner Seule gebildet, Weiht' ein Wanderer euch, rettende Nymphen, zum Dank.

That, der in Staub und Hitze verschmachtete, weigt er im Thale

Hier mit quackendem Ruf euren erfrischenden Quell.

Allein Fälle dieser Art, wo der Uebersetzer zugleich die Verbesserung seines Urbildes unternimmt, sind selten, und wollen, wie sich von selbst versteht, nur von Meistern der Kunst, und auch von diesen mit großer Versicht behandelt seyn. Ostmels dagegen, wo der

der Uebersetzer die ganze rhythmische Periode, und mit ihr die Periode des Gedankens, hier durch Einigung, dort durch Erweiterung unbildet, zweckt die vermeynte Verbesserung auf nichts anders, als auf Erleichterung der Arbeit ab : man begnügt sich, den obenhin aufgefasten Sinn des Originals in einer willkürlich gewähken Form und mit Worten, wie sie in günstigen oder unbewachten Augenblicken fallen, unbeforgt um den reinen Verhalt des ursprünglichen Tones und vertrauend einer gleichen Genügsamkeit der Leser, so ungesähr darzustellen. Dass Hr. J. eine sotche Erleichterung verschmähete, liegt am Tage, und erhellt am klärsten aus der Vergleichung solcher Ueber-Letzungen, als wir oben ansührten, und deren Beyspiele wir leicht durch ähnliche vermehren könnten. Wenn z. B. die einfache Grabschrift, welche Kallimachos auf Saon verfertigte (Anal. I, 472. n. XLIX):

Τηδε Σιάων ο Δίκωνος Ακάνθιος ἵερον ύπνου. Κοιμάται θιάσκειν μη λέγε τους αγαθούς.

von Christian Stolberg (Gedichte aus dem Griech. S. 317) also übersetzt wird:

Hier schläft Saon heiligen Schlaf! dass der Redliche

Sage nicht! denn der Tod eines Gerechten ist Schlaf; so ist diess offenbar nicht eine Uebersetzung, sondern eine andere, willkürliche Einkleidung desselben Gedankens, der hier in einer vollständigen Sentenz ausgesprochen, dort durch eine gefälligere epigrammatische Wendung dem verständigen Leser nur angedeutet wird. Hr. J. (II. S. 234) ist zwar der Wendung des Originals treuer geblieben:

Hier schläft heiligen Schlaf der Akanthier, Dikon's Erzeugter,

Saon: nenne die Ruh edler Entschlafnen nicht Tod;

allein die schöne Simplicität, des Urbildes, welche durch den natürlichsten aber gemessensten Ausdruck das Herz anspricht, ist mit Veranderung der Wortstelllung geschwunden. Im Griechischen hebt die Expofition der Grabschrift mit einfacher Angabe des Namens an; im Deutschen steht der Name des Entschlafenen im Hintergrunde, und das Dikon's Erzesgter tritt überdiess als eine hier unziemende Ausschmückung des simpeln Lingvos zu stark hervor. Nach isgov űgrov ift im Griechischen eine wirksame Pause; der Leser, etwas Herberes erwartend, wird durch das sanste xorμάται befriediget; und das traurige Lνήσκειν, in dieser Stellung und bey dem rasch solgenden un leys. wird so gemildert, dass die letzte Idee rous aya Jous in den Seele die herrschende bleibt. Nicht so im Deutschen, wo das Traurigste, was der vorsichtige Dichter fern. hielt, zuletzt vernommen, einen schwerzenden Stachel im Gemüthe zurückläßt...

Ob nun folcherley Abanderungen des Gedankens, und wesentlichere, die oftmale aus der Umbildung der rhythmischen Periode hervorgingen, nothwendig oder zuläsig seyen, darüber kann freylich, wie der Vf. in der Vorrede mit Recht erinnert, kein allge nes Gesetz entscheiden, sondern bloss das Gesühl, ches besonders durch ein sorgfältiges Gegeneinan halten des mehr oder minder Gelungenen geschärst bestimmt wird. Anal. Brunck III, 200. n. CCXL

Tourn's elde Things pe, and 'Amions, and 'Adams.
Tous reas aide provous Realithms de modes:

Hr. J. übersetzt (II. S. 143):

Paris erblickte mich nacht und Adon, und der Hirt en dem Ida.

Diese drey nur allein: Aber Praxiteles we?

Hr. Voss (lyrische Gedichte IV, S. 237) dagegen:

Nackt hat Paris mich nur, und Anchifes gefehn. Adonis;

Diese drey: doch wo sah mich Praxiteles denn?

Wie geben dem Hexameter der letzten Uebersetzun unbedenklich den Vorzug, weil sie, mit Hervorbung des Hauptbegrisses, Schwung und Ton des Gi ginals glücklicher erreicht. Der kürzere Vers hinge gen scheint Hn. J. besser gelungen zu seyn.

Anal. III, 324. n. XXXVI. auf einen unglückschen Arzt:

Τοῦ λιθίτου Διος έχθες ο κλιτικός ήψατο Μάζκος: Καὶ λιθος ών, καὶ Ζεύς, σήμερον εκφέχεται.

Nach Hn. J. Uebersetzung (II. S. FI):

Doctor Markos berührte den fteinernen Jupiter gestern; Heute trägt man den Gott, trägt man den Marmor zu Grab.

Der scharssinnige Vs. wird unstreitig dies selbst nur eine Verdeutschung nennen, vielleicht auch uns zu gestehen, dass der Sinn des zweyten Verses durch du veränderze Wendung und durch das wiederholte nigt durchaus verdunkelt worden ist. Treuer zugleich und lichtvoller ist auch hier die Vossische Uebersetzung (\* 2.0. IV. S. 208):

Unseren marmornen Zeus berührte der Arzt Menedens, Marmorn war er, und Zeus; aber man trägt in hinaus.

Bloss das Entbehrlichste, was hier allensalls wegste len konnte, die Zeitbestimmung έχθες σήμερον, il der treuen Nachbildung des Uebrigen aufgeopse worden.

Anal. II., 80. n. l. auf einen irrdenen Bechern Δός μοι τόνα γαίης πεποτημένον άδυ αύπελλον, 'Απ γενόμαν, και υψ αξικείσομι αποφθέμενος.

Hr. J. II. S. 134:

Reiche den zierlichen mir aus Erde gebildeten Becher Aus ihr ward ich, von ihn werd ich im Tode bede Die strengere Kritik dürfte hier mehreres missbillig zuerst die Inversion im Hexameter, welche, um ni fehlerhaft zu erscheinen, wenigstens die Wieders lung des Artikels (den aus Erde gebildeten) soder wodurch aber dem ersten Beywort ein hier unstatth Ex Nachdruck erwachsen wärde; sodann im Penta-Leter das mit verschiedenem Tone zu bezeichnende Br. und der Doppelsian, der daraus entspringt, dass das für sich bestehende ward, der ganzen Verbindung mach, leicht als Hülfswort auf das letzte bedeckt gezogen werden kann. Hr. Voss übersetzte (IV. S. 305):

Gib mir jenen aus Erde gebildeten lieblichen Becher. Erde gebar mich, es deckt Erde den Todten dereinst.

Anal. II, 129. n. VII. Epigramm des Alpheus auf die allherrschende Roma:

Κλείε, θεός, μεγάλοιο πύλας ακμήτας Όλύμπου. Φρούρει, Ζεϋ, ζαθέων αθθέρες ακρόπολις. Ήδη γάρ και πόντος ύπεζευκται δορι Ρώμης. Και χθών ουρανίη δ' οίμος έτ' έστ' άβατος.

**H**r. J. U. S. 1812

Schliefse das cherne Thor, o Jupiter, schliefse der Götter

Wohnsitz, wache genau über die Burg des Olymps.

Denn schon beugt sich das Land und der Ozean Romulus

Enkeln,

Nur zum Olympos hinan klimmten die Kühnen (noch) nicht.

Auch diess Gedicht scheint vortresslich, so lange man es unabhängig von dem Original betrachtet: mit diesem verglichen, verliert es, weil die Abweichungen. welche der Vf. sich erlaubte, wiederum seiner Ueberfetzung Eintrag gethan haben. Indem Hr. 3. die πύλας 'Ολύμου in das cherne Thor und den Wohnsitz der Gutter, die aupomodiv ai Jépos dagegen in die Burg des Olymps, und im letzten Verse, die ougavin oluss in den Weg zum Olympos verwandelt hat: schwindet die Vorstellung des nachhomerischen Olymps,. welche den griechischen Dichter zu einer natürlichen und leicht übersehbaren Anordnung der Ausdrücke leitete; und die dafür gewählten erscheinen nun fast tautologisch. ITovros ist nicht Ozean: wiewohl Hr. 3. auch sonft das Mittelmeer oft mit diesem Ausaruck bezeichnet (z. B. II. S. 179. II. S. 28. und 299. wo Pontos und Okeanos verwechselt wird, u. f. w.): δορί Υώμης ift stärker als Romulus Enkel; und auch der letzte Vers, obgleich ibm der deutsche Uebersetzer vielleicht durch den gewählten Rhythmus zu Statten kommen wollte, dünkt uns doch im Griechischen durch einfache Kürze ausdrucksvoller zu seyn. Solcherley Zergliederungen einzelner Worte und Verstheile erwecken freylich sehr leicht den Vorwurf einer kleinlichen Kritik: bey Hn. 3, indefs, der. was zur Vollendung gehöre, schon sängst grischischen Mustern abgelernt hat, fürchten wir einen solchen Vorwurf nicht; bey anderen hätten wir ihm vielleicht durch eine blosse Vergleichung der Vossischen Uebersetzung (IV. S. 181) entgehen können:

Schleus die gewaltigen Thore, du Gott, dem erhabnen:
Olympos!'

Hüte die heiligen Höhn, Zeus, der ätherischen Burg!

Schon sind alle Gewässer vom Speer der Roma sewältigt, Alles Land; nur gesperrt bleibt zu dem Himmel die Behn!

Wollten wir diese Vergleichung weiter fortsetzen — der Raum schränkte uns auf wenige Epigramme und nur auf kürzere ein —: so würden wir auf andere tressen, wo die Entscheidung, welchem von beiden Iebersetzern der Preis gebühre, weniger leicht, ja wohl anmasslich scheinen dürste. Zuweilen mag Hr. S. seinen tresslichen Vorgänger bey solchen Stücken vor Augen gehabt; zuweilen mag Ein Genius des geläuterten Geschmacks und des gebildeten Dichtergesfühls ihn freundlich auf Einen Pfad mit jenem zusammen geführt haben. Z. B. Anal. III, 214. n. CCXCVIII. auf die Niobe des Praxiteles:

Έκ ζωής με θεοί τεύζαι λίθει εκ δε λίθοιο. Ζωήι Πραζιτέλης εμπαλιι είρχασατο.

Hr. Voss (IV. S. 275):

Lebend ward ich versteint von den Himmlischen; aber aus Steine

Schuf Praxiteles mich wieder zur Lebenden um.

Hr. F. (I. S. 180):

Lebend fchuf das Geschick zum Steine mich; aus dam: Gesteine

Ruft Praxiteles mich wieder ins Leben zurück.

Anal. III., 168. n. LXXXVIII. an einen Nichtswürdigen:

Ούκ εθέλουσα Τύχη σε περήγαγει αλλ' ϊνα δείζη.
'Ως ότι και μέχει σοῦ πάντα ποιείν δύναται.

Hr. Vofs (IV. S. 303):

Nicht aus Gunst erhob das Geschick dich , sondern zu. zeigen,

Dass es sogar aus dir etwas zu machen verstand.

Hr. J. (H. S. 21):

Nicht aus Neigung erhob Fortuna dich, fondern zu zeigen,. Das sie selber an dir alles zu leisten vermag.

Nur der Gehalt einzelner Ausdrücke und die forgfamere Unterscheidung natürlicherer Redensarten von poëtischen wird oft da, wo in Hn. J. Uebersetzung weder die Genauigkeit noch der Rhythmus in Anspruch zu nelimen ist, für die Vossische den Ausschlaggeben. Z. B. Anal. II., 241. n. III. Addäus auf einem Plugstier:

Αυλακι και γήρα τετριμένον εργατίνης βεσν "Αλκαν ού Φονίην ήγαγε πρός κοπίδα, "Αίδεοθείε εργαν" ο δε που βαθέμ ενί ποβή. Μυκηθμοϊς αρότου τέρπει ελευθερέμ.

**H**r. J. (II. S. 83)::

Diesen emsigen Stier; von Alter ermüdet und Arbeit, Führete Alkimos nicht unter das mordende Beil. Ehrend die Werke des Thiers: Nun geht, er auf üppigen Wiesen.

Und fein frohes Gebrull kunder der Freybeit Conufs.

Hr. Vols (IV. S. 305):

Seinen von Furch' und Alter entkräfteten würdigen Pflugflier

Führete Damon hierher, nicht zum erwürgenden Stahl; Nein zum Lohn des Verdienstes. Im hochgeschossenen Grase

Jauchzt er mit frohem Gebrall über flie Freyheit des Pflugs,

Was wir seither sagten, sollte bloss dienen, den Charakter dieser neuen Uebersetzung, als einer poetsschen Nachbildung, und ihr Verhältnis zu dem Originale, wie zu anderen metrischen Uebersetzungen, im Allgemeinen zu würdigen. Dass der Vf. den Sinn seines Originals richtig gesasst habe, konnten wir, bey seiner innigen Vertraulichkeit mit demselben und bey der erprobten Gründlichkeit seiner Sprachkenntnils, auch ohne Beweisführung voraussetzen: zum Ueberflusse bestätigen es noch die jedem Bande beygefügten Anmerkungen, worin nicht bloss historische, mythologische und antiquarische Gegenstände, zum Behuf des Dilettanten erläutert, sondern auch für den Kenner manche neue Anficht einzelner Epigramme, manche feine Verbesserungen des griechischen Textes kutz, aber lichtvoll und größtentheils überzeugend, mitgetheilt werden.

Zwiefschen Werth erhalten diese Anmerkungen durch eingeschaltete Uebersetzungen andererer poëtischen Stücke aus griechischen und römischen Dichtern. Einige darunter sind Hu. J. weniger, andere tresslich gelungen. Zu jenen gehört unseres Bedünkens, der Vers aus Catulls Atys (I. S. 373), welcher das Silbenmass versehlt: Wo der Cymbeln Stimm ertönet (v-), wo das Tympanum wiederhallt (v-); zu diesen mehrere Epigramme Martials (II, S. 316. 317 u. s. w.), und die berühmte Stelle aus Horazens Epoden (IX, 11), auf die Mückennetze (Conopea) der Krieger (II. S. 324): wogegen das "hästiche Flohnetz," das die dabey angeführte Knebelische Uebersetzung des Properz dem tarpejischen Felsen ausstecken

tiffst — (welche Structur mag ein solches Flohett; habt haben?) — auf eine lustige Weise absticht.

Auch für die forgfältige Auswahl der Epignmen bürgt, ohne unsere Versicherung, der bewist Geschmack des Uebersetzers: nur äusserst selten siest wir auf ein Gedicht, das wir wegwünschten, mwelches die Mühe der Uebertragung nur in sosen biohnt zu haben schien, als es durch Contrast den Weider übrigen wirksamer hervorhebt. Wir rechnen in namentlich das elende Wort- und Witzspiele Losses Basses (II. S. 8. Analect. Brunck. II, 1601 III) das der Aufnahme in dieser Sammlung nicht wiedig war.

(Der Beschius folgt,)

## KINDERSCHRIFTEN.

LETPZIG, b. Barth, und Paris, b. König: Le wel ami des enfans de MM. Engelhardt et Mottouvrage traduit de l'Allemand fur la seconde dion. Volume II. 1802. 215 S. g. (14gr.)

Dass dieses schöne deutsche Werk eine französich Uebersetzung verdiente, haben wir schon bey dan scheinung des ersten Theils derfelben gelagt. Siell im Ganzen genommen leserlich; doch stölst man in und wieder auf nicht acht französische Stellen, and folche, die entweder das Original zu sklavisch ach ahmen, oder eine gewisse Härte im Ausdruck enthale Z. B. S. 20. Ah! si seulement la Suisse s'étal pas si loin! S. III. je me suis acheté hier de mon er gent de grandes, de très-grandes tablettes; S. 97. de manière que les contrées qui par elles - mêmes manquent d'eau, sont cependant comme arrosées par les pluits bienfaisantes découlantes des nuages. Schon diese Bej. spiele zeigen, wie sehr der Stil des Uebers. gegen diem ne Schreibart des La Chaife absticht, welcher den Both wechsel einer kleinen Familie von Weisse frey übetragen hat, und dass das angeführte Werk vor dem genwärtigen weit den Vorzug verdiene,

# KLEIN E SCHRIFTEN.

BRAATSWISSERSCHAFFEE. Breslan, b. Grasses E. und Barth: Ueber den Getreidepreis in Schlesten. 1801. 126 S. 3. Diese kleine Schrift enthält sehr interessante Ausschlüsse über die Getreide-Preise, Sie ist mit vieler Mühe verfalst, und muss dem Staatsmanne, vorzüglich aber dem Schlester sehweidnitzer und Oppelnsche Marktpreise vom Anfauge des 18ten Jahrhunderts auch von dem Ende des 17ten bis jetzt, und Vergleichung mit den Münchese und Dresduer Markt-Prei-

sen. Die wohlseisten sehre im 13ten Jahrhundert waren 1766. 1752. 1776 und 1777; die theuersten (die Jahre des 718 rigen Krieges nicht mitgerechnet) 1745. 1771 und 1768 Schlessen. Der wohlseiste Preis des Boggens war im Jahr 1766 der Schlessche Scheffel 10 Silbergroschen (8 gute Grechen); der theuerste im Jahre 1771 der Scheffel 4 Rihl. 1366 bergroschen. Die Preise des Sommergetreides haben in Verbältniss mehr zugenommen als die des Wintergetreides. Doch der, den diese Materie interestirt, muss die Sehrist selbs in

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 20. Julius 1803.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIG, b. Göschen: Tempe von F. J. Erster und zweyter Band. etc.

(Befchluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

ber eben die gerühmte Vortrefflichkeit der Sammlung wird es entschuldigen, wenn wir jener allgemeinen Würdigung des poetischen Charakters noch einige besondere Anmerkungen beyfügen, welche, ob sie gleich nur bey prosodischen, metrischen und grammatischen Kleinigkeiten verweilen, doch zur Vollendung des Ganzen in einer zwerten Auflage, die das Werk so sehr verdient, vielleicht etwas beytragen können. Dass Hr. J. die rhythmischen Perioden zu ordnen, und den Bau des Hexameters, besonders des bukolischen, gesällig zu vollenden verstehe, scheint aus den angeführten Proben klar genug zu erhellen. Doch entschlüpften ibm nicht seiten Verse, welche durch Anhäufung des adonischen Fusses oder des Amphibrachys matt und eintönig ins Ohr fallen: 2. B. I. S. 312:

Reizende harre doch mein. Wie beissest du? | Sage, wo kann man, |

Holde dich finden? | Empfang, | was du begehreft. |
Du schweigst?

1, 316: Würd' ich zum Delphin gewandelt | ich böte | die Schultern | dem Holden. | II, 150: Ward dir das Leben | des Hirsches | das Leben | der Krähe | beschieden. | II, 259: König war | ihr Vater; | der Gatte. | die Brüder, | die Söhne. | II, 261: Lass, o Wandrer, uns gelin, | die Schriften | am Steine | zu lesen. | u.s.m.

Manche andere Verse wurden durch Verletzung der gehörigen Abschnitte hart. Z. B. I, 328: Und die Schöngeschleyerte | mit Homeros zu reden. II, 280: Wundre dich nicht | auf Myros Mahl | die Geissel zu schauen. Am wenigsten möchten wir für folgende Theilung, oder vielmehr Zerrüttung der Periode irgend ein rechtsertigendes Beyspiel aufsuchen (II. S. 24):

Markus träumte vorlängst, er habe gelaufen; nun schläft der i i

Faule nicht mehr, weil ihm bangt ähnliche Träume zu fehn;

wo noch überdiess die Häufung der mittelzeitigen Monosyllaben zum Misston das ihrige beyträgt.

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Härten und Misstone aus Zusammenziehung mancher Worte, oder aus einer unglücklichen Nachbarschaft gleichlautender mit widerlichen und hart an-Rossenden Consonanten finden wir seltener; doch einige, z. B. F, 19: Nymphen der heiligen Quelln. L. 818: lässt aus lässest. I, 351: durchglüht'st. II, 287 statt: verschlang die Welle ihn, folles wohl heißen: die Well'ihn II, 149: Haufen auf Haufen nur thürmt, Schätze zu Schätzen gesellt. II, 131: Bau'st jetzt Träume des Glücks, zerstörest sie, bau'st sie aufs neue. II, 10: Nie hat mich Pheidon klyffirt, noch angerührt. Nicht minder wie das unangenehme Gepiep in einem Vers durch wiederkehrende i und ü (I, 245): Führet, ihr Himmlischen, mich den Schiffenden über-die Salzfluth, oder das Gezisch in einem anderen (II, 67): Fürchtend, warf er den Fisch schnell aus dem Wasser ans Land, wird künftig aus einigen Pentametern der entfallene Reim entfernt werden müssen, z. B. I, 241: Liber, mit reichlichem Wein, Pan, mit der Heerde Gedeihn.

Unter den Versehen gegen die Prosedie kehrt am häufigsten eines wieder, welches in der Verkurzung, besonders der tieftonigen, aber auch der hochtonigen Länge besteht. Wir heben einige Beyspiele dieser Art aus, mit Beyfügung anderer, welche der kundige Vf. mit leichter Mühe verbessern wird. I, o: Nicht ein Vaterland nur windet ihm Kränze des Ruhms. 146: Souft erfreuete dich das Brautgemach. Warum reizet dich jetzt der Waffenschmuck. 256: Lais, welche vordem voll Uebermuths Griechenland hühnte. 238: Euer Seckel, Grossirer und Schiffs. patron, hat es erfahren (wo auch die Wahl der Benennangen in einem ursprünglich griechischen Gedichte missfällt). 262: Der du weitschauende Höhn des leukadischen Felsen bewohnest. Und den Schimmer der Lampe von uns mit halbtrunkenen Munde. II, 23: Treibe die Heerde fürbas, o Rinderhirt, dass nicht der Erzdieb | Perikles endlich auch dich selbst mit den Rindern entführt (entführe). 48: Erde, du hast ihn ganz, den Unglücklichen. 80: Und am langstreckenden Seil ziehen wir rüstig

das Netz. III: Keine Gabe verweilt unabänder-

Vörrer Ungewiss (il, 222), Fackellauf (226), Ueberall (I, 311), Angeschaut, Angesicht (II, 317) Unterlass (II, 140) und ähnliche häusig als Baktyle vor. Die einsylbigen Adverbia: hier (I, 22. 321. II, 44. 243) gleich (25) können niemals, andere, wie nun (II, 276), nur in geschwächter Bedeutung, verkürzt werden. Auch die von ihrem Zeitwort getrennte Präposition ist lang, wie in ausruft und rüft aus; und der Metriker wird daher den Vers (I, 195): "Myron ruft wohl selbst verwandert aus, wahrlich ich schufnicht," der Feile unterwersen.

Auch folgende Verse werden sich künstig der nachbessernden Feile des Vss. nicht entziehen: I, 1942 Myron, sprich warum hast du mich hier zur Seite des Altars. I, 320: Alles durchaus, verschweige kein Wort!— doch sieh warum send ich'. I, 360: Uirksam ist die Arzney, die der alte Kyklope gesunden. Es entkrösten die Mussen die seindlichen Wassen des Amor. II, 140: Oinopion dennoch setzt er den Becher nicht hin. II, 260: O Xantippe, du Spross Perianders der des hochgethürmten. Fetner II, 44 artet der Trimeter oft in einen Alexandriner aus, oder hat die Länge an der unrechten Stelle:

Als jüngst des Libys Sturm, des Notos Ungestüm,

Das Moor umfinsternd schlug, und ous dem tiesem

Schoos

Des Grundet Sand | emporfieg, alle Masten sich etc.

So wenig, als diese kleinen Unregelmäseigkeiten, möchten wir die Freyheit rechtsertigen, welche Ur. J. sich in Beybehaltung oder Veränderung der Quantität griechischer Eigennamen im Deutschen erlaubt hat. Nach Vossens schon ehemals (Deutsch. Museum Sept. 1780) entwickelter Theorie können im deutschen Hexameter nur Eigennamen von folgender Quantität unverändert beybehalten werden:

Angegen find der Jambos ..., der Kretikos ..., and der Choriamb verwerslich, aus der sehr gegründeten Ursache, weil wir keine ahnlichen Namen in unserer Sprache haben. Wer Vossens tief eindringende Forschungen erwägt, die er besonders auch in der letzten Schrift (Zeitmessung der deutschen Sprache) über diese und ähnliche Gegenstände dem gemeinsamen Gebrauche eröffnet hat, der wird ohne Zweisel begierig seyn, die Gründe zu ersahren, wodurch der scharssinnige Vs. zu Abweichungen von jesen aus der Natur unserer Sprache so glücklich gehobenen Regeln sich bewogen glaubte. Hr. J. hat nämlich bey Eigennamen nicht bloss den Choriamb sehr

häusig zugelassen, sondern sich auch andere Freyheiten verstattet. Der östere Gebrauch des Choriambs z. B. Kekropia, (I, 49), Militades (I, 199), Leukothea (245) Lontiades (248) Anaxagoras (280) Trink Asklepiades (324) Jupiters Ambrosia (II, 55) a. s. w., ist desto aussallender, da Hr. J. anderwärts bey denselben Eigennamen, zuweilen sogar in Gemselben siedichte, die Silbenzeit unserer Sprache beobachtet, Z. B. II, 16:

Sey mir. Grammatika, hold, Ernährerin, die du ein

Der Schluss desselben Epigramms lautet:

Keinen weisest du weg, wirthliche Grammatika.

Eben fo II, 236 in zwey auf einander folgenden Pentametern:

Ruft dem Praxiteles zu, grüßend den Edeln im Tod-Herzlich sey mir gegrüset, andrischer Praxiteles.

Zu den übrigen Freyheiten in der Quantität der Eigennamen zählen wir, dass Hr. J. Dionysos gewöhnlich als zweyten Päon o-oo braucht; z. B. I, 307:

Wein verräth die Liebe. Dienyfos häufige Becher Vgl. II, 199- 207- 210- 211. daher auch II, 227:

Brieg ich Dionystes nieder in Ardes Nache. Ferner rechnen wir dahin den unregehnässigen Gebrauch des Namens Pythias, als Anapäß, 1, 258:

Boidios und Pythias, kundig der Flöte, geweiht; des Namens Kronions, als Molossos, II, 52:

Nicht aus Kronions, sondern aus Chromios Hand; die Zusammenziehung des Wortes Jonier, sonisch in einen Daktylos, I. 8.

Auch nicht Kolophons Flur, Jonieus schönstes Gestim, 1, 253:

Morgen besteig ich das Schiff die jonischen Fluthen durchtegelnd,

n. s. w. u. s. w. Denn wir tragen Bedenken, diese in Feinheiten des Mechanismus eingehende Kritik weiter fortzusetzen. Sonst könnten wir noch bey manchen, vielleicht in diesem Tone nicht zulässigen Inversienen (bringt er ein Böcklein dir dar, Göttin, mit goldnem Gehorn I, 270. Keiner, o Kyrnos, empfängt der Sterblichen, was er begehret II, 155. Viele haft du betrübt der Jünglinge II, 276), einen Augenblick verweilen, oder unser Befremden über die Einführung mancher lateinischen Worte außern, wo entweder die Uebersetzung in deutsche, oder die Beybehaltung der wiechischen angemeffener schien, (z. B. Saturnis I. 140. Thalamos I, 146. 253. Pugil I, 189. 282. Enil 1, 263. Symbol I, 266. Grazien I, 279. Moment I, 320. Venus I, 356. Specificum II, 165. Orcus II, 263 u. f. w.). Allein wir enthalten uns. mehrere Klei-

Fort-

Kleinigkeiten dieser Art auf einen Haufen zu tragen: Tadelsucht zwar — um eine Lessingische Aeusserung zu der unseren zu machen — könnte es, nach dem Eingange dieser Recension, nicht scheinen; aber bey unserer jetzt, wie ehemals, offen dargelegten Hochachtung für den verdienstvollen Verfasser, dürste man es für Krokylegmos halten.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

JENA U. LEIPZIG, b. Frommann: Predigten über die Epifieln der Somntage und Feste eines ganzen Jahres, von M. Gotts. Heinr. Schatter, Pfarrer zu Neunhofen, bey Neustadt a. d. Orla. 1802. Erster Theil. 606 S. Zweyter Theil. 647 S. gr. 8. (3 Rthlr.)

Diese Predigten zeichnen sieh durch populäre, natärliche und gefällige Darstellung vor vielen andern aus. Doch scheinen sie mehr auf gebildete als ungebildete Lefer berechnet zu feyn. Uebrigens enthalten sie viele interessante Materien, feine Ansichten und Bemerkungen. Wie aber die Tugenden immer auch an Fehler zu gränzen pflegen, so ist auch der populäre, naive und gefällige Vortrag oft gedehnt, wässerig und spielend. Z. B. S.7. "Es mus mir wohl zu meiner Rechtfertigung etc. also giebt es denn Arten des Lichts im menschliehen Verstande etc. Es mag dergleichen wohl geben etc. Auch verstölst er hier und da gegen die Delicatesse det Bescheidenheit. Z. B. S. I. "Es dünkt mich doch, als ob es Schade wäre, wenn ich in meinem Leben niemals zu euch über unfere Episteln auf meiner Kanzel reden sollte." Doch mangelt es an schönen, kräftigen, beredten und zedeln Stellen nicht. So fehit es dem Vortrage auch nicht an Würde, Wärme und Eleganz. Am meisten vermissen wir die gehötige Genauigkeit in Begriffen, Ausdrücken, Anordnung, Stellung und Behandlung der Materien. Nur ein Beyspiel davon: S.7. ein weit schlimmerer Mensch im Gegensatze eines schwachen. Verstandes - ein schwacher Mensch am Verstande ist noch kein schlimmer Mensch. Und selbst gegen einige Hauptsätze liesse sich manches erinnern, z. . am achtzehnten Sonntag nach Trinitatis (höchst dunkei ausgedrückt) sin ein und zwanzigsten Sonntag nach Tr. (rathselhaft) am drey und zwanzigsten (zu erbaulich klingend). Auch find wir auf einzelne Meynungen und Urtheile gestossen, denen wir nicht beystimmen können. Z. B. dass wir durch ein fremdes Verdienst, das man sich zugeeignet habe, vor Gott gerecht und selig werde; dass die vorigen Zeiten die Kriege geschwinder wieder zu schlichten verstanden . haben etc. Nicht weniger vermissen wir hier und da die nothige Correctheit des Stils. Endlich wäre diefen Predigten auch hier und da mehr Gründlichkeit, Klarheit und Auschaulichkeit der Darstellung zu wünschen. Wenn wir uns bey denselben ein längeres Verweilen erlauben, als gewöhnlich: so ist die Ursache. nicht nur, weil sie zu den bestern gehören, sondern auch, weil sie als ein Jahrgang für ein größeres Pu-

blicum bestimmt find, als einzelne Predigtsammlungen, und die Stelle der Postillen in Kirchen und Häusern vertreten sollen, die auf die religiöse und sittliche Volksstimmung großen Einfluss haben. Die epistolischen Texte find, nach Stolzens Uebersetzung, welches wir sehr billigen, abgedruckt, worüber der Vf. seine Meynung in der Vorrede sehr gut gesagt hat, Wir wählen sogleich die erste Adventssonntagspredigt. Nach einer zweckmässigen, obgleich etwas gedehnten, Einleitung zur Rechtfertigung der Wahl der epistolischen, an statt der bisher üblichen evangelischen. Texte, bahnt er sich aus der Epistel den Uebergang zu der Darstellung einer Warnung vor solchen Arten des Lichts im Verstande, wohey Herz und Sitten schlechter werden, und bemühet sich, zu zeigen, dass es solche Arten von Licht gebe, und wie man fich vor denselben hüten könne. Jenes wird aus der Natur des Menschen vermuthet, und aus der Geschichte bewiesen. Dieses macht auf folgende Verhaltungsregeln aufinerklam; dass wir Verbesserung unsers Herzens und unserer Sitten, ohne Ausnahme für das höch-Re Ziel halten, mach dem wir zuerst zu streben haben - dass wir jede Bereicherung an Einsichten, die uns etwa in der Welt werden kann, vorzüglich nach dem Einflusse prüfen, den sie wahrscheinlich auf unser Herz haben wird - dass wir von dem Lichte Gebrauch machen, welches die christliche Religion uns anbletet. So viel Wahres und Treffendes anch in beiden Theilen gesagt ist: so hat uns doch die Ausführung nieht ganz befriedigt. Wir erwarteten bey der Darkellung der Sache felbst, von der die Rede ist, eine genauere Entwickelung und Darstellung der Gründe, warum bay jenen Arten des Lichts, Herz und Sitten oft schlechter werden, und, vermöge der Ankündigung des Hauptsatzes, eine Warnung vor jenen Arten des Lichts; und dann erst die Bemerkung der Mittel, wie man sich vor jenem gefährlichen Lichte hüten könne, Zugleich hätten wir bey dem vorgeschlagenen Mittel des Gebrauchs des Lichts, das uns die christliche Rigion anbietet, den Rath vorausgeschickt, sich dem Lichte der praktischen Vernunft zu näbern, feine Menschenwürde, Bestimmung und Pflicht recht kennen zu lernen, oder wirklich aufgeklärt zu werden. Dann konnte uns auch das Licht der Christusreligion um so zuverlässiger empsohlen werden, wenn wir geschickt waren, es mit der reinen praktischen Vernunft aufzufaffen. Der Schlus der Predigt ist rührend und erwecklich, Wir waren Willens, uns auch noch über die empfehlenswürdige Predigt am Neujahrstage beym Anfange des Jahrhunderts zu verbreiten; allein die uns gesteckten Gränzen erlauben hierüber nichts weiter zu bemerken, als dass von dem Siege der Wahrheit über den Irrihum, und der Sittlichkeit über die Unsittlichkeit, wohl etwas mehr hätte gefagt und gehofft werden können. indem doch mancher praktischer Irrthum glücklich besiegt ift, und die Menschheit und Sittlichkeit in vieler Hinsicht sich von der erfreulichsten beite zeigt, Auch hätten aus dem vorigen Jahrhundert Thatsochen zun Begründung und Belebung unserer Hoffnung des

Fortschreitens zim Bessern angestihrt werden können. Doch bey allen diesen Erinnerungen gestehen wir aufrichtig, dass wir keine dieser Predigten ohne Bestiedigung und Vergnügen gelesen haben, und dass wir mehrere nach einander, ohne zu ermüden, welckes so leicht der Fall nicht ist, gelesen haben. So sehr weiss der scharstinnige und gewandte Geist des Vss. den Geist des Lesers an sich zu ziehen.

MAODEBURG, in Commission d. Keilischen Buchh.: Religionsvorträge, meistens über Episteltexte, nebst einer Untersuchung über das Wesen der Beredsamkeit, von Johann Ernst Blühdorn, zweytem Prediger an der heil. Geistkirche in Magdeburg. 1803. VIII u. 364 S. 8.

Zwar erklärt sich der Vf. mit Recht gegen Kant, und nimmt die Beredfamkeit dem Worte wie der Sache nach in Schutz; aber seine Abhandlung leiftet demungeschtet kein Genüge, und enthält neben manchem Guten und Brauchbaren auch viel Ueberflüssiges. Hr. B. zeigt, dass er als ehemaliger Schuhnann die alten und auch unfre Aesthetiker gelesen bar; nur mit dem, was unfre neuesten und besten Homiletiker über diesen Gegenstand geschrieben haben, scheint er ganz unbekannt zu feyn, und verwickelt fich desswegen in unnothige Weitläuftigkeiten bey Erörterung von Dingen, welche längst ins Reine gebracht find. Doch dürfte seine Theorie noch immer besser seyn, als seine Praxis; denn seine Predigten selbst, die dem Inhalte nach nicht zu den schlechten gehören, verrathen in der Sprache und Einkleidung nichts weniger, als einen geübten Redner. Man stöfst häufig auf Kunstausdrücke, die stark nach der Kantischen Schule schmecken. Er ift ganz verliebt in lange, zusammengesetzte Wörter, die bisweilen sehr übel klingen. Er bedient fich ganz unpopulärer und gewis für den allergrößten Theil feiner Zuhörer und Lefer fehr unverständlicher Redensarten. Wir wollen einige als Belege anführen. So fagt er z. B. itt der Confirm tionspredigt: Wir beleben uns mit dem regsten Gemei geiste für die großen Absichten unsers religiösen un fittlichen Standes. Was kann und foll man fich hie bey denken? Ferner: Mancher erwartet vielleicht hen mehr eine Erweckung zur Religiosität und Gottesfurd als eine Belebung des reinen attlichen Sinnes, oder in Ermunterung zur Tugend. Welch eine unnöthige wi unnütze Unterscheidung auf der Kanzel, in der Sprache alle diese Benennungen offenbar gleich wi bedeuten! Und was die vielen zusammengeseum Wörter anbetrifft, so sind sie ungefähr folgender k: das Laster mit seinem Schlangengewinde; unter k Siegel des ersten Abendmahlsgenusses; bey der Hakee eures Christengelübdes; Hassgefühl; der Frohgelie der Vogel; der Pfad der Gewissensachtung; der inze Feind eurer Pflichtachtung u. f. w. Lauter Ausdrück die man von einem Manne, der über das Wesen & Beredsankeit schreibt, und auch schon über die Sie plicität im Predigen geschrieben hat, nicht erwan sollte. Uebrigens ist der Vf. ein aufgeklärter Mes voll Eifer für Wahrheit und voll Gefühl für das Ge und kann dereinst, wenn er die deutsche Sprad mehr studiren wird, in diesem Fache etwas leistes.

SALZBURG, b. Duyle: Gelegenheitsreelen für der Landvolk. 9te Sammlung. Predigten und Prodigtentwürfe auf die Feste Mariens. — Auch unter dem besondern Titel: Predigten und Predigtentwürfe auf die vorzüglichsten Feste Mariens zur sittlichen Belehrung und Erbauung. Lehrern und Freunden des Christenthums gewidmet, zur Beherzigung und Berichtigung mancher Begriff und Urtheile, welche derselben in unsern Zeinz vorzüglich zu bedürfen scheinen. Brites Bistehen. 1801. 284 S. 8. (S. d. Rec. A. L. Z. 1776) Nr. 38.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. 1) Erlangen, in d. Bibelanstalt: Leitfaden zum Unterricht der Katechumenen. Ein Anhang zum Katechismus; von D. G. F. Seiler. 1802. 66 S. g. (11 gr.)

2) Ebend.: Ueber die Unterweisung der Katechumenen, zur Vervollkommung und Erleichterung derselben. Einige Vorschläge, von D. G. F. Seiler. 1802. 32 S. 8. (1\frac{1}{2} gr.)

Die Dürftigkeit des gewöhnlichen Katechismus bewog den Vf. zur Ausarbeitung des Leitfadens, welcher eine kurze Glaubens- und Tugendlehre, und in einem Anhange, das Wichtigste aus der Religionsgeschichte enthält. Wenn auch noch der christlich-kirchliche Lehrbegriff diesem Leitfaden zum Grunde liegt: so werden ausmerksame Leser doch mancht Spur von den Fortschritten des Vss. mit den neuern Forschwegen im Gebiete der Religionswissenschaft darin mit Vergiegen entdecken. Auch in Nr. 2. sindet sich unter den Winhet zum zweckmäsigen Consirmandenunterrichte manche Aeuserung, die zwar au sich nicht neu ist, aber aus dem Mundee nes solchen Veteranen in der Theologie, als Hr. S. ist, wellbemerkt zu werden verdient, wie der S. 7. ertheilte Rath, neberer, den geläuterten Religionsbegriffen des Zeitalters wides sprechende Stellen des Katechismus, dass z. B. die Tause volltogen und Teusel erlöse, ganz mit Stillschweigen zu übergehen; andere, als das Empfangen worden vom heiligen Gust nut ganz kurz zu berühren.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittweehs, den 20. Julius 1803.

## GRIECHISCHE LITERATUR.

JENA II, LEIPZIG, b. Frommann: Kleines griechischdeutsches Handwörterbuch. Ein Auszug aus J.
G. Schneider's kritischem griechisch-deutschen
Handwörterbuche. Nach und mit dem Rathe
des Verfassers zum Besten der Ansänger ausgearbeitet von Friedrich Wilhelm Riemer. Erste Abtheilung A. A. 1802. 3 Alph. 4B. gr. 8.

em Schaden vorzubeugen, welchen die Einführung des so unkritischen und fehlerhaften Reichenbachischen Wörterbuchs (vgl. A. L. Z. 1801. Nr. 204) in Schulen anzurichten drohete, "war ein Auszug aus Schneider's Handlexicon jetzt zwiefaches Bedürfnifs. Da Hr. Schneid., der seine ausgezeichneten Verdienste um das Studium der griechischen Sprache bald durch eine neue, fehr vermehrte und berichtigte Ausgabe jenes großeren Werkes erhöhen wird, zu diesem Auszuge nicht scloft Musse genug fand: so muss man sich freuen, das ihm an Hn. Riemer, einem würdigen Schüler Wolf's, ein so fähiger Stellvertreter zu Theil geworden ist. Eigene gründliche Kennmis der griechischen Schriftsteller und ihrer Sprache und Schneider's forglame Leitung setzten den Vf. in den Stand, ein Werk zu liefern, welches nicht bloss an fich durch Genauigkeit und Zweckmassigkeit empfehlungswerth ist, sondern sogar vor dem größeren Handworterbuch viele wesentlishe und in die Augen fallende Vorzüge behauptet. Begreiflich wird diess " schon'durch die Erfahrung, dass gerade bey einer Arbeit dieser Att nur mühsauer Fleis und fortgesetzte Nachforschung etwas vollständiges zu leisten vermag; noch begreiflicher durch In: Schneider's in der Vorrede zum zweyten Theil feines Werkes mit Offenheit dargelegte Bitte, "die Ungleichheit von dem Anfange "des erften Theils mit der getäuschten Hoffnung ei-"nes vermeynten Gelfülfen zu entschuldigen", dem er, nach felbst gemachter Anlage, die Bearbeitung und Ausführung vertrauensvoll übertragen hatte. Deshalb wurden, bald nach Rrscheinung des ersten Theiles. fo viele Zusarze und Verbesserungen nothig, welche Hr. Schneider am Schluffe des zweyten beyfügte. Dass diese Zusätze von Hn. Riemer in dem Auszuge bemutzt, dass die Verbesserungen am gehörigen Ort eingetragen' worden find, versteht fich von selbst; aber wir können mit Vergnügen hinzusetzen, dass der fleissige Vf. es dahey nicht bewenden liefs, sondern aus eigenem Studium der Alten und ibrer besten Erklärer vielfache Ergänzungen und Berichtigungen bog. 1. L. Z. 1803. Dritter Band,

Man darf nur wenige Seiten vergleichen, um für diese Versicherung den Beweis zu finden. Wir heben hies, ohne angstliches Suchen, einige Beyspiele bloss aus dem Buchstaben E aus, und zwar von Wörtern, welche, als allbekannte, von den gemeinen Le-kikographen keiner besonderen Ausmerksamkeit gewürdiget zu werden pstegen.

#### Schneider's Worterbuch.

Eiμì, f. ἔσομαι, ich bin: v. ἔω, ἐμὶ; εἰμὶ: die Formeln ἔσσιν δε est qui μἔσσιν ὅπον, δπως, est ubi, qua ratione, st. aliquis, aliquando, alicubi, aliquomodo; irgend einer, irgend wo, ἀuf isgend eine Art. Von ἔω ist ἡ st. ἔω, ην: ferner ἐμὲν und εἰμὲν ft. des dorischen ἐσμὲν. Soph. Electr. 21. Von εἰμὶ ist des partic. εἰς, ἔντος, wie ens, entis. So steht ἔντανσιν und ἔντες st. ὄντες; ονσιν in den Tabul. heracleens. p. 230 u. 214 und Heraclides Bustathii p. 1787 führt aus Aleman παρέντιν au.

#### Riemer's Auszug.

Eiul, ich bin, in pragnantem Sinn, ich existire, bin wirklich, habe Bestand, ri, bin etwas, habe etwas zu bedeuten, das Gegentheil mit ou, un und under; dah. ro' or, das Wirkliche, die Wirklichkeit, Wahrheit, wie veritas umgekehrt statt jenes, To one was orres, in Wahrheit, wirklich, in der That; Teloron, die Dinge, zuweilen auch fatt ofein. Das partic. er, oven, or mit einem Subst. oder Adj. als Zwischensatz, drückt nur den Zustand oder die Qualität aus, und wird als übersetzt, z. B. THALKOWTOS W., eigentlich cum fim, fis, fit, als ein fo alter; mit dem Particip. Producti, ft. Qualen, w. u. f. w. 2) mit flem Genitiv, wie im lat., von einem Zustande, Beschaffenheit, Eigenschaft, Werth, Eigenthum u. dgl. είναι πατρός, verst. παίδα.
3) mit dem Dat. Pers. έστι μοι, est mihi, ich habe; έστι μοι βουλομένω, ich will, wie est mihi volenti. έστι u. είναι, zuweilen für eterr, eteinen, wie eft ft. licet, z. B. est videre. 4) mit dem Accus. verst. nara, z. B.: véros cors. 5) mit allerley Prapos. als er rini, neos rini, neel ri, in, um, bey etwas feyn, lich damit beschäftigen, abgeben, z. B. περί λόγους; dah. οι περί λόγους, verst. όντις, die Redner; εν αντία είναι, γενένθαι, verklagt, heschuldiget werden, vgl. διά. 6) in folgenden Formeln, εστίν δε, έστιν οι, auch efoir oi, durch alle Calus, wie est, qui, quibus, irgend einer, einige; έστω ότε, oder έστο ότε, irgend wann, dann und wann, zuweilen, job' ann, onov, eft ubi, ft. qua ratione, irgendwo, auf irgend eine Weife; ἔστιν ὅπως, es ift möglich, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ oder μη, nothwendiger Weife, eigentlich es ist-nicht möglich, dass nicht. 7) steht elie in gemeinen Redensarten überflässig, als so ivi sirat, so oausgor elres : Exer sires . u. dgl.

Mit gleicher Sorgfalt ist der namittelber folgende Artikel von In. Riemer ergänzt worden.

Sehneider.

Elμι, ich komme, gehe, gehe fort; von že, le, lμι, είμι, das lat. eo, eunt, euntis, iei, iorros; davon years und ήσαν Thucyd. 3, 72. ferner ye έρε, Plato Resp. 5, p. 3. Theät. c. 27. ich wollte sagen: wie εχομαι έρε, μπd dormitum eo, u. factum iri: davon auch είσυμαι und είσεμην in επιεσομαι und κατακοντα; αλλά τὰς είη είπει, Odys. 14, 997. man igehe sagen.

#### Riemer.

Eiμi, ich komme, gehe, gehe fort; bey den Attikern auch in der Bedeutung des Fut. B. είσσμαι oder ἐλούσεμαι und ebent to in den Compol. απειμι u. l. w. 2) wird es umfehreibend gebraucht; fich wozu in Bewegung fetzen, im Begriff Achen, wie μέλλω, als ἔξχομαι ἔξῶν, ich will nun fagen; πία ἔξῶν, λίξων, ich wollte fagen; πία αἰκίων, nun fing er an zu loben, wie coept, häufig bey Herodot; ἀλλά τις είπ ἐιπεῖν, gehe goch einer fagen, Hom. Od. 14. vgl. damit das lat. eo dormitum, factum iri, und das franz. je m'en vais. Das Particip. lièn, ἀπείν, mit einem Verbo finito foll εὐενας heifsen; allein diefe Idee liegt im beyftehenden Verbu, ἔφενγε, είχεται, welche der Grieche durch ein eigenes Verbum ausdrückt, wie τυγχείνω, διατελίω etc. u. m. S. Die Tempera kommen vom Stemmwort ἔψ, (ἐω) είω, ἔψ, endlich ὑημι, med. ἰεμαι. Von εἰμι ift bloßε εἰες, εἰσε, μις, εἰκει, alles übrige von εἰω und ἰω, u. m. f.

Vergleichen wir diese beiden Artikel in dem Reiehenbachischen Wörterbuche, so ist der erste (sius) leidlich behandelt, doch ohne gehörige Sonderung der verschiedenen Bedeutungen; der zweyte aber

bietet nichts, als:

Eiμι, (εω,) ich gehe, komme; Particip, ide mit einem medern Verbo, geschwind, sogleich;

woven das erfte bey weitem unzulänglich, das letzte falsch ist. Das gleich darauf solgende Wort sius, sw. mitto, ich schicke, werse, lasse u. s. w. ist in dem Reichenbschischen Lexikon ganz durchgesallen.

Aus diefen Proben, welche wir eigentlich nur zum Beweis der größeren Vollständigkeit aushoben, erhellet zugleich, wie forgfickig Hr. Riomer auf Synenyma und die Analogie in der Bildung der Worte fowohl, als in der Bezeichnung der Begriffe Rückficht genommen und darauf aufmerkfam gemacht habe. Nur auf diesem Woge, welchen Hr. Reichenbach gar nieht gekannt zu hoben feheint, wird der Anfanger immer mehr, als in gewöhnlichen Schulen geschicht, in eine gründliche Kenntnifs der Sprache eingeleitet, und ein griechisches Lexikon immer weiter von der jetzt bereschenden Form der Tafehenlexika in andern . Sprachen entfernt, welche die Bedeutung des Wortes nur fürs Auge numerirt, aber dem Verfande des Schülers in keinem Zufammenhange der Ableitung zeigt. Besonders erfrenem uns die Wahrnehmung, dofs Hr. R. fowohl die homerische Sprache als die attische der Tragiker, in ihren so mannichfaltigen Abweichungen, genauer beachtet, auch der Erklärung der Brapolitionen, Conjunctionen und Partikeln, welche von dem Unkundigen des griechischen Sprachreichthums nur zu fehr vernachlästigt werden, eine fehr lobenswerthe Aufmerksamkeit gewidmet har. Wie können auch hier, den Raum zu sparen, nur ganz kurze Artikel anführen. Zuerft wegen des bomerifchen Sprachgehtenche. Bey lione weifet uns Hr. Reichenbach auf loog auruck. Unter loog finden wir nichts, als folgende magere Angabe:

"loos - gleich, eben so beschaffen, an Art, Größe, Stärke, Zahl eic.; 2) was "uotos ahnlich; 3) billig, gerecht, unparcheyich; mit dem Dativo:

Wie wird nun der Ansinger Homer's baira etons eder vsas eisas verstehen? Besser Hr. Schweider:

Rives - love- gleich; such malsig; billig; vier siem, Od. B. 175 vellkommene, gross Schiffe, der oppdie entregendert.

# Noch genauer Hr. Riemers

Egos en poër. f. v. a. bros, gleich; gleichmässig; bas Bey Hom. heifen wies, zwar häufig ohne.weitern Machare hou; allein Od. 5, 176 ganz eigentlich volkommene oders dentliche Schiffe, igtrozzor, wie man es erklart, im Gezein der oxión oder des Flosses; und so wird man auch des son der nesprünglich gleichmäsigen Vertheilung der Maha zu vertiehen haben. Ogsas èious erklärt man ruhigen Sina, aus mans, Od. &

Nur fahlt bey dieser Bestimmung, wie man de jene vijas kloas, ohne weitern Nachdrack, zu neim habe, ob auch für vollkommene, oder für gie schwebende Schiffe; ob dais Bon immer von gleich ssiger l'ertheilung der Mahlzeit zu verstehen sey. ran Rec. fehr zweifelt, oder wenn es in diefer wat jener Verbindung und felbst in den Gosciv in den Begriff gut, gehorig, fo wie es feyn foll, ausdid wie dieser Begriff als der ursprungliehe leftgeseinn den muffe. - Von intrakten weifs Hr. Reichtle uns wiederum nichts zu lagen, als dals es befin heisten, auftragen bezeichne. Was in Homer ent Sov erelle sey, wird der Anfanger, der sich von Irrthumern der gewöhnlichen latein. Version Ioszen chen wünscht, aus Hn. Riemer's Wörterbache zu k nen suchen. — Έχθοδοπός, lehrt Hr. Reichenb., bedet eigentlich verkafst klingend; dann verhafst, unangenk Wo komust es fo vor? Richtiges auch hier Hr. Riens: "verhafst, verfeindet, ein poet. Wort." Diefs aus Schud Wörterbuche; die Bedeutung von ix 9000 mie aberbitt selbst fo bestimmt: "bey Hom. Il. a, mit dem Da. nlich verfeinden, oder auch ein feindlickes bartes l'at , fagen." - Vortrefflich hat Hr. Riemer, und unsb hangig von feinem Vorganger, die Bedeutungen des Wortes chauve geordnet, und bey dem Warzel worte ilas die Ableitung der einzelnen Tempos angegeben: nur das homerische course Edauven welches nach Hn. Riemer's unten anzuführender, ich löblichen Sitte durch die Analogie des franzöliche mener bruit, oder unferes Lermen treiben erland werden konnte, vermissen wir hier. - Lehnes find such, mit vorzäglicher Hinficht auf Hone Sprachgebrauch, ἐπιμαίομαι, ἐπιμάσσομας, ἐρέω, 🖬 fo viele andere Worter erklärt, welche fich felbit it flüchtigen Vergleichung darbieten. Richtig ift M έπιστέΦιο bekränzen, umkränzen, nunmehr nachges gen: "mit ποτοίο κρητήρας, füllten die Becher but nden Rand mit Getranke, Hom." Doch einen fa gerzeig erfoderte noch die nuch den besteren Aus gern bier anstölsige Fügung des Wortes mit dem ? nitiv, welche zu rechtfertigen, schon eine kurze Er nerung an äbnliche Constructionen bey Homer (1) έμποήσειν πυρός, Il. II, 415. IX, 241) allen falls hind shend war. Bey imikimu, bescheelen, ift beyläufig et scharssinnige Verbesserung in Hom. H. in Mercur. I angebracht, wo die Corruptel aus Verschmeltel zwey verschiedener Lesarten entstanden zu ky Die meilten Handschriften geben: in scheint. λεψο σιδήρω, die Mosksner: ἐνίαλλα σιδήρω: Η R. Rellt enskry er allu her, "rieb das Lo beerholz en einem anderen, um Feuer zu m ren. .. Das Wort svidkla und die Bedeutung von 12 Aw, erwärmen, welche Hr. Ilgen bey dieser Stelle es Hymnus der elten Sängersprache zuzueignen verschre, hat Hr. Riemer mit Becht, als unerwiesen,

nageichlussen.

Die Aufmerksankeit, welche Hr. Riemer zur Veroliftandigung feines Wonerbuchs mit Recht der ktionischen Sängersprache schenkte - und in der That wilsten wir kein anderen, worin zur Aufellung derfelben mehr geleister worden wäre muste ibn maturlich auf den neuern lonismus von selbst hinleiten. Herodot ift daker für diees Lexikon weit fleissiger, als gewohnlich, besutzt. seine Spræde viel ofter, als in den vorhergesenden allgemeinen Wörterbückern erklärt worden, Minder zahlreich find, wie uns dünkt, die zus Beachung des steischen Sprachgebrauchs gestossenen Zulatze: nicht als ob das Schneidersche Werk hier, bey rusgezeichneten Vorzügen, dem Ergänzer nur wenig stoff übrig gelassen bätte, sondern weil Hr. Riemer eine Lecture mehr auf die attischen Tragiker bechränkt, weniger auf die Redner und den Platon ausgedehnt zu haben scheint. Indess treffen wir auch hier auf Zusätze und Berichtigungen, welche zwar nicht den Wunsch, dass ihre Anzahl größer seyn mochte, zurückdrängen, aber doch den Fleis des Vis. dankbar zu ehren uns veranlassen. Bey enwehun z.B. batte Hr. Schneider blofs folgendes: "Das Wiffen, Wif-"fenfchaft, Kenntnifs, Einsicht, Kunft." Volfständiger war bey diesem Worte Ifr. Reichenbach; aber die Folge der Bedeutungen giebt am schärfften Hr. Riemer on. Wit setzen aus beiden Wörterbachern die Artikel gegen einander:

Reichenback.

Exwrijen w, i das Willen, die Willenseinete, die ich von dewas habe; grundliche Einsicht, Erfahrung; latein, feientig, opp. dota und ageadia. 2) Willenschaft, Kunft, die man lerper; lat. ers, disciplina. 3) gute Ordnung und Zucht, wie di-Sciphua. Pa.

Riemer.

Emorium, i 1) in der Bedeutung des Act. efformu, Richsung der Aufmerklamkeit auf etwas, Application, Studium, 2. B. Hocrat. ad Demon. wo ares der under, Repetition and Uchung entgagenfetzt; als Folge 2) das Wissen, Wissenschaft, Kenntnife, Einlicht und Kunst.

Die patristische Bedeutung, welche Hr. Reithen-Sach beyfügt, gehört nicht in ein Handwörterbuch für Anfanger. - Romanpidys erklärt Hr. Reichonbach durch patricifelt. Was wird der Lehrling, welcher etwa die romischen Patricier kennt, für das Verstehen der strifthen: Schriftsteller aus jenem Beysatz gewinnen? Hr. Riemer fügte der Schneiderschen Erklärung: "von einem guten Vater, oder von guten Vorfahren: abstammend," mit Einsicht noch folgendes bey : "Zu Athen waren sumarpidan oi, anfänglich die erke Volkschaffe, wie yewytógor die zweyte und δημισυργού die dritte: Späterhin blieben den eunaroldais nuch immer die Priesterschaften und überhaupt die Besorgung der religiösen Gebräuche und Hendlungen." Eben so find of Evosna und abuliche Ausdrücke von Hn. Riemer sus der athenienfischen Verfassung erläutert worden. - Gefterer find Bedeutungen, der Worte aus den

Tragikern, besonders aus Aeschylus und Sophokles, manches auch aus den Lustspielen des Aristophanes, nachgetragen: wo man wieder von der Dürstigkeit des Reichenbachischen Wörterbuchs unwillig den Blick wendet. Z. B.

#### Reichenback

Eoxos, vo, Ehre, Ruhm, Lob; 2) Ruhmredigkeit, Prak-

Ευφιλόποιε fehlt ganz.

Ezaxorriçu, eigentlich, ich werfe den Wurfipiele oder Pfeil heraus, schiefee los.

Riemer.

Bexes, so, Wimith, Verlangen, Bitte, Soph. Philoct. Ruhm, Bare, oder Gegenstand des Buhme, als Sieg. Il. 21, 473, 2) Buhmredigkeit, Prahlerey.

Lisonλοπαις, o, n, Kinder fehr liebend, oder von ihnen gehebt. Aefch. Ag.

Etamorrege, fehlundern, hurtig ausstrecken, als Riges, Euch millor, d. i. Robe vis vis, entslichen aus den Lande; 12) metaph, wie rolein, erzielen, d. i. genau, weifend fagen, oder schildern, Eur. Fr. erwiedern Suppl.

Nicht bloss Sammlersleis, sondern eine genauere Sprachkunde gehorte dazu, die Bedeutungen, wodurch fich versebiedene Tempora desselben Verbi zuweilen unterscheiden, und den Gebrauch des Activ, Passiv und Medium gehörig anzuzeigen. Von einer Sorgfalt dieser Art weils Hr. Reichenbach nichts; Hr. Riemer hingegen hat wenighens an vielen Stellen diefer Foderung Genüge geleifter. Nachträge wird der Sprachforseher auch hier machen können. So ist z. H. nicht bemerkt, dass Baiveir auch im Prasens und Infinitiv active Bedeusung hat, befonders bey den Tragikern. Vgl. Eurip. Elect. 94. 1182. Diefelbe Bedeusung haben, ausser dem Aoriit spnoa, welchen Hr. R. allein anführt, auch noch andere Tempora: z. B. 1800-Bainy τον πόδα, Aristoph. Eccl. 161. άρβύλαν προβάθ, Arittoph. Esch. 1475. mpastas xalov, Lurip. Phoen. 3450 - Bey dison ift awar die active Redeutung angegeben, nach Sophocles accour xsiga. Alfein das Pallirum à scopar, des sehon Houses brauche, was vorzüglich aus Soph. Oed. C. 1261 bemerkenswerth.-Bey side verdiente erinnert zu werden, dass die Artiker den Indicativ nicht kennen, fondern den Optativ and Subjunctiv whe von sidnes formisen. Und so bey mobreren.

ld einem zur Einleitung ins grundliche Sprachstudium bestimmten Wörterbuche ift die Genauigkeit. womie Prapolitionen, Conjunctionen, Partikolnu. f. w. behandels worden, von besonderem Werth. Hr. Riemer hat für die Brauchbarkeit feines Werks auch indiefer Hinficht mit bervorfteebendem Eifer geforgt. Wie mager und unvollständig erscheint nicht, um nur Ein Beyspiel anzuführen, der Artikel dem dem Rejshenbschischen Lexikon, wo er wordich also lautet:

B, Prapos mit dem Det. in , bey, unter, en, auf, zu. 29 nuweilen fteher es für eie. 2) mit dem Genit, Personae; danni itt der Dativ loci, rong, oling, dapunt etc. zu verstehen,

Wie reichhaltig und belehrend degegen in Ho. Riemors Werke:

En bey Dicht. Di, Prapol. mit dem Dat,: denn, wenn det Gent fteht, itt ein Nomen im Dativ. susgelaffen, z. B. indiame , verit oixia, wie wir zu oder beg Müllers u. C. w. lagen.

das lat. in , in , an , beg , zumal bey Oertern, ale red er Martirein, die Schlacht beg Mantinea, auf, unter, auch mit, durch, von Mittel u. Werkzeugen. (Hier hutte vielleicht das homer. 60 οφθαλμοίση ίδει, was auch die Tragiker noch lieben, angeführt werden follen.) Ferner, wie alle gr. Prapof., besonders in den Compos., durch das Adverb. darinne, daran, dabey u. f. w. zu überletzen; 2) mit dem Infinitiv beym oder indem, er το λίγειν indem er, sie, er sagte etc. 3) & de, dabey noch, ausserdem noch, ferner; 4) er euoi cori, es steht bey mir, in meiner Gewalt, penes me eft. ) Reht es nach unserm Sprachgebrauch ft. sis, als xexxeron en Arme, ich fiel in Lemnos, d. h. nach Lemnos hinein w. f. w.

Denn aufser den Angeführten erklärt Hr. R. noch mehrere mit έν gebildete Phrasen, z. B. έν Φόβω, δίκη, νόμω u. f. w. είναι, fo wie die mit dersetten Prä-

position zusammengesetzten Verba.

Um für so mannichfaltige Zusätze in einem Handwörterbuche, dellen Ankauf durch einen möglichst wohlfeilen Preis erleichtert werden musste, hinlanglichen Raum zu gewinnen, wurden, wie billig, die bloß ökonomischen, medicinischen, veterinärischen, naturhistorischen, philosophischen, technologischen Ausdrücke, sammt den Glossen und den in jene Wissenschaften einschlagenden Bedeutungen, entfernt, überhaupt aber die Gränzen mit der überlegten Einschränkung gezogen, dass nur Wörter aus den gelesenken und lesenswürdigsten Schriftstellern hier ihren Platz fanden. Wer mehr als dieses sucht, wird zu Hn. Schneider's Wörterbuche mit Nutzen zurückkehren. Eine andere Ersparniss des Raums ward, was wir nicht gern sehen, dadurch gemacht, dass Hr. R. die genaueren und vollftändigeren Citate des Schneiderschen Wörterbuchs größtentheils, durch Weglassung des Buchs, Kapitels oder Verses, verkürzte. Da gleichwohl dem Vf. selbst die genaue Angabe der citirten Stelle oftmals nothig schien, und im Grunde durch die Abkurzung der übrigen nur wenig Raum erhalten worden ift: fo wünschten wir wegen der überwiegenden Vorthelle, welche aus dieser Genauigkeit der Angaben entspringen, in einer künfrigen Auflage des Buchs diefes abgeandert zu feben. Die Vortheile durfen wir dem Vfnicht erk auseinandersetzen; er hat sie durch die so forgfältige Bemerkung fehlerhafter oder verdächtiger Lesarten bey einzelnen Worten schon gewissermassen ' felbst zugestanden.'

Eine besondere Empfehlung verdient noch die erwogene Rücklicht, welche der Vf. auf Etymologie, nicht bloß der gewöhnlichen Ableitungen von einem SubRantivum oder Verbum, fondern auch der muthmasslichen genommen hat, wo fie, wie er in der kurzen Vorrede fagt, für das Eingreifen der eigentlichen Redeutung eines Wortes von Einflus war, oder die Verwandtschaft mehrerer Worte iu ein helleres Licht setzte. Eben so weit von dem nichtigen Verluch entfernt, den griechischen Sprachreichthum aus den düsteren Abgründen orientalischer Wortforschungen ableiten zu wollen, als von der ungelehrten Willkühr, womit Scheidius und ähnliche Grammatiker das von Hemsterhuys u. Valkenaer eroberte Gebiet der Sprachanalogie zu erweitern und fruchtbarer zu machen sich erdreisteten, hat vielmehr Hr. R. jenen Pfad einer verständigen Etymologie mit fo vieler Nüchternheit und so ruhiger Beurtheilungskraft erfolgt, dass wir in diesem Punkte vorzüglich den wohlthäugen Ein-

flus der Wolsischen Disciplin zu erkennen gin Auch die Vergleichung maloger Worte und Bedeu gen aus andern Sprachen, besonders aus der deutlich hat oft über ungewöhnliche Ausdrücke und dunkl densarten ein überraschendes Licht verbreitet. & t Λάβρος — "auch im Sprechen geschwätzig, dreit, verschämt, wie es die Alten erklären. Mit πύρ, πεί ομβρος, Εδωρ, erklärt man es ungestüm, heftig gd aber ohne die schone ursprüngliche Krast wiedern Den,anstatt verschlingend oder um fich greisend, will grofs und breit macht, welches dem Griechente dunkt, wie λαας άναιδής, und unser gemeine Mann thig nennt. Das Wort u. feine Verwandschaft mit in ρος, λαιφος, άμφιλαφης, λαπαρος, λαγαρός, λαιδικ λάω, λαίω, λαύω, λάβω, λάφω, λάπω, λάπτω wirds nichts so aufgeklärt, als durch die Vergleichungmit zwar gemeinen, aber sinnlichen labbern, schlabbert λάπτω; dann, wie plappern, ft. schwatzen, nugmi von labbrig, schlabbrig, d. i. plapprig, nugar; dant plapprig von allem, was fich laut und breit mide

lappicht, flappicht u. f. w."

Dem Bedürfnisse der ersten Anfänger ist der VI dadurch zu Hülfe gekommen, dass er die schwerken! men der Verba in der Ordnung des Alphaben mit 18 führt, und so den analytischen Theil in das Ganun webt hat. Mit Kenntnils und grammatischer Genuich find überhaupt die Stammformen der irregulären les wörter angegeben, und die davon abgeleiteren Temp nach der gewöhnlichen Formationstheorie unter lieg ordnet worden, mit Angabe der üblichen. Von dieler Se te wird der Lehrling, welcher fein Sprachfiedium un diesem Worterbuche beginnt, gleich anfang einen guten und dauerhaften Grund legen; aber wirmillenden Gr brauch desselben auch denen fehr angelegentichenpie len, die entweder durch einen verkehrten, nich dem ten Schlendrian des weiland grammatischen Schm und Weller eingerichteten Unterricht auf Schulen nachläsiget worden, oder sich selbst durch Benute der gewähnlichen Hülfsmittel, auch der zum neuerlich erschienenen, die Erlernung der griechie Sprache erschwert und verleidet haben. Wie verwie lauten z. B. die Ableitungen des homerischen are und ahnlicher Formen in den gewöhnlichen Worth chern, und wie sehrschreckt, auch in vielverheißen Commentaren, dieseUnbestimmtheit u. Willkührde leitung den Anfänger ab! Ohne in ein folches Labin zu führen, gewährt Hr. R. durch Einen Artikeleines len Ueberblick über das Ganze: "Απούραι, ans άπουράμενος, άπουρίσσουσι statt άπουρίσουσι, jest s ἀπουρω, diess von ἀπουρίζω, f. ἀπουρίσω, bey Bu Hesiod. Pind. entziehen, berauben, einerley mitig gω, ἀπαυράω. Gewöhnlich leitet man alles ron it picw. ion. A. a Popicw ab. ...

Dem Verleger gebirhrt nicht blos für den gegen und correcten Druck dieses Wörterbuchs, fant auch dafür Dank, dafs er, eingedenk der genicht Erinnerungen, nummehr durch Absetzen der efter Worte der Bequemlichkeit des Aufündens gie

eriparnile aufgeopfert hat.

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 21. Julius 1803.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN

LONDON, b. Bensley, White etc.: A voyage up the Mediterranean in His Majestys ship the Swiftsure, one of the squadron under the command of Rear Admiral Sir H. Nelson. With a description of the battle of the Nile on the r of August 1798, and a detail of events that occurred subsequent to the battle in various parts of the Mediterranean. By the Rev. Cooper Willyams. 1802. XXIV u. 309 S. 4. mit 43 Kupfern.

as engkiche Linienschiff Swiftsure, auf welchem der Vf. Caplan war, befand fich in der Abtheing, welche unter Lord Nelsons Anführung 1798 egen Bonsparte geschickt wurde. Den 27 May desiben Jahres ging der Vf. durch die Meerenge von ibraltar, fuhr an den balearischen Inseln hin nach 'oulon und zwischen Corsica und den toscanischen tseln nach Neapel; dann durch die sicilianische Meernge nach Alexandrien in Aegypten. Auf diesem letzern Striche war es, dass die beiden feindlichen Floten in der Nacht vom 22 zum 23 Juny einander durchreuzten. Da fie auch in Alexandrien nichts Näheres ber den Feind erfuhren, ging die Flotte nach Sicien zurück, wo der Vf. sich mehrere Tage zu Syraus aufhielt, von welchem Orte er einige interessante lachrichten und mehrere Zeichnungen liefert. Von ier geht er abermals in die Gegend von Alexandrien nd so weiter vor Aboukir. Auf dieser langen Reise eht der Vf. eine Menge Inseln und Orte, denen er nehr oder weniger nahe kommt und worüber er manherley Nachrichten liefert. Dabey lässt er sich nicht n jene langweiligen Beschreibungen von Länge und Breite und Wetter ein, die gewohnlich einen großen [heil der Tagebücher der Seefahrer füllen; auch bechreibt er nicht jeden kleinlichen Zufall, der diesem' ider jenem Schiffe begegnet. Was aber diesem Theile ler Reise einen ganz vorzüglichen Werth giebt, ist ine Karte des Mittelmeeres, auf welcher der ganze Weg, den die englische sowohl als die französische Flotte nahmen. fo angegeben ift, dass man vom Anange bis zu Ende sehen kann, in welcher Gegend tie eine oder die andere jeden gegebenen Tagisich refand. Da fieht man deutlich den Strich, we die beiden Flotten in der nämlichen Nacht fich durchkreuzten; auch bemerkt man mehrere andere Gegenden, wo beide beynahe den nämlichen Weg gingen, and endlich, wie nahe sie einander zu wiederholten Malen waren.

A. L. Z. 1803. Dritter Band

Die Beschreibung der Schlacht bey Aboukir in fehr einfach und so deutlich, dass jeder Laye, mht Hülfe des beygefügten Planes fich eine deutliche Vorstellung von dem ganzen Hergange machen kann. - Nach der Schlacht bleibt der Vf. über zwey Mopate vor Aboukir. Erbauliche Nachrichten über türkische Kriegskunst, Schisse, Kanonenböte, Feigheit und gänzlichen Mangel an Disciplin. - In dieser Zeit schickte Bonaparte zwey Officiers auf das englische Schiff Swiftsure mit dem Anerbieten von Erfrischungen. Nach eingenommener Mahlzeit sagte einer der Franzosen, die Engländer führten unerlaubtes Feuer, wodurch der Orient in Brand gerathen wäre. Auch sey kürzlich durch das Feuer des Swiftfure das französische Lager zwey Mal angezändet worden, und man habe eine Materie gefunden, die nicht gelöscht werden konnte. Der Capitain Hollowell hörte das mit Erstaunen, und befahl auf der Stelle, dass sein Oberkanonier herbeykommen und einige der Kugeln, deren man fich jetzt bediene, mitbringen sollte. Auf die Frage: "woher diese Kageln würen?" war die Antwort: "aus dem Spartiate," einem der französischen Schiffe, die vor Aboukir genommen worden waren. — Die Engländer untersuchten hernach diese Kugeln näher, und fanden, dass fie unter dem Wasser brannen und fich allmählig verzehrten, bis zuletzt eine ganz kleine, gewöhnliche Kugel daraus ward. Eine andere sprang und verbreitete Feuermaterie.

Folgende Anekdote darf Rec. dem Lefer nicht vorenthalten. Der Swiftsure zog verschiedene Trümmern des Orient (des französischen Admiralschiffs vor Aboukir) aus dem Wasser, unter andern ein großes Stück eines Mastes. Aus dem Holze und Eisen dieses Mastes liefs der Capitain Hollowell einen Sarg machen, den er dem Lord Nelson schenkte. Dieser hat ihn als ein Stück von großem Werthe angenommen und beschlossen, sich einst darin begraben zu lassen:

Die Swiftsure wird endlich abgelöst, und der Vf. segelt nach St. Jean d'Acre. Hier besucht er den Berg Carmel und liesert einige Aussichten und Nachrichten von der Gegend. — Anekdoten von Dgezzar Pacha. — Hierauf geht der Vf. vor Alexandria, von da auf die Inseln Cypern, Rhodus, wieder in die Bay von Syracus, und von da nach Palermo. — Beschreibung und Aussichten dieser letztern Stadt. — Der Vf. macht einen Kreuzzug an der Küste von Neapel, und hält sich dann einige Zeit auf der Insel Ischia aus. Kier verbreitet er sich über die damaligen Vorschle im Königseiche Neapel, über den Antheil, den

li.

die Engländer daran hatten und die Geschäfte verschiedener Kriegsschiffe dieses Volkes. - Er besucht Cadel amare, bleibt einige Zeit zu Locco und geht wieder nach Palerino. - Mancherfet Nachrichten ; die Geschichte der Zeit hetreffend. — Reise nach Nea-pel — auf den Vesuv — nach Pompeji — Livorno. Hier erhalt er Erlaubnifs, eine Laudreife zu machen. auf der er Pifa, Lucca und Florenz besucht - weiter nach Bologna, Venedig, Padua u. f. w. bis an den Gardafee. . Von da wieder zurück nach Liverno, wo, er fich nach Minorca einschifft. Diese ganze Landreise erlaubt keinen Auszug, hietet auch dem unterrichteten Leser wenig Interessantes an, weil der Vf. fich nirgends lange aufhält und größtentheils Nachrichten und Bemerkungen liefert, die man in so vielen andern Reisen durch Italien gelesen hat. Indessen findet Rec. in allen den Strichen, die ihm bekannt find, den Blick des Vfs. richtig und feine Bemerkungen wahr.

In Minoroa halt sich der Vf. einige Zeit auf, befucht verschiedene Theile der Insel und liesert mancherley Nachrichten, besonders über Mahon. Dann
kreuzt er mehrere Monate umber, besucht ein paar
Mal die Stadt Lissabon und bleibt einige Zeit in Sibraltar. Allerhand Bemerkungen über diesen Ort, wovon einige interessant sind. Hier schiffer er sich endlich nach England ein, wo er im September 1800,
landet.

Ungeachtet die zweyte Hülfte dieses Werkes der ersten an Interesse nicht gleich kommt: so wird doch der Leser Manches sinden, das ihm neu ist, und anderes, was er schon wusste, hier im Zusammenhange mit Vergnügen wieder lesen. Immer ist der Vs. entweder Augenzeuge, oder er schöpst seine Nachrichten aus den besten. Quellen, die ihm reichlich zu Gebote standen. Sein Blick ist geübt, denn er kat sehon 1704 einen Zug nach Westindien mitgemacht und beschrieben; seine Sprache ist einfach und trügt das Gerräge der Wahrheit.

Die 43 Kupferhlätter liefern fast durchaus interessante Gegenstände, von dem Vs. selbst gezeichner. Die Ausführung ist nicht schlecht, doch hat sie nicht die Nettigkeit und Vollendung, an die uns die Engländer durch die Aquatintablätter einiger andern Werke gewöhat haben. Papier und Druck find nicht nur schön, sie sind prächtig:

Control of the Control of the Control

STRAUBING, b. Reitmayr: Anweisung zur richtigen und zweckmäsigen Absassung der Geschäftsaufsätze, die im privat: ichd niedern-Amtskreise vorkomnen, mit einem Andange über den Tabelhortrag und das Rechnungsführen. Vorzäglich für die kurpfalzbaytischen Smaten eingelichtet, doch auch für andere Länder brauthbar gemetht von G. P. von Gemünden, Prosessor in der kutsprälichen Militärakademie. 1802. 244 S. S. (12 gr.)

Zur ersten Belehrung der Jugend und der Eleven der kurbayerschen Militärscademie mag dieses Werk in einigen Maserien hinreichend seyn; aber zu einer

gründlichen Erlernung der hier angegebnen Gegenstände ist dasselbe theils überhaupt zu dürftig, theils find verschiedne Puncte insbesondere ze oberfläch. lich abgehandelt. Die Rogeln; die der Vf. aufstellt. find oit gar zu allgemein, und eben deswegen nicht bestimmt genug. Von Privargeschäften find am vollständigsten die Briese behandelt, wo sich der Vf., befonders was das Mechanische derselben betrifft, in das kleinste Detail einläfst; und fogar umständlich zeigt, wie man Couverte schneiden soll. Ueber Scheine, Quittungen, Anweisungen und Anzeigen ift delle weniger gesagt. Unter der Rubrik: Amtsgeschäfte, kammen Bittschriften, Beschwerden, Vorstellungen, Berichte und Rapporte, Gutachten und Vorschläge vor, wovon die ersten am besten behandelt, die andern sehr kurz abgefertigt werden. Von gerichtlichen Verhandlungen kommen Protocolle, Passe, Zeugnisse, Vollmachten und Contracte vor, deren Bearbeitung aber ebenfalls ziemlich dürftig ausgefallen ist. Der Anhang enthält den Tabellvortrag und das Rechnungsführen. Der erste Gegenstand ist gut gerathen, und der bey Tabellen vorkommende Mechanismus vollständig dargestellt, weniger befriedigend und zu kun ist das Rechnungsführen bearbeitet. Den größem Theil des Werks nehmen Muster und Beyspiele ein, welche zwar nicht schlecht, aber auch nicht vorzüglich find. Im Ganzen enthält also diess Werk nichts, was einer besondern Auszeichnung würdig wäre.

Zünich, in d. Kunsth. von Füessli u. Comp.: Helvetisches Journal für Literatur und Kunst. 1802. Erster Band, in zwey gesonderten Hesten, zufammen 248 S. 8.

In der Einleitung haben die Herausgeber ihren ganzen Plan dargelegt, nach welchem das Unternehmen. theils wegen seiner guten Absicht und des wahrscheinlich dadurch zu stittenden Nutzens für Geschmack und Kunit, theils wegen der unterhaltenden Mannichfaltigkeit des Inhalts, Beyfall und Empfehlung verdient. Es ift narurlich . dass die einzelnen Auffätze, aus welchen das Ganze besteht, nicht durchaus gleichen Werth haben können, da sie von verschiedenen Verfassern herrühren, die verschieden an Kenntnissen und vielleicht auch Meynungen sind. Uns baben die Abhandlung über den Einfluss der Künste auf den Staat und die Sitten, nebst den Briefen über Mufik am meisten interessirt. In beiden ift das Urtheil der Verfasser streng, aber gerecht; beide verrathen gründliche Sachkenntnis und sind gut geschrieben. Mit Vergnügen lasen wir auch die Biographie des Malers 3. L. Aberli und die Beschreibung des Gemaldes die Sabinerinnen von David, wiewohl wir wunichen müffen, der Verfaffer der ersten — Hr. Rieterhatte einen liobern Standpunct genemmen, um Aberli's mühevolles Studjum der Kunit, seine Fähigkeiten und Producte angemessen darzustellen und zu beurtheilen. Hr. Hegner, welcher Davids Bild beschrieb, scheint dasselbe etwas zu freygebig gelobt zu haben Wir gestehen zwar, dass die neuesten Kritiker im Tagegen David viel zu weit gegingen find; aber r können uns demangeschtet nicht emschließen, vohl von der Ersindung in den Sabinerinnen überupt, als von den gebrauchten Motiven insbesonde" so viel. Gutes zu halten, als Hr. Hegner gethan 
E Beyläusig müssen wir noch die lesenswerther 
chricht von der im Jahr 1802 in Zürich veranstalem Ausstellung von Kunstwerken anzeigen, das, 
brige aber zur weitern Würdigung den Lesens des 
lv. Journals selbst überlassen.

STOCKHOLM, b. Delen if. Forsgren: Tankar i far. fkilta ämnen samlade och utgisne af Gedanken über verschiedene Materien gesammelt und herausgegeben) J. E. Augelin. 1802. Förra Delen. 134 S. Sednare Delen. 127 S. 8.

Der Vf., welcher beym königl. Museum im Stock-Im angestellt und Kanzlist in der königl. einheimizen Civil-Expedition ist, suchte bey seiner vielsaen Lecture nicht blos seine Thätigkeit zu beschäfzen, sondern auch daraus Nutzen zu ziehen, und. s, was die Schriftsteller, die er Ias, gesagt hatten,

Saft und Blut zu verwandeln. Zu dem Zweck ichnete er sich aus ihnen alle die kraftvollen und shoristischen Sätze aus, die ihm einen neuen, wichzen, wahren and kernvollen Gedanken zu enthaln schienen, und worin der Autor sieh gleichsam in 🕽 🖟 iner ganzen Stärke gezeigt hat. Diese brachte er mm, nach ihrem verschiedenen Inbalt, unter geiffe Klassen, und liefs sie für Subscribenten auf seine olten drucken. Im ersten Theil sind sie unter solende Rubriken gesammelt: 1) Der Mensch im Allemeinen; 2) Tugend und Laster; 3) Erziehung und nterweisung; 4) Frauenzimmer; 5) Wissenschaften nd Künste; 6) Charaktere, Empfindungen und Leisuschasten; 7) Ackerbau; 8) Freundschaft und Liee; 9) Kritik; 10) Erfahrung und Umgang. Die Rubrien des zweyten Theils find: 11) Natur; 12) Aufkläing und Unwissenheit; 13) Handel; 14) Schriftstelr und Leser; 15) Schone Wissenschaften; 16) Verand, Genie, Talent; 17) Freyheit; 18) Glückseligeit, Unglück, Standhaftigheit; 19) Arzneykunit; o) Wahrheit; 21) Philosophie und Philosophen; 22) heater; 23) Militärstand; 24) Verdienst, Größe, hre. So verschieden diese Materien an sich sind, so erschieden sind auch die aufgestellten Gedanken und tpophthegmen fo vieler an Geist, Denkungsart und prache verschiedenen Schriftsteller, die hier doch alle ur in schwedischer Uebersetzung mitgetbeilt find. lass nicht alle darunter gleich neu, gleich kräftig, feich witzig, gleich wahr, dass einige sich wohl gar ridersprechend feyn konnen, ifknaturlich. Indesten k es oft angenehm, gleichlam auf einer Tafel zu bersehen, wie mehrere einen und denselben Gegenand angesehen, betrachtet und sich darüber ausgehückt haben. Uebrigens hätte Rec. gewünscht, dass ler Vf. mit kurzen Worten die Schriften oder auch ur die Namen derjenigen, deren Eigenthum fie find, ezeichnet hätte. Die Wahrheit selbst beruht zwar

nicht auf Namen; allein jetzt muse man doch ohne alle Gewährleistung glauben, dals Hr. Angelin den Sinn eines jeden recht ausgedrückt habe.

1) Forsvan, b. Horvath: Libr: und Lesbuch für Kinder edler Erzichung, worinnen 103 Abbildungen von Thieren, Vögeln, Fischen, Bäumen und Pflanzen, aus dem Naturreiche beschrieben werden. Nebst einigen moralischen Erzählungen, Fabeln, Sprichwörtern, Denk- und Sittensprüchen und einem Buchstabenspiel. Ohne Jahreszahl, doch nach der Vorrede 1801: 178 S. S. Zwey halbe Bogen mit Buchstaben, und 7 Kupfertafeln. (Ohne Kupfer mit dem Buchstabenspiel gebunden 13 gr. mit schwarzen Kupfern 1 Rehle. 12 gr. auf Schreibpspier mit susgem. Kupf. 2 Rehle. 16 gr.)

Ebendas b. Ebendems: Lebrbuch der Naturgeschichte zum Gebrauch für Schulen. Mit 260 Abbildungen zus den drey Naturreichen, nach Linnescher Ordnung, mit dessen Bilduis. 1802. 287 S. 8. und 13 Kupf. Johne Kupf, 18 gr. mit schw. Kupf. 2. Rible 18 gr. mit ausgem. Kupf. 4 Reble. 18 gr.

Die Kupfer besonders unter dem Titel:

Rabinet von 260 der merkwärdigsten Abbildungen aus den drey Reichen der Natur, zu jeder Naturgefostliche bräuckbar eingerichtet.

Diese beiden Schriften sind vermuthlich von Einem Vf., und nichts anders als Fabrikwaare, d. h. vom Verleger bestellte Arbeit, der auch beide mit einer Vorrede versehn har: Eben daher sind die vier Kupsertaseln von No. 1, die nicht zum Buchstabenspiel gehören, auch in No. 2 besindlich.

No. 1 kam 1791 zum ersten, 1799 zum zweyten. Mal als ABC Buch heraus, diess ift, nur mit verändertem Titel, die dritte Auflage, worhber der Verleger felbst seine Verwunderung äussert, und deshalb noch die vier Kupfertafeln mit ihrer Beschreibung hinzufügt. Rec. würde sich noch mehr darüber wundern, als der Verleger, dass es möglich war, dass so elende Abbildungen, wie die zum ABC Spiel gehörigen, und solche elende naturhistorische Beschreibungen, wie diese, wonach, um nur ein Beyspiel anzuführen, das Schuppenthier Lacerta Quoggalo heisen, eine Eidechse und so schnell fern foll, dass Tieger und Leopard Mühe haben, es einzuhulen, wenn nicht gerade das der Geift des Zeitalters mit fich brachte, dass man den Kindern, statt sie zu grundlicher Kenntniss mit Ernst anzuführen, den Geschmack mit schlechten Bildern verdirbt, und ihr Gedächtnils. mit allerley wenig für ihr Alter nützlichen Dingen anfüllt, und fich dabey um Wahrheit und Grundlichkeit nicht weiter bekümmert. 

No. 2. In compendiarischer Kürze ettes weniges über die Gegenstände, die der Titel net Gedeck nur beym Thierreich nach Linneischer Ordnung. Es scheint, dass die deutsche Uebersetzung des souttuynischen Werkes über Linne den Stoff zum Texte geliesert ٠.;

habe. Die Abbildungen find alle aus bekannten Werken entehnt, aber nichts weniger als in verhältnismäsiger Größe, wie sie nach der Vorrede seyn sollen, denn z. B. der Kranich ist so große wie der Straus, der Bompfast größer wie der Strar, die siegende Eidechse wie der Leguan,

STRASSEURG, b. König: Neuer französisch - und deutscher Briefsteller.

Auch mit dem Titel

Nouveau Manuel épistolaire français et ellemand. 1802. 434 S. 8. (1 Rehir.)

Um jungen Leuten die Mittel zu erleichtern, ihren Briefftil zu bilden, und sich zugleich in der Kenntnis beider Sprachen, der französischen und deutschen, zu vervollkommnen, ward gegenwärtige Briefsammlung veranstaltet. Der erste Theil liefert nicht nur die wesentlichsten Vorschriften und Bemerkungen über den Styl, sondern auch hinlängliche Winke über die Formalitäten gegen Höhere, und eine Anteige des bey beiden Mationen üblichen Geremoniels. Im zwey-

ten Theile ift eine Reihe von Briefen aber alleie Gegenstände enthalten, von denen man im ged schaftliehen Loben schreiben mag. Hier haben i Herausgeber fich bestrebt, die Fehler älterer Bie steller zu vermeiden, theils durch Weglaffung e Verschiedenheit in den Schreiberten, theils der Correctheit und Bestimmtheit des Ausdrucks, the durch ausschließende Aufnahme solcher Briefe, die der Aehnlichkeit in der Schreibart auch noch eine Verdienst in Rücksicht der Gedankon oder der E pfindungen verbinden. Der dritte Theil enthält a erlosene Briefe in beiden Sprachen, nicht allein n berühmten Franzosen, sondern auch aus guten Ue setzungen des Plinius, Cicero. - Rec. kann dies neuen Briefsteller der Jugend und den Liebhale der französischen Sprache als eine nützliche Leci empfehlen, zumal da sie sich durch Reinheit des le drucks, durch richtige Accontuation und Interpund ouszeichnet. Einige Fehler, als réprésenter für me fonter; pu für pu; extremité für extremité. etc. mi eine künftige Ausgabe leicht verbossern. Die Ven verspricht ein Correspondenz-Handbuck für der brauch junger Kauf- und Handelsleute,

#### KLEINE SCHRIFTEN,

Benonn Kunstn. Brestan, b. Korn d. A.: Blumiftische Bemerkungen vom Jahr 1800. Vorzüglich für Nelkenliebhaber. Von C. T. Hubner, Rector Scholae et Cheri zu Naumslau. 1801. 58 8. - Bl. Bemerk, v. Jahr 1801 - von C. T. H. 1802. 56 S. 2. Man finder in diesem Büchlein mancherley zerstreute sehr gute Erfahrungen und Anmerkungen; im ersten . Meste ohne Abtheilung, im zweyten unter Rubriken geordnet Im ersten Heft giebt der Vf. Mittel au, wie die Nelken in trockenen Frühjahren gut zu erhalten find; und wie die von der Beise vertrocknete Ablager am besten wieder ins Leben zu briugen; S. 6 giebt er vortheilhafte Kastchen an, werin die Pflanzen ohne Nachtheil fehr weit konnen verlandt werden. S. 7. zeigt er, wie man die Ahleger behandeln foll, die in der Kifte getrieben haben oder gelb worden find. - Darauf redet er von ganz neuen noch nicht vorhandeuen Nelkenforten, die er erzielet. S, 18 zeigt er den Nutzen, welchen man lich verschafft, wenn man die Samennelken im Herbst in Napre einsetzt. S. 19 etc. Exprobte Vortheile bey der Stopfer-bewurzlung unter Glasglocken: wie man aber statt der Glasglocken wohlfeiler irdener Zylinder, oben mit einer Glasscheibe bedeckt, sich bedienen könne. - Austatt folcher Zylinder kann man sber auch irdene Gefässe machen laffen, in Form der Glasglocken, die oben offen bleiben, und an der Oeffnung einen Falls haben, um eine Scheibe hineinzule-gen, die man dann zu ihrer Befestigung mit Latten oder Leimen oder mit Teig verschmiert. — Halbstopfer nennt er solche Ableger, die 14 bis 16 Tage eingesenkt gestanden, als-denn abgenommen, in einen Asch gesetzt und sosort mit der Glasgiocke behandelt werden. Allein diesem Verfahren kana Rec. nicht Beyfall gehen. Hat man einmal sich so viel Mühe gegeben, seine Senker beym Stock in die Erde zu bringen, so esspart man die Mühe, dass man sie vollends sich bewurzeln lässe the genug, dass man die hachstehaude zu Stopseza procesa muss. Und darin wird er noch wenigere Nachalmer aus a. zu unterk in die Näpse eine Queerhand bech

frischen Pferdemik zu legen, — S. 36 f. Van Samespellen und ihrer Behandlung. Von der Behandlung der Nelken und ihrem Flor und von ihrer Auswinterung. — Wie man im Winter blühende Nelkenstöcke erzeugen der Nelken. — Vom Auswintern der Senker. — Vom Umsetzen der Nelken im Mätz. — Von den Nelkenläusen. — Etwas vom Auskebau; und zum Beschluss von seinem Handel mit Nelkenablegern.

Im zweyten Hefte betrifft die I. Abth. die Witterung Jahrs 1801, und wie man sich bey einem so naffen Sommer n Schaden lüten könne. Wie bey anhaltendem Begen die be wurzlung der Senker zu befördern seg, und mehrere erprise Vortheile. - Missjahre find Lehrjahre. - II. Abth. in der Flor der Nelken, neue gemachte Bemerkungen: befluigt Schönheit voriges Jahr erzielter Sorten. Neue gewanne Scho heiten: Etwas über Samennelken; starke und schwache Sein und von dem Einsus der Mitterung, die sie auf die Zeichen der Nelke macht. - Gegründere und bewährte Beneius gen. - III. Abth. Nene Bemerkungen bey der Stopferberte lung, Ableger, Halbstopfer, Nutzen der Cylinder Rett Gie glocken. Ein Auszug aus einem Briefe eines fehr wurden Blumiften, der der Natur fehr nachfdurt. Noch einige fo theile, wie man von Bluthspindeln Stopfer machen kan. -Die Cylinder von Thon rath der Vf. nur zu Halbstoplet. aber zu wirklichen Stopfern folle man lieber Ginsglocken remen. Uebrigens finder man hier viele nützliche und fast Beobachtungen. - IV. Abth. Verfucke, die fehon feit in Jahren unternommen worden, aber noch nicht zum Zuch gekommen. Von dem grausamen Nelkenfeinde, der nach Made, die sich in die Herzspindel der Ableger einfrist, vielen Schaden verurfacht. - Diele letztern muffen ber Ze ten mit einem spitzen l'edermeller und einer Nadel bermif holet, und die Wunde mit feinem weichen Baumwachs vor fehmieret werden. - V. Absh. Etwas von Aurskeln; Prof derselben, wie auch von seinen Nelkensenkern,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytage, den 22. Julius 1803.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Unter dem Druckort Argypten: Jesus der Auferflandene. Nachtrag zur natürlichen Geschichte des großen Propheten von Nazareth. 1802. 324 S. 8. (1 Riblr. 8 gr.)

Auch unter dem besondern Titel:

Anhang zur natürlichen Geschichte des großen Propheten von Nazareth.

ie Einleitung des Vfs. fetzt mit Recht ein Dilemma. Entweder ift das Christenthum durch etwas absolut Wunderbares sanctionirt; alsdann erhebt es sich mit Grund über alle Vernunft. durch relative Wunder, durch auffallende Erscheinungen in der Sinnenwelt, welche die Menschen jener Zeiten, ihren Kenntnissen und Bedürfnissen gemals, für völlige Wunder hielten, in die Welt eingeführt; alsdann bleibt sein Grundcharakter Persectibilität, oder ein beständiges den Stufen der übrigen geistigen Fortschritte unter den Menschen angemessenes Fortschreiten in der Einsicht theologischer Wahrheiten. So gewiss aber von diesen beiden Sätzen einer gewühlt werden muss: so wenig hängt doch das Eine oder Andere von der jetzigen Nichterklärbarkeit oder Erklarbarkeit der geschichtlich erzählten Wun-Entscheidend gewiss läst sich keine alte der ab. Wundergeschichte erklären, man müsste denn anders-Woher unbestreitbare Nachrichten, welche geschichtlich die Entstehung des Wundererfolgs angeben, auffinden können. Nichts aber, dunkt uns, ist einleuchtender, als dass der Beweis, ob ein Factum absolut wunderbar, folglich durchaus, ohne ein besonderes Eingreifen der Allmacht in den gewöhnlichen Naturauf, unerklärbar sey, nicht durch die Auffoderung an Andere, eine natürliche Erklätung davon entscheidend gewiss zu machen, geführt werden könne. Zugegeben, dass keines heydnischen oder christlichen Wunders Entstehung je vollkommen erörtert werde; so folgt offenbar aus dem relativen Mangel der hiezu nöthigen empirischen (historischen, psychologischen, physikalischen) Kenntnisse niemals das Absolute der Unerklärbarkeit. Dieser Beweis der absoluten Wunderbarkeit aber liegt dem ob, welcher sie behaupten und darauf bauen will. Die ganze Behauptung und was darauf gebaut wird, ist ein Nichts, so lange jener Beweis: dass nämlich bey einer gewissen Thatsache die Allmacht gewirkt und dass sie in der Absicht gewirkt habe, um den Ursprung einer sonft unerkann-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

ten Wahrheit aus der Allwissenheit den Menschen gewiss zu machen, an sich nicht geführt ist. Möchten nun unter allen Versuchen, Wunder der Tradition aus natürlichen Ursachen abzuleiten, kein einziger, oder möchten alle bis auf Einen gelungen scheinen: so wäre auf, jeden Fall jene Behauptung, ohne eine an, sich bestehende Vollendung des angedeuteten Beweises, wie jeder Satz ohne Reweisgrund, eine blosse Nulle. Réc. kann deswegen die wirkliche Erklarbarkeit der so frühen Körper - Auferstehung Jesu nicht gerade für etwas, dem Perfectibilitätssystem des Christenthums so unentbehrliches ansehen, als der Vf. Diess steht, als etwas dem ganzen übrigen Entwicklungsgang der Menschheit gemässes, so lange an sich fest, bis nicht bloss als möglich, sondern als unläugbar wirklich dargethan wird, dass die Entwicklung der Menschheit in der Religion durchaus von dem übrigen Gang des Menschengeschlechts abweiche und etwas mit einem mal als infallibel oder unveränderlich vollkommen gegebenes sey oder seyn müsse. Ungeachtet aber die Erklärungsversuche der vorzeitigen Wunder in Hinsicht auf Begründung des Christenthums als einer mit dem Fortschreiten der menschlichen Ausbildung gleichen Schritt haltenden Religion uns, nicht so wie dem Vf. ein Bedürfniss scheinen: so sind doch diese Versuche keinesweges unnütz und überflüssig. Nichts war desultorischer gesprochen, als wenn man einer Schrift, wie der gegenwärtigen, das Gerede entgegen setzen wollte, welches Rec. seit einiger Zeit nicht ganz selten lesen muste: "Entweder giebt es Wunder oder nicht. Giebt es keine, so werfe man nur den ganzen Kram auf einmal weg, und erkläre rund heraus, die Schriftsteller, welche uns solche Dinge erzählen, wollten uns täuschen oder waren selbst getäuscht. Giebt es aber und find etliche, find viele wirklich geschehen, mögen denn noch ein Dutzend mehr oder weniger da stehen, wenn sie nur alle einen guten Zweck haben." Man kann kategorisch antworten: es gieht keine absoluten Wunder, ob wir die dafür angenommenen natürlich zu erklären versuchen oder nicht. Wohl aber ist uns jedes Factum von Einstuss in der Geschichte der Vorwelt des Nachdenkens werth, um seinen empirischen Zusammenhang in der Reihe der Dinge entdeckt zu sehen. Das jetzt eben angeführte, vorschneile und mühescheue Absprechen würde durchaus der ganzen Geschichtforschung gelten. Es giebt keine Begebonkeit in dem ganzen Detail der Menschengeschichte, deren Entstehung nach allen ihren psychologischen und physikalischen Ursachen bekannt werden kann, da nicht einmal die achtsamsten Menschen in ihren Selbstbiographien ihre Thaten vollständig wahr entwickeln können. Giebt es also, wie vorauszusehen ist, nie eine vollständig wahre pragmatische, d. h. den eigentlichen Ursprung des Geschehenen erklärende Geschichte eines Menschen oder eines Menschenvolks: so erkläre man es rund heraus, und lasse die Facta, ohne historisch-psychologische Versuche, sie begreislich zu finden, nacht und bloss stehen, mögen auch ein Taufend Unfacta mehr oder weniger im historischen Leichtglauben der Menschen fortdauern, wenn sie nur alle den gleich guten Zweck haben, die Geschichte der Vorzeit auszufüllen! Andere setzen dem Befreben, scheinbar unerklärbare Geschichtdata (Wunder) zu erklären, die Frage entgegen: "Was hilft es, noch so viele Wunder aus der Bibel hinwegzuschaffen, wenn es nicht mit allen möglich ist; denn auch nur Eins würde, wenn diese Beweisart überhaupt Sinn hätte, so viel wie tausend beweisen!" Unterschieben aber diese Beurtheiler den Erklärern der Wunder nicht offenbar einen Zweck, den sie nicht haben sollen, und zum Theil auch gewiss nicht haben. Denn so weit möchten gerade diejenigen, welche das Empirische, auch wenn es als Wundererzählung auftritt, sich empirisch begreiflich zu machen am meisten versucht haben, leicht vorlangst schon gewesen seyn, zu wissen, dass die herköunnliche Beweisart aus Wundern auf jeden Fall keinen haltbaren Sinn und Grund hat. Dadurch aber wird ihr Beginnen nicht ein verächtliches, wenn man im Beurtheilen der theologischen Aufklärung ihnen einen Zweck bloss ankunstelt, dessen Nichtigkeit sie nicht erst von dem Beurtheiler zu leruen haben, dagegen aber den Zweck verschweigt, welchen sie als Gelchichtsforscher haben können und müssen.

Auch des Vis. Versuch verdient also, ohne eine dog-- matisch-vorgefasste Gegenmeynung, geprüft und um so mehr geschätzt zu werden, da er ihn mit achtungsvoller Rücksicht auf den unläugbar trugiosen Charakter Jesu durchführt, und in dieser Ausführung diejenige eigene Kraft anwendet, deren er in den beken Parthien feiner natürlichen Geschichte des großen Propheten, dort aber doch bey weitem nicht überall, sich machtig gezeigt hat. Ein Unterschied, welchen auch die Allg. Lit. Zeit. in unserer Rec. dieses Werks unpartheyisch bemerkbar machen muste, wogegen wir bey der gegenwärtigen Schrift sehr gerne amführen, dass der Vf. auf eine sehr liberale Art auf einige Wünsche jener Rec. Rücksicht genommen hat, und sich jetzt vornehmlich vor willkürlichen (nicht durch historischpsychologische Spuren motivirte) Fictionen hütet. Nicht nur im Wesentlichen, sondern auch in den meisten Nebenpuncten ist die Vermuthung des Vfs. über die Erklärbarkeit der baldigen Auferstehung Jesu und alle damit verbundene Geschichtumitände aus dem Commentar des Hn. Prof. Paulus geborgt. Die Darftellung des Vfs. aber, welcher auch in feinem Stil hier mehr als im II. and III. Theil seiner natürlichen Geschichte sicht zur Würde der Sache erhebt, macht alles anschaulicher und eben dadurch auch glaublicher, als es in jenem Commentar unter der Menge von zerstreuten Erweisgründen und Erläute-

rungen erscheinen kann. Leler, welche nach de Summe aller Wahrscheinlichkeitegrunde streben, wu den sich an diesen wenden. Für viele aber wird d schneller Ueberblick der Resultate und der historik passende Zusammenhang solcher Begebenheiten a höchste ihnen erreichbare Motiv der Beystimmen Diesen wird der Vf., denken wir, fast überall gena Er führt die Geschichte Jesu bis auf seine völligen Abschied von den Apotteln, oder bis auf d Himmuelfahrt, vermuthet aber, dass Jesus auch ned zur Bekehrung des Paulus unmittelbar gewirkt ba Wie? wird er in einer Geschichte der Apostel zi gen, auf welche Rec., da fie bald erscheinen foll, daher meist eigne Ansichten des Vfs. erwarten ich doppelt begierig ift. Als dem Vf. eigenthumbilf in der gegenwärtigen Schrift vornehmlich auszuzeit nen, das vervielfaltigte Einwirken Effaischer geheint Freunde Jesu auf feine Erheltung, Beschützung Entfernung, die Vermuthung, dass der Geschichen Wachter Jesu bey der Grust etwas Wahres, det beime Ausstellung jüdischer Laurer, zum Grund gen möge, die Wahrscheinlichkeit, dass der Syn driums - Affestor, Joseph, wegen seiner Verwender für Jesu Bestattung vom Synedrium nicht ohne Ale dung gelassen worden sey, und die Behandlung it cher Stellen, welche dem Evangelinin des Johanne eigen find. Wir wünschen der Verbreitung dieser ! gewohnteren Versuche, dus irrdische Leben Jesu det Gefetzen unserer irdischen Existenz angemessener betrachten, sie mögen erscheinen, in welcher Fort sie kommen, prüfende Leser, und dass in dieser durch mögliche Aussichten auf Wegräumung historischer Zweifel, jede fremdartige Störung der großen Hauptfache, des moralisch - religiösen Endzwecks der chriftlichen Urgeschichte, gehoben und verbannt werde.

Dessau, b. Tänzer: Theologische Nebenstunden, va. L. P. G. Happach. Zweyte Sammlung. 1799. 925.
Dritte Sammlung. 1801. 100 S. gr. 8. (12 gr.

Diese beiden Sammlungen sind an Werth der ften von uns beurtheilten Sammlung (A. L. Z. Erg. B. 2 Jahrg. N. 17.) gleich. Der Vf. setzt zuerst die Bes wortung der Frage fort: "Warum fagen Philosophe fich von Religion, und besonders vom Christentin los ?" Die weit ausgesponnene Allegorie, worin van zwey Resourcen in einem Lorbeerhain und Eichenst de, der Kritik der reinen Vernunf und dem gefand Menschenverstande, von Garküchen, Aufschriften u. i. die Rede ift, dürfte doch den wenigsten Lefern belei gen ; defto beffer ift der Schlus diefes Auffatzes, de den Geist des Christenthums kurz und bundig stellt. II. Ueber Hn. Fichte's Appellation gegen Anklage des Atheismus. Ein Schreiben an Alethophin Nach einer sehr lebhaften Schilderung der Gegner fic te's, die hier größtentheils als Carricaturen erfche nen, werden mehrere der kräftigsten Stellen aus Fa Appellation ausgehoben, um die Philosophie diefe Mannes in einem vortheilhaften Lichte zu zeigen. Vernunftmässigkeit der Genugthungslehre. Rec. 1

nnt das Nachdenken des Vfs. über diesen schon so r behandelten Gegenstand keineswegs; allein eben offenherzig muss er gestehen, dassehn Hr. H. eben wenig, als Hr. Tiestrunk, dessen in Vs. schristin mitgetheilte, Aeusgerung über die Vernunstmägkeit der Genugthungslehre man abgedruckt idet, und in dem Rec. übrigens einen Selbstdenker alizet, befriedigt habe. Joles lauft bey diefer Streit-che auf blofse Worte him as; man mag nun auf die ungründliche Tiefe des heiligen Gesetzes, das zugleich unichfichtlich und doch begnadigend feyn foll,oder aufden od des schuldlosen Jesu zufück gehen. Ohne die vorausgangenen altteltamentlichen Opferideen würden die An Lehrer des Evangeliums schwerlich auf die Saefactions Lehre gekommen seyn. Da indessen nun minal diese aus jüdische loses entsprungene Lehre mehrern neutestamentschen Schriften liegt, und in en älteren dogmatichen Systemen für fehr wichtig halten worden ist: fo lässt es sich Rec. gern gefal. n, wenn hie und da der Scharffinn sich an Bewein ihrer Vernunfmässigkeit übt. IV. Mus der Staat ie Religionslehrer besolden? Diese Frage wird mit berzeugenden Gründen bejahet. Rec. erinnert ach ey dieser Gelegenheit des jammervollen Zustandes iancher Dorfschulmeister, die keinen fixen Gehalt ekommen, sondern von den Bauern besoldet wer-Wie sehr werden ihnen bisweilen die paar Gulen, die sie erhalten, und die ärmlichen Mahleiten, die sie in verschiedenen Häusern der Reibe ach einnehmen müssen, verbittert; und wie oft ist en Aeltern schon diese Kleinigkeit zu viel für einen ehrer ihrer Jugend! Würde es einem Prediger viel effer ergehen? -

Die dritte Sammlung enthält nur zwey Aussätze: Jan findet hier I. eine Fortsetzung und den Beschluss ler Beantwortung der Frage: "Warum fagen fich hilosophen von Religion und besonders vom Chritenthum los?" Die zu große Weitläuftigkeit abgeechnet, sagt der Vf. in diesem Aussatze manche, renn gleich nicht neue, doch beherzigungswerthe Wahrheit, bisweilen nicht ohne Salz, und Rec. ist in len meisten Behauptungen mit ihm einverstanden. Nur wird in die Stelle der Genefis: "Cott schuf den Menschen nach seinem Bilde" ein viel zu hoher und zeistiger Sinn gelegt. Sehr wahrscheinlich verband lie frühere Menschheit mit dem Ausdrucke: Bild Gotis noch einen ziemlich annlichen und unphilosophischen Begriff. Eben diese Bemerkung gilt auch von her Aeusserung: "Der Mensch musste den Thieren Nageben" und von dem Verbote, "nicht von dem Baume der Erkenninis Gutes und Boses zu essen." Was emige andere Punkte in Ablicht auf den Werth Mestamentlicher Schriften betrift, fo scheint ums Hr. H. die zu machenden oder gemachten Einwürfe besser zu Kennen, als sie befriedigend beantwortet zu haben. Bec. möchte auch den Dekalogus nicht zur Grundlage der Sittenlehre nehmen; wiewohl er's nicht teugnet, dass sich an diese, bisweilen in einem gauz andern Sinne ausgesprochene Gebote, gute mo-

ralische Ideen anknupsen lassen. II. Aus weicher Gegend der Philosophie muß man in das Christenthud übergehen? (Ph. an Aethophilus.) Dieser gut geschriebene Auffatz schliesst sich an den vorigen an, und enthält manche scharssinnige Idee, ist aber keines Auszuges fähig. Auch da, wo Rec. anderer Meynung ist, als der Vf., gestebt er ihm doch gerne zu, dass er selbst gedacht und seinen Gegenstand von vielen Seiten erwogen habe. Mit der Schreibart des Vfs., die im Ganzen correct, fliessend und angenehm ist, würde man noch zufriedener feyn können, wenn er nicht gar zu viele ausländische Wörter, z. B. abominabel, compromittirt, deferent, sensoriel, responsabel, disponirt, Assertion, Substrat, pensioniren, compensiren, reguliren u. a. in. fast auf allen Seiten eingemischt hätte. Einige auffallende Druckfehler, wie Unwesen Ratt Urwefen in der dritten Sammlung wünschten. wir hinweg.

## CHEMIE.

JENA, b. Mauke: Praktische Anleitung zur präsenden und zerlegenden Chemie, von D. J. F. A. Gottling, Prof. zu Jena. 1802. 444 S. 8. (1 Real. 10 gr.)

Ein fehr brauchbares Handbuch für den Anfänger nicht allein, sondern auch für den geübtern Chemiker, wie es sich von der großen Erfahrung des Vfs. in diesem Fache und seiner Kenntniss der Literatur erwarten lässt. Man findet hier erstlich eine Anweifung zur Bereitung der gegenwirkenden und Auflöfungsmittel. Sehr ausführlich geht der Vf. diese Mittel durch, und führt hin und wieder neue Verfuche an; wodurch wir sie genauer kennen lernen. Die Zuckerfaure schlägt die Talkerde aus ihren Auflöfungen nicht nieder, wie manche behauptet haben, und kann daher sehr gut zur Scheidung der Kalkerde in vielen Fallen angewandt werden. Die Bereitung aus dem Sauerkleefalze fey nicht fo koftbar, als aus dem Zueker durch Salpeterläure. Der Vf. glaubt, die blaue Forbe der Lakimustingtur führe von einem Kali her, welches die ursprüngliche rothe Farbe in die blave verwandelt habe, aber dieses ist nicht wahrscheinlich; denn es würde dann ein geringer Antheil von Säuren die Tinctur nicht rothen, fondern alles Kali müsste erst gesättigt seyn, auch würde Kohlensaure nicht so schnell aus ihr entweichen, da Kali sie flark genug zurück hält. Zur Prüfung auf Alkalien röthet er das blaue Lackmuspapier sehr zweckmässig mit Phosphorfaure. Das blaufaure Kali lehrt er nach Westrumb zubereiten. Die Bereitung von Hahnemanns Weinprobe ist für den Anfänger nicht deutlich genug erörtert. Auch find die Bedingungen nicht angegeben, unter welchen der Aether das Kautschutt auslöst. Ferner vermisst Rec. unter den gegenwirkenden Mitteln den thierischen Leim, welcher zur Scheidung des Gerbestoffs brauchbarer ist, als die Zinnauflösung. Dann folgt eine Anweisung zur Prüfung der im Handel vorkommenden chemischen und

pharmbeeutischen Producte in Ansehung ihrer Aecht-Ceit. Ausführlich ist die Anweifung zur Eudiometrie, wobey ein neues Eudiometer Beschrieben wird, in welchem Zinnamalgama das Sauerstoffgas aus der atmosphärischen Luft absorbirt. Es verdient die Aufmerksamkeit der Chemiker in einem hohen Grade. da es fehr bequem scheint. Wiederholte Versuche mussen eutscheiden, ob es alles Sauerstoffgas verschluckt. Schade, dass die Beschreibung nicht für alle Leser deutlich genug ift. Die Untersuchung der Mineralwasser wird meistens nach Westrumb gelehrt. Der Vf. hat zwar Recht, dass es schwer ist, Salze durch Krystallisation genau zu scheiden; aber die Berechnungen nach Kirwans Angaben der Bestandtheile find noch viel weniger ficher, und überdiess kann ein kleiner Fehler in jenen Angaben, bey dem Verketten der Schlüsse von großen Folgen feyn. Die Unterfuchung der Vergiftungen ift kurz behandelt. Bey Anweisung zur Prüfung der Mineralien ist der Vf. überall den besten Führern gefolgt, auch führt er immer fehr zweckmässig Untersuchungen beRimmter Fossilien als Muster an. Bey der Anweisung zur Untersuchung der Körper des Gewächsreiches würde Rec. den Extractivstoff sogleich unter die Bestand-

theile gesetzt haben, welche sich nicht in in wohl aber in warmem Wasser auflösen lassen; in den Eyweisstoff unter diejenigen, welche sich kaltem Wasser wenn es in gehöriger Mengen wendet wird, auslösen lassen. Denn durch die id dung beym Kochen werwandelt es sich in eines dern Körper. Auch hätte der Orleanstoff verdien nauer angezeigt zu werden der unterscheidet sich wesentlich von dem Indig i durch die Auslösist in Kalien. Den Beschluss macht die Anweisung Untersuchung der thierischen Stoffe. Diese Bekungen zeigen, dass Rech dieses Buch ausmei geleson hat, und er hiele dieses um so mehr it thig, da eine baldige zweyte Auslage desselben Zweisel die Folge der großen Brauchbarken wird, wedurch es sich unpfehlt.

Penig, b. Dienemann u. C. in Commist.: Amer Heyrathstempel für Verehlichte und im lichte beiderley Geschlechts. Jahrgang 1801. VI. 4 Bog. 8. (8 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1 No. 147.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

OEXONOMIE. Hadomar, in d. neuen Gelehrten Buchh.: Anleitung, trockene Hullenfrüchte und andere Gewüchse weich und schmackhaft zu bereiten, von Friedr. Christian Hergt, Apotheker in Hadamar. 1802. 18 S. 8. (2 gr.) Die ganze hier angekündigte Kunft, Hülfenfrüchte und Gemuse bald weich zu kochen, besteht darin, dass man bey dem Kochen dieser Speisematerialen eine bis zwey Messerspitzen voll von dem reinen Psanzen-Laugensalze in den Tops werse. Der Vf. versichert, das nach seiner eigenen Erfahrung Hülsenfrüchte ohne dieses Salz drey bis vier Srunden gekocht,: und doch nicht vollkommen weich worden waren, welches dage-gen mit Zusetzung dieses in allen Apotheken au habenden und nicht theuren Salzes in einer Zeit wen höchstens zwey Stunden geschehen könne. Nur ift zu bemerken, dass die Gemüfe von allen faulen Theilen befreyet werden muffen, damit dieses Salz den Geschmack der Faulniss nicht noch mehr erhohe. Wird der fauerlich gewordenen Milch eine kleine Quantität dieses Salzes zugesetzt: so wird sie ohne Gerinnen fich kochen laffen. Ift die Milch über dem Feuer schon in griesartige Flocken geschieden: so loset sie sich in ihre vorige Mischung wieder auf. Ein gutes Hulfsmittel also für städtische Kochinnen, die das Sauerwerden der Milch nicht immer verhüten und fie mit einer fülsen vertaulchen können.

LITERATURORSCHICHTE. Landshut, b. Krull: Akademisches Danksest auf der baierischen Ludwigs-Maximiliaus

Universität zu Londshut geseyert den 4. 6 6 6 7 Sonner monats 1802. Mit den bey dieser Gelegenheit gehaltenen Er den. 1802. 104 S. 8. (8 gr.) Diess akademische Daukie war es im hohen Grade wurdig, dem großen Publikum und Nachwalt durch der Nachwelt durch den Druck bekannt zu werden, fowohl gen seiner Veraniasung, als wegen seiner Zweckmische Gotteschenst, gelehrte Uebungen und geschmackvolles gnugen wechselten auf eine zweckraassige Art mit einander Am 4ten Junius war in der ehmaligen Dominicanerkirche erste akademische Gotte dienst, wobey die Universität feyerlichen Aufzug hielt, und der geistliche Rath Die fchon besonders gedruckte Rede vortrug; Abends war cert. Am 5ien Junius hielt derselbe geistliche Rad Die ne sehr zweckmäsige Rede über die Wichtigkeit einer in versität (Beyl. II.); dann promovirte die Juissentaulit Landadyocaten Rottmanner und Oberamtmann Teolich, medicinssche Facultät den Prof. Schelling in Jena. philosophische den Prof. Weiler am Lyceum zu Minche Doctoren. In den dabey gehaltenen Reden (Beyl. III. II werden die Verdienste der promovirten Doctoren and Hierauf waren früh und Nachmittags zwey juriftische tationen, jede von zwey Candidaten, welche fodant centiaten der Rechte promovirt wurden: dabey hielt Han Fessmayer eine sehr schöne Rede über die Vortheile gendselte (Beyl. VII.) Am 6ten Junius war eine pund geschwerten. und geschmackvolle Serenado mit Beleuchtung, Jun. ein großer Ball, womit die Feyerlichkeit beim wurde.

# LLIGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonmabends, den 23. Hulius 1803.

# RECHTS GELAHRTHEIT.

JENA u. LEIPZIG, b. Gabler: Versuch eines theoretisch praktischen Commentars über das peinliche Recht nach des Herrn geheimen Raths und Kanzlers D. Koch zu Giessen Lehrbuche bearbeitet von Ludwig August Schultes, Amts-Commissar in Altenburg. Ohne Jahrzahl (1803). I. Theil. 295 S. gr. 8.

inen Commentator eines juristischen Compendiums wird niemand mit großen wissenschaftlichen Erzartungen in die Hand nehmen, zumal wenn er über in Buch commentirt, das, bey allen seinen ehemalien Vorzügen, hinter dem Zeitalter weit zurückgelieben, und daher den gegenwärtigen Bedürfnissen sicht mehr angemessen ist. Wenn man in der Vorrele hört, der Vf. sey durch die vortheilhafte Bearbeiung der Criminalrechtswissenschaft in der letzten Hälfe des verstossenen Jahrhunderts, besonders aber in lem letzten Jahrzehend, zu dem Plan. Hn. Kochs compendium zu commentiren, verleitet worden: so ann man sich den Widersprugh zwischen jener Veranassung und diesem Entschlusse vielleicht durch die Termuthung auflösen, Hr. S. wolle in seinem Comnentar durch greve Benutzung der vielen Berichtirungen und Bereicherungen, welche die Wissenschaft eit Koch erfahren Tat, den Commentirten selbst weier helfen und ihn zu der höheren Stufe der gegenvärtigen wissenschaftlichen Cultur hinaufheben. Diess väre ein fehr nützlicher Entschluss gewesen, besonlers da es noch manche giebt, die in Kochs principiis lie vollendete Wissenschaft zu besitzen meynen. Alein nur in dieser Vorrede, offenbar bloss aus Hörenagen, ist von diesen Fortschritten der Wissenschaft hie Rede, in dem Buche selbst ist davon kaum die kleinste Spur, die leiseste Ahndung zu finden. wollen aber aus diesem Grunde allein den gegenwärtigen Commentar noch nicht verdammen, wir wollen nit seinem Vf. rückwärts gehen, und auf weiter nichts Anspruch machen, als auf ein ganz gewöhnliches Buch, das blos auf die gemeinen Bedürfnisse gemeiner um alles Wissenschaftliche unbekümmerter Praktiker berechnet ist. Auch diese Foderungen sind viel zu hoch; das Ganze ist durchaus eine wahre Farrago der verworrensten Gedanken, wo kein einziger gesunder Begriff zu finden ist, wo sich Unsinn auf Unsinn drängt, und die gröbste Ignoranz mit der tiefsten Geschmack-Man kann aufschlagen, woman will, die Beyspiele machen sich kaum den Rang streitig. Also: J. 12. "Die den Gesetzen offen-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

"bar widersprechenden Handlungen desjenigen, welcher "ihnen gehorsamen muste, fast der Begriff einer ge"setzwidrigen Handlung in sich. Die Verschiedenheit
"dergleichen Thaten veranlasset "weiten Nichtigkeit
"und Unregelmässigkeit. Jede unerlaubte und verbo-"tene Handlung, sie mag auch nirgends alesolche be-"zeichnet feyn, ist nichtig, aber keineswegs jeder-"zeit strafbar zu nennen. Sobald als eine verbotene "Handlung keinen Einflus auf den Staat und auf den "Verderb des Thäters in der moralischen Hinsicht seibst "hat, sobald ist he nur nichtig. - In dem Natur-"itande kann man nicht fagen, dass es Verbrechen "gabe, weil das Wort Verbrechen vor Existenz positi-"ver Strafe überstüssig war, indem alle gesetzwidrige "Handlungen, Beleidigungen und Läsinnen einander ngleich waren. In dem Naturstande muss so viel Sor-"ge getragen werden, dass einer die Rechte des an-"dern nicht verletzet, als er forgen muss, dass die "seinigen nicht verletzt werden. Denn die Rechte "des andern müssen durch mich unbeschädigt bleiben, "eben so und in dem gleichen Grade als ich verlangen "kann, dass die meinigen unbeschädigt bleiben." Und so wird in diesem einzigen s. der verworrene Knaul des Unsums woch lange abgewickelt. Doch können noch folgende Seltenheiten aus ihm herausgehoben werden. S. 97. wird vom Dolus gesagt: "Wenn ein "Mensch seine Sinnlichkeit zu befriedigen sucht, ihm "aber zur Erreichung seines Zwecks ein Strafgesetz "entgegensteht, welches er aber nicht achtet, und "sein Wille die Gesetze verachtet; so ift die Ver-"letzung derselben das Mittel, welches er sieh bedie-"net, um seinen Zweck zu erlangen, und mithin" etc. Dass ein Vf., der so redet, der S. 100. sagen kann: "Nach der Natur der Sache wird jederman gewiss ei-"ne indirecte Absicht annehmen" und binzusetzt: "es entsteht nur die Frage: ob sie dolus oder culpa zu nennen fey?" dass dieser gar nicht einmal wisse, wovon er nur redet, das ist wohl einleuchtend. Weiter! S. 101. heisst es von der Culpa, sie sey "der Entschluss" "eine Handlung zu begehen, deren Geserzwidrigkeit "man hätte einsehen können und sollen, aber um des-"willen nicht einsah, weil ein strafbarer und zu ver-"meiden gewesener Irrthum, die Einsicht hinderte. "Daher liegt bey jeder Culpa ein Irrthum, Unvor-"sichtigkeit, Uebereilung, Unbedachtsamkeit, Nach-"lässigkeit, zu große Sicherheit, Ungeschicklichkeit, "Schwachheit u. f. w. zum Grunde." (Trefflich! ist es das eine nicht, so ist es doch gewiss das andere.) "In den Gesetzen wird auch der culpae gedacht." -"Die Sünde ist, nach S. 106. eine Uebertretung eines "göttlichen, in den menschlichen Gerichten nicht straf-,,baren

"baren Gesetzes." - Wer noch nicht weile, was ein vollenderes Verbrechen ift, lerne von dem Vf. S. 116. Diejerige Handlung, auf welche unmittelbar nach den "Gesetzen die Strafe folgt, macht eigentlich das voll-"brachte Verbrechen aus, nicht aber können es die "Umftände thun, die gewöhnlich mit der Vollbrin-"gung des Verbrechens verbunden find, oder die auch "den reatum der Missethat größer machen. — Es "mus daher bey einem jeden Verbrechen auf die Qua-"lität und Quantität gesehen werden, damit das wah-"re Verbrechen herausgebracht werden kann." Der Verbrecher machen weilen nur den "Anfang ein Ver"brechen zu begolfen. Dieser Anfang einer gesetzwi-"drigen That, diese Vorbereitung heisst Verfuch (co-"natus) Alles bisherige ist indes Kleinigkeit gegen S. 143, die an Unfinn alles übertrifft, was vielleicht seit vielen Jahren unswniges gesagt worden ist. "In Hinlicht der Bestrafung werden die Verbrechen "nach römischen Recht eingetheilt, und zwar in Be-"ziehung auf des Recht Strafe zu fodern, welches "Befugniss entweder dem Staat (delictum publicum), "oder sedem Mitbürger (delictum populare), oder bloss "dem Beleidigten (delictum privatum, zusteht. Ausser "den Erfodernissen, die zu einem delicto publico ge-"hören, und die bereits erwähnt worden, will ich nur "noch bemerken, dass die Romer dieses mit keiner "öffentlichen Strafe belegten, weil fie hauptsächlich "auf die dem Staat zugefügte Beleidigung Rückficht "nahmen: daher theilte man die delicta publica ein "in capitalia und non capitalia, folglich wurde nuch "oftwals ein öffentliches Verbrechen mit blofser Geld-"ftrafe geahnet." — Dass es einem solchen Schriftsteller oft begegnen musse, nicht einmal feinen Autor zu verstehen, den er commentirt, das lässt sich in voraus vermuchen, und findet sich auch oft-genug bestatigt. So versteht Hr. S. nicht einmal den einfachen S. 17. Audicaturo de delictis inspiciendae sunt le ges lovi, ubi delictum commissum, denn er bezieht ibn auf die Frage: wo ein Verbrechen bestraft werden solle, und ob enswärts begangene Verbrechen zu bestrafen seyen? Eben so konnte ein ganzes Verzeichnis von Beyspielen der unverzeihlichsten Ignoranz herausgehoben werden. Z. B. S. 100. "eine Vervorthei-"lung in den Contracten ift kein Verbrechen. Denn der-"jenige, der dabey gewonnen hat, ift nicht einmal zur "Schadensersetzung verbunden, wenn nicht laesio ul-"tra dimidium vorhanden ist." S. 139. wird die querela inosficiosi zu den Ponalklagen und zwar zu den actionibus quae meram vindictam spirant gerechnet. "Denn die Enterbung ist eine Beschimpfung, und die "Erbichaft gehört noch nicht zu dem Verinögen des "Enterbten." — "Delictum innominatum ist, nach "S. 110. ein solches, welches die Geserze mit keiner "gewissen und bestimmt angegebenen Benannung auf-"führen, und hauptfächlich die Bestrafung desselben dem Ermessen des Richters überlaffen." Hierauf wird S. 112. fortgefahren: "die Romer rechneten zu den benannten Verbrechen: furtum, rapina, damnum nund injuris. — Unbenannte Verbrechen waren vis, "metus injectio, dolus, allenatio judicis matandi caufa,

"alienatio facta in fraudem patroni" u. I. w. Nam den die Klagen hieraus angeführt und endlich bened "wie Evenig branchbar nach unferer Gerichtswehle "diele Klagen sind, ist bekannt genug, da vir-1 "ne delicta privata, mie die Romer habet Zum Nutzen und Frommen der studirenden Je find auch Tabellen angehäng?, die ein jeder ind mussigen Sturde nachsehen sollte, um sich mit nen Argen zu überzeugen, was gewissen Schla möglich ift. Z. B. das Verbrechen im Allgemi wird fo eingetheilt: es auf entweler a Vermeidung dessen, was nicht geschehen sollen, mittendo (verilbtes Verbrechen, maleficium) oder in Unterlassung dessen, was erfolgt ist - omittedes schuldetes Verbrechen, crimen in specie). - Sogni "Schriftsteller über das peinliche Recht" find in Tabelle gebracht. Sie haben , entweder geleukki genstände bearbeitet, oder burgerliche Arzagge heit; jene heissen juristische Autoren oder Com toren, diese medicinische Autoren. Die jurikilah toren haben entweder nach einem Suften gental diese find autores proprie tales, (wohin diejenical hören, die die Carolina zum Grunde gelegt bie oder nach willkärlicher Ordnung, die dem res improprie tales find. Die Tab. IX. well die Clathication "der von dem gemeinen Mentel verstande beraubten Menschene darstelk, mithen gern wenigstens in einzelnen Haupttheiles zum I sten geben, wenn wir nicht unangenehme und leid mögliche Anwendungen befürchteten. Auch ift in haupt schon genug gefagt worden, un den Vi. 1 überzeugen, dass es auf jeden Fall bester für ihn m re, bey Hn. Koch erft Criminalrecht und Panderten 2 hören, als ihn zu commentien. Sollte in Vi. net nicht diese Ueberzeugung erhalten inden, sonden wohl gar diese Anzeige unbillig sieden, so will in ihm und sich den Weg zur Ueberzeugung eleichen Hn. S. giebt Rec. die Erlaubniss, nur ein in Blatt, auf dem feine eignen Worte ftehen, will dem er glaubt, dass es wenigstens ohne grobe felt fey, herauszuwählen; Rec. wird ihn dann gewist ständig von der Wahrheit des allgemein augelft chenen Urtheils überzeugen können.

Leipzig, in d. Joschimschen Buchh.: Vollfässelfere Anleitung zur gründlichen und fürmlichen fassung sochriften für presenten der Vertheidigungsschriften für presenten von Neben- und Hauptdefensionen der mehren und wichtigsten in dem peinlichen Gerichte vorkommenden Verbrechungsfällen (!) erlisse zum nützlichen Gebrauch angehender gericht cher Sachwalter. Ohne Jahrzahl (1803.) I. But 548 S. II. Band. 560 S. gr. 8.

Als Rec. mit einiger Aufmerksenkeit diesen Ist gelesen hatte, siel ihm schnell ein Handbach der siehen Rechts ein, das vor einigen Jahren erschied war, und mit welchem dadtals salt alle gelehrte ter das juristische Publicum belustigt hatten. Buste

Le ihm noch verdächtiger, als er zwey Schmutzfand, auf denen der Name des Vfs. herausgeitten war, welches denn zu der ganz natürlichen muzhung führte, dass dieses wohl sus Rücksicht die schlimmen an den Namen geknüpften Omina behen seyn dürste. Das bestätigte sich denn auch Denn unter der Dedication fand lich - Georg wich Hodermann. Dale das vorliegende Buch, dienorthum horrendum ingens, ganz in dem Geist des a belobten Handbuchs geschrieben sey, dafür nur ge Beyspiele, so wie sie beym Ausschlagen des hs zu hunderten in die Augen springen. G. 1. "Die reheidigung ift eine Auführung rechtlicher tüchtir Gründe, welche kräftig und vermögend genug ich, den dem peinlich Angeklagten ader Beschulzten durch den Criminalprocess zuwachsenden himpf und zu befürcktenden Nechtheil bey seiner itlichen Wohlfahrt gänzlich abzumenden. J. 2. vielerley gravirliche Handlungen und Thaten bey n peinlichen Process verkommen; so vielerley ebt es auch Vertheidigungsarten, z. B. die Defen->11 für das öffentliche oder privat Gefängnifs, für e Special Inquisition" etc. - J. 65. "Der Reiniengseid ist ein in peinlichen Fallen gewöhnliches ülfsmittel, die Wahrheit des von dem Inquitten ageblich nicht begangen haben wollenden Verbrerens mit allen dasselbe begleitenden Umstanden zu rforschen, und in das helle Licht zu setzen." Soler Kram-kann nur Mirleiden erregen. Dafür aber ben die mitgetheilten Formulare, die über drey ertheile des Buchs ausmachen, einen reichen Erz durch die Beluftigungen, mit denen sie den Leunterhalten. Die Vertheidiger reden z.B. in ibren fensionen insgesammt in folgendem Geschmack: J. "Die jederzeit fromme und tugendhaft gelebte, ber auf eine so listig als gottlose Art und Weise zur Inzucht verführte und entehste vormalige Jungfrau. Jensiette Amalia scheinet ein durchaus unglücklihes Schicklal in der Welt zu haben." Felsenherm könnte die Defension diefer armen Unglücklichen weichen, die wegen vorsätzlichen Abortirens in Un-Sie erzählt, dass sie in der "allerrluchung ist. schönsten Blüthe ihres Lebens von dem Pfad der Tugend abgetreten," dass "die gütigste Hand ibres gütttichen Schöpfers sie mit so herrlichen Leibes - und Seelengaben ausgeschinückt habe, " "dass sie von keimlichen, das Leben des Menschen absressenden Sorgen und Gram nach und nach ausgezehret, wahrscheinlich frühzeitig in das Grab gehen werde," wesregen sie billig mit der Strafe zu verschonen fey u. . w. Viel schöne psychologische Bemerkungen kom- . nen auch in den Defensionen vor: z. B. Th. II. S. 00. "Welcher junge, gefunde und muntere Kerl von

30 Jahren mag wohl stoifch genug feyn, um gar kei-

ne Empfindungen der Wolluft zu haben, wenn ihm die . Gelegenheit darzu auf eine fehr eindringende Art .

einladet, wo, wenn er fich derfelben nicht bedienet,

"sein Vermögen zum Beyschlaf höhnisch bezweiselt

wird. Ein Vorwurf, der wie die Erfahrung bestä-

"tiget, einer nicht aus Haut und Bein allein zusam-

"mengesetzten Manasperson, der empfindlichste und "der am meisten anspornend ist, gegeben wird. Die-"ser wegen behauptet der Vater der peinlichen Rechtsnlehrer Carpzov" u. s. w. In der That, wenn irgend einer unserer Schriftsteller den Namen eines peinlischen Rechtslehrers verdient, so ist es Hr. Hodermaun, den Rec., durch die peinlichen Wirkungen dieses Buchs auf das krästigste überzeugt, hiermit ausdrücklich für einen ächten Sohn des Vaters aller peinlichen Rechtslehrer anerkennt.

ERLANGEN, b. Palm: Einleitung zu einem neuen Lehrbegriff des deutschen Staatsrechts von D. Johann Ludwig Klüber. 1803. 178 S. 8. (nebst einem Anhang über das römische Kuiserthum und das Verhältnis des deutschen Reichs zu Italien. 12 S.) (15 gr.)

Diese schätzbare Einleitung zu einem neuen Lehrhegriff des deutschen Staatsrechts (der dann erscheinen soll, wenn sich die staatsrechtlichen Feigen des
Secularisations- und Entschädigungs-Wesens werden
entwickelt haben) enthält folgende Vorerinnerungen
dieser Wissenschaft: 1) Begriff, Abtheitung, Hüsswissenschaften des deutschen Staatsrechts. 2) Culturgeschichte und Literatur des deutschen Staatsrechts.
3) Quellen des deutschen Staatsrechts. 4) Deutschland
in geographischer und politischer Beziehung. 5) Regierungsform und Hoheitsrechte. 6) Unterschied der
Stände und Staats-Subjections-Verhaltnis. 7) StaatsReligionsverfassung.

Die ganze Schrift zeichnet fich durch einen grofsen Reichthum von Materien und literarischen Notizen aus. Einige der erstern würden wir in den Lehrbegriff selbst verwiesen haben, als z. B. diejenigen
Quellen des deutschen Staatsrechts, die sich bloss auf
einzelne Gegenstände desselben beziehen, und erst
durch deren Erläuterung ein größeres Licht arhalten. Selbst die Lehre von den Gränzen des deutschen Reichs scheint uns deswegen in das System der
Wissenschaft zu gehören, weil durch sie die staatsrechtliche Frage beantwortet wird: welches Volk in
der deutschen Staatsvereinigung begriffen, und dem
Regenten derselben zur Unterwürfigkeit verpflichtet ist.

Als Staatszweck wird f. 1. die Sicherheit angegeben, und dieser Begriff in einer beygefügten Note dergestalt erläutert, dass darunter Schutz der Rechte, Gemeinwohl, höchstnögliche Freyheit, rechtliche Freyheit der Staatsgenossen begriffen, die Beglückungsgewalt ober ausgeschlossen sey. In dieser Erklärung scheint uns theils eine Tantologie theils ein Widerspruch zu liegen. Was die erstere betrifft: so sehen wir nicht ein, wie man die höchste in dem Staatsverein mögliche Freyheit von der rechtlichen Freyheit der Staatsgenossen unterscheiden könne. Letzieser aber scheint uns darin zu liegen, das die Besörderung von dem Gemeinwohl, nothwendig eine Beglückungsgewalt voraussetzt, wenn man nicht darunter die schon angegebenen Begriffe von Sicherung der

Rechte und Erhaltung der rechtlichen Freyheit verstehen will, - Das Völkerrecht wird genauer als in den bisherigen Lehrbüchern des deutschen Smatsrechts von dieser Wissenschaft getrenut, und ihm daselbst nur in so fern ein Platz verstattet, als es auf die innern Staatsverhältnisse bedeutenden Einfluss äussert. -Unter den Quellen des Privatrechts der Fürsten wer-.den allgemeine Familien - Observanzen der Regenten-Häuser in Deutschland angeführt, deren Existenz sehr zweifelhaft seyn dürfte. Dagegen wird mit Recht (gegen die gewöhnliche Pütterische Meynung) ebenda-Telbst behauptet, dass selbst dann, wenn Gegenstände des Privatrechts der Fürften in den Staatsgrundgesetzen bestimmt waren, fie darum nicht aufhören wurden, Privatrecht zu seyn. - In der Culturgeschichte des deutschen Staatsrechts fängt der Vf. die neueste Periode mit dem Westphälischen Frieden an. So groß such dessen Einslus auf das deutsche Staatsrecht selbit war, so wirkte er doch nicht unmittelbar auf die Cultur diefer Wissenschaft, und müchte daher keine ganz schickliche Epoche für die Literaturgeschichte seyn. -. Zu den Nebenquellen des Reichsstaatsrechts zählt der Vf. such das besondere Territorial - Staatsrecht und das Privatrecht der Fürsten, worüber wir eine Erklärung gewünscht hätten, weil wir nicht einsehen konnen, wie diese Rechte irgend eine analogische Bestimmung für das Reichsstaatsrecht geben können. Ferner scheint uns die J. 41. aufgeworfene Frage: wem das Entfcheidungsrecht bey streitiger Analogie gebühre, überflüssig zu seyn, indem die Grundstrze, welche bey Beantwortung derselben in Betrachtung kommen, die nämlichen sind, die bey der Auslegung eines jeden streitigen Reichsgesetzes fatt finden. - Ueber die .. Anwendung des römischen Rechts auf die deutsche Staatsverfastung wird die Regel angegeben, die auch mit unserer Ueberzeugung völlig übereinstimmt: dass es nur in Ansehung der besonders ungenommenen Lehre von der Fiscalgerechtigkeit und einigen Regalien als Quelle dienen kann; welches wir deswegen bemerken, weil ihm die meisten neuern Publicisten einen größern Gebrauch verstatten. - Die bekannte

in unfern Zeiten aufs neue zur Sprache gekours Streitfrage: oh in dem 4ten Artikel des Ryswi Friedens eine stillschweigende Cession des ganzen ? und Nieder-Elfasses liege, wird vom Vf. mit An rung der Leiftischen Schrift über diesen Gegenstand jaht; Zweifel gegen diele Behauptung finder ma einer neuern nicht angeführten Abhandlung a dem Titel: Jahn Reflexions sur le vrai sens de ticle IV, du traité de Rysvic touchant les doits l'Empire en Alsace avec un examen des argumens ploye's par Mr. Leift pour donner au ment ticle une interpretation contraire. Vien. 1797. § 1 der Lehre von der Regierungsform des deuti Reichs wird mit Recht dessen monarchische Er schaft, die erst wieder in unsern Zeiten hausel griffe erfahren hat, in Schutz genommen. der Vf. in dieser Rücksicht mit Patters System einstimmt, so sehr weicht er dagegen von dense bey der Eintheilung der Regierungsrechte ab. gleich indesten die von ihm gewählte durch eine gil re Einfachheit und Klasheit fich empfiehlt: fo find manche Regierungsrechte unter einer falschen R aufgeführt. So wird z. B. das Commerz - Postund Concessions - Regal zu der Finanz - und Cad hoheit gezählt, da dech diese Rechte aus der zevgewalt abgeleitet werden müssen, indem die künfte, welche aus der Ausübung dieser Rechtet springen, bloss eine zufällige Folge solcher Andel find, die zur allgemeinen Wohlfahrt des Staats ge chen. - Dasjenige Hauptstück, welches von deutschen Religionsversassung handelt, wird nach d neuesten Entschädigungsplan mancher Veränderung und Zusätze bedürfen.

CHEMNITZ, b. Tsíché: Oswald oder das Häud im Schwarzwalde von Augustini. Zweytes Bu chen. 1802. 380 S. 8. (1 Rthir.) (S. d. Rec. Li Z. 1801. Nr. 89.)

# KLEINE SCHRIFTEN.

17 .10

einzelnen Wörtern kleine Sätze zu bilden, Gedichte in muzusetzen etc. Beyläusig werden einige allgemeine Sprock merkungen und Regeln zum Verfahren bey den aufgegeben Arbeiten mitgetheilt. Hätte der Vf. ein wirklich zwecksiges Kinderbuch ließern wollen, welches bey den vielen handenen Vorarbeiten in diesem Fache eben nicht sie sein konnte: so hatte er seine Materialien nicht nur sost tiger auswählen und die Aufgaben natürlicher ordnen, dern auch die für den Lehrer hie und da eingestreueten fie weglassen sollen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 25. Julius 1803.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

BRESLAU, b. Korn d. Aelt.: Annalen der neuesten brittischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Herausgegeben von D. Friedrich Gotthelf Friese, ausübendem Arzte zu Breslau. Erster Band. Zweytes Stück. Mit zwey Kupfern. 1802. 9! Bogen, gr. 8. (18 gr.)

Las erfte Stack dieser Sammlung ist bereits in der A. L. Z. 1802. Nr. 336 angezeigt. In dem gegenwärtigen findet man folgendes: I. Abtheil. Ausführliche Abhandlungen. 1) Einige (drey) Krankengeschichten und Bemerkungen, den innern Wasserkopf betreffend, vom Dr. W. Whyte, Arzt am Bath City Dispensary. Eine Menge eigner Beobachtungen machen es dem Vf. wahrscheinlich, dass die Krankheit äussorst selten von blosser Schwäche, als primairer Ursache, herrühre, sondern dass die Schwäche vielmehr Wirkung eines vorhergegangenen Excesses in den Verrichtungen des arteriösen Systems sey. Die genaue Analogie zwischen den die Entzundung charakteristrenden Symptomen und denen, die den ersten Zeitraum der acuten Species des inneren Wasserkopfes bezeichnen, nebst den oft heilsamen Wirkungen des Blutlassens und der gewöhnlich entzündlichen Beschaffenheit des abgelassenen Blutes, sind die stärksten Beweise, dass die Krankheit eine wirkliche Entzündung sey. Der erste Zeitraum derselben wird von einer erhöheten Sensibilirät des Gehirns begleitet, wie der hestige Schmerz dieses Organs, das schmerzhaste Gefühl in den Augen, und die ähnliche schmerzhaste Wirkung irgend eines Geräusches auf das Gehörorgan beweisen. Einen andern Beweis giebt der Ausgang der Entzändung durch Ergiessung in andere Höhlen. Die Nothwendigkeit des Aderlassens ist daher nicht dringend genug zu empfehlen. Man follte damit fo lange fortfahren, bis die Absicht, die örtliche Congestion und die Action der Arterien zu vermindern, offenbar- erreicht ift. Selbst dann, wenn sich schon die Symptome, die den zweyten Zeitraum charakterisiren, zu äussern ansangen, rath der Vf. wenigstens zu örtlichen Aderlässen, weil man hier Ursache hat, zu beforgen, dass zuweilen durch eine blosse Ausdehnung der Gefässe dieselbe Wirkung, als die, welche bey Ergiessungen Statt findet, hervorgebracht wird. Das Aderlassen bringt zuweilen plötzliche Besferung zuwege. Auch Ausleerungen find nöthig. nicht allein darum, weil sie den Antrieb nach dem Kopfe vermindern, sondern vorzüglich deswegen, weil die Symptome, die blos von. Unreinigkeiten in A. L. Z. 1803. Dritter Rand

den ersten Wegen entstehen, denen ähnlich find, die bey dem Wafferkopfe vorkommen, und oft durch jene bald gewichen find. Auch Blasenpslaster find zweckmässig. Selbst im entzündlichen Zeitraume überwiegt die Absonderung, die fie aus den Gefassen des Kopfes veranlassen, bey weitem ihre reizenden Wirkungen auf das System der Gefasse und Nerven. Das Ceratum Sabinae ist einer Fontanelle vorzuziehen, da es minder beschwerlich ist, und eine hinlänglich absondernde Oberfische erregt. Der Digitalis bedieute fich der Vf. oft mit Nutzen. Stimulantia schaden natürlich im ersten Zeitraume der Krankheit; nach starken Ausleerungen aber können sie die Action des absorbirenden Systems mehr, als die absondernden Mittel, vermehren. Von dem Quecksilber sah der Vf. nie, ausser in Verbindung mit der Digitalis, gute Wirkung. - Dieser Aussatz ift aus dem dritten Bande des phyfical and medical Journal genommen. 2) Geschichte eines kalten Brandes der Zehen und des Fusses, von dem Wundarzte Kentish zu Newcastle am Tynefluss. (Aus Beddoe's Contributions.) Man sche die Anzeige davon in unsern Blättern vom Jahr 1800. B. IV. St. 317. S. 300 f. 3) Beschreibung einer Ruptur der Gebärmutter, vom Dr. Joh. Sims zu London. (Aus dem achten Bande der Medical Facts and Observations.) Ein lehrreicher Fall. Am 11 May bekam die Schwangere Geburtsschmerzen, und die Wehemutter versicherte, es sey Alles in gehöriger Lage. Am folgenden Morgen war die Frau sehr krank, und es erfolgten gar keine Wehen. Ein zugerufener Geburtshelfer und der etliche Tage später geholte Vf. konnten keine Spur eines Kindes im Uterus oder in der Bauchhöhle entdecken. Der Bauch war sehr groß und hart anzufühlen und die Geschwulst begränzt, wie in der Schwangerschaft; allein sie senkte sich'im Liegen eben nicht auf die hängende Seite. Zwar beklagte sich die Kranke über ein Gefühl von größerer Schwere in der einen, als in der andern Seite, aber djess Gefühl veränderte sich nicht bey'm Umwenden im Bette. Jedoch war ein sehr übelriechender Ausflus aus der Mutterscheide zugegen, mit dem nach einigen Tagen etliche Haare, Nägel und Fingerknochen eines völlig reifen Foetus abgingen, der aber zu Ende der dritten Woche des Junius fast ganz aufhörte. Auch die übrigen Beschwerden der Kranken nahmen nun immer mehr ab; das aufgedunsene Gesicht und das Oedem der unteren Extremitäten hatten sich gänzlich verloren; der Umfang des Bauches war sehr vermindert, . Appetit, Krafte und Heiterkeit nahmen schnell zu; kurz die Frau schien am I Julius im Zustande der Genesung zu seyn, und konnte einen großen Theil ges

des Tages fitzend zubringen. Am 5ten machte fie ach, unbedachtsamer Weise, eine starke Bewegung durch Fahren, und am 7ten starb sie. Durch die Section entdeckte man sogleich fast alle Knochen eines völlig ausgetragenen, vielleicht auch etwas kleineren, Foetus. Sie waren aller ihrer Bekleidungen völlig bereadt, von einander getrennt, und in einen vollkom men funden Klumpen zusammengeballt, der ohngefahr die Größe einer Mannsfaust hatte, und durch eine schwarze pechähnliche Substanz zusammengeleimt war. Diese Knochenmasse umgab ein häutiger Sack von schwarzer Farbe, dessen innere Oberstäche völlig glatt war, und der von außen mit allen angränzenden Theilen zusammenhing. Auf diese Art hatte sich eine vollkommene Höhle gebildet, welche die Knochen enthielt und in keiner Gemeinschaft mit der des Unterleibes stand. Der vordere Theil dieser Höhle wurde durch die hintere Fläche der Urinblase und die innere Fläche des Bauchfelles der Wände des Unterleibes bis zum Nabel hinauf begränzt; der Obertheil und die Seitentheile durch die daran stossenden Theile der Gedärme und das Netz, welche durch widernatürliche Adhäsionen fest damit zusammenhingen; und der Hintertheil durch die vordere Fläche der Gebärmutter und durch den großen Bogen des Colon, der aus seiner natürlichen Lage beruntergedrückt und mit seinem unteren Rande fest mit dem Grunde der Gebärmutter verwachsen war. Alle in dem Sacke enthaltenen Knochen befanden sich in dem oberen Theile desselben, wo fie auf dem Rande des Beckens auflagen. In dem vorderen Theile des Gebärmutterhalles bemerkte man einen ungefähr #Zoll langen Rifs durch ihre Substanz, dessen Ränder sich einander fast berührten, aber in einem schwärenden Zustande waren und fich nieht zur Heilung anzuschieken schienen. - Der Vf. vermuthet, dass manche von den vermeyntlichen außer der Gebärmutter vorkommenden Schwangerschaften nur Fälle gewesen seyn mögen, wo der Uterus zerriffen worden war. Wäre der Riss bey der gegenwärtigen Kranken geheilt: io würde das Kind, unter den angezeigten Umfländen, wahrfcheinlich lange, ohne eben fehr in Fäulniss zu gerathen, in der Höhle des Unterleibes geblieben feyn, und Keiner einst bey der Unterfuchung nach dem Tode vermuthet haben, dass dieses Kind je in der Höhle der Gebährmutter gewesen ware. 4) Ein tödtlicher Fall eines Bruchs, wo einige Eingeweide des Unterleibes in die Brustholle eingeklemmt waren, vom Dr. John Clarke. (Aus dem zweyten Bande der Transactions , of a Society for the improvement of med. and chirarg. knowledge.) Hierzu gehören die beiden Kupfertafeln. Der Fall ilt fehon aus dem Originale in unsern Blattern (Rev. d. Liter, Jahrg. If. B. II. St. 140. S. 564.) angezeigt worden. 5) Geschichte einer merhwürdigen Geschwulft zwischen dem Nastdarm und der Mutterscheide, von Jeaffreson zu Islington. (Aus dem Lon-. don medic. Review and Magaz.) Eine Krankengeschichte, bey der die Hauptsache, die Festsetzung einer bekimmten und richtigen Diagnosis, sehlt. 6) Reschichte einer Lungenschwindsucht, deren Zufälle

durch einen hinzugekommenen Taphus gäzzlich u drückt wurden, von dem Wundanzte Thom. Chevel (Eben daher.) Die letztere Krankheit lief todtlicht 7) Geschichte und Behandlung einer Hautkranth welche zu Uxbridge und in der Nachbarschaft herrsch von dem Wundarzte Edlin daselust. (Eben d Der Vf. hält sie für eine Complication der Krätzen einer Art Herpes. 8) Ein Fall, wo der Kopf in Tabackspfeife in dem Oesophagus stecken blieb, (erzii aber nicht selbst beobachter) vom Dr. Buchan d. J. London. (Eben daher.) Die Sonde gelangte d Schwierigkeit bis in den Magen, doch schien sie bes Zurückziehen an etwas im Anfange der Speiser zu stoßen. Der Kranke konnte flüssige Sachen w schlucken, aber keine festen Substanzen ohne bein Schmerzen. Dabey war ein fast unaufborlicher ! zum Husten da, der in einer horizontalen Lage a Kranken zunahm, und am 22sten Tage nach den ! falle auf einmal den Pfeifenkopf beraustrieb. Der vermuthet, dass bey'm Ueberschlingen der Plum nach der Seite hiu ausgedehnt worden-fey und fo nen temporairen Sack zur Aufnahme des fremdenk pers gebildet habe.

II. Abtheil. Kurzgefaste Nachrichten. Ueber # schiedene Mineralquellen in den nordamerikanisch Freustaaten, vom Obristen Tatham. (Aus dem dring Bande des Commercial Agricultural and Manufactural Magazine?) Anzeige von des Wundarztes Aftien Con per's Abhandlung über die gute Wirkung, welche die Perforation der membrana tympani auf den Sinn des Gehors hervorbringt. (Aus dem phys. and med. Journal, Vol. IV.) Sie sey indicirt, wenn man im Stande ilt, Luft oder Rauch von dem Munde durch das äussere Ohr zu treiben. Elastische Patent Bruchbande von der Ersindung der HH Egg und Walker zu Los don. (Aus dem London medic. Rev. and Magaz.) Si bleiben, ohne alle Riemen, bloss durch die Stärk der Feder vollkommen in ihrer Lage. Des Apolihers W. Smyth in London neue biegsame metallish Catheter und Bougies.

III. Abtheil. Literarische Nachrichten. E) Die westellenen medicinischen Societäten in London beinfend. 2) Medicinische und chirurgische Vorlesungen London, in den verschiedenen instituten. 3) Kritsche Uebersicht der neuesten und vorzüglicheren Schiften brittischer Aerzte. 4) Nekrolog. William Cruitsshank.

PRAG, b. Widtmann: Anweisung zur zweeknäße gen zierlichen Leichenössung und Untersuchung von Joseph Anton Oechy, der Weltweishei: und Arzneykunde Doctor, Magister der Augenkraßeheiten, Prosector der Zergliederungskunk (?) der Karlferdinandäischen Universitätzu Prag. 1802. 12 Bog. 8. (12 gr.)

Dieses Werkeben fühlt eine wichtige Lücke aus, web che die meisten gerichtlichen Chirurgen vielleichtes ahnden, der gerichtliche Arzt hingegen oft desto

ufig an genauen anatomischen Kenntniffen, an Ferkeit der Hand, und gehörigem Anstande bey Verthrung einer Section fehlt. Es verdient dahet von zen fleissig studirt und selbst von diesem als ein !!r memorialis für manches, was etwa der eigentliche werbszweig, die Praxis, in den Hintergrund seis Gedächtnisses durch die Länge der Zeit gestellt ben mag, und zur Zurechtweisung seines Wundarzbenutzt zu werden. Die Einrichtung ist in dieser ick ficht desto zweckmässiger, da sie zugleich die dnung der derzulegenden Theile lehrt oder in Ernerung bringt, und zugleich ist der Vortheil damit erbunden, dass das Werk nicht voluminos und nicht Rbar-ist. Zuerst wird von den Eigenschaften des eichenöffners und Untersuchers gehandelt, dann von en Eigenschaften der Leiche, darauf von den Eigenhaften des Orts, wo die Leiche eröffnet wird, und ich von den schneidenden Werkzeugen und Geräthhaften, die zu diesem Zwecke gebraucht werden. Alsmirfolgt die vollständige Anweisung zur äuseren und neren Untersuchung der Leiche; und in einem Anunge werden die Eigenschaften des schriftlichen Aufitzes und der Nutzen der Untersuchung erörtert.

Statt weiter in das Detail zu gehen, fügen wir nige Anmerkungen bey. Die Regel, nach Umstänen die Hände, mit Och zu "beschmieren," einen in flig getauchten Schwamm vor die Nase zu binden as Zimmer zu durchräuchern, etc. möchten wie doch uf keine Weise geradezu für wenig nutzbar und gar berflüssig (S. 27.) erklären: dem gerichtlichen Arzte ommen oft Cadaver von einer Beschassenheit vor, ie der blosse Anatom vielleicht gar nicht kennt. Eben 4 ) ift es, aus mancherley Urfachen, bey legaten Sectioen oft umnöglich, das Maass von einer in dieser der jener Höhle enthaltenen Flüsligkeit genau anzueben, wie S. 73. verlangt wird; man mufs fich dann egnügen, es ungefähr zu schätzen. Was S. 124. von er Lungenprobe und im Anhange von den Eigenchaften des Obductionsberichtes gefagt wird, ist doch u wenig und unzureichend: sin letztern Orte sind lie sogenannten Formalien ganz mit Stillschweigen ibergangen. Bass (S. 181.) nur einerley Sprache im lerichte hertschen und alle Kunstwörter deutsch ausedrückt werden sollen, ift eine Foderung, die wir us mehreren Gründen nicht billigen können. Allerlings würde es'lächerlich und ekelbaft feyn, deutsche lamen, die jeder kennt, z.B. Magen, Leber, Urindase, Schenkelknochen, Rippen, Herz, Lunge u. f. v. lateinisch hinschreiben zu wotlen; allein Jeder lühlt auch gewiss, dass es weit weniger auffallend, ermüdend und widerlich ift, allgemein augenommene latemische Kunstwörter zu lesen, als z. B. folgenle, deren sich der Vf. bedient: Obernierendrüse, fahichte Körper der männlichen Ruthe, das cöliakische der bogenformige Oberbauslmervengeslecht, umparige Vene . Bruftfellfäcke . Bruftschlusselzitzenmuskel , Robenzungenbeinsmuskel, Griffelzungenbeinsmuskel, u. dgl. Veberhaupt würde eine größere Reinigkeit der Sprathe and Orthographie die Schrift noch mehr empfeh-

Frez empfindet, wenn er fieht, wie sehr es jenen - len. So lieset man durchgängig: chyrurgisch; dageusig an genauen anatomischen Kenntnissen, in Ferkeit der Hand, und gehörigem Anstande bey Verihtung einer Section sehlt. Es verdient dahet von
ten sleisig studirt und selbst von diesem als ein sir menorialis sur manches, was etwa der eigentliche
r menorialis sur manches, was etwa der eigentliche
werbszweig, die Praxis, in den Hintergrund seis Gedächtnisse durch die Länge der Zeit gestellt
dieser Abnahmendiese Unbequemätchkeit; u. s. w.

WIER, b. Wappler n. Beck: Abhandlungen und Versuche geburtshülflichen Inhalts (,) zur Begründung einer naturgemässen Entbindungsmethode und Behandlung der Schwangeren, der Wöchnerinnen und neugebornen Kinder, nach den an der öffentlichen Entbindungsschule am Wiener allgemeinen Gebährhause gemachten Erfahrungen und gesammelten Beobachtungen, von Dr. L. J. Boer. Ersten Bandes erster Theil. 1802. 179 S. 8.

Dieses Bändchen wird auch als zweyten Bandes erfter Theil ausgegeben, und ift als Fortsetzung der in dem vorigen Jahrzehend erschienenen drey Bandchen (s. Ergänzungsblätter 2ter Jahrg. Nr. 98.) anzusehen. Das damals gefällte Urtheil kann auch jetzt in vollem Maasse gelten. Diese Abhandlungen enthalten sehr brauchbare Ideen. In dem Vorbericht I. vertheidigt sich der Vs. gegen Ostanders Angrisse, ohne jedoch Hn. O. zu nennen. II. Bemerkungen über das Unterbipden der Nabelschnur und in wie fern die Unterlasfung desselben dem neugebornen Linde nachtheilig seg-Wenn man die Nabelschnur gleich umnittelbar nach der Geburt, noch ehe die Pulsation der Nabelschnurgefalse lange genug aufgehört hat, abschneidet, ift die Unterlaffung für das Kind febr gefährlich. Hat die Pulsation aber schon lange ausgekört, find die Gefalse zusammengedrückt und mehr abgequeischt oder abgerissen als abgeschnitten: so wird bey dem neugebornen Kinde eben so wenig der Tod auf die unterlassene Unterbindung der Nabelschnur erfolgen, als er sich bey neugebornen Thieren einstellt. Ueber eine noch unbeschriebene Art von Blutfluss bey Gebarenden. Zerreifsung eines Blutgefasses in der Mutterscheide oder dem umliegenden Zellgewebe, mit oder ohne Zerreisung der Mutterscheidehaut selbst. Der Zufall ist selten. B. hat ihn einigemal und zwar immer auf der rechten Seite der Mutterscheide be-IV. Aphoresmen vermischten praktischen Inhalts. Sehr interessant, mit unter zugleich fehr originell aufgestellt. Z. B. 6. Es ist nichts so zuträglich, eine gesunde Kindbetterin krank zu machen, als sie eine Rrenge Diät halten und nebenbey noch Abführungsmittel nehmen zu lassen. (Ja wohl!) 10. Es giebt Länder, wo man um nichts mehr für ein kleines Kind in die Koft zahlt, als für einen jungen Hund; und doch wundert man fich, wie die Kinder so häusig in der Kost sterben. V. Ueber die Saugung und die Bekandlung der Brüste. Sehr vernünftige Grundfärze. Nur in einer Nebenbemerkung zu diesen Grundsätzen kann Rec. nicht mit dem VL überein-Rimmen, dass das Kind immer neben der Mutter im

Bette liegen und fo des matterlichen Dunft - und Warmekrelses geniessen solle. Die Vergleichung, dass das Kind derselben, wie das junge ausgekrochene Hühnchen noch der deckenden Brutwärme der Fittige seiner Mutter bedarf, ist nicht ganz passend. Die Atmosphäre wird in dem Bette durch Lochien zu sehr verdorben, der Dunst der Lochien wirkt beitzend auf die Augen des Kindes, und das Kind ist wirklich in Gefahr, von der Mutter im Schlafe erdrückt zu werden. Rec, würde daher immer zu einem eignen Lager für das Kind rathen. VI. Von widernatürlichen Geburten und der Wendung. Unter allen weit die wichtigste Abhandlung, die mit jedem Satze den erfahrnen und denkenden Geburtshelfer gerräth, aber keines kurzen Auszuges fähig ift. VII. Ueberficht der Vorfallenheiten an der Wiener praktischen Schule der Geburtsliulfe vom Isten Januar 1793 bis letzten Decbr. 1800.

Im Jahr 1793 fielen vor 1137 Geburten, farben Mütter 32 - 1117 **-- 1059** 31 1795 16 1796 **— 1093** - 1142 . 1797 **- 1107** - 1188 17

Gesichtsgeburten ohne Ausnahme wurden mit bestem adurfte doch wohl manche hier gegebene Belehm Erfolge für Mutter und Kind der Natur überlassen. Unter mehr als 200 derselben wurde nur eine einzige mit der Zange beendigt. Alle andre Kinder, bis auf drey (von denen aber zwey schon vor der Geburt ab. . Wie S. 44: Die Gespenster fehen solche Mensche gestorben waren) kamen lebendig und gesund zur welche etc. anstatt: Gespenster werden nur von it Welt. - Alle Steifs - Fuss - und Kniegeburten wurden von den Naturkräften beendigt, und nur bey schwerer und langwieriger Entwickelung des Kopfes

leistete zuweilen die Kunst Hülfe. Wegen Schol hen des Muttermundes oder des Kindeskoples m nie künstliche Hülfe angewender. - Hier sind] sultate einer vernünfrigen Behandlung. Die Am der diese Jahre hindurch an dem Institute gewein Schüler und Schülerinnen vom Inn- und Ausm beträgt gegen dreytausend. Es ist also wohl mi fen, dass die bier fattfindende der Natur so sie mässe Behandlungsart sien immer mehr, zum bi des weiblichen Geschlechts, verbreiten werde.

#### KINDERSCHRIFTEN.

Leipzig, b. Leo: Feyerabende, oder Erzähle und Unterhaltungen über allgemeine Gegen des gemeinen Lebens für das zarte Kinden von C. A. Seidel, Lebrer in der Tochen zu Dessau, Zweyter Theil. 1802. 216 S. 4 (1 Rthlr. 16 gr.)

Kleine moralische Erzählungen wechseln auf diosem Bändchen - das erste ist bereits A.L.Z. Nr. 163 recensirt worden - mit Belehrungen Gegenstände der Natur und Kunst, als über di wöhnlichen Getränke; über Verfertigung der Top des Glases u. a. ab. - Für das zarte Kindesalter, ches allerdings ein fehr unbestimmtes Lebenssieri wie S. 188 über das Schiff, zu hoch seyn. And der Ausdruck nicht durchgangig mit der, in folch Schriften besonders nothigen Genauigkeit gewäh chen Menschen gesehen etc. Sonst gehort dieles chelchen zu den nicht ganz misslungenen kind schriften.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERBAUTHOSSCHRIFTEN. Würeburg, b. Sartorius: Die Thätigkeit für Menschenwohl, der Grund eines seligen und ruhigen Todes. Eine Predigt, gehalten bey der von den sammt-lichen Akademikern der Julius-Universität zu Würzburg d, 15 März 1803 veranstalteten Todesfeuer des aligeschätzten Herrn D. und Prof. Joseph Dömling. Geweyht dem Andenken def-feiben von K. H. Burkard. der Philos. Dr., Domprediger zu Wurzburg. 26 S. 8. Der größte Theil dieser zweckmässigen Predigt enthält eine warme Schilderung des frühe verstorbenen verdienk . und hoffnungsvollen Domlings. Geboren d. 13 Jan. 1771, ein Sohn armer Landleute, zeichnete er sich bey der bischöfflichen Visitation auf dem Lande und bierauf in der wohlthätigen Anstalt des unvergesslichen Fürstbischoffs, Franz Ludwigs, in dem Museum des Juliushospitals als vorzüglich aus, wurde von dem damaligen Kapellan des Spitals, dem jetzigen geiftl. Rath, Dr. Feder, mit treuer Hand, felbft an der Klippe, wider seine Neigung in die Schranken des Klerus eintreten zu mullen, vorbey geleitet, und alsdann von dem vorigen, wie noch von dem jetzigen Fürstbischoff, zum

Studium der Medicin milde unterftutzt. Zu Wies und bildete er fich zu einem prüfenden Freunde der neueres besserungen in der Heilkunde und bereiste alsdann noch lin, Halle, Göttingen, in medicinischer Rückicht. Er zu Würzburg bald in volle Thätigkeit als akademischell rer (Prof. der Phytiologie), Schriftsteller und praktifche In jedem Verhältnisse belebte ihn eine ereue, ächtreligiebt tickeit. Sein einen Teilender Beite bei bei eine ereue, tigkeit. Sein einem Jahre aber fühlte er, bey einem den und gefunden Aussehen, dass er kränker als alle seine tienten fey. Er starb an einer Lungenkrankheit. Seinell tigkeit, wie der Vf. versichert, hatte seine Lebensträfts der Blüthe seiner Jahre verzehrt. — Aus der ganzen lernt man ihren Vf. als einen gefühlvollen und vorusteren Kanzelredner kennen. "Wenn dein Geist, und cher Dömling! (rust Er gegen das Ende aus) auf unsehr wirkt: so wird er alle ihre Britans den Schen nach I wirkt: fo wird er alle ihre Burger durch Streben nach fi thigkeit für das Wohl Jane des nämlichen Ruhms, doch zum ähnlichen der seliges sterblichkeit führen!

#### LITERATUR-ZEITUNG ALLGEMEINE

Dienstags, den 26. Julius 1803.

### PHILOSOPHIE

Berlin, b. Maurer: Dr. Joh. Christian Oersted's Ideen zu einer neuen Architektonik der Naturmetaphysik, nebst Bemerkungen über einzelne Theile derfelben; herausgegeben von Dr. M. H. Mendel. .1802. 56 S. 8. (5 gr.)

er Herausgeber dieser kleinen gehaltreichen Schrift ist ein vertrauter Freund des Hn. Dr. Oersted in Kopenhagen, welcher seinen Landsleuten, den Dänen, Kant's metaphysische Ansangsgründe der Naturwissenschaft, schon 1799, durch eine eigene, in dänischer Sprache geschriebene Schrift bekannt machte, und sich das folgende Jahr auch in Deutschland, durch seine Abhandlung: De forma Metaphysices elementaris naturae externae, als einen denkenden Naturforscher ankündigte (S. A. L. Z. 1801. Nr. 180). Nach dieser Zeit, während seines Aufenthalts in Kopenhagen, theilte dem Herausgeber der Hr. Dr. Oer-Aed mehrere neuere Ideen mit, welche jenen ersten Plan fester zu begründen und zum Theil zu berichtigen geeignet waren. Sie sind in diesen Blättern benutzt, worin zugleich aus beiden obigen Schriften und aus einem späteren dänischen Manuscripte, das Wesentlichste ausgehoben, und mit ungemeiner Deutlichkeit zusammengestellt ist.

So fehr nämlich auch Hr. Oersted die Verdienste Kants um die Naturmetaphysik zu schätzen weiss: so blieb er doch bisher, vom blossen Nachbeten und vom naturphilosophischen Schwärmen, gleich weit entfernt. Der ganze Gang seiner Ideen sowohl, als die Art seines Vortrags, verräth kalte Forschung; und unterscheidet sich auf diese Weise fehr vortheilbast von den unzähligen Missgeburten, womit verschrobene Köpfe die von Kant. zuerst eingeleitete Naturphilosophie täglich mehr entstellen; ja sie zuletzt noch zum allgemeinen Sammelplatze ihres, mehr als Jakob Böhmischen, Unfinns machen werden. -Mangel der Kantischen Naturmetaphysik, auf deren Verbesserung hauptsächlich diese Schrift abzweckt, find folgende. Da, nach Kants eigener Behauptung, die Gesetze der Natur allgemein und nothwendig seyn mullen, fo lasten sie sich keineswegs aus der Erfahrung ableiten; und gleichwohl wollte Kant selbit die Gesetze der äusseren Anschauung nicht durchaus a priori deducirt wissen, sondern behauptete, in jedem Theile der Naturmetsphysik sey noch ein anderes, durch die Erfahrung gegebenes, Merkmal hinzuzusetzen. Wäre ediess, so würden, wie Hr. Oersied mit Recht bemerkt, die Grundkräfte der Körper höch--' A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Rens eine hypothetische Allgemeinbeit haben, sie würden nur eine, durch Induction steigende. Wahrscheinlichkeit erlangen, und man könnte nie die Unmöglichkeit der Ausnahmen von solchen empirischen Gesetzen einsehen. - Gegen die Kantische Architektonik der Metaphysik der Natur wird erinnert, dass darin weder die Bewegung, noch die Materie, durch alle Ordnungen der Prädicamente durchgeführt, sondern die Bewegung bloss nach den Prädicamenten der Quantität und Modalität, und nach dem Prädicamente der Wechselwirkung abgehandelt; die Materie hingegen, nur nach den Prädicamenten der Qualität, der Substantialität und der Causalität, betrachtet werden. Daher kommt es, dass Kant in dieser Architektonik auch nicht allen benöthigten Rubriken ihren rechten Platz anweisen konnte. "Die Lehre von der Richtung der Bewegung, vermöge welcher sie entweder affirmativ. oder negativ, oder limitirt seyn kann, heisst es hier (S. 13), gehörte offenbar zur Lehre von der Qualität der Bewegung. Kant aber stellt fie in der Phoronomie, oder in der Lehre von der Quantität der Bewegung, auf. — — Ferner, was der Umfang des Korpers ist, muss in der Lehre von der Quantität der Materie bestimmt werden, und ist kein Gegenstand der Lehre von der Quasität. - Die Befinitionen vom Flüssigen, Festen u. s. w. gehören nicht zur Qualität, sondern zur Relation; und eben so die chemische Wirkung, da sie eine Wechselwirkung ist. -Auch hat Kant, in Hinficht auf das Prädicament der Wechselwirkung, nicht die Wirkung der Kräfte, sondern die Wirkung der bewegten Körper, abgehandelt."

Diesen Mängeln nun sucht Hr. Oersted durch seine hier mitgetheilten Gedanken über die Form und Eintheilung einer vollständigen Metaphysik der Natur abzuhelfen. Zuerst giebt er daher eine, zwar ganz genau auf die Kantische Theorie gebaute, aber ausführlichere Darstellung der allgemeinen Gesetze der Evfahrung nach den Prädicamenten, bis S. 21, wobey die besonderen Bemerkungen in Rücksicht auf die Qualität (S. 18-20) vorzüglich lesenswerth find. Mit möglichster Kürze und seltener Klarheit wird hierauf die Elementarmetaphysik der äusseren Natur, oder der Materie auseinander gesetzt, und unter anderem auch die Cohäsionskraft, welche, nach Kant, nicht zum Wesen der Materie gehört, sondern nur durch die Erfahrung erkannt werden kann, als Limitation der beiden Grundkräfte der Materie (der Anziehungsoder raumdurchdringenden Kroft, und der Zurückftossungs - oder ragmerfüllenden Kraft) a priori deducirt. Wie sehr wäre zu wünschen, dass Hr. Oersted

uns such über die genze Construction der Materie Вb

nicht nur, wie hier, einige kritische Bemerkungen gegen Eschenmayers Versuche in diesem Felde, sondern eine durchgoführte Untersuchung mitcheilte. E zew to gründlich und hell, wie das bisherige, ist das, was (S. 36 fg.) über die reine, und (S. 43 fg.) über die angewandte Bewegungslehre am Leitsaden der Kategoricen ausgeführt wird. Gegen Kant's Bestimmung von der chemischen Wirkung erinnert der Vf. noch am Ende (S. 48) fehr treifend, dass sie mehr enrhalte als die Beschreibung des Plianomens; - woza man, bey einer Abstraction ans blossen Thatfaction, nicht berechtiget fey. Das, was bey dem chemischen Processe aber unbezweiselte Thatfache ift, besteht bloss darin, dass Heterogene homogen werden, und also eine qualitative Mehrheit in eine qualitative Einheit übergeht, oder umgekehrt, dass ein Homogenes in Heterogene aus einander tritt, also eine qualitative Linheit in eine qualitative Mehrheit übergehr; alles, was hinzugesetzt wird, ift Hypothese.

Wie nun aus den bisher vorgetragenen Elementen einer Metaphysik der äufreren Natur eine Wissenfehaft erwachsen könne, die uns die Regeln aufstellt, nach welchen die gestammte äussere Natur besteht, darüber ertheilt ein kurzer Anhang (S. 50) noch einige lehrreiche Winke, die wir zum eigenen Nachlesen

empfehlen müffen.

BAMBERG. m. Klehsadel'schen Lettern: Parallelism der Kultur des menschlichen Geistes mit der Entwicklung des Glaubens an Gott, ein geschichtlichpsychologischer Versuch von Georg Nüsslein, Professor. Erstes Hauptsläck, Atheisen der Wilden. 1801. 51 S. 8. (4 gr.)

"Die Tendenz der gegenwärtigen Unterfuchung ge-Het dahin, aus pfychologischen und historischen Gründen die Wirklichkeit atheistischer Volker zu zeigen, in der Absicht, um das Vorurtheil, als sey die Vorstellung der Gottheit den Menschen von der Notur eingeimpfet, und habe durch das ganze Menschengeschlecht feste Wurzel geschlagen, hinwegzuräumen." Auf diese Arr erklärt fich der Vf. selbst über den Zweck feiner Schrift (S. 12). So leicht es nun auch fern durfte, das Daseyn atheistischer Völker hiftorisch darzuthun: fo wenig begreift: Rec., wie sich ihre U'irk-Nchkeit psychologisch follte zeigen lassen. Vermuthlich: verwechselte Hr. N. hier die Wirklichkeit mit der Möglichkeit; und verstand er die letztere unter seiner psychologischen Deduction: so wird schwerlich iemond in Abrede feyn, dofs es gar wohl ganze Gefellschaften thierischer Menschen geben könne, die, weil fie mehr Thiere als Menschen find, auch keinen Begriff von einer Cottheit haben, wenigstens denselben: nicht aufsern können: Gott: und Gotteserkenntnils ift ausschließendes Eigenthum der Vernunft; und wo fich also diese so weit entwickelt, dass man von ihr, nur auch zu einigem Nachdenken über das Dafevu der Dinge, Gebrauch mschen kann, da ftellt fich unfehlbar auch die Vorstellung von einer Gottheit in dem Gemüthe ein,, ohne demiblen durch etwas anderes,,

als durch eine nachlinnende Vernunft felbit, eingesupft worden zu feyn; so dechten Plato, Cartelius, Leibnitz, und so denkt gewiss auch der Vf., ungeachtet er sein Werkchen mit einer Fehde gegen Plato und Carrefius in diesem Stücke, eröffnet. Er hat also gar nicht Urfache "weder zusammen zu schaudern, noch vom Verdrusse eine so ekellaste (?) und die Menschheit in ihrem Grundcharakter so beschämende Moterie bearbeitet zu haben, überwältiget, den Faden der Untersuchung am Ende fallen zu laifen. -- Vielmehr wird es', nach Rec. Gefühle, für jeden seiner Leer eine fehr erfreuliche Bemerkung feyn, nun auch durch diele Untersuchungen wieder überzeugt zu werden, dass er es einzig der edelsten Gabe, welche er besitzt, nämlich einer gebildeteren Vernunk verdanke. fich auch einen Gott denken zu können. von dessen Dasevn und Wesen den ganz rohen Naturmenschen ihr thicrifcher Zustand noch nichts zw erkennen zu geben vermochte. Mir scharffinniger Auswahl find, im historischen Theile dieser Schrift, die Zeugnisse von der Geistlosigkeit und Roheit der meisten Wilden, aus Reifebeschreibungen gesammelt und zusummengestellt. Es ift wahr, das immerwahrende Ringen mit thierischen Bedürsnissen treibt-diese Menschen immer nur in der Sinnenwelt um, und selbst die ausserordentliche Schärfe, welche ihren äußeren Sinnenwerkzen gen zum Theit noch beywohnt, fesselt sie um so mehr blos an die Welt der Erscheinungen. Altein wer bat je Hirschfelds vortreffliche Abhandlung über die Gastfreundschaft unter rohen Völkern, oder Zimmerinauns neuere Charakteristik der Neger gelesen, und erin nert sich nicht mit Vergnügen auch der edelsten Züge von Uneigennützigkeit, Treue, Freundschaft, ja wirk licher Großmuth, in diesen roben Menschenseelen?

Königsberg, b. Nicolovius: Naturrecht, von Dt. Daniel Christoph Reidenitz, Königl. Ostpreus. Regierungsrath und ordentl. Profesior der Rechte zu Königsberg. 1803. 210 S. 8.

Dieses Werkchen, dessen Titel ein Naturrecht ohne Beynahmen, eine wissenschaftliche Rochtslehre 211 versprechen scheint, ist gleichwohl nichts weniger els diels, fondern nur seinem größten Theil nach ein popularifirtes Kantisches Naturrecht. Der Vf. etklärt auch selbst in der Vorrede, dass es nur seine Hauptablicht sey, die Einsicht in die kritische Rechtslehre, besonders den Geschäftsmännern:, zu erleichtern. Klarheit, Leichtigkeit und selbst Lebhaftigleit der Sprache find dem Vf. nieht abzusprechen, such glauben wir, dass er solche Leser, die in der philofophischen Rechtsiehre noch fremd find, über manche Ideen aufklären, oder doch eine entferute Aussicht auf das Land dieser Wissenschaft geben werde. Nur wilrde dieses gewiss bester erreichte worden seynwenn der Vf. nicht zu oft die Bestimmtheit der Klarheit aufgeopfert, und nicht zu fehr die Gedanken mit Blumen der Declamation überstreur hätte. Auch konnen wir sein Werk nicht gerade für eine Einleitung in das Studium der Kantischen Lechtelehre gelien la (Ten,

en, wofür es doch ausgegeben wird. Denn in veriedenen Punkten weicht er von Kant ab, und nimmt : Theorieen anderer Rechtslehrer auf. So ftellt er dem öffentlichen Recht ausführlich das Strafrecht Itkommen nach der Feuerbachischen Theorie vor, : doch mit dem Princip der Wiedervergeltung keih gemeinschaftlichen Berührungspunkt hat. Uebrins lassen sich such mehrere Punkte auffinden, die t der Consequenz oder den Principien einer Rechtsare schwerlich zu vereinigen seyn dürsten. So wird 13 gelagt, das Naturrecht lebre, was jeder Verinstilge wollen soll, wenn er sich zum Zweck gesetzt it, mit Menschen zusummen zu leben: was unuminglich dazu nöthig ilt. Gleichwohl wird das Rechts-: setz als ein Zweig des Sittengesetzes betrachtet (s. :) . und von den Sittengeseizen f. 16 bemerkt: "die crengefetze kündigen fich als Befehle an: sie gezeten oder verbieten unbedingt und unterscheiden th dadurch von den Regeln einer Kunft (Kunftregeln lite es heissen), welche als Befehle sich nur in so rn darstellen, als man den Zweck der Kunst zu erichen beabsichtigt." Wie lässt sich dieses mit jenem ereinigen? find nicht nach der Erklärung, die der f. von den Gesctzen des Naturrechts giebt, diese ffenbar nur bedingt? wie kann er fie also gleichwohl mbedingt nennen und durch diese Unbedingtheit von en technischen Regeln unterscheiden? Es wird diess och auffallender, wenn man gleich die ersten Pararaphen, die zugleich als Beyspiel des Stils hier steen mögen, damit vergleicht: "... Der Mensch ist zum geselligen Leben bestimmt. Sein Bedürfnis nöthigt ihn dazu, und wenn er auch allein bleibenwellte, so kann er es doch nicht verhindern, dass andere ihn fucken und finden. Die Kugelffache der Erde giebt ihm keinen Oct, wo er unzugänglichware; über die Pluthen der Meere führen Schiffe, und Kameele tragen durch die Sandwellen der Wüste. Wenn Krieg und Ligennutz die Bewohner der Erde auch trennt, und in unwirthbare Gegenden vertreibt, fo bringt Noth und Kunft fie doch wieder zusummen. - g: 2. Die Menschen sollen daher ihr Verhalten gegen einander nach gewissen allgemein gültigen Vorschriften einrichten, damit es ihnen möglich werde, neben einander im Frieden zu Alebon. Soll nicht ewiger Krieg feyn und das Menfchengeschlecht sich unaushörlich aufreihen, so müs-,fen sie Bedingungen für ihre Handlungen sestsetzen, nach welchen der Friede dauerhaft bestehen könne. "Diese Beslingungen, welche man Gesetze riennt, lehre die Rechtsleure." Line Argumentation des VIs. über lie juridische Unverletzlichkeit des guten Namens nach dem Tod, können wir gar nicht begreifen. Rsleisst S. 132: "Die Maxime, Verstorbene nach dem "Tod beleidigen zu dürfen (zu wollen), stimmt nicht mit der aligemeinen Freyheit. Denn, da der gute: Name mit dem Tode nicht aufhört, sondern im Urtheile der Nachtvelt den Menschen überlebt, so würde, in der Allgemeinheit gedacht, es auch erlaubt seyn mussen, den Menschen beu seinem Le-"ben an seiner Ehre zu krünken," Wo ilt des Zu-

fammenhang zwilchen jener Voraussetzung und diefer Folge?

#### GESCHICH TE.

- 1) Paris, de l'imprimerie de la Republique. Pièces officielles, relatives aux preliminaires de Londres et au Traité d'Amiens. Floreal an XI. 258S. 4
- 2) LONDON, b. Strahan: Lift of papers, presented by his Majesty's command to both Houses of parliament 18 May 1803. V u. 117, Appendix 28 S. Folio:

Vorliegende Schriften sind die bey Eröffnung des gegenwärtigen Krieges aus den Cabinettern von St. James und von St. Cloud unter Autorität hervergegangenen, Sammlungen, wodurch jedes derselben die öffentliche Meynung über die gegenseitigen Dispositionen, über die Ausrichtigkeit der Friedensabfichten, und über die eingestandenen oder geheimen Absichten des Bruchs für sich zu gewinnen strebte. Daher ist die Auswahl der Staatsurkunden in beiden äusserst, verschieden.

Nr. 1 — (Die franzölische Sauunlung) enthält in den 104 ersten Quartseiten nichts als Documente, welche die Friedenspräliminarien vom 1 October 1801 betreffen und in der seconde partie von S. 104 - 192 die Protocolle und den Tractat von Amiens, nebst dessen versions Suisse et Napolitaine. Dieses füllt fünf Sechstheile des Ganzen. Es wird freylich durch die zum historischen Leitsaden dienenden Bemerkungen des franzöhlichen Cabinets, so wie durch einige andere neue Ausschlüsse (z. B. über die Prälimination des österreichischen Generals Saint Julien, S. 13 -22 und 44, über die Vorschlage des brittischen Prässdenten vom transport office, Mr. George S. 16, u. f. w.) hin und wieder gewürzt, auch ist das, was fehon am 21 Marz 1801 nach S. 50 wegen Hannover vorkam, - die Discussion S. 86 ff. wegen der Kriegsgefangenen, und ferner die franzöhlchen Grundfütze wegen Anerkennung der Souveralnetüt anderer Stasten S. 148 — 150 bemerkensworth und proktisch. Moncher geübte Leser durfte aber hierbey die Ablicht vermuthen, durch den günstigen Anblick jener ältern Negociation die neuesten Streitpuncte zu verhüllen. Die einzige bedeutende Urkunde des Zeitpuncts vom Amiensischen Tractat bis zu der brittischen Parlamentsbothschaft vom 8 März ist eine Otto'sche Note vom 17 August über die Pressfreyheit und über die Emigranten in England, welche mit einem Eingang und S. 199 init einer merkwürdigen Schlusbemerkung begleitet ift. Alle die bedeutenden Verhalcom--municationen vom August 1809 bis zinn März 1813 werden aber nicht erwähnt. Und doch beweisen solche binlanglich die in der Königsbothschaft vom & März angeführte Existenz von unfreundlichen Negociationen. Anhangsweise enthält die Sammlung von S. 251 bis 258 die Wiener Garantie Acte des zehnten. Amiens'schen Artikele über den Malteserorden, und

die bedingte raffiche Garantie nebst der officiellen Nachricht, dass der König von Preusen sich zu einer ähnlichen Garantie bereit erklärt habe.

So wie durch den Moniteur vom 20 May die Authenticität des Whitworthschen Berichts über die Unterredung mit Bonaparte abgeläugnet wird, so compromittirt in vorliegender Sammlung S. 172 den Lord Cornwallis die Behauptung, dass er am 12 März 1802 persönlich viel Missvergnügen über das zögernde Syftem seines Hoses geäusert, und zu Abänderungen Hossnung gemacht habe.

Der Substanz nach war schon aus Druckschriften und aktern Zeitungen der größte Theil der hier abgedruckten Urkunden bekannt. Desto neuer und anziehender ist der Inhalt der Londoner Sammlung, welchen daher auch die politischen Blätter schnell excerpirten.

Nr. 2 ist nämlich der officielle Abdruck der fich auf die brittische Erklärung gegen Frankreich beziehenden 72 Actenstücke und 7 Beylagen, so wie ihn Lord Hawkesbury den Parlamentshäufern vorlegte. Der Zeitraum begreift nur ein Jahr, nämlich vom 23 May 1802 bis zum 2 April 1803. Von allen im Originale französisch abgefasten Urkunden ift eine ziemlich gerreue Uebersetzung in das Englische auf der gegenüberstehenden Seite beygefügt. Vorzüglich interessant ift Lord Whitworth's Depesche vom 12 März 1803. Auch enthält die Sammlung Berichtsauszüge von den brittischen Gesandtschaften in Petersburg, Haag, Berlin, Hamburg, Kopenhagen, Corfu und Costanz. Die Depeschen des Lord St. Helens über den Melteserorden, die Communicationen zwischen den beiden jetzt kriegführenden Mächten, die Correspondenz der Diplomatiker Merry und Otto mit Lord Hawkesbury wegen des Aufenthalts der Emigrirten Bourbons und anderer Häupter der Emigrantenpartie in Grosbrittanien, unter welchen die Ottosche Note vom 17 August die ausführlichste Urkunde ist, und die Antwort des brittischen Staatssecretars vom 28 August werden hier dem Publicum vorgelegt.

Wenn diese Londoner Sammlung nicht so von serne, wie die Pariser, anhebt, so enthält sie dagegen ausschließlich die Belege der französischen Oberherrschaft über die helvetische und die batavische Republiken — Zu ersterer gehört das Schreiben von Lord Hawkesbury — an Merry vom 3 October 1802 (Nr. 16) wegen der Insinuationen eines Deputirten von der Redingschen Partey; die Verbalnote dieses Deputirten, die Hawkesburysche Note vom 25 November, in welcher sich das Geheimnis der Sendung von Francis Moore nach Costanz enthüllet. — Die Haupsurkunden über die Verhältnisse der batesisches

Republik sind vom 13 und 20 October Nr. 21 und Die Nummern 23 bis 34 betressen lediglich den I teseroden; No. 34 insbesondere enthält die Sechridingungen, unter welchen der Kayser von Russidem zehnten Artikel des Tractats von Amaens bentreten sich erklärte.

Bekanntlich begehrten einige Parlamentsglis am 28 May noch einige Staatsschriften, nämlich a die Absendung der französichen Handlungsagen und über die Auswechselung der Kriegsgefanzunach dem zweyten Artikel von Amiens. Allem wurde eludirt.

LONDON, b. Debrett: Official papers relative to Preliminaries of London and the Treaty of Am Printed at Paris, at the Printing office of the public, and published by the Authority of a French Government. Translated into Engli

Eine Privatunternehmung des Buchhändlers, cher in der Eile aus der Parifer Sammlung die der Urkunden, welche sich in der Londoner nicht den, nebst allen, dem Cabinet von St. Cloud esthümlichen, Anmerkungen in das Englische in setzen liess. Die Uebertragung ist getreu, und Arbeit war den neugierigen Londoner Politikern sein willkommen.

MATLAND, d. stamperia del Corriere: Document ossiciali publicati dal Monitore di Parigi rapporta ai preliminari di Londra ed al trattato d'Amica e communicati ai corpi legislativi di Francia. U.S. gr. 8. (45 foldi).

Eine italiänische Uebersetzung der Pariser Paossicielles, aber nicht des Ganzen, sondern nur zugsweise. Sie enthält nur diejenigen Urkunden Bemerkungen, welche der Moniteur lieserte. Zu kland wurde diese Arbeit (denn so darf man sie nen) auf Besehl des Vice-Präsidenten Melzi so schwersertigt, dass sie schon am 7 Juny seil war.

MAYLAND, b. Veladini: Documenti officiali rid ai Preliminari di London ed al Trattato d'Ann Traduzione del Francese. 84 S. gr. 8. (2 in soldi.)

Eine etwas später zu Mayland veranstaltete, inicht unter Autorität erschienene, Uebersetzung Pariser Sammlung, welche aber vollständiger, die vorige, ist.

## LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 27. Julius 1803.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Paris, b. Bossange, Masson u. Besson: Traités de Législation civile et pénale, précédés de Principes généraux de Législation, et d'une vue d'un corps complet de Droit: terminés par un Essai sur l'influence des Tems et des Lieux relativement aux Lois. Par Mr. Jérémie Bentham, Jurisconsulte Anglois. Publiés en François par Et. Damont, de Genève, d'après les Manuscripts consiés par l'Auteur. An X. 1802. Tom. I. 370 S. Tom. II. 434 S. T. III. 452 S. gr. 8.

ieses Werk wurde sowohl in Frankreich, als in England, besonders in dem letzten, mit mehr s gewöhnlichem Beyfall aufgenommen. Men erannte in ihm das Product eines tiefen philosophichen Geistes, voll neuer originaler Ideen, die eine roblibatige Revolution in Theorie und Praxis der Geetzgebung bewirken müßten. Vor allen aber ist der lerausgeber des Lobes, der Bewunderung und des inthusiasmus voll. Nach seiner Behauptung ist in iesem Werk eine neue Wissenschaft erschienen, die san vorher verkannt oder kaum geahnet hat, die en hellsten Tag über noch völlig unbekannte Regioen des Wissens verbreitet, die den Gesetzgeber mit iner moralischen Arithmetik, mit unwandelbaren, wigen Principien ausstattet, und sich durch ihre trenge, Consequenz und systematische Organisation ben so sehr dem wissenschaftlichen Denker, als durch aren Inhalt und dessen praktische Wichtigkeit dem taatsmann empfiehlt. Aber eben der Tieffinn dieer Schriften, befürchtet der Vf., möchte einem ausebreiteten Beyfall derselben ungünstig seyn. Ils eneignent une nouvelle science, mais ils en montrent les lissicultés. Ils donnent de la certitude aux opérations u jugement, mais ils exigent une étude réstéchie. Il audrait pour remplir leur object, trouver des disciples; t dans l'art de la législation, on ne trouve malheuousement que de maîtres. Eine solche Schrift ist dem deutschen wichtig, er dats mit ihr nicht unbekannt leiben, in ihm ist der Schüler, den Hr. Dumont ucht, gefunden. - Hn. D. kommt mehr, als die hre der blossen Beforderung und Herausgabe dieser euen Entdeckungen zu. Ihm wurde, wie er in der forrede berichtet, von Hn. B. auf sein Bitten eine rosse Masse von Manuscripten über Gegenstände der deletzgebung anvertraut, welche größtentheils zum Iruck noch gar nicht bearbeitet waren, und zu deen Verarbeitung der Vf. weder Luft noch Musse hat-Diese Manuscripte waren die Materialien, aus de-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

nen Hr. D. dieses Werk bildete. Er ordnete den Stoff, den sie ihm darboten, beschnitt ihre zu üppige Weitschweifigkeit und suchte sie theils durch Popularifirung und Verschönerung der Sprache, theils durch Hinweglassung des zu kleinen Details, zu tiefer Speculationen oder zu feiner und scharfer Distinctionen, dem Geschmack und der Fassungskraft des Publicums näher zu bringen. So wenig auch der Deutsche das Verdienst des Herausgebers mit Undank verkennen wird, so ist es ihm doch auf seinem Standpunkte wissenschaftlicher Cultur schwerlich zuzumuthen, an die großen Verheißungen zu glauben, mit denen dieses Werk hervortritt. Oft wird er hier fragen; wo ist das Neue? eben so oft wird er bey dem Neuen fragen: wo ist das Vortressliche? Er wird bald darüber mit sich einig seyn, dass zwar dieses Buch mehrere einzelne neue und auch gute Bemerkungen enthalte, dass es mehrere verkannte Wahrheiten den Gewalthabern lebhaft und schön, oft sogar kräftig vorhalte; dass aber neben dem Wahren viele brillant gesagte Irrthümer, neben neuen Paradoxen noch weit mehr alte, längstbekannte, aber mit dem Pomp des Unerhörten sich ankundigende Wahrheiten stehen; dass oft seichte Schönrednerey die Stelle der Gründlichkeit vertrete, und leere Declamation die Lehrheit und Unbestimmtheit der Begriffe überdecken solle: dass die angebliche Grundwahrheit aller Gesetzgebung gerade der Grundirrthum derselben sey, und dass die angebliche tiefe Philosophie in unlogischen dürren und unfruchtbaren Distinctionen bestehe. Wir konnten hier getrost im Namen der Deutschen unser Urtheil sprechen; denn wir sprechen es aus Ueberzeugungen, die nicht Ueberzeugungen des Individuums, sondern der Majorität aller denkenden Köpfe find.

Das Princip der Gesetzgebung überhaupt, dessen Bestimmung und Entwickelung, ist der Gegenstand der ganzen ersten Hälfte des ersten Theils, und auf ihn reducirt sich hauptsächlich der Anspruch auf die hohe Wissenschaftlichkeit und Vortresslichkeit dieses Werks. — Das Princip einer jeden Gesetzgebung (so ist unsere Ueberzeugung) kann nur bestimmt seyn durch das Reckt. Das Recht in dem Staat zu realisiren: ist das Problem des Gesetzgebers; die Ausfindung und Darstellung der Bedingungen und der Mittel zu dessen Realifirung ift das Problem für die Gesetzgebungswissenschaft. Jener Zweck ist unabanderlich einer und derselbe bey allen Gesetzen; nur die Objecte, die Mittel und Bedingungen find verschieden, und aus dieser Verschiedenheit allein gehen die verschiedenen Zweige der Geletzgebung hervor. Civilgesetze sollen das Recht unmittelbar durch Bestimmung der Gewissheit

deffel-

Cc

desselben realisiren; Criminalgesetze sollen es unmittelbar realisiren durch Sicherung desselben; Polizeygesetze bestimmen unmittelbar das Daseyn anderer Objecte, die aber Mittel zur Gewissheit oder Sicherheit der Rechte find. Allein nach der Meynung des Vis. ist nichts thörichter, als von einem Recht vor der positiven Gesetzgebung selbst zu reden, und es dieser zur Norm zu geben. Wer diess thur, ift ein Fanatiker, der nicht einmal weiss, was er will. "Gesetz "der Natur, Recht der Natur, so heisst es Th. I. S. ,136. ff. find zwey Fictionen oder Metuphern. - In "seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnet Geseiz "den Gemeinfinn (fens yulgaire), den Willen eines Ge-"fetzgebers. Gesetz der Natur ift ein figurlicher Aus-"druck. Man stellt sich die Natur wie ein Geschöpf "vor, man legt ihm diese oder jene Anordnung bey, "die man denn figürlich Gesetz nennt. In diesem Sinn "nennt man alle allgemeine Neigungen des Menschen, "alle diejenigen Neigungen, die unabhängig von menschlicher Gesellschaft vorhanden zu seyn schei-,nen, und der Errichtung der bürgerlichen und poli-"tischen Gesetze vorhergehen musten, Gesetze der "Natur. Das ist der wahre Sinn dieses Worts. -"Das Wort Recht hat, so wie das Wort Gesetz, zwey "Bedeutungen, eine eigenthümliche und eine meta-"phorische. Das Recht in eigentlicher Bedeutung ift "das Product des Gesetzes in eigentlicher Bedeutung: "Realität der Gesetze begründet Realität der Rechte. "Natürliches Recht ist ein Geschöpf des natürlichen Ge-"setzes: eine Metapher, die von einer andern Meta-"pher ausgeht. Ein Recht, dem das Gesetz selbst "untergeordnet wäre, ist daher ein Unding: es ist "Feind der Vernunft und der furchtbarfte Zerstörer "der Regierungen. — Mit den Fanatikern kann man "nicht disputiren, die bewaffnet sind mit ihrem na-"türlichen Recht, das jeder versteht, wie es ihm be-"liebt, jeder anwendet, wie es ihm gut dünkt, wo-"von er nicht nachgeben, nichts abschneiden kann. "das fo unbeugsam als unverständlich ist, das in sei-"nen Augen so heilig ist, wie ein Satz der Dogma-"tik, und von dem man nicht soll abweichen können, "ohne Verbrechen. Statt die Gesetze nach ihren Wir-"kungen zu prüfen, flatt sie nach ihrer Nützlichkeit "oder Unnützlichkeit zu beurtheilen, betrachten sie "dieselben nach ihrem Verhältnis zu diesem vermeyntlichen Rechte der Natur, dass heist, an die "Stelle eines Urtheils aus Erfahrung setzen sie alle "Spirmengewebe ihrer Einbildungskraft." In der That, wer folche Wahrheiten predigt, brancht nicht um Schüler besorgt zu seyn; er verkündigt die allgemeine und gemeine Weisheit der großen Welt, die sich vielmehr seiner, als ihres ächten Schülers rühmen kann. - Das Princip, auf das der Vf. alle Gesetzgebung und Gesetzgebungswissenschaft zurückführt, und das, wie gesagt wird, bisher ganz verkanntwurde, ist die allgemeine Nützlickkeit (l'utilité générale). Bie Erkenntniss des Vortheils der Gemeinheit, deren Interesse in Frage ist, bestimmt allein die Wissenschaft der Sesetzgebung; die Auffindung der Mittel zur Hervorbringung desselben, bestimmt die Gesetzge-

bungskunst. "Nätzlichkeit ist ein abstracter Ausdru "Er bezeichnet die Eigenthümlichkeit oder die I "denz (la propriété ou la tendence) einer Sache zur! , wendung eines gewissen Uebels und zur Hervorb "gung eines gewissen Guts. Uebel ist Leiden, Schm "oder Urfache des Schmerzens. Gut ist ein Verg "gen oder Urfache eines Vergnügens. Dem Nu "oder Interesse eines Individuums ist das jenige a "messen, was darauf binwirkt, die Totalsumme "nes Wohlseyns zu vermehren. Dem Nutzen "Interesse einer Gemeinheit ist alles angemessen, "die Totalsumme des Wohlseyns der Individuen "mehrt, aus denen sie zusammengesetzt ist." Mi diesem Nutzen allein muss man die Güte der Ges beurtheilen; Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ralität und Immoralität, Güte oder Schlechtigken nes Gesetzes oder einer andern öffentlichen Hand des Staats hängen blofs von diefer Beziehung auf aligemeinen Vortheil ab. Auch die Tugend ist mei fo fern gut, als sie Vergnügen hervorbringt; Li nur in so fern bös, als Leiden in seinem Ge "Tugend besteht darin, dass ein gering "Vortheil einem größeren, ein vorübergehende "theil einem dauernden Vortheil, ein zweifell "Vortheil einem unzweifelhaften Vortheil aufgege "wird." Es ist daher auch ganz irrig, wenn Politik und Moral unterscheidet; wer diess that, weisst nur die Verworrenheit seiner Ideen. Aller Ur terschied beruht nur darauf, dass jene die Thangkel der Regierungen, diese die Handlungen der einzel nen leitet. Moral und Gesetzgebung lieben dahet auch ein und dasselbe Princip, einen und denselben Zweck, unterscheiden sich aber von einander durch den Umfang ihrer Wirksamkeit; alle Handlungen de Menschen sind Gegenstand der Moral, allein die 🖼 fetzgebung kann und darf nicht auf alle Handlunge einen directen Einfluss haben: es giebt Handlungen die der Gemeinheit nützlich find, und die gleichwil das Gesetz nicht befehlen dark. Die Gesetzgebung aus einer doppelten Rücksicht beschränkt : 1) sie 🖊 auf die Handlungsweise der Menschen nur durch Su fen einen directen Einfluss haben, und diese Sun find nur in so fern gut, als sie einen die Summe res Uebels weit übersteigenden Vortheil für die sellschaft bringen. Allein in mehrern Fällen wir die Strafe, wenn sie ein moralisches Gebot gelis machen wollte, eine größere Summe von Uebela vorbringen, als aus der unmoralischen Handlung springt. Nach dem Princip der Nützlichkeit, ein kleineres Uebel zugelassen werden, wenn die nur durch ein größeres vermieden werden kann Die Gesetzgebung ist auch oft durch die Gesahr die Unschuldigen beschränkt. Diess ist der Fall, es schwer ist, das Verbrechen zu bestimmen, die eine klane und präcise Vorstellung zu geben, wie der Undankbarkeit, Treulosigkeit u. f. w. - 1 tieht wohl von selbst, dass sich hier das Princip allgemeinen Nutzens etwas vergist. Denn wie kun und darf eine Gesetzgebung, deren Moral und Gereit tigkeit der Vortheil ist, durch die Rücksicht auf Sch

ler. Unschuld fich beschränken? Sie mus, um conquent zu seyn, argumentiren, wenn die Gefahr, ja 1bst die wirkliche Bestrafung eines Unschuldigen für e Gesellschaft einen extensiv - oder intensiv größein Vortheil bringt, so ist sie nothwendig und recht. ur derjenige, der gern einlenken will, kann die löglichkeit der Voraussetzung läugnen. Eben so sehr ergisst dieser Systematiker bald nachher seine besuptete Identität der Moral und der Politik. Handingen der Wohlthätigkeit sagt er S. 106. kann der esetzgeber nicht gebieten. Denn: c'eft à la volon-! libre de l'individu que la bienfaisance doit son rergie: si les mêmes actes pouvaient être commandés, s ne seraient plus des bienfaits, ils auzient perdu leur attrait et leur essence. - Dem allein wahren Princip der allgemeinen Nützchkeit werden zwey falsche Principien entgegengetzt, das ascetische Princip und das Princip der Antizthie: jenes macht die Verminderung des Vergnüens und des Vortheils zum Gesetz, dieses constituirt 13 Gefühl zur Norm der Güte oder Verwerflichkeit er Gesetze. "J'aime, je hais, voila le pivot sur leuel porte ce principe. — C'est ma persuasion interieus; c'est ma conviction intime: je sens: le sentiment ne mfulte personne: malheur à qui ne pense pas ainsi: ce 'est pas un homme, c'est un monstre à figure humaine. Cel est le ton despotique de ses sentences." Zu den Verheidigern des letzten Princips werden vor allen die ertheidiger eines Naturrechts gerechnet. Wir möchen aber doch wohl wissen, wer wohl jemals das soenannte ascetische Princip der Gesetzgehung vorgechrieben hat? Der Vf. macht sich die Gegner, so wie r sie haben will, um mit guter Art die wahren igtoriren zu können, wenn er sie anders wirklich kennt, velches freylich zu bezweifeln ist. Indessen lässt er ich doch noch zum Ueberfluss auf einige Gegengrünle wider das Princip der Nützlichkeit ein, und unter liesen sogar auf einen, den er besser gethan hatte, anz zu ignoriren. "Aber, wendet er sich selbst ein, eder ist selbst Richter über das, was ihm nützlich ist; ede Verbindlichkeit hört also auf sur den, der da laubt, in dem Gesetz seinen eigenen Vortheil nicht u finden. — Allerdings. Jeder constituirt sich selbst um Richter über seinen Vortheil; so ist es und so 'oll es feyn; sonft wäre der Mensch nicht ein verunftiges Wesen: wer nicht selbst richtet über das. vas ihm vortheilhaft ift, der ist weniger als ein Kind. let ift ein Dummkopf. Allein die Verbindlickkeit (oblitation), die die Menschen an ihre Verpslichtungen engagemens) fesselt, ist nichts anders als das Gesühl les Interesses von einem höheren Rang, das ein unorgeordneres Interesse überwiegt. Man bindet die denschen nicht bloss durch die individuelle Nätzlichwit dieser oder jener Verpflichtung, sondern man binlet sie, wenn die Verpflichtung dem einen Theile lrückend ist, durch den allgemeinen Nutzen der Versflichtungen" u. f. w. Schwerlich, lässt sich etwas eichteres denken und sagen, als diess. Dein Prinip, kann jeder Unterthan dem Vf. antworten, macht len Vortheil des gemeinen Wesens zum höchsten Ge-

fotz. Dicles gemeine Wesen ist nicht ein blosses Abstractum, sondern besteht aus den Einzelnen. Vortheil des gemeinen Wesens kann daher nichts anderes seyn, als Vortheil aller Einzelnen, zu denen auch ich Wie kannst du dir also anmaassen, vor mir gehöre. und für mich zu bestimmen, was mich glücklich macht? wie kannst du dir anmaassen, mich sogar zu meinem Glück zu zwingen, das ich nicht für das meinige erkenne? wie kannst du mich verpflichten, wenn ich den Grund der Verpflichtung, den Vortheil, nicht erkenne? Du meynst, um des Interesse's der andern willen musse man sich eignen Druck gefallen lassen, sein Privatinteresse dem allgemeinen unterordnen. Aber dieses gebietet mir ja nicht einmal die Moral, die du mich lehrst, welche alles auf meinen eigenen Vortheil bezieht, und mich nur unterrichtet, wie ich meinen eigenen geringern Vortheil, meinem eigenen größern Vortheil klüglich aufzuopfern habe. Und welche Ungereimtheit: der Gesetzgeber, der sich allgemeinen Vortheil zum Zweck macht, hebt in einem Theil das Glück auf, um es einem andern zu geben; denn eins kann niemals allen vortheilhaft seyn. Aber selbst diesem andern giebt er kein Glück, weil ein aufgedrungenes Glück schlechthin aufhört ein Glück zu feyn. Damit der Gesetzgeber den Stoff kenne, den er zum Gehäude allgemeiner Glückseligkeit verarbeiten soll, so legt ihm der Vf. einen Catalog der menschlichen Vergnügen und Leiden, nebst einem Verzeichniss derjenigen Ursachen vor, durch welche die Gefühle des Menschen und seine Ansichten von der eigenen Glückseligkeit modificirt werden. Es wird genug seyn, blos das Verzeichnis der sogenannten einfachen Vergnügungen herauszuheben. Diese sind 1) Vergnügen der Sinne. 2) Vergnügen des Reichthums, 3) Vergnügen der Geschicklichkeit (d'adresse), 4) Vergnügen der Freundschaft, 5) Vergnügen des guten Namens, 6) Vergnügen der Macht, 7) Vergnügen der Frommigkeit, 8) Vergnügen des Wohlwollens, 0) Vergnügen des Uebelwollens, 10) Vergnügen des Gedächtnisses, 11) Vergnügen der Einbildungskraft, 12) Vergnügen der Hoffnung, 13) Vergnügen der Association, 14) Vergnügen der Erleichterung oder Befrequng. Man fieht schon hieraus, was in diesem Buch die sogenannten philosophischen Eintheilungen find, aufgeraffie Begriffe, zufällig gefunden und eben so zufällig neben einander geworfen.

Um indessen den Charakter der Distinctionen, durch welche, nach der Verkündigung des Herausgebers, die neu entdeckte Wissenschaft ihre vollkömmene Organisation erhalten haben soll; mit aller Klarheit einsehen und beurtheiten zu können, muss man sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die zweyte Hauptabtheilung: vue générale d'un corps complet de Légissation zu studiren. Diese soll das vollständige Gerüste zu dem siebaude einer Gesetzgebung, ein genaues Schema für die Form und den Inhalt derselben darstellen. "Der philosophische Geist, rust der Herausgeber in der besondern Vorkede zu dieser Abtheilung, der Geist der Ersindung hat sich noch nicht an diese

allgemeine Geographie der Geletze gewagt. Biels ift ein Gebiet des Wiffens, das noch keines Menschen Enls betreten hat. Aber jetzt folgt ein lichtvoller ordentlicher Plan auf den Zustand der Unordnung und . Verwirrung. Sam mare littus habet: plenes capit alveus amnes" etc. - Der Inhalt macht mit diesen Verheissungen einen wunderlichen Contrak; denn alles, was in diesem Theke neu ift, verdient mehr oder weniger denselben Namen, den unbedenklich ein jeder Unbefangene den folgenden Beyspielen geben wird .--Die Dienste, die ein Mensch dem andern leistet (fervices) werden nach Art der Leistung in vier Classen gebracht: 1) fervices a gendi, z. B. wenn ein Mensch den andern aus dem Wasser zieht, 2) services wow agendi, wenn emer es unterlässt den andern zu er-, morden, 3) fervices patiendi phyfice; diese Bienste leisten unter andern die Leichname auf der Anatomie, die Körper der Missethäter, en denen der Arzt Experimente macht, 4) fervices patiendi mentaliter, trans corpus, vel immediate, Dienste durch das Gefühlvermögen, indem der endere Vergnägen oder Schmerz empfindet. - Die Verbindlichkeiten werden eingetheilt in obligatio agendi, non agendi, patiendi, non patiendi, bene patiendi, male patiendi. - Das Recht auf Personen ist entweder ein Recht auf ihren Körper - droit de contrectation physique oder auf ibre Seele, droit in animam, droit de contrectation morale. Zu dem letzten gehört z. B. das Recht eine Person zu belohnen, zu testiren, den Unterricht zu leiten u. f. w. In Ansehung ihrer Theilbarkeit find fie entweder droits intégreux, ader droits fractionnaires oder droits concatenés. - Die Gefetze werden in zwey Hauptclassen getheilt in loi coercitive und discoercitive; jenes gebietet oder verbietet und begründet Verbrecken, dieses macht eine Ausnahme

und erklärt eine Handhing, die fonst Verbrechenia würde, für unkräflich; zu jener Classe gehört das fi fetz: du follik nicht stehlen; zu dieser das Gesen: Steuerbeamte soll Steuern einsodern. - Das Tale des Vis. zur Analysis der Begriffe beurkunder sich i dessen dusch nichts mehr, als durch seine Eintholm der Staatsgewalten, die in folgende Classen zemle 1) pouvoir immédiat sur les personnes, 2) pouvoir médiat sur les choses d'autrui, 3) pouvoir inmid. les chofes publiques, A) pouv. de commandement fu personnes prifes individuellement, 5) pouv. decomes fur les personnes prises collectivement, 6) pouveir Specification, und zwar a) pouv. de specifica des personnes, b) pouv. de spec. des choses, n che wieder in Sch begreift, aa) die spec. du in bb) d'un lieu, cc) d'un metal, dd) d'un habile mentecc. 7) pouvoir attractiv, Gewelt da lahnung und Bestrafung. Gern würden wir noch Freund der Criminalgeletzgebung mit den benich Eintheilungen der Verbrechen bekannt machen, w wir nicht dadurch zu weitläuftig zu werden fi Indese können wir doch bemerken, die Vergehen in vier Classen, Privatuerbrechen, gehen wider fich felbst, halböffentliche Verbruchen lits demi-publics), und öffentliche Verbrechen gu net und vermöge der Specificationsgewalt harif dividirt und subdividirt werden.

(Der Beschluss folgt.)

WRISSENFELS U. LEIPZIG. in d. Bölechen Bach.
Wilhelm Friedrick Hezels kürzere griedijch Sprock,
lehre für Schulen. Wahlfeile Ausgabe. 1803-211
S. S. (9 gr.) (S. d. Rec. Ergänz Blätter 201
Jahrg. Nr. 05.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

STAATEWISSENSCHAFTEN. Leipzig, b. Rabenhorst: Ideen über das Herzogliche Sachjen - Coburg - Saatfeldijche - Hausgefetz über die Nichtverbindlichkeit der Regierungs - Nachfolger die Schulden und Verünfserungen der Regierungs - Vorfahren anzuerkennen. 1802. 80 S. §. (16 gr.) Nach verschiedenen in der Einleitung enthaltenen nicht hierhergehörigen Bemerkungen über den Unterricht der Prinzen in ihren künstigen Regenten - Psichten erklärt der Vf. das auf dem Titel seines Schrift angesührte vortressliche Hausgesetz deswegen "für einzig in seiner Art und eriginest," weil man darin den Grundsatz aufgestellt habe, "dass der Nachfolger in der Regierung nicht verbunden sey, die von seinen Vorsahren gewirkten Schulden und Veräusserungen anzuerkennen." Nachher aber bemerkt er selbst, dass es dann nicht so aussallend sey, "wena man das Masgrielle ehne Verurtheil heraushebe und nur eh-

ne Vernrtheil für dessen Form (?) das Wohlthäuse des pan Plans beherzige, weil blose von rein persönlichen Ichen die Rede sey. Diese Bemerkung führt ihn zur suchung von den drey übrigen Gattungen Fürstlicher Staden, den Staats-Cammer- und Hausschulden, und mit folgen noch einige Ideen über die zur Sicherstellung is Hausgesetzes gewählten Mittel. In Ansehung der von den gierung verlangten Zeugnisse, dass die Schuld zum Bestellung is Landes sey verwendet worden, wird das nicht unerheiß Bedenken geäußert, dass die Regierung zu diesem wenn auch nicht die Direction, doch wenigstens die Schuld zum Bestelle dabey führen müsse, und darüber verschiedene Straigt ten entstehen köunten, wenn ihre Rechte keine genannt Stimmung erhieken.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwosks, den 27. Julius 1803.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Paris, b. Bossange u. a.: Traités de Législation civile et pénale, préc. de Principes gén. de Législation etc. Par. Mr. Jér. Bentham etc.

(Befchlufs der im vorigen Stücke ab gebrochenen Accenfion.)

ey weitem lesbarer ist der zweyte Theil, der in der ersten Abrheilung die besondere Theorie des Civilcodex und in der zweyten die Grundstize der Criminalgeletzgebung enthält. Der Vf. affectirt hier weniger den abstracten Denker, und manches Gute wird von ihm gesagt. Aber das Wahre ist meistens schon sehr alt, und das neue ist meistens unwahr. In Ansehung der Criminalgesetzgebung fallt der Vf. sehr. oft in den Ton der einpfindsamen und poetischen Criminalisten. So betrachtet er den Kindermord, wenn er mit Einwilligung beider Aeltern begangen werde, nicht als ein eigentliches Verbrechen, weil dadurch niemand eigentlich verletzt, auch keine Furcht in andern Menschen begründet werde. Nur als eine Handlung, die zu Verbrechen führt, die den bosen Charakter ihrer Urheber offenbart, kurz nur. als ein Polizeyvergehen, wie wir uns ausdrücken würden, foll er geahndet werden. Hr. B. hält viel auf symbolische, emblematische Strafe, ohne zu bedenken, dass sich dadurch oft die Justiz selbst zum Gelächter und Kinderspiel Preis geben würde. Er lässt die Verbrecher mit emblematischen Masken umberführen z. B. einen Verbrecher aus Treulosigkeit mit einer Maske, die einen Schlangenkopf vorstellt, den kecken Injurianten mit einer Elstern - oder Papagayenmaske u. s. w. Die Execution der Strafen soll ein Auro-da-Fé seyn, "Was ist eine Execution? nichts anders, als ein feyerliches Trauerspiel, dem versammelten Volk von dem Gesetzgeher aufgeführt: ein Trauerspiel wahrhaft bedeutend, wahrhaft pathetisch durch seine Katastrophe und die Grosse seines Gegen-Zurüstung, Scene, Decorationen können Standes. nitht genug ftudirt werden. Richterstuhl, Schaffot, Kleidung der Gerichtsdiener, Kleidung der Delinquenten selbst, Gottesdienst. Procession und alles andere Zubehör muss den Charakter des tiefen Ernstes und tiefer Trauer an sich tragen. Warum sollten nicht die Executoren selbst in einen Trauerstor gehüllt seyn?" Das müsste sich alles sehr schon ausnehmen, besonders der Mintel mit gemalten Feuerstammen, der dem Mordbrenner umgehängt werden foll. Nur befürchten wir, des Trauerspiel mochte leicht in ein A. I 7. TOAR Doitton Rand

Spiel zum Lachen übergehen, und der Trauerflot möchte gar zu sehr die Lust erwecken, sich die Ehre eines eben so schönen Leichenconducts zu erwerben. Indessen lassen wir es dahin gestellt seyn, ob nicht der Grund, den noch der Vs. Th. III. S. 73. nachholt, für solche Executionen entscheiden kann. Er bemerkt nämlich, schon darum seyen sie sehr zu empfehen, weil sie weit mehr als die gewöhulichen kahlen Executionen, den Dichtern, Rednern, dramatischen Schriststellern u. s. w. Stoff für ihre Werke darbieten, und durch diese sich mit verdoppelter Krast auf die Einbildungskrast des Volks ressenten würden.

Das Bate und Originelleste des ganzen Werks ist das Panopticum, das in dem dritten Theil vorkommt. Dieses Penopticum, das noch zu manchen andern Ablichten gut ift, ift hauptfächtich auf ein Zuchthaus berechnet, wie es noch nirgends existirt. Es ist ein Zuchthaus, in welchem die Aufseber unfichtbar und gleichwohl allgegenwärtig und allsikend find, in welchem der Züchning eingesperrt in einer einsamen Zelle bey seiner Arbeit kein menschliches Wesen sieht, und doch nicht die kleinste Bewegung vornehmen kann, ohne von den unlichtbaren Auffehern beobachtet zu werden, wo er zur Arbeit ermahnt, gelobt, gescholten wird, wo ihm von den Geistlichen Sittenpredigten gehalten werden, und wo er doch nur hört. ohne zu fehen, wo alle zugleich hören und zugleich gesehen werden, ohne selbit etwas anderes zu sehen. als die Wände ihrer Zelle und den Thurm, in dem die Unsichtbaren wohnen. Dieses Problem wird gelök durch ein rundes Gebäude, in dessen innerem Zirkel die Zellen angelegt find, und welche überall volles Licht haben. In dem Centrum des Zirkels steht der Thurm der Ausseher, aus dem diese hinter Jalousieen auf einmal in alle Zellen sehen können, und durch den man allein in die Zellen kommen kann. Er hat überdiels durch Röhren Communication mit den Gefangenen, zu denen durch fie ohne alle Anitrengung gesprochen werden kann. Auch für die Sicherheit ift durch Graben, Mauern etc geforgt. Der Vf. hat seinen Plan im Grossen und im Detaile mit dem Beyrathe der verständigsten Baumeister em worfen. Was fich aber in dem gegenwärtigen Werke davon findet, ist nur der Auszug eines größeren Werks, das in drey Bänden in 12. gedruckt, aber nicht ausgegeben worden ist. Der Vf. hatte einen Auszug davon im J. 1791 nach Paris geschickt, man hatte feinen Plan gebilligt, und er wäre vielleicht ausgeführt worden, wenn nicht die Revolution ihn ver-

eitelt hatte. Auch in England war die Ausführung desselben nahe. Der Minister hatte den Plan zum Panopticum gebilligt, und waren deshalb schon zwey Bills in dem Parlament durchgegangen, bis fich endlich auch hier Schwierigkeiten erhoben und alles wie-Wider die Möglichkeit der rückgängig machten. der Ausführung (die, wie der Herausgeber versichert, durch die Urtheile sachverständiger Baumeister entschieden ift) lässt sich eben so wenig erwas einwenden, als wider die Originalität und die Vortrefflichkeit desselben. Für Sicherheit gegen Flucht, für Ordnung und sittliche Besserung der Züchtlinge würde' ein solches Zuchthaus noch weit mehr leiften müssen, als das berühmte Zuchthaus in Philadelphia, nur müsste von diesem noch die so höchstwirksame, stockfinstere Zelle in das Panopticum mit herüber genommen werden, um darin die widerspenkigen Züchtlinge, die fich des Lichtes unwürdig gemacht haben, auf einige Tage oder Wochen unterbringen zu können. Ob aber woll außer England ein anderer. Staat die Koften zu solchen Gebäuden bestreiten konnte? Darin geht der Vf. offenbar zu weit, wenn er Spitäler, Manufacturen und Schulen nach der Idee des panoptischen Zuchthauses gebaut haben will. Die künstigen Regenten in dem geschlossenen Handelsstaat werden indess den Benthamschen Plan noch mehr erweitern und ohne Zweifel alle Städte in ihrem großen Zuchthause nach dem Muster von einem Panopticum erbauen.

- 1) Cellu, b. Schulze d. j.: Bemerkungen und Vorfchläge, wie im Herzogthume Bremen die Aufhebung und Vertheilung der Gemeinheiten am vortheilhaftesten vorzunehmen, auch der Futterkräuterbau einzuführen sey, von E. G. tom Have. 1800-94 S. 8. (8 gr.)
- 2) Nünnberg, b. Grattenauer: Ueber Gemeinheitstheilungen und die Urbarmachung der Huthschaften und öder Plätze; besonders in dem Fürstenthum Ansbach, aber auch anwendbar auf die übrigen Lande des fränkischen Reichskreises, von
  Johann Bernhard Fischer. königl. Kommerrath
  und Oekonomie Commissär des Fürstenthums
  Ansbach etc. 1802. 161 S. 8. (12 gr.)

Diese beiden Schristen über einen sehr interessanten Gegenstand der Staatswirthschaft, zeigen wir hier zusammen an. Ihre Versasser stimmen bey ihren Grundsatzen-von Gemeinheitsvertheilungen, in der Hauptsache, überein. Beide sind Männer von Erfahrung, und haben also in dieser Rücksicht große Erwartung für die Zweckmässigkeit ihrer Grundsätze für sich. Beide sind edeldenkende Männer, die aufrichtig das Wohl ihrer Mitbürger zu befördern wünschen, und daher noch lieber angehört werden. Selbst die Sprache giebt die edle Ablicht der Vst. zu erkennen, ihr Ausdruck ist nicht schön, aber krastvoll.

Der Vs. von Nr. 1. macht uns mit der Methode bekannt, die im Bremischen schon allgemein angenommen worden ist, und in "der ins Gleiche ge-"brachsen Theilung besteht". Ein Beyspiel giebt er

S. 45, wenn der volle Hof = - angenommen

b + c

wird: lo ist die Grosse des ? Höfners = ---- etc.

Sehr richtig wird S. 50 bemerkt, dass dies Geschäft durchaus keine Justiz-Sache seyn müsse; "denn," sagt der Vs., "hätten die Participienten die Erlaubniss, "ihre Einwendungen der Justiz vorzulegen, S(s) chi"kanösen und Geldhungrigen Anwälden in die Hän"de zu sallen — dann sey Gott gnädig dem armen
"ins Labyrinth gerathenen Landmann!" Trefflich ist die Bemerkung S. 66: "ein Volk, welches halb im
"Schlase ohne viele Umschläge seinen Lebensunter"halt sinder, kann nie I(i) ndustrios werden."

Nr. 2. wünicht das eben genannte Verfahren im Ansbachischen einzuführen. Bey der Güte des Bodens scheint auch der Vorwurf einer kleinen Ungerechtigkeit eher vermieden werden zu können, wenn blos auf Qualität des Terrains gesehen wird, als im Bremischen, wo im Ganzen leichter Boden ist. Diese Schrift ist weiter über das Allgemeine des Vertheilungsgeschaftes ausgedehnt, und jeder Beamte wird darin viele treffliche Belehrungen finden. Uebrigens bleibt es immer ein schwieriges Geschäft, zur Zufriedenheit aller Interessenten, eine bisher bestondene Gemeinheit aufzuheben, das nicht auf einmal, sondern nach Verlauf mehrerer Jahre unter der genauesten obrigkeitslichen Auflicht, zu Stande gebracht werden kann. So segensreich diese Unternehmung gewiss ift: fo schadlich können doch' die Folgen eines unbedeutend scheinenden Versehens werden. - Mit Nachdruck unterftütze beide Vff. ihre Meynungen für die Vortheile der Stallfütterung.

STOCKHOLM, gedr. in d. königl. Druckerey: Korrt Anvisuing till Läns Kammar-Werket i alphabetisk ordning forfattet af (Kurze Anweisung zur Kenntnis des Cameral-Wesens, in alphabetischer Ordnung versalst von) Magnus Selling, Assessor und Landcamerier. 1802. 1 Alph. 2 B. 4.

Das Cameral- und Finanzwesen in Schweden ist so sehr verwickelt, dass es besonders für Ausländer schwer wird, sich davon einen richtigen und vollständigen Begriff zu machen. Besonders sind die dort zu verschiedenen Zeiten eingeführten Abgaben und Steuern vielsach, und von einer ganz verschiedenen Art, auch sind sie sich nicht alle in den verschiedenen Provinzen oder Landshaupunannschaften (Län) des schwedischen Reichs einander gleich. Als ein etwaniges Hülssmittel zur nühern Kenntniss dessen, was dahin gehört, kann man diese Sammlung ansehen, die nach Art des bekannten Wilskmannischen Ecclesiatique. Werks versast ist, nur mit dem Up-

ìΛ.

terschiede, dass die über die hier vorkommenden zenstände erschienenen königlichen Verordnungen ht in extenso abgedruckt find, sondern dass der sie nur bloss aut solche angewandt und sich darberusen hat. Nur zu oft scheint doch der Vf. vorgesetzt zu haben, dass die Sache selbst dem Leser on bekannt sey, und daher hat er, ohne sie selbst vau und gehörig zu erklären, bisweilen nur bloss folche betreffenden königl. Verordnungen ange-Das Ganze besteht in 124 nach dem Alphabet - Abzug bis Winterfuhre geordneten Artikel, worer wir hier nur einige der vornehmiten und austrlichsten auführen, als: Abzüge, Anticipationen, willigungen, Brantweinsbrennerey-Arrende, Char-Sigillatae Abgabe und Recognition, Fischerey, deration der Abgaben (formedling), Verschläge, mman, (der ausführlichke A tikel im ganzen Buch n S. 64 bis 121, wo Rec. doch einige Arten dieser mman, die Botin und Möller in ihren Schweck utsch. Wörterbuch angesührt haben, nicht mit beerkt findet;) Grund - und Lagerbuch (jordbok), ndbuch, Magazin, Kopfkeuer (Mantals-penninr), Marktgangs-Taxe, Neuanbauer, Gnadenjahr åd ar), Mühlen, Restantien, Reichsschuldensoud, chnungsführung, Strafgelder und Sporteln (Sako-Medel). Zinslauf (Skaltenöp), Taxation, (Skatteläggsg), Zehende, Steuereinnahme (Upbord), u. dgl. m.

LEIPZIG, im Compt. f. Literatur: Versuche zu einigen kameralistischen und die Polizey betreffenden Vorschlägen, für große Städte, von Adolph Frhr. v. Seckendorf. 226 S. 8. (20 gr.)

Die hier gelieserten Rügen und Vorschläge in Anseng einiger Polizey-Gegenstände eröfnen zwar keine uen Ansichten, etwa die ausgenommen, dass das rbot des Taraksrauchens auf den Strafsen die Feuersinste befördere; zeugenaber von innigerMenschenlie-, und machen dadurch den Vf. dem Lefer werth. Rühid und wahr ift die Schilderung der traurigen Wartung r unehlichen Kinder, die in Kost gethan werden. Zu wendung dieses Uebels schlägt der Vf. Findelhäuvor. Bey seinen Platen zu Anlegung derselben, teint er indessen die schöne Seite zu sehr ausgehon, die damit verbundenen Schwierigkeiten und den rklichen Nachtheil folcher Anftalten aber zu wenig rücklichtigt zu haben. - Bey einsthaften Gegenstänn dieser Art, stölst man ungern auf Auschrücke, als 168: "wenn das Kind mit Arsenik regalirt worden. rare," auch findet man öfter ohnedem" fatt ohne-:se; fich für etwas fürchten, statt vor u. s. w.

### SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIO U. ZÜLLICHAU, b. Dernmann: Natalia. Vom Verfasser der Novelle Carlo. Erstes Bändchen. 1803. 300 S. 8. (1 Rthir. 12 gr.) Es ist eine aussallende, aber eben nicht sehr erfreuhe Erscheinung in unserer Literatur, das unsere

neueßen Romanschriststeller größtentheils so sehr nach dem Wunderbaren streben. Diess ist sowohl in Ansehung der Begebenheiten als der aufgeführten Personen der Fall. Was jene betrifft: so geht das Bestreben dahin, diese, wenn sie auch am Ende natürlich zu erklären find, doch eine Zeitlang für übernatürlich halten zu lassen, und in Ansehung der Persenen sind Alte vom Berge, Harfenspieler, Neger, romantische Knaben, die Lieblingsbelden unsrer Dichter. Aufrichtig müssten wir das Zeitalter beklagen, wenn diefes gerade die vorzüglicheren Mittel wären, seine Gunit zu gewinnen. Es würde zeigen, in welchem Zustande der Ueberspannung, wie abgestumpft für alles reinere natürliche Gefühl es seyn müsste, wenn es nur durch solche Mittel gereizt werden könnte. Glücklicherweise hossen wir, dass diese Schriftsteller sich felbst täuschen, und dass sie bey den meisten und besten auf dem Wege, den sie einschlagen, um Interesse zu erregen, gerade die entgegengesetzte Wirkung erwarten dürfen. Man kann mit dieser Race abentheuerlicher Menschen, mit diesem unnatürlichen Gange der Begebenheiten unmöglich sympathisiren, und alle diese bunten Bilder gleichen den Schattenspielen an der Wand, die man auf einen Augenblick anitaunt, aber nimmer festhält. Nicht das Unnatürliche, Abentheuerliche ist das Höhere, unendlich reich ist die Natur, und auf jenem Wege zu gehen, ist nicht Reichthum, fondern Verirrung der Phantasie. - Der Vf. der vorliegenden Natalia ist ganz in dem Falle, der uns den Stoff zu dieler Einleitung gab. Ohne eine gewisse Leichtigkeit und Politur in seinem Stil und in der Exposition der Begebenheiten verkennen zu wollen, müssen wir doch gestehen, dass diess uns auch das einzige Verdienst dieser Dichtung zu seyn scheint, und dass wir dem Inhalt selbst keinen Geschmack abgewinnen können. Eine abentheuerliche Person entsteht nach der andern, Wunder häufen sich auf Wunder, und am Ende werden diese, wie billig, nicht gelöft, um uns in einer recht bangen Erwartung des folgenden Theils zu lassen. Georg, ein Deutscher, der den Franzosen dient, sindet in Savoyen unvermuthet unter manchen Abentheuern seinen Bruder Raymund mit einem Mädchen wieder, die er für deffen Tochter hält. Kaum ist diese Entdeckung gemacht, als man das Madchen raubt, und den vermeynten Veter tödtlich verwundet. Vor seinem Tode entdeckt er, dass sie seine Tochter nicht sey, zugleich hinterlälst er seinem Bruder seine Geschichte, und dieser beyrathet nun das Müdchen. Diess alles ift eigentlich nur Exposition. Von nun an beginnt die eigentliche Geschichte des gerödteten Raymunds und seiner Gattin Nataliens, aus dessen hinterlassenen Papieren. Schon dieser Plan, eine frühere Geschichte später nachfolgen zu lassen, und die spätere bloss als Einleitung zu dieser zu gebrauchen, scheint Rec. nicht zweckmäßig, da das Interesse steigen soll, wir aber, wenn wir eben angefangen haben, uns mit gegenwärtigen Menschen und Begebenheiten zu beschästigen, mit minderem Interesse zu vergangenen zurückkehren. Diese frühere Geschichte Reymunds

ist denn gleichfells voll von Wundern und Abentheuern. Raymund, Natalie, ein wollustiges Weib Aurelie, ein Pater Anselm, ein Neger, ein Harfenspieler, und zwey weise Gestalten am Lilienteiche, die Niemand kennt, und von denen die eine wahnsinnig ift, das sind die Hauptfiguren, die wundersam sich untereinander bewegen, ohne dass man auch nur von Einer sich angezogen und festgehalten fühlte. Dergleichen Wundersiguren ersparen denn freylich die Sorgfait, die man sonst auf Zeichnung der Charaktere wenden müsste; ein langes Gewand, ein grauer Bart, und ein paar mystische Floskeln find ihre ganze Aussteuer. Hip und wieder lind — nicht immer passend - Gedichte und Volksmährchen eingewebt, von denen sich keines über das Mittelmässige erheht.

Nünnberg u. Leipzio, b. Campe: Theoretischpraktische Anleitung zum richtigen und geschmackvollen Blumenzeichnen und Malen, nehst einer genauen Belehrung über die Farben und deren Mischung. 1802. Fol. 12 S. Text, nehst 8 ausgemalten Kupfertaseln und ebendieselben blos Umrisse schwarz abgedruckt. (4 Rthlr.)

Wiewohl Rec. die hier angewendere Manier, den Saftfarben körperliche, vornehmlich Weiss beyzumischen, an einem Lehrbuch nicht billigen mag, sondern den Gebrauch blosser Aquarellsarben, wo nämlich das Papier die Stelle des Weils vertritt, Aufangern für nützlicher halt, weil fie dadurch zu größerer Reinlichkeit und einem methodischen Verfahren aufgefodert werden: so giebt er doch im Uebrigen mit Vergnügen das empfehlende Zeugniss, dass die in diesem Werk abgebildeten Blätter, Blumen und Früchte, durchaus fauber, auch mit mehr Fleis gemalt sind, als man bey ähnlichen Unternehmungen fonst wahrnahm. Es ist Modegeschmack unsere: Zeit, den neu herauskommenden Zeichenbüchern fast jedesmal auch eine Anweisung, wie man zeichnen, malen und Farben mischen musie, beyzufügen. Die, welche hier befindlich ist, scheint eben weder große Vorzug e zu befitzen, noch unzwänglicher als Andere zu feyn, wir

behanpten aber gegen alle, es werde bey de si belehrung überali nur wenig gewonnen, und, i auf dem nächsten Weg zur rechten, guten Bei lungsweise im Malen und Zeichnen gelangen w habe des B-ystands eines tüchtigen, erfahren! rers unumgänglich nothig.

Der Herausgeber verspricht in der Einleitung guter Aufnahme dieles ersten Hefts einen zun mit - vollkommenen (?) Bouquers und auseilen Früchten nach der Natur folgen zu lassen, und will letzt auch einzelne Blätter nach Werken derk alten und neuern Meister dieses Fachs, so vida lich in Größe und Farben den Originalen treut gebildet, liefern. Wir überlassen ihm den Ich zu machen, hegen aber nicht ungegründete Zwi ob ihm besonders das letzte Vorhaben auf eine bei digende Woife gelingen werde. In Blumen Früchten vornehinlich haben die Niederländer gel ja beynahe wunderbare Kunstfertigkeit gezeigt; wesentlichsten Vorzüge ihrer Bilder bestehmid im Fleiss der Ausführung, sanstem Farbench und in der Kunk den Pinsel zu handhaben; alles ge, welche in ausgemalten Kupfertafeln, wo die ge Exemplare um billigen Preis gefertigt werden fen, schwer oder unmöglich nachzughmen sind

LEIPZIE, b. Hinrichs: Neueste Mode-Muster and Zeichnen, Malen und Sticken; zur Selbstbelehm für Damen, welche sich mit diesen Kunsten bichäftigen. Als Anhang zu dem großen Zeicher Maler- und Stickerbuch für Damen, von Johan Friedrich Netto, Zeichen meister. 1802. Quertol mit 6 colorirten Blättern. Viere deselben sin auch noch in schwarzen Abdrücken beygeles nebst Erklärung. (3 Rthl.)

Wir haben bey Durchsicht dieses Werks nicht wersliches gefunden, ausgenommen die Desseins Stammbuchblätter, Briefiaschen, Tabacksblasen Taf. V. welche, zufolge hergebrachter unlöblich Gewohnheit, in Altären, Grahmälern, Rosen s. Westehen.

## KLEINE SCURIFTEN,

Onsenvalische Literature. Öfnisgar i Arabiskan. Utgifna af Anders Svanborg. ord. Adjunkt i grekiska och öfterländska Språken vid k. Akademien i Upfale. 1802. 56 S. S.
Diefes dem yerdienstvollen Tingstadius gewidmete arabische
Elementar-Lehrbuch enthält viererley arabische Texte, jeden
mit untergesetzter schwedischer Uebersetzung. 1) Sieben
und dreyssig Fabeln von Lokman. 2) Fünf und dreyssig Sittensprüche. 3) Aus dem Koran die Sura. Al Rihmano, 4)
Die bekannte Kaside von Abu Ismael Al Tograi. Die arabi-

schan Lettern sind gut und ser Druck correct. Nr. 1. It aus Schultens Grammatica ambica Erpen. Die 35 Simels che sind aus den eben daselbst abgedruckten ausgen Sehr Schade, dass nicht, so oft man Gelegenheit hat arabisches drucken zu lassen, ungedruckte Stücke zum Abst gewählt werden. Dem Vs. hätte es zu Upsala an Vortah gewählt werden; und sobald er eine vaterländliche Uchan zung damit zu verbinden beschloss, wurden auch unbestättere Stücke zu Sprachübungen tauglich geworden sogn.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Donnerstags, den 28. Julius 1803.

E٠

#### OEKONOMIE.

LEIPZIO, b. Fleischer d. j.: Das Ganze der Torfwissenschaft, theoretisch und praktisch abgehandelt von Karl Heinrich v. Bose. 1802. 308 S. 8. m. K. (1 Rthlr. 12 gr.)

/ issenschaftliche Grundkenntnisse sind allerdings Jedem, der gewisse zusammengehörige Lehen in ein Ganzes zusammenfassen und dieses Ganze n einem Systeme vorlegen will, unentbehrlich. Aber lieses kann den Missbrauch des Worts Wissenschaft richt rechtfertigen, der immer allgemeiner zu werden infangt. Der Vf. liefert nichts weiter als eine Anleiung zur Torfkunde, in der eine höhere wissenschaft. iche Tendenz nirgends hervorleuchtet, auch nicht gesucht wird. Das Ganze ift in acht Titel abgetheild. [. Vom Entstehen des Torfs. - Nichts weniger als wissenschaftlich! Eigentlich ist hier nur die Frage: ist lie jetzige Lagerstatte einer Torfinasse zugleich als hre Geharickitto zazuschen, oder ist sie durch irgand einen Zufall irgendwoher dahin geführt worden? Von den Grundstossen des Torfs ist ganz und gar nicht die Rede, noch weniger von der daraus möglichen Entstehungsart. Der Vf. redet bier (S. 12.) von unterirdischen Ueberschwemmungen, von dem aus dem Meere gebrachten Grundstoffe des Torfs, von Ueberschweinmungen mit dem Torfitosfe. - Von der Entstehung des Torfs durch das Meer, heifst es (S. 13), zeuge auch der Geruch durch das verfaulte bittere Seefulz, welches alle Seegewächse bey sich führen. Nach diesem zum Ganzen der Torfwissenschaft führenden ziemlich unwissenschaftlichen Eingange handelt der Vf. II. von der Lage des Torfs. Nach S. 21. solle man ihm gewils glauben, dass das Wasser, womit man Torsuvore getränkt finde, noch daffelbe Waffer sey, welches bey jenen großen Ueberschwemmungen (Tit. L.) solche Plätze bedeckt habe. III. Von der Beschaffenkeit des Tors. Die C'assissation der Bestandtheile des Torfs ist merkwürdig; diese sind nämlich (S. 24-27). 1) Vegetsbilische: Gräser, Wurzeln und fogar Baumt! 2) Erden. 3) Oelige oder fette Thelle. 4) Mineralische: Metall -, Vitriol - und Schweseltheile. Schwefel, sagt der Vf. (3. 26.) beisst in der Chemie eine jede Vermischung einer Säure mit brennbaren Dingen!! 5) Salztheile. - Der Torf führt auch, heifst es (S. 27.) animatisches Salz bey sich. Wie es um das Wissenschastliche dieser Torfwissenschaft aussieht, wird jeder aus den hier bervorleuchtenden Begriffen des Vfs., seinem philosophischen Geiste in der Abtheilung selbst und seinen eigenen chemischen Ansiehten leicht beur-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

theilen. In eben diesem Abschnitte handelt der Vf. noch A. von den verschiedenen Arten des Torss; dabey auch von der Braunkohle und vom Steinkohlentorfe. B. Von dem Verhältnisse der verschiedenen Torsserten unter einander. C. Vom Verhältnisse des Torss gegen andere Brennmittel. Der vom Vs. berechnete Gewinn von 1000 Stück Torf beträgt, gegen gleichviel leistendes Holz, beym harten 2 gr. beym weichen 6 gr. Ein so geringer Gewinn kann aber um fo weniger geschtet werden, da er auf Voraussetzungen beruht, die nicht in aller Schärfe als allgemein gültig angenommen werden können, und über diels der Asche dabey gar keine Erwähnung gethan worden. ist. Wäre aber auch der angegebene Gewinn wirklich allgemein anzunehmen, so ware doch der Vortheil viel zu klein, um die weit größere Unbequemlichkeit im Gebrauche des Torfs und die damit verbundene Unreinlichkeit viel zu überwiegend, um gegen einen fo kleinen Gewinn bey freyer Wahl das Holz mit dem Torfe zu vertauschen. Wenn es daher Hauptzweck dieser Schrift ift, wie die Vorrede lagt, den Gebrauch des Torfs durch genauere Bekanntschaft mit seinen Vorzügen allgemeiner zu verbreiten: so mus der Vf. durch diese Darstellung seinen Zweck offenbar verfehlen, indem folche Berechnungen nur den Vortheil der Torfeigenthumer darlegen, für die Verminderung des Elendes der ärmeren Volksclasse aber, wovon mit so rieler Wärme in der Vorrede geredet wird, wenig versprechen. Das Resultat der beygebrachten Berechnungen hätte ihn vielmehr zu der patriotischen Auffoderung veranlassen sollen, den Torf um geringere, als die von ihm augegebenen, Preise abzulassen. Denn wenn, nach der Verlicherung in der Vorrede, der hohe Holzpreis der ärmeren Volksclasse nichts anders übrig lässt, als entweder vor Frost umzukommen oder Holz zu steklen, und wenn deshalb diese Volksclasse, wie er versichert, schon ost der Gegenstand seines Mitleids war: so hätte er auch bey diesen Berechnungen sich dieses mitleidigen Gefühls erinnern und bedenken follen, dass diefelbe ärmere Volkschaffe eben so gut beym Torf, den sie nicht bezahlen kann, vor Frost umkommen musse, als bey Holz, das ungeführ denselben Prois hat. Der Schriftsteller Pflicht ift es vorzüglich, bey solchen Gelegenheiten zum Besten der ürmeren Volksclasse mitzuwirken: und da unser Vf. dieses selbst hauptsächlich vot Augen zu haben vorgiebt: so ist es noch um so viel unverantwortlicher, einen so hohen Torfpreis in Rechnung zu bringen, da er felbst weiter unten (S. 208.) den großen Vortheil vorrechnet, den ein Torfbesirzer mich diesem Preise dus seinem Torsgute za

ziehen vermag, ohne auch dort zu erinnern, dass ehen darum der ongenommene Preis beträchtlich herabgesetzt werden konne. Rec. hielt diese Bemerkungen für nötbiger als eine vollständige Detaillirung des übrigen Inhalts dieser Schrift, und begnügt sich damit, nur noch die Ueberschriften der einzelnen Titel mitzutheilen, weil man aus andern Schriften dieser Art schon weiss, was man unter diesen Ueberschriften zu erwarten hat. IV. Titel. Von der zur Gewinnung der Torfs nöthigen Arbeit: A. Von Untersuchung der Torfmoore; B. Von der Eintheilung des Torflagers; C. Von Ableitung des Wassers; D. Von den beyin Torfstich nöthigen Werkzeugen und Personen; E. Von der Arbeit selbst; F. Vom Streich - und künstlichen Torse; G. Vom Torffliche im Kleinen. V. Von der Benutzung des Torfs. A. Von den hier noch herrschenden Vorurtheilen; B. Von der Nutzung des Torfs als Brennmittel; C. Von den Nebennutzungen des Torfs; D. Wie hoch beläuft sich die Torfnutzung? VI. Von der Wiederurbarung des ausgestochenen Torslandes. A. Von der Abwässerung; B. Vom Planiren; C. Vom eigentlichen Anbau des ausgestochenen Torslandes. VII. Vom Verkohlen des Torfs. A. Von den zum Verkohlen brauchbaren Torfforten; B. Vom Verkohlen selbst; C. Von Benutzung der Torfkohlen. VIII. Von den Torfrechten. A. Ob der Torf unter die landesherrlichen Regalien gehöre? B. Von den Rechtsregeln, welche man wissen muss, wenn man seinen Torsmoor an einen Unternehmer überlassen will; C. Plan zu einer Torfordnung. Zuletzt noch ein Anhang, welcher chemische Untersuchungen enthält. Die praktischen Kenntnisse des Vss. sind nicht zu verkennen, und von dieser Seite hat die vorliegende Schrift ihren eigenthümlichen Werth, durch den sie auch sehr wohl neben Eifelens Handbuch eine Stelle verdient.

LRIPZIG, b. J. B. G. Fleicher: Freymüthige Gedanton über die Gebrechen unserer heutigen Forst und
Landwirthschaft und die Mittel zu ihrer Verbesserung etc. von Friedrich Christian Franz, der Kurmaynzischen Akademie nützlicher Wissenschaften
zu Ersurt und vieler anderer Societäten ordentl.
und correspondirendem Mitgliede. 1801. 122 S. u.
XXXXIV S. Vorr. gr. 8. (14 gr.)

Die Vorrede beschäftigt sich mit Betrachtungen theils der Verringerung des Holzbodens gegen vorige Zeiten, theils der Abnahme der Wälder und ihrer verringerten Fruchtbarkeit durch mancherley Misshandlungen derselben. Das ganze aus drey Abtheilungen bestehende Werk enthält so viele und mancherley Rubriken, dass sie nicht einzeln angezeigt werden können. Rec. mus der Einsicht des Vss. in unser ganzes Forstwesen und dessen großer Relesenheit, wovon die so häusigen Noten den Beweis geben. Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wünschen, dass seine Schrift von allen, denen es um eigenes und allgemeines Wohl zu thun ist, wohl beherziget werden möge. Er wird es aber bey seinem vielem Eiser um die Abschaftung des Streuharkens (Harken der Kien-

nadeln) nicht als Tadelsucht ansehen, wenn ke. Sache von einer andern Seite ansieht. Man meß: geben, dals in Hochwaldungen, deren Baume ben in hohem Alter, etwa funkzigjabrig und darlibe, h das Streuharken wenig oder gar nicht schaden kom Man muss aber in jungern Wäldern das Streubit sogar für nützlich halten, um den Verheerungen Walder durch die Kienraupe (Phalaena Bombyx pu) Einhalt zu thun. Diese Raupe begiebt fich in deh te des Novembers unter die Kiennadeln und desk am Fusse der Bäume, wo sie ihren so zu nennt Winterschlaf übersteht. Hier wird sie nun duch Streuharken aus dem Walde fortgeschafft. Die h deburgische Regierung fand sich daher vor eine Jahren genöthiget, in dieser Rücksicht das Smet ken ernstlichst anzubesehlen. Der Streuling wid 28. als ein schlechter Dünger gerade zu verwod und dieses Absprechen mit einer Note aus Linnes! sen durch das Königreich Schweden unterstützt, dessen Behauptung die Kiennadeln nicht düngen, l dern den Acker magerer machen. Landwirthe wi das Gegentheil. Wenn die Kiennadeln zum Beste der Schafställe gebraucht werden: so vermoden darin, und geben in diesem Zustande einen der b Dünger ab. Wenn sie so roh, wie sie aus der Heiden men, als Dünger auf den Acker gebracht werden können sie zumal in einem leichten Sandboden, we schädlich seyn, indem derselbe dadurch, statt dies fester werden sollte, aufgelockert wird. - In is Note S. 108. wird von den drey gewöhnlichen Ma gelarten, dem Thon-Stein- und Sandmergel gelegt dals der letzte der brauchbarfte fey. Hier hätte, ds mit ein Unerfahrner nicht mit Schaden alug werde gefagt werden follen, für welchen Boden uch de Sandmergel schicke; nicht nämlich für einen Sand boden, welcher dadurch verschlimmert, und nur # lein durch einen Thonmergel, wodurch der Sand p bunden und nicht getrennt wird, gebessert werd kann.

Leipzio, b. J.B.G. Fleischer: Versuch einer grie lichen Anleitung zur richtigen Verpstegung der Binen für gute und schlechte Gegenden, von Bi Gottse. Lukas, Schulmeister zu Nischwitz in Wurzen, Ehrenmitglied der ökonomischen Gelischaft zu Leipzig, wie auch der Oberlaussischen Bienengesellschaft. 1802. 326 S. 8. m.; Kpft. (1 Rthlr.)

Der wegen seiner frühern Schristen über die Fnenzucht schon läpgst von der besten Seite bekand Vf., geht in dem vorliegenden Werke von salt ils Bienenschriststellern darin ab, dass er auch sein genmerk auf die schlechten Gegenden richtet, des es in dieser oder jener Jahreszeit an hinlänglichen nigpstanzen sehlt; ein um so größeres Verdienk, wiele Liebhaber der Bienenzucht dadurch zurück konnen, das sie sich einem Lehrer überlassen, des Theorie nur allein auf seine eigene gute Gegend wendbar ist. Das ganne Buch zerfallt in drey stand

eile. Diese sind: 1) die Einrichtung der Bienencht; 2) Kenntnisse zu derselben; 3) Anweisung zur aktischen Ausübung nach jedem Monate im Jahre! ordnet. Nicht genug ist die von dem Vf. gegebene' richrift über die Surrogote der Bienenfütterung ala Anfängern in der Bienenzucht zu empfehlen, nämh, dass zur Frühlingsfütterung allein reiner Honig mommen werden musse. Im Herbste können bey der linden Wittgrung Zucker, Pflanzen - und Fruchtfre noch wohl von den Bienen in Honig verwan-At werden; diese kann aber mit den Surrogaten im-"übjahre nicht geschehen. Die Bienen haben alsinn nicht Wärme genug, fie kommen bey dem Ausegen in der rauben noch kalten Witterung um, bleieri im Kelde liegen, oder ermatten und fterben in ren Behältnissen, und der Stock geht ein.

Leipzig, b. Weigel: J. L. G. Leopolds, Predigers zu Leimbach etc. Handwörterbuch des Gemeinnützigsten und Neuesten aus der Oekonomie und Haushaltungskunde. 1801. 544 S. gesp. Col. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Wenn der Vf. diess Buch für solche Oekonomen befemmt hat, "welche nicht viele Bücher kaufen und lesen können, um es für die Absicht einer augenblicklichen, kurzen und befriedigenden Belehrung geschickt zu machen;" so muss man gestehen, dals tine Ablicht beynahe erreicht ift. Alles überflüslige, omit das Zinkische Lexicon überladen ift, fehlt hier, nd dennoch muss man diess kleine Wörterbuch in machem Betrachte für vollständiger halten, als das bengenannte; man vergleiche nur den Artikel Pferd, indvieh, Schaf etc. Viel neues kann man freylich icht erwatten; bin und wieder finden sich doch aber echt gute eigene Bemerkungen. So hat z. B. S. 439. er Vf. von einer Composition von Fischtrahn und Veinessig, und einer dritten Portion Salpeter gute Virkungen bey dem Durchlaufe des Rindvichs geseen. Bey Thier und Pflonzennamen find immer die rstematischen Namen mit angeführt, und am Ende es Buches beundet sich ein eigenes Verzeichnis für iese und andere lateinische Wörter, doch mögen diewohl nicht alle durchaus richtig feyn; z. B. S. 131. ipula palestris aira ist wahrscheinlich tipula oleracea. such follen wahrscheinlich die Beschreibungen das insehen haben, als ob sie systematisch wären. Dass iess aber nicht immer gelungen ist, zeigt schon der villkürliche Gebrauch', den ilch der Vf. mit den Ausrücken, Geschlecht, Abart etc. zu machen erlaub. e. Z.B. S. 193. "Der Erdkrebseift ein Insekt., das zu em Geschlecht der Grillen gehört" und vorher S. 05. "Die Biene gehört zu der fünften Ordnung der ... niekten, und zwar zum Geschlecht der geflügelten nne Flügeldecken" weiter hin: Abarten (der Biene) mit die Hummel etc. So auch S. 73. Bärenklau. Gechlecht: acanthus. (noch dazu ein ganz unrichtiges Nort). Oft hat den Vf. alle naturbistorische Kenntiss verlassen, z. B. S. 466. "Die Krankheit (das Dreen der Schafe) selbst besteht in der, in einer Blase

entstehenden Anhäufung von Waffer in der Höhle;" da doch das erste beste Compendium der Naturgeschichte dem Vf. gezeigt haben würde, dass diese Blafen eben sogut eine Art Bandwürmer sind, als die vom Vf. nachber richtig bestimmten Egelschnecken; über deren Entstehung im thierischen Körper freylich noch eben so ein Dunkel herrscht, wie über die Erzeugung anderer Eingeweide-Würmer. Ueber die einfaugenden Gefäße hat der Vf. eigene Hypothefen., S. 132. "Vom Schlunde an giebt es im ganzen Leibe,an dem Speisekanal hin, einsaugende Gefässe, welche, diese Saste (Serum und Lymphe des Blurs) einsaugen, und mittelft eines andern Kanals in die Lunge führen, allwo er sich mit dem, schon vorhandenen Blute innigst vereinigt und selbst Blut wird etc. Zuweilen fehlt es auch an Deutlichkeit im Ausdruck z. B. S. 309. "Knoblauch. Wir haben in landwirthschaftli-"cher Rücksicht drey Arten zu betrachten: 1) allium "sativum, 2) allium scorodoprasum, 3 allium ursinum. "Sein Vaterland ift der Orient und Südpreußen." Wer bezieht hier das Sein auf alle drey genannte Arten, da noch dazu am Ende gar die Rede nicht davon ift, dals nur allium sativum verstanden wurde? Bey allen diesen Mängeln, wird das Werkchen doch immer für das Publicum brauchbar seyn, für welches der Vf. dasselbe bestimmt. Lobenswerth ist der wirklich infserft mässige Preis.

Ludwigsburg: Auffoderung an Wirtemberg zu einer dauerhaften und nützlichen Bienenzucht im Großen, in herrschaftlichen und Commun Bienen-Ständen. Mit 22 Tabellen, 1802. 132 S. kl. 8. (9 gr.)

Ein gutgeschriebenes Büchlein, darin der Vf. (Waisenbaus Pfleger Rümelin zu Ludwigsburg.) in einem mässigen Anschlag berechnet, wie sein Vaterland von 1200 Commun Bienenständen, jeder zu 150 Bienenstöcken, (auf eine Quadratmeile 6 Stände, wären alfo 180.000 Bienenstocke, jeder auf 4 Gulden jährlichen Ertrag gerechnet, doch von jedem i Gulden-30 Kreuzer für Unkolten abgezogen) beynabe eine kalbe Million Gulden jährlichen reinen Gewinn erhalten konnte. Ritter von Ehrenfels zu Wien, der beynahe tausend Bienenstöcke besitzt, hat in seinem Plan zu einer Actien-Bienen Gesellschaft, jeden Stock nach Abzug aller Kosten auf 6 Gulden 40 Kreuzer Rheinl. jährlichen Ertrag berechnet, und also das Capital zu 663 pro Cent ein Jahr in das andere. Christ giebt in feiner Anweisung zur Bienenzucht an., dass 25 gute. Stöcke jährlich 100 bis 200 Gulden abwerfen konnen. - Dieser Nahrungszweig verdient allerdings um so mehr Ausmerksamkeit, da nach dem verderblichen Kriege sich keine andern Goldgruben öffinen, als die die Natur auf der Oberfläche des Bodens uns darbietet. - Im Verfolg räth der Vf. zur Magazinbienenzucht nach vernünftigen Grundsätzen, und zwar in hölzernen Halbkaftchen, wobey er in einer Anmerk, S. 08. eine fehr bequeme Erfindung angiebt, eine Zoll hohe Rahme, worein das Flugloch eingeschnitten ist, und

die bey jedesmaligem Unterletzen auf dem Flugbeet flohen bleibt, wobey man denn nicht nothig hat, in die Käftchen Flugföcher einzuschneiden, das viele Unbequemichkeit, Mühe und Koften erspart. - Von C. 57. an spricht er summarisch von der Natur der Biene und ihrer Oekonomie; vom mercantilischen Nutzen ihrer Producte; von ihrem Vortheil für die übrige Landwirthschaft, besonders die Obstpslanzung, da fie die Schädlichkeit des Honigthaues vermindert etc. und ondlich erörtert er das Mittal wider einen heftigen Biemenflich, dabey anfänglich kalte Ueberschläge mit frischem Waster, sodenn aber, wenn das Gleichgewicht bergestelk ist, warme Ueberschläge angewendet werden muffen, damit die Schwäche gestärkt werde. Die folgenden 22 Tabellen zeigen die Berechnung der verschiedenen Vermehrung der Bignenstöcke auf 10. 15. 28. Jahre, wenn man ein Dritthell, die Halfte, oder zwey Drittheile schwärmen lässt, mit dem Abgang I von Io.

Meissen, b. Erbstein: Garten-Kalender mit Bemerkungen 40 jähriger Ersahrungen, von Joh. Christian Rudolphi, Pastor zu Röhrsdorf bey Meissen; Vf. der Nelkentheorie. 1802. 160 S. 8. (16 gr.)

Wer Freund von Gartenkalendern ist, sindet hier mancherley Erinnerungen an seine Garten-Geschäfte und Besorgungen, und hin und wieder nützliche Anmerkungen, die von der Ersahrung des Vss. zeugen. Was er im Monat Februar vom Säen des Carviols, Kohlrabi, Zwiebeln und mehrerer Gemüstearten sagt, wird er wohl vom Ende des Monats verstehen. Und selbst das thut in sehr wenigen Jahren gat. Die Kälte, die gewöhnlich noch im Boden ist, hält allen

Wachsthum zuräck, und der Saame vermodert im Loden. - Im August ftolst Rec. auf die Verpflanzung der Erdbeeren, da gesagt wird: "die vorzüglichsten fruchtbarften Arten seyen die gemeine Gartenerebere und die Ananaserdbeere: die Monatserdbeere aber fey des Anhauens nicht werth. Sie trage zwar den gmzen Sommer über, aber nur einzelne kleine und faure Früchte." Hier ift Rec. gerade des Gegentheils überzeugt, und wer die vortressliche Monatserdbeere bauet, wird finden, dass sie eine der affer vorzüglichften unter den Erdbeersorten ift. Sie blühet nie falsch, wie hundertfältig die Garten - und die Ananas - Erdbaere; sie wird oft sehr groß, wenn sie gute Witterung hat; eben so geschmackvoll als irgend die beste Erdbeere; trägt reichlich und hat den unschätzbaren Vortheil, dass man von ihr ärnten kann, bis der Schnee darauf fallt. - Den Beschluss des Buchleins macht ein Anhang vermischter Bemerkungen über Erde und Düngungsmittel, worin man viele Nachrichten von der Wirkung mancherley Erdarten und Dünger für Blumen und Gemüle findet.

SALABURG, b. Duyle: Anhang zu den Gelegenheits veden für das Landvolk. Erstes Bändchen. Predigten auf einige Feste Mariens, der Heiligen und andere Gelegenheiten. Auch unter dem besondern Titel: Gemeinfassliche Vorträge auf einige Feste Mariens, der Heiligen und andere Gelegenkeiten. Zur Beförderung eines reinmoralischen Simmes und Wandelns. Erster Beytrag. 1801. 222 S. 8. (S. d. Rec. A. L. Z. 1797. Nr. 38-)

## KLEINE SCHRIFTEN.

Venntsente Schnitten. Metz, b. Collignon: Lettre de Charles Villere à Georges Cuvier, sur une nouvelle théorie du cerveur par le Dr. Gall, ce viscère considéré cumme l'organe immédiat des facultés moreles. An. X. (1802.) 82 S. IIr. V. der bekanntlich seine so vertraute Bekanntschaft mit unserer vaterländischen Literatur, schon durch mehrere ungemein glückliche Versuche, seiner Nation richtige Ansichten davon zu öffnen, namentlich durch seine Darstellung der Kantischen Philosophie, documentirt hat, legt in dieser kleinen Schrift einen neuen Beweis dieses, für ihn selbst se rühmlichen, wie für den deutschen Patriotism höchst erfreulichen, Talentes, jene Keuncnisse auf solche Art anzuwenden, ab. Mie günstigem Ersolg hat er sich bemüht, die neue Schädellungen se des Hn. Dr. Gall, so weit wir sie aus den Darstellungen seiner unterrichtetern Schüler kennen, seinen Landsleuten bester zu entwickeln, als es bisher in einigen öffentlichen französsichen Mättern geschehen ist. In seiner Ansicht dieser Theo-

rie verräth er auch hier überall wieder den in der Wissenschaft deutsch denkenden Kopf, wie die Art feines Vortrages duch dabey dem Geiste der Franzosen sehr angemessen ift. Den Zweck, auch in Frankreich die Aufmerksamkeit auf diese neue Seite der Physiognomik hinzuwenden, wird also diese Schrift keinesweges verfehlen konnen, und mehr scheint ihr Vi. feloft nicht dabey beablichtigt zu haben, wie schon der geringe Umfang seiner Darstellung zeigt. Auch können wir diess nicht enders als billigen. Denn so lange der Urheber dieser neuen Lehre, nicht felbst mit feiner eignen Darftellung der-Celben hervortritt, und zu ihrer Untersuchung berechtigt, wird man wohl immer nur bey der Betrachtung, stehen bleiben muffen. Eben darum aber verstattet die vorliegende Schrift hier keine Beurtheilung ihres eigendichen Inhaits weil eine solche immer mehr den Hu. Dr. Gall als Hn. V. treffen mulste, und über jenen die Kritik noch zur Zeit 28 kaittem Refultat gelangen darf.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 29. Julius 1802.

#### TECHNOLOGIE.

Wien, b. Schalbscher: Neue chemische Ersindungen für Fabriken und Manufakturen; nehst Vorschlägen zur Verhesserung verschiedener Fabrikarbeiten. Von Justus Wilhelm Christian Fischer.
1802. 299 S. 8. (1 Rthlr.)

ie chemischen Arbeiten, mit welchen sich Hr. F. seit einigen Jahren beschäftigt hat, haben m Gelegenheit gegeben, manche Entdeckungen zu achen, die andern Scheidekunstlern und Technoloen, besonders denen, die sich mit denselben oder it ähnlichen Arbeiten im Großen abgeben, sehr ortheilhaft werden können; er hat sich deshalb vorenommen, seine vorzüglichsten Versuche öffentlich ekannt zu machen; und diesem Entschlusse verdanen wir die vor uns liegende Schrift, die in der That n neuen und nützlichen Bemerkungen reich ist, und us diesem Grunde eher, als manches andere Proukt, eine ausführliche Anzeige verdient. Die geieferten Entdeckungen find folgende: 1) Benutzung es alten beschriebenen und schmutzigen Papiers zur erfertigung des neuen, und Bleichung desselben mit xygenesirter Salasanre; nebst einer Anweisung, die xugenesirte Salzfäure zu bereiten. Hr. F. hat, um fowohl graues, als beschriebenes Papier zu bleichen, nehrere Versuche auf die Art unternommen, auf welhe man, einigen Nachrichten zufolge, in England iese Absicht erreichen soll; er versichert aber, dass eine Arbeiten keinen folchen Ausgang gehabt haben, ls er erwartete; er hat daher späterhin, um besser u dem erwähnten Zwecke zu gelangen, von einer ait oxygenesitter Salzsäure-geschwängerten, und dann vieder von der freyen Erde gereinigten Kalkmilch, lebrauch gemacht, und diese zusammengesetzte Flüsigkeit hat auf das graue Papier, das er ein oder zwey nal darin hatte weichen lassen, eine so gute Wirkung reäussert, dass es einem sehr weissen Papiere gleich am; mit der Farbe hatte es aber auch zum Theil eine Festigkeit verloren, und diese Eigenschaft muss hin erst wieder gegeben werden, bevor man es als jutes Papier gebrauchen kann. - Gegen das bechriebene und mehr oder weniger fette oder bechmutzte Papier verhielt sich indessen dieses Bleichvaffer nicht auf die nämliche Art; Hr. F. war dessalb genöthigt, dieses Papier erst mit einer dunnen, is zum Kochen erhitzten Seifensiederlauge zu behanieln, es dann, nachdem er das Kali durch Auswachen wieder devon getreunt hatte, zu einem Breve zu zerstossen, und diesen mehrere Stunden lang in A. L. Z. 1803. Dritter Band.

einem mit oxygenesirter Salzsäure geschwängerten-Wasser zu weichen; dieses Verfahren war, wie der Erfolg bewiels; zur Entfärbung und Reinigung des Papiers vollkommen hinlänglich; denn der Brey hatte wirklich alle Farbe fahren lassen, und man konnte daraus, als er noch einige male mit schwacher Seisensiederlauge und reinem Waster ausgewaschen worden war, leicht wieder schöne und weisse Bogen verferrigen u. f. w. Der Vf. hat auch gewöhnliches Loschpapier und bedrucktes Papier zu bleichen versucht, er hat aber gefunden, dass sich diese Papierarten durch die Mittel, die man zur Reinigung des beschriebenen Papiers mit Vortheile anwenden kann, entweder ger nicht, oder nur fehr unvollkommen entfürben laffen; er glaubt indessen, dass man das Löschpapier mittelst der unvollkommnen Schwefelfäure, und das bedruckte Papier durch Bearbeitung mit ätzendem Kali, oder mit Schwefelleber, oder mit diesen beiden Materialien zugleich, sehr gut weiss zu machen im Stande seyn wird, und er schlägt denen, die Versuche mit den genannten Papierarten unternehmen wollen, diese chemischen Produkte zu der erwähiten Ablicht vor. - Am Schluffe dieser Abhandlung redet der. Vf. noch von der Benutzung des nach der Verfertigung der exygenesirten Salzsäure in der Retorte zurückgebliebenen Todtenkopfs, von den zum Bleichen des Papiers nothigen Gefäsen, von den Auslagen, die die Einrichtung einer solchen Bleichanstalt erfodert u. f. w. und erweift, dass fich das beschriebene oder beschmutzte Papier wirklich mit wenigen Kolten entfärben und aufs neue brauchbar machen lässt. 2) Bleichung des Strohes durch oxygenesirte Salzjäure. Die Sonnenstralen äufsern, wie mehrere Beobachtungen gelehrt haben, kaum eine zer-Rorende Kraft, auf die Farba des Strohes, und auch der Schweseldunst ist zum Bleichen dieser vegerabilischen Substanz nur sehr wenig geschickt; man muss also, wenn man sie auf eine dauerhaste Art weiss machen will, ebenfalls zur oxygenesirten Salzsäure seine Zuflucht nehmen. oder ein Bleichwasser benutzen, das aus dieser Säure und Pottaschenauslösung zusammengesetzt ist. Der Vf. hat mehrere Versuche in Hinficht der Entfärbung dieser Substanz angestellt und bemerkt, dass besonders ein mit oxygenesirter Salzfäure vermischtes und mit Pottaschenlauge gesättigtes oder etwas übersättigtes Bleichwasser, das aber ziemlich concentrirt seyn und wenigstens 24 Stunden lang mit dem Strohe in Verbindung stehen muss, zur vollkommnen Entfärhung deffelben fehr brauchbar ift. Die Behandlung des Strohes mit einer folchen Flüssigkeit hat auch auf die Festigkeit desselben gar **ke**inen

keinen nachtheiligen Einfluss, vielmehr erhält es dadurch eine größere Biegsamkeit und andere gute Eigenschaften, so dass es leicht verarbeitet, auf mancherley Art gefärbt, und zu vielen Absichten, zu welchen gemoines Stroh nicht recht tauglieh ift, angewendet werden kann. 3) Bleichung des Wachses durch oxygenefirte Salzfaure. Die mit dieser Saure geschwängerte Kalkmilch, die Hr. F. mit Nutzen zur. Entfärbung des grauen Papiers gebraucht bat, verbalt fich auch gegen andere Dinge, die mehr oder weniger gefärbt find, und besonders gegen das gelbe Wachs, als ein sehr gutes Bleichmittel; man dark nur, fagt Hr. F., das Wachs, das man vorher einige Stunden lang mit gemeinem Wasser gekocht hat, sum ihm-den Antheil von Honig zu benehmen, der ihm noch beygemischt ist), mit solcher Kalkmilch, (zu der man noch etwas gemeine Salzfäure fetzen kann,) drey Viertelstunden kindurch kochen, dann, nach der Erkaltung, die Flüssigkeit vom Wachfe abzapfen, dieses bierauf mit gemeinem Wasser abkochen und in eine beliebige Form gielsen; man erreicht so den Zweck, den man vor Augen hat, sehr bald, und das auf diefe Art behandelte Wachs ist so vollkommen ausgebleicht, dass selbst das beste, auf die gewöhnliche Art entfärbte, Wachs kaum eine Vergleichung damit ausbalt. Die Kosten, welche men aufwenden muss, wenn man auf diese Art Wachs weiss machen will, sind eben nicht beträchtlich, und die neue Bleichmethode verdient also auch in dieser Hinsicht sehr empsohlen zu werden. 4) Vorschlag, die oxygenesirte Salzfäure zum Behuf des Bleichens auf die wohlfeilste Art darzustellen. Die Bleichstüssigkeit, die man zur Entstrbung mehrerer Substanzen angewendet hat, ist nicht immer so kraftlos, als man gemeiniglich glaubt, fiè enthalt vielmehr oft noch wirkfame Theile, die von dem Wasser, mit dem sie im Uebermasse verbunden find, und von andern Beymischungen, mit Vortheile getrennt and dank zur Zubereitung eines neuen Bleichwassers benutzt werden können. Dieser Zweck ist indessen in manchen Fällen, besonders wenn man die Entfarbung des grauen Papiers u. f. w. vermittelft einer mit oxygenesister Salzsäure geschwängerten Kalkmilch bewerkstelligt hat, nicht leicht zu erreichen, Hr. F. giebt daher den Rath, man solle, flatt der Kalkerde, lieber Bitterfalzerde zum Bleichwasser nehmen, die, nach vollbrachter Arbeit, zurückgebliebene Flüssigkeit durch künkliche Wärme, oder noch besser, wenn es anders die Umftände erlauben, durch den Frost, oder durch die Sonnenwärme concentriren, dann bis zur Trockenheit sbdampfen, die Salzfaure davon abziehen, diese aufs neue mit Brauns Rein behandeln und in dem gehörigen Verhaltniffe mit Wasser vermischen: so könne man, zumal bey Arbeiten im Großen, viel Kochsalz und Schweselsaure ersparen und folglich die gebleichten Waaren sehr wohlfeil liefern. Der hobe Preis der Bitterfalzerde dürfe uns auch, fährt der Vf. fort, nicht von ihrer Anwendung zu der genannten Absicht abschrecken; denn man konne sich folche Erde leicht, und mit wenigen Kosten, entweder aus der Mutterlauge der Salz-

siedereyen, oder aus gemeinem Bitterfalze, a Bearbeitung desselben mit Kochsalze, oder and pentinsteine oder gewöhnlichem Talksteine, m telft des grünen Virriols, verschaffen, und fie i mit Wasser und oxygenesirter Salzsaure in Vel dung bringen u. f. w. Diese Vorschläge dünka in der That sehr zweckmassig zu seyn, und with feln nicht, dass die Künstler, die die gehörigen sichten haben. davon mit Vortheil Gebrauch mit und die Schwierigkeiten, die mit der Auslie verbunden seyn möchten, gewiss bald und # lich aus dem Wege räumen werden. 5) und Bemerkungen über die Verwandlung der la in Fett. Die bekannten Beobachungen, die Vert lung des Fleisches in Fett betreffend, die del Fourcroy und Gibbes geinacht haben wollen in unsern Vf. veraniaist, mehrere Versuche mil fleische und mit dem Fleische einiger Fische ma len, um zu entdecken, ob eine solche Umander möglich fey, oder nicht, und ob fie, wenn die re der Fall ift, unter gewissen Umständen ehm unter andern, statt finde; er hat aber nie wirls Fett aus den genannten Fleischarten hervorbi können, und er vermuthet deshalb, dass an de wandlungen, deren die genannten Naturforfeit denken, ein Princip oder eine Kraft Ambeil habe, die bey feinen Verfuchen entweder gum oder nur sehr wenig wirksam gewesen ist; er gu indessen, das man dereinst, wenn man wiederbel Erfahrungen, und unter manchen Abanderungen machen wird, wahres Fett aus Fleische, durch chi mifche Hülfsmittel darzustellen im Smide leyn wei de, und er theilt einige Vorschriften mit, die, nad feinem Urtheile, bey der Unternehmung folcher Pf cesse mit Nutzen befolgt werden konnen. wundern uns eben nicht darüber, dass Hn. F. Veil che einen minder glücklichen Ausgang gehabt habt als viele andere feiner chemischen Arbeiten; dis fe ift, fo wie das Oel (welche beide, einander doch Thnliche Dinge, wir nicht einmal, wie der Vi. an einem andern Orte fehr richtig bemerkt, zuändern vermögen, dass das eine alle Eigenschaft des andern erhielte,) ein 200 - oder phytochemic Product, und die blos chemischen Krafte, von chen wir bey unfern Versuchen Gebrauch mad können, werden alfo wehl die Wirkung. die et von erwartet, nicht Hervorzubringen im Stande 6) Reinigung des Indigo. Dieser Farbekorper den hier erzah ten Verluchen und Beobachtungen folge, Eyweisstoff, harziges Wesen und andere le in tich, die ihn zum Blaufarben der Seide weis brauchbar machen, als er ohne diese Beymischan feyn wurde; man muls ihn daher, wenn man init Norzen gebrauchen will, von diesen Theiligh befreyen und fo zur Bereitung einer guten Faith he gleichsam vorzubereiten suchen. Das best st tel, das in diesem Betrachte anwendber ift, fold die Pottasche zu feyn; der Vs. schlägt daher tiefen zu einer folchen Vorbereitung vor, und er verlicht this man feith eine ichlechte indigoart, wenn

auf die von ihm befolgte und genau angegebene eise mit einer schwachen atzenden Lauge eine Zeitag kocht, sehr verbessern, und ihr die Bestandtheiwelche der daraus verfertigten Farbebrühe den ich ins Grune mittheilen, recht gut entziehen kon-7) Bemerkungen über die Bereitung des Zinno-rs auf trockenem und auf nassem Wege. Hr. Bertho-: hat behauptet, dass der beite Zinnober bloss aus neckfilber und Schwefel zusammengesetzt fey, der ineralische Mohr hingegen, ausser diesen Bestandeilen, noch geschweseltes Wasserstoffgas, oder das, ie es scheint, saure Princip, das, mit Wärmemateverbunden, diese Luftart ausmacht, in sich habe; fer Vf. stimmt diesem Gutachten bey, und bemüht :h zugleich darzuthun, dass, wenn man einen schöen Zinnober verfertigen wolle, man vorzüglich da-,r forgen müsse, dass dieses Gas ganzlich aus dem emische von Schwesel und Quecksilber ausgeschieen werde. Er beschreibt nun die Versuche, die er, sides auf nassem und trocknem Wege, unternomen hat, um ein recht schönes rothes Produkt zu halten, und benachrichtigt seine Leser, dass er benders dann, wenn er einen durch Schmelzen aus wecksiber und Schwesel bereiteten Mohr mit Wasser 1 einem feinen Teige zerrieben, hierauf mit ätzener Pottalchenlauge, unter anhaltendem Umrühren, ine ziemliche Zeitlang gekocht und wieder mit Wasar ausgewaschen, dann mit verdunnter Salpetersäue angerührt und zuletzt noch einmal mit reinem Vasser ausgewaschen und getrocknet hatte, einen ortreslichen Zinnober erhalten habe. - Die Frage: b. in ökonomischer Hinsicht, die Bereitung des Zinobers auf nassem Wege den Vorzug vor dem Versaben, das man gewöhnlich in Fabriken befolgt, veriene oder nicht? entscheider Hr. F. nicht unbedingt; r urtheilt vielmehr, dass man in einer Gegend, wo as Holz wohlfeil ist, diese Forbe durch die Sublimaion mit wenigern Kosten darstellen könne, als auf enr nassen Wege. 8) Benutzung des schwefelsauren Lali und Natron zur Darstellung des reinen kohlensauen Kali und Nutron; nebst einem Vorschlage, die äufliche Pottasche auf eine vortheilhaftere, als die gevöhnliche Art, zu reinigen. Der vitriolisite Weintein giebt, wenn man ihn mit dem fechsten Theie Kohlenstand in einem bedeckten Tiegel regelmäsig im Feuer bearbeitet, eine Schwefelleber, aus ler man leicht, wenn sie vorher im Wasser aufgelost. vorden ist, durch kohlensaures Gas den Schwefel illen, und fo das Pflanzenalkali, das einen Bestandheil jenes Mittelsalzes ausmachte, rein darstellen ann. Diefes Verfahren, das zur Bewirkung einer frennung des Natrons aus dem Glauberischen Wunersalze ebensalls anwendbar ist, liefert dem, der es n Großen auf die vom Vf. angegebene Weise aus bt, ein ziemlich wohlfeiles Laugensalz, und es :heint also der Empsehlung sehr werth zu seyn. Auch er Schwefel, der bey einer solchen Behandlung der enannten Mittelfalze mit Kohlenstaube entsteht, und en man ohne viele Mühe gewinnen kann, ift ein icht zu verachtender Abfall dieses Processes, und

man thut wohl, meynt Hr. F., wenn man ihn, nach volibrachter Scheidung sammelt, und durch eine Sublimation von den fremden Theilen, die ihm noch ankleben, reinigt u. f. w. o) Versuche das wollene Tuch undurchdringlich für Wasser zu machen; nebst Bemerkungen und Vorschlägen zur Verbesserung der jetzt bereits in Ausübung gebrachten Methoden. Hr. F. hat mehrere Stücke grobes Tuch theils mit Fettig! keiten, theils mit geistigen und öligen Firnissen behandelt, aber er war nicht im Stande, das Tuch, durch Benutzung diefer Materien, wasserdicht zu machen; er stellte daher noch mehrere Versuche mit einigen andern natürlichen und künftlichen Produkten an, und so gelang es ihm endlich, eine Substanz zu erhalten, die wenigstens zum Theil die verlangte Wirkung hervorbrachte. Er löfte nämlich gewöhnliche Oelseife in siedendem Wasser auf, vermischte diese Auflölung mit einer siedendheissen Alaunlauge und bekam so einen eignen elastischharzigen Körper, der, an der Luft getrocknet, ein hornartiges Ansehn erhielt, ohne seine Elasticität und Gesch meidigkeit zu verlieren, und, auf Tuch gebracht, demfelben einen ziemlichen Grad von Wasserdichtigkeit mittheilte; indessen liess doch das so bearbeitete Tuch beym Reiben Wasser durch, und es war in diesem, so wie in anderm Betrachte, dem wasserdichten Tuche, das in der Führerischen Fabrik verfertigt wird, nicht ganz gleich. Hr. F. vermuthet aber, dafs, wenn man die anzuwendende Oelfeife, vor der Vermischung mit Alaunauflösung, mit etwas Harzseife versetzt, oder etwas geschlagenes Eyweiss damit verbindet, die Arbeit besser gelingen und das Tuch dem Wasser keinen Durchgang verkatten wird. - Dié Aufgabe, die Hr. F. durch die in diesem Abschnitte beschriebenen Versuche zu lösen sich vorgesetzt hatte, ift sehr wichtig, und wir wünschen, dass andere Scheidekunstler. neue Erfahrungen über diese Sache unternehmen. und das hier vorgeschlagene Verfahren verbessern und vervollkommnen mogen. - Wir bedauern, beym Schlusse dieser Anzeige, duss die vor uns liegende Schrift, die sich durch ihren Inhalt so vortheilhaft auszeichnet, durch viele und bedeutende Druckfehler aufserordentlich entstellt ist; Kalkerde ftatt Talkerde, Rückstoff ft. Stickstoff, Glas ft. Gas, gelblicht st. gebleicht, geronnenen st. gewonnenen, füllen ft. fällen, fertig ft. fettig u. f. w. find Fehler, die nicht etwa nur zwey- oder dreymal, sondern fehr oft vorkommen, und die fo, wie manche andere, Gelegenheir geben können, dass einige hief beschriebene Arbeiten bey der Wiederholung von einem Künftler, der solche fehlerhafte Stellen, (die der Vf. zu verhessern unterlassen hat,) nicht zu berichtigen verstehe, einen andern Ausgang haben, als sie eigentlich haben follten.

ERFURT, in d. Hennings. Buchh.: Allgemein verflündliche Anleitung zu einer einfacken und leichten Art, Salpeter zu bereiten, ohne besondere Apparate und mit den gewöhnlichen HausgeräthschafDr. J. B. Trommsdorff. 1802. 110 S. kl. 8. (g gr.) .

Der Unterricht ist in fieben Kapitel abgetheilt und katechetisch abgesasst. I. Kap. Vom Gebrauch und Nutzen des Salpeters. Die Frage S. 6: "Was bedeutet Salpeter?" mit der Antwort; "Dieser Name bedeutet Steinfalz", ist undeutlich und kann missver-Randen werden; sie hätte lieber so abgefasst werden konnen: ift der Name Salpeter auch dem damit bezeichneten Salze angemessen? Die gleich folgende Frage: "warum giebt man demjenigen Salpeter, welcher jetzt in Frankreich bereitet wird, den Namen Revolutionssalpeter?" gehört nicht in einen so kurzen katechetischen Unterricht von der Bereitung des Sal-Dagegen hätte im II. Kap. von der Bildung des natürlichen Salpeters doch etwas von den Salpeterwänden und Saspeterbergen gesagt werden sollen, lm III. Kep. vom Auslaugen ift die Antwort (S. 30) auf die Frage (S.-38) ganz und gar nicht befriedigend. In der Antwort (S. 41) stimmen Ansang, und Ende in Ansehung der Verhältnissbestimmung gar nicht zu-sammen. An mehreren vorherigen Stellen kommt schon die Benennung Pottasche vor, und schon S. 20 spricht der Fragende selbst davon als von einer ihm längst bekannten Sache; dennoch folgt erst S. 42 die Frage: "was ist denn die Pottasche? Auf die Frage: Woher S. 47. hätte die Antwort schlechthin seyn dürfen: "aus der mit den salpeterhaltigen Materien gefüllten Kufe" denn die zehnmal längere Antwort fagt doch nur dasselbe. IV. Kap. Vom Areometer oder der Wasserwage. Hier lernt der noch unkundige Leser weder den Gebrauch dieses Werkzeugs, noch das Werkzeug selbst gehörig kennen; ersteren nicht, weil der Gebrauch eines Areometers Kenntniss vom Einflus der Temperatur voraussetzt, die hier gar nicht erwähnt wird; und letzteres darum nicht, weil der Vf. fich nur auf die Einrichtung einer Brandteweinswage bezieht. Die Kap. V. VI. und VII, theilen von der Abrauchung und dem Raffiniren

Schaften. Für den Bürger und Landmann. Von so viel Unterricht mit, als nach dem Zweck die Schrift gefodert werden kann.

> Den Kenntnissen des achtungswürdigen Vis, I es zuzutrauen, dass die in einer Anmerkung verspe chene Schrist: über das Ganze der Salpeterfiederegt len Foderungen Genüge leilten werde. Nur bim wir, diese Schrift ja nicht in Frag und Antworts zufasten.

LEIPZIG, b. Hinrichs: Kunst-Magazin in der chanik und technischen Chemie, oder Samme von Abbildungen und Beschreibungen erpren Maschinen zur Vervollkommnung des Ackerba der Manufakturen und Fabriken. Herausgege von D. Christian Gotthold Eschenback, orden chem Professor der Chemie in Leipzig. Hefte. gr. 4. m. Kpf. (3 Rthlr. 8 gr.)

Eine Sammlung dieser Art kann für unsere jet gen Bedürfnisse immer nützlich werden. Werk nicht zu übertheuren, konnte der Herauspi zu den Abbildungen nur die nackten Beschreibe der Figuren liefern. Man erhält also durch diese Rellung keinen Begriff von der Anwendung der schinen selbst. Gut wäre es aber gewesen, wenst E. immer das Werk des ersten Ersinders genannt te, um mehr als eine blosse Idee des Gegenstrad zu erhalten. S. 1-9 des ziten Hestes wird ein Dreschmaschine beschrieben, die aber wegen ihre äußerst zusammengesetzten Baues die bisher bekand ten, und namentlich die Pesslersche, nicht verdrängen wird. - Bemerkenswerth find S. 17 v. f. die Auffätze über das Brannteweinbrennen und das Blei chen und Waschen der leinenen und baumwollene Zeuge. Im zweyten Hefte zeichnet fich die Beschri bung der Phoskopen S. 9-17 die Beschreibung d Franklinschen Sparofens von Boreux. nebst delle Ankundigung eines neuen Mittels, ohne Koften immerwährendes Feuer zu unterhalten, vor di übrigen Aussatzen aus.

#### KLEINE SCHRIFTEN

STAATSWISSEUSCHAFTEN. Leipzig, b. H'nrichs: Das einzige mögliche Mittel der Brodtheurung ohne Unkoften des Staats für immer zu fisuern. Nebst einer Untersuchung über die Urfachen der Theurung und der bisher gewöhnlichen Mittel ihr entgegen zu wirken, von Johann Gottlob Schulz. Diese kleine Abhandlung enthält hin 1802. 78 S. 8. (8 gr.) und wieder gute Gedanken; jedoch nur von der Art als man fie täglich in Gesellschaften von Menschen aussern hört, die Brodtheurung fühlen, ohne den Gegenstand weim! pruft zu haben. Es gehört mehr dazu, wenn man über fo wichtige Sache öffentlich Belehrung geben will. De bedauert, dass der Zinsfus gefallen sey, dass der Cress Güterbelitzer fteigt, und dals die Circulation des Geldes hand genommen habe.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 30. Julius 1803-

### MATHEMATIK.

ERLANGEN, b. Palm: Grundlehren der mechanischen Wissenschaften, welche die Statik und Mcchanik, die Hydrostatik. Aerometrie, Hydraulik und die Maschinenlahre enthalten. Mit besonderer Rücksicht auf Physiker und Praktiker. Von Karl Christian Langsdorf, Pros. in Erlangen. 1802. LXVIII u. 755 S. gr. 8. Auch 12 Kupfertas. in 4. (3 Rthle. 16 gr.)

n der langen Vorrede des Vfs., die man eigentlich als eine Apologie der, in seinen Anfangsgründen der reinen Elementar- und hüheren Mathematik geäusserten Begriffe von begrünzter Theilbarkeit, das einzige Princip, worsus es hier ankomme. unsehen kann, werden die von Andern ihm deshalb gemachten Erinnerungen geprüft, und jene Begriffe mit Scharssinn theils versheidigt, theils aber berichtigt und erläutert. Da inzwischen diese von S. VII—LXIV ausgesührte philosophisch-kritische Beleuchtung nicht zu unserm dermaligen Zwecke gehöret: so gehen wir zu dem Werke selbst über. Es zerfällt in fünf Abschnitte.

I. Dynamik oder Statik und Mechanik fester Körper. S. I-112 in zehn Kapitel. Der Vf. geht von den allgemeinen dynamischen Begriffen aus, und betrachtet das Bewegungsvermögen beyin Stofse fester Körper an einander aus Gründen, die von dem phyfisch - mathematischen Gleichgewichte der Kräfte und eines Systems von Punkten hergeleitet werden, die seine Vorgänger nicht immer berührten, und selten oder gar nicht aussührten. Vom Schwerpuncte. S. 68 wird richtig bemerkt, dass die höhere Analysis mit Schnelligkeit Resultate liefere, die man ohne sie, zum Theil gar nicht finden würde. Inzwischen lasse sich doch durch sie der Schwerpunct von Körpern nicht finden, deren Form von keinem bekimmten Gefetze abhange. Denn, setze er unwidersprechlich binzu: "Wenn wir auch dieses Gesetz nicht kennen, so giebt "es doch, — — für jedes System von schweren "Puncten, aiso für Korper von jeder Form, einen "Schwerpunct." (Bey der Untersuchung des Schwerpuncis mus die Schwere als eine beschleunigende Kraft betrachtet werden, die nach parallelen Richtungen mit gleicher Stärke, und mit gleicher Starke in jedes Element des Körpers wirkt. Hieraus entsteht, dass jedes Element des Körpers eine bewegende Kraft bekommt, die sich wie die Masse des Elements verhält, und wo die bewegenden Kräfte aller Elemente parallele Richtungen haben. Aus dieser Voraussetzung. die schon Euler, d'Atembert und Käftner annahmen, A. L. Z. 1803. Dritter Band.

findet man den Schwerpunct, als einen Punct, in dem alle diese bewegenden Krafte vereint können gefetzt werden. Vom mathematischen Hebel und den Gesetzen des freyen Falles. Hier kommen neue Ansichten vor, die wir zum Theil billigen, Manches aber einer öftern Untersuchung unterwerfen müssten. bevor wir in allen Stücken über diesen Gegenstand mit dem Vf. einverstanden wären. Hn. Benzenberg's Verlucke in Hamburg geben wichtige Beyträge zur mathematischen Physik, aus denen Hr. Prof. Longsdorf in Zukunst uns schätzbare Resultate für die höhere Mechanik liefern wir 1). - Besonders hat uns auch die analytische Untersuchung S. 93 - 207 vom Momente der Trägheit, dessen Einflus auf die Bewegung eines Systems von Massen, die fich in den verschiedenen Stellungen des Systems, mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, so wie vorzüglich die Lehre von zusammengesetzten Pendel gefallen. (Die Bestimmung des Schwunges der einfachen und zusummengesetzten Pendel hat seit Galilei's Zeiten eine Menge Versuche und daraus gefolgerte Theorien für die Naturlehre überhaupt und ihre einzelnen wissenschaftlichen Branchen insbesondere veranlasst. Die wichtigsten Refultate davon findet man in Käftner's höherer Mechanik, S. 350-369, 2te Aufl. und Fischer's phys. Worterb. 3ter Th. S. 797 -826 ausgeführt. Ueberhaupt lässt sich die Pendelläuge für jede Breite der Erde berechnen, wenn die für den Aequator, nebst noch einer, für irgend eine andre Breite gegeben ist. Eine Formel hiezu mit einem sie erläuternden Beyspiele giebt Kästner a. a. O. S. 355 X u. XI, die aber von der unsers Vfs. abweicht. Ueberhaupt genommen muss man aber bey Berechnungen der Art, welches Viele irrig bey Seite setzten, die. Fliebkraft der Erde mit in Anschlag bringen, sonft stimmen die Angaben des Newton'schen Geseizes vom Sphäroid der Erde, nach welchem die Zunahme der Schwere vom Aequator an gegen die Pole zu gerechnet, sich verhalten, wie das Quadrat des Sinus der Breite, nicht vollkommen überein. Denn die Schwere Reht, im Verhaltniss mit der Pendellänge, wie die Zunahme der Pendellängen zum Quadrat der Sinus. sen der Breiten. Da nun die Fliehkraft der Erde unter dem Aequator, fich verhält zor Kraft der Schwere wie 1:289, und bekannt ist, wie Richer schon im J. 1670 zu Cayenne fand, dass Pendel, in den Breiten am Acquator von o bis 5 Graden, zi Linie verkürzt werden müssen, wenn der Gang der Ubr der von Paris gleichförmig feyn foll (f. Observat. astronomiques et physiq, faites en l'Isle de Cayenne par M. Richer, à Paris 1670, fol. p. 11 suiv.): so folgt von selbst, dass

man zu der Länge des Pendels, wegen der Fliehkraft unter dem Aequator noch etwas zusetzen inüsse. Diefer Zusatz wird gefunden, wenn man den Bruch sto, mit dem Quadrate des Cosinus der geographischen Ortsbreite multiplicirt. Gefetzt-nun, der Ort, wo die Länge des Sekundenpendels durch Verfuche bestimmt worden, liege unter der Breite von 60°: fo ilt der Cofinus von 60° = 1, und der dem Pendel hinzugesetzte Theil beträgt alsdann 1 · 11 = 111 = 0.00086505. womit alle Beobachtungen der Art angestellet werden können, wie aus den neuern Verfuchen des de Borda, to Place, von Zach, Graham, Maskeline u. And. hervorgeht. Ganz anders verfährt man, wenn die Schwingungen des einfachen Pendels durch Rechnung gefucht werden follen; aber auch die kann den Verfuchen äusserft nahe gebracht werden, wenn man, wie neulich Hr. Benzenberg für Hamburg verfuhr, das Mittel aus mehreren Bestimmungen nimmt, und dabey die besten und richtigsten Formeln und Berechnungsarten dabey zum Grunde legt, nach welcher Methode diefer fleissige Astronom, die Länge des Pendels für Hamburg = 440, 78 Par. Lin. fand).

II. Hydrostatik S. 113—143, drey Kapitel, die vom Drucke des Wässers unter sich und auf schwimmende, auch untergetauchte Körper, mit Hinsicht der daraus sließenden Bestimmung der specisischen Schwere der Körper, handeln. Welchen Druck verschiedene stüssige Massen, besonders wenn sie vermischt werden, erzeugen, wird durch eine Reihe lehrreicher Beyspiele gezeigt.

III. Aerometrie oder Pneumatik, S. 149—224, in sechs Kapiteln. Dieser Abschnitt ist nicht minder lehrreich. Zuerst werden die allgemeinen physischen Eigenschaften der Lust und ihrer Expansivkraft, deren Verschiedenheit zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Stellen der Atmosphäre, dann wie unter gleichen Umstanden die Dichtigkent der Lust mit ihrer Expansivkraft zusammenhänge, gezeigt. Das hiebey Barameter, Thempometer und Lustpumpen vorkommen, darf kaum erwähnt werden. Die Betrachtungen, die der Vs. über den Wärmeltoff, als Ursache der Temperatur der Körper, anstellt, haben uns, wie die näheren Bestimmungen des Einstusses der Wärme auf die Expansivkraft der Lust etc. besonders gefallen.

IV. Hydranlik, S. 225—320. in sechs Kapiteln. Ber Vs. handelt vom Ausstusse des Wassers durch Oestmungen aus Behältnissen, die beständig gleich voll erhalten werden, nebst einer analytischen Auseitung zum Mivelisen. Bey der Bewegung des Wassers in ostenen Kanälen, vermissen wir ungern Hannerts und Courad's Manier, welche sur Strommessungen ganz vorzüglich geeignet ist. Ueberhaupt seheint der Vs. die neuern Ersahrungen und die darauf gehaueten Theorien der bataasschen Hydrotekten nicht zu kennen. — Auch hätten wir sehr gewünscht, der Vs. hätte, als deutscher Prany, einiges über hydraulische Architectur angehängt, welches hier am recham/Orte gewesen seyn würde, und wozu die Arbei-

ten der neuern holländischen Hydrotekten mit gemeinem Nutzen hätten gebraucht werden könn

V. Maschinenlehre. Dieses Abschnitt ift der führlichste von allen, und enthält S. 321-7121 Kapiteln alles hiehergehörige, was auf Mald ihre Zusammensetzung. Absicht und Wirkung hat. Dahin gehören Maschinen überhaupt, mi ren einzelne Theile insbesondere, wie Kraft mit wicht, Geschwindigkeit und Stellung, Hebel Wagen, Ebene and Keil, Walzen und Scho Haspeln und Stosskünste, Rollen und Flaschen Wasserräder und Windslügel, Dampsmakhina hydraulische Stösser, Schöpfräder und Saugidm ansichinen, Wasserschnecken und Spiralpumpens und Druckwerke, Feuerspritzen und Hammen Stampf - Schneide - und Gerraidemühlen, fogsti werke werden S. 700 - 703 mit vieler theomi Genauigkeit erläutert. — Hn. Krönkes Vof. Theorie des Fuhrwerks (Chemn. 1802. 4.), det vollendet war, als Hr. L. diefes letzte Kapitel (ta wird in verschiedenen Stücken beleuchtet. jedem Kapitel des ganzen Buchs ist immer die Literatur, - von S. 709 - 732 Tafeln für de tischen Berechnungen, - S. 733-744 ein a tisches Register, und S. 745 - 755 Verbelles und Druckfehler angehängt.

HALLE, in d. Renger. Buchh.: Anweisung wash velliren und Profiliren, von Friedrich Meine Königl. Prenss. Ingenieur-Kapitsin. 1801. 340 gr. 8. mit 5 Kupf. (r Rthir. 8 gr.)

Bey dieser Schrist liegt besonders des In. Obrill licutenants Müller Abhandlung vom Nivelliren zu Grunde, so dass manche Stellen und einige Rechnung formeln mit ihren Bezeichnungen aus jener übergen gen find. Der Vf. bekennt auch in der Vonede, er jene Abhandlung, fo wie auch IIn. Mayers publication sche Geometric, sehr benutzt habe. Inzwiehen ein Ansänger die hier angezeigte Abhandlung jenen Werken gut gebrauchen können. Sie ift führlicher als die weit kurzere Müllerische, bei ders in der Anweisung zu dem Niveller Gestätt mit dieser oder jener Art von Wasserwage, und halt (größtentheils aus Mayers praktischer Geomet eine Beschreibung der meisten Nivellir-Instrume Unter diesen ist ein weniger bekanntes, das Nice Lineal, ein wohlseiles, und zu Meffungen ron fehr großer Wichtigkeit fehr brauchbares. Es be aus einem Diopternlinial mit einer Libelle. jenem belindet fich ein kurzeres, fich federndes einer Schraube, um ersteres genad horizonalite zu können. Die eine Unterlage der Libelle iff tellt einer Schraube ein wenig beweglich, un Axe der Libelle dem Lincal genau parallel zu richt Dieses wird der Zweck bey derselben feyn, nie wie Hr. Meinert fagt, in schwierigen Fällen die International in black aus der black a blafe auf der Mitte der Glasrobre zum Stehen au bei gen. Auch sieht man nicht, wie hierbey en schwieriger seyn möge als ein anderer. Der W ese Wasserwage noch mit einem Gradbogen vernden um in bergigten Gegenden kleime Winkel
mit zu messen. Ein wohlseiles und bequemes Inument bey Arbeiten auf Wällen, in Minen und
rancheen ist die von dem Vf. beschriebene Trancheeage.

Der Vortrag des Vfs. ist oft mehr weitläuftig als sführlich, zuweilen nicht ganz klar, durch Mangel Pracifion und guter Anordnung. Die Erklärung s Nivellirens in f. 12, dass man dadurch suche, u wie viel ein auf der Erdobersläche gegebener Ort ler Punct höher oder tiefer liegt als der andere (ein derer), ist nicht bestimmt genug. Denn auf wele Linie bezieht sich hier Höhe und Tiefe? Herch heifst es, dass umn finde; um wie viel ein Ort gen einen andern mehr oder weniger vom Mittelincte der Erde, oder von einer angenommenen Hocontallinie oder Horizontalebene entfernt ist. Das te und zweyte ist nicht einerley, wie es in der Ige felbst gezeigt wird. Der Vf. nennt die an einem te auf die Richtung der Schwere fenkrechte Linie 🗦 Scheinbare Horizontallinie, wie es auch andere un, um sie von der wasserrechten, als der wahren rizontalen, zu unterscheiden. Aber jene ist zufolder Bedeutung von Horizont eine wahre. Es aucht des Gegensatzes nicht, wenn man horizontal d wasserrecht unterscheidet. Doch ist diese Beerkung mehr grammatisch als technisch. Dass das ort Gefülle in der mathematischen Geographie eine dere Bedeutung habe, als in der Lehre vom Nivelen, wie f. 16 bemerkt wird, ist dem Rec nicht rgekommen. Der Gebrauch des positiven und netiven in f. 17 macht die Sache nicht deutlicher. un kann es bequein ganz entbehren, und die Zeien + — als blofse Signaturen gebrauchen. Es kann O. 18 einen Anstols machen, dass der Winkel bey ür einen rechten angenommen wird, befonders, nn der Boden steigt. In S. 29 scheint es nicht klar, 's AD statt AC gesetzt werden mag. Es müsste hher erst kommen, wenn gezeigt ist, dass DC nahe 12 : DG ist. Nicht die ganze gekrümmte Linie für en in der Luft gebrochenen Strabl kommt einem eisbogen nahe, wie man aus f. 48 sich vorstellen chte, fondern nur ein Theil, der von einem Geastande auf der Erde bis zu dem Auge des Beobachs reicht. Die Rechnungsprobe J. 76 hätte zum Ben Ungeübter erklärt werden müssen. Die so leich-Rechnungen, die beym Nivelliren vorkommen, einen keiner Probe, nur einer Revision zu bedür-. Man darf nicht darauf rechnen, dass unvermeidse Fehler sich einander ausheben werden, wie S. } und sonst gesagt wird. In der Anweisung zur ifung und Berichtigung des Kreuzes im Fernrohre etwas, zur genauern Bestimmung der vier Puncte iöriges, ausgelassen. Das Verfahren, die Axe des nrohrs horizontal zu fichen, mittelft zweger Pfühle, in stilltlehendem Wasser eingeschlagen werden,

eint zu mühfem und dabey nicht ficher. Diefe Benerkungen betreffen zwar nicht die Hauptbe; allein dergleichen Erinnerungen dienen, Schriftfteller, besonders die praktischen, auf die genaue Bestimmung der Begriffe und Satze, und die Anordnung des Vortrages ausmerksam zu machen. In dem mathematischen Vortrage kommt es selbst viel auf die Construction und den Bau der Perioden an.

COBURG U. LETPZIE, b. Sinner: Encyclopädischer Cursus der Mathematik, ein Lehrbuch für den ersten Unterricht der Ansänger und Liebhaber dieser-Wissenschaft; von Chr. Arzberger, öffentl. Lehrer am Gymnas. zu Coburg. I. Theil, 1. Abth. die Arithmetik und das Nöthigste von der Algebra, mit logarithm. und andern Taseln. 1802. I. Theil, 2. Abth. Geometrie, mit trigonom. Taseln und Figuren. 1802. 436 S. gr. 8. (beide Abtheilungen in fortlausender Seitenzahl.) (2 Rthr. 8 gr.)

In der Arithmetik wird bier zugleich die Buchstabenrechnung mit abgehandelt, daher auch die Lehre von den arithmetischen und geometrischen Progressionen hier beygefügt und Anwendungen auf die Auflösung mancher die Rentenrechnung betreffende Aufgaben gemacht werden konnten. S. 161-208 wird das Nothwendigste von den Gleichungen und ihrer Behandlung, auch zur Erfindung der Wurzeln höherer Gleichungen durch Näherung gelehrt. Den Beschlüss der ersten Abtheilung machen Erläuterungen zum Gebrauche der Tefeln. S. 216 folgt die 2te Abtheilung, die der Geometrie gewichnet ist. Es verdient bemerkt zu werden, dass der Vf., dessen Schrift mit den Langsdorfschen Ansangsgründen der reinen Mathematik gleichzeitig ist, gleichfalls den Satz, dass es keine andere als gerade Linien für den Verstand gebe, aus einer Erklarung abgeleitet hat. Die Decimpleintheilung des Kreisumfanges wird auch hier empfohlen. Nach dem Vortrag der zur Betrachtung der Flächen gehörigen Sätze folgt noch vor der Stereometrie die Trigonometrie, wo sich der Vf. bey Berechnung der trigonometrifchen Linien nicht lange aufgehalten, dagegen aber die Analysis der Dreyecke sehr befriedigend abgehandelt hat. Hiernächst folgt die Stereometrie und zum Beschluss einige Anwendungen der Geometrie auf's Feldmossen. Angehängt sind noch einige Erläuterungen der zu dieser Abtheilung gehörigen Tafeln. Man muss zwar dem Vf. die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er in feiner Schrift Ordnung, Gründlichkeit und Deutlichkeit, mit zweckmässiger Kürze ohne Nachtheil der zu einem brauchbaren Ganzen erfoderlichen Vollständigkeit zu verbinden wulste, und dass er in Bezug auf diese guten Eigenschaften ein brauchbares Lehrbuch geliefert hat: inzwischen sehlt es an brauchbaren Lehrbüchern in diesem Fache so wenig, dass es ibm bey ganzlichem Mangel irgend eines hervorstechenden ganz eigenthümlichen Vorzugs, indem weder neue Ansichten, noch Erweiterungen einzelner Lehren, noch strengere Demonstrationen derin zu linden find, zu keinem besonderen Verdienste angerechnet werden kann, die große Anzahl von Schristen dieser Art durch die seinige vergrößert zu haben.

## Befonders abgedruckt find daraus:

Ebend. b. Ebendems.: Kleine logarithmische und trigonometrische Taseln für Praktiker und Dilettanten, von Chr. Arzberger. 1802. VIII u. 55 S. Taseln 4.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Giessen, b. Tasché u. Müller: Briefe über Italien in den Jahren 1792 u. 1798, von Mariane Stark. Aus dem Englischen von Valentini. 1802- 200 S. B. (1 Rthir. 8 gr.)

Als Rec. das Original in der Literatur-Zeitung (1801. Nr. 15.) auzeigte, äusserte er, dass es nicht wichtig genug wäre, um auf deutschen Boden versetzt zu werden. Auch hat Hr. Valentini einen großen Theil dessen, was entweder schon zu bekannt, oder unbedeutend oder für Deutsche weniger interessant ift, weggelassen. Eben so hat er die Reise der Verfasserin durch Deutschland, welche höchst nnbedeutend ift, von dem italianischen Theile getrennt, und so sind die zwey Bände des Originals in einen einzigen nicht großen zusammengeschmolzen. Wirklich war diefs das einzige Mittel, das Werk für Deutschland brauchbar, oder erträglich zu machen. auffallend ist es, dass der Uebersetzer alles dessen nicht mit einem Worte gedenkt. Hier ist weder eine Vorrede, noch Einleitung, in der er sich deshalb er-

Rec. findet die Uebersetzung leicht und angenehm, kann sie aber nicht mit dem Originale vergleichen, weil er dieses nicht mehr besitzt. S, 5 ist von der verwitzweten Herzogin von Lancaster die Rede, Eine solche Person giebt es in Europa nicht, der Fehler liege nun im Original oder in der Uebersetzung. 6. 42 wird gesagt, "dass Engländer ein venetianisches Schiff gemiethet hätten, um sie hieher zu begleiten."

Hier scheint der Uebersetzer gefühlt zu beben, i er ganz irre geht, und setzt deswegen des englik Wort to convey in Parenthese. Dieses sher heiki mals begleiten, fondern bringen. Die Englindel ten also ein venetianisches Schiff gemiethet, de hierher bringen sollte. Vermutblich dachte der Ed fetzer an "to convoy," welches von einem bewil ten Schiffe gebraucht wird, das andere begleitet S. 71. Eine Nonne zu Mantus wollte nicht is rem Kloster bleiben. Man sagte ihr, wenn sie her ginge, würde sie den Kanonen ausgesetzt sevn. achtete sie nicht, denn "hier bleiben, sagte sie, ils Tod" (Mourir c'est rester ici) oder "Sterben ift !! bleiben." Statt uelsen, oder einer abnlichen ach art, welche ihren Abscheu ver dem Klokes drückt, so dass sie sich eher den Kanonen auslen als bleiben will, übersetzt Hr. Valentini: "Weni sterbe, so bleibe ich ja hier." Von solgender teru liessen sich dock die mehresten sehr leichtin Deutsche übersetzen - Contrarer Wind, Animo renonciren, Akklamationen (Sic), Sensation, I chaisen, tumultuarisch, delicios, Promenade, creation, ordinär, Antiquitaten etc. - Die sum Chen Wörter find mit unverzeihlicher Nachläh gedruckt. Da lieft man ohne Unterlas corfa fol fo, prigiori für prigioni, glardiro für giardine, bali für Boboli, naturele für naturale, porte für 🎮 piazzo für piazza, nobila für mobile etc.

Die Anmerkungen, womit Hr. V. seine Velafetzung begleitet hat, dienem entweder, das, was in Texte gesagt ist, zu bestätigen, oder zu erweiten oder auch zu berichtigen. Manche häten gar webt wegbleiben können. Aber bey der umfindlichen Er klärung der Mosaiken hätte gesagt werden sollen, ist man auch die florentinischen Arbeiten hänig Mosaken nennt, dass sie aber von den römischen gapt in schieden sind, und worin,

## RLEINE SCHRIFTEN,

Kindenschaften. Magdeburg, b. Keil: Hleine Sittenseher, nebst Sittenversen und moralischen Erzahlungen für meine Schulkinder; von C. L. Hahnzeg, Pr. zu W. 1803. 87 S. 8. (5 gr.) Was der Titel ankündigt, enthält diese Schrift wirklich: eine Sittenlehre in kurzen Sätzen, serner sogenaunte Sittenverse und Erzühlungen, welche drey Sui-ke sich gegenschitig auf einsuder beziehen. Aber da es dem Vs. laut seiner Erklärung in der Vorrede, nun einmal "so gemüthlich war, seine Sache in der Form auftreten zu lassen, als sie ihm wenigstens noch nicht vorgekommen ist:" so wird er es uns auch nicht übel nehmen, wenn wir ihm sagen müssen, das uns die Form, in welcher er die Landjugend hier unterrichtet, durchaus nicht behage. Die kurzen Sätze der Sittenlehre lind noch, nebst einigen Erzählungen, am leidlichten, wiewohl die Ordnung, in welcher der Vs. die Psichten vorträgt,

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 1. August 1803.

#### NATURGESCHICHTE.

Physiologie der Thiere. Von Dr. J. A. Albers.

Ergles Hest. 1802. 118 S. 4. Mit einer Kupsertafel. (1 Rihlr.)

u seiner Erhohlung beschäftigt sich der Vs. mit der Zustomie, und entschuldigt sich, dass er hts Volkommneres liesere, sehr bescheiden damit, ihm seine Geschäfte nie den Morgen und nur seldie ersten Nachmittagsstunden darauf zu verwenden auben, da dem die Fäulnis der Gegenstände ihn ost ihrer genaueren Untersuchung hindere. In der That ire es zu wünschen, dass ein größerer Theil jung Aerzte ihre Zeit auf eine so nützliche und edle eise, wie der Vs., verwendeten, und uns so gut beseitete Resultate ihrer Arbeiten lieserten, wie Hr.

Nur das glauben wir für die Folge erinnern zu Isten, dass er noch nützlicher seyn würde, wenn bey Arten zahlreicher Gattungen, die wegen Verriedenheit in der Rildung zwischen Männchen und elbehen, und Veränderlichkeit der Farben schwerbekimmen And, einige Beschreibung oder unvermabare Unterscheidungsmerkmale des untersuchten cemplars beyfügte, damit man nie in Zweifel darver käme, ob er wirklich die genannte Art vor fich habt habe, um so mehr, da wiederholt unrichtig schriebene systematische Namen, z. B. Falco Aesan fatt Aesalou. Scolopax Arquetica fatt Arqueta u. w. vorkommen. Auch ist es für die Zootomie nicht eichgültig, ob der Vf. junge oder ausgewachsene. hiere vor sich hatte. Noch unangenehmer ist der angel einer Angabe der Größe der untersuchten Exnplare, und die forgfältige Bemerkung des Maafsesrer innern Theile verliert dadurch einen großen heil ihres Werthes; ein Umstand, den wie Rec. subt, Hr. A. bey der Zergliederung des Seehundes lbst hatte fühlen muffen, wenn er von den Gedar-en destelben bemerkt: "sie feyen vielleicht bey keiem Thiere verhältnissmässig länger; nach Kulmus aren sie zwanzigmal langer wie das Thier selbst; ey des Vfs. männlichem Seehunde 32 brab. Eln lang;" eine Angabe, aus welcher ihre verhältismässige Länge zum Körper nicht erhellt. Doch illen diess bloss einige Erinnerungen seyn, um den f. aufzumuntern, die Brauchbarkeit seiner künstigen rbeiten noch zu erhöhen.

Diess erste Hest enthält, aufser einer Nachschrist, rorin die von Hn. Prof. Rudolphi, nach Exemplaren us der Sammlung des Hn. A. verfertigte Beschrei-4. L. Z. 1303. Dritter Band.

bung einer neuen Wurmert, des Strongglas Gigat, aus den Eingeweiden des Seehundes, mitgetheilt wird, folgende fünf Abhandlungen: 1) Zergliederung des Seeliundes (Phoca Vitulina). In der Folge ergiebt sich. dass sie an einem Männchen und zwey Weibchen angestellt sey; ein Umstand, den der Vf. gleich ansangs hätte bemerken sollen. Zuerst beschäftigt er sich mit dem Auge, und bestätigt die Bildung der harten Haut, so wie sie Hr. Hofr. Blumenbach beschrieben hat. Die Krystalllinse hat die Gestalt einer nach binten und vorm zusammengedrückten Kugel, sowohl die hintere als vordere Fläche find gleich convex snach Zinn Com-mentar. Gotting. IV. S. 220. scheint sie convexer wie bey allen übrigen Säugethieren zu seyn, und ist fast kugelförmig]. Von den äußerlichen Gehörwerkzeugen ware eine deutlichere Beschreibung zu wünschen gewesen; nach der gegebenen hat man Ursache zu vermuthen, dass wirklich eine Art von äusserem Ohre vorhanden sey. Eine Membrane kann den äußera Gehörgung gänzlich verschließen. Der knorpliche Gehörgang ift nicht ganz knorplich, fondern an einzelnen Stellen bloss käutig. Die Barthaare scheinen zu den gorzüglichsten Sinueswerkzeugen des Gesichts sprigehören, weil der zweyte Hauptaft des fünsten Nervenpaares fast alle seine Aeste an die bulbi der vorderen großen Haare schickt. Das foramen ovale und den ductus arteriofus Botalli fund Ar. A. fast ver-Chlossen, und Rec. zweiselt, dass es, wie derselbe glaubt, in den meisten Füllen offen sey. Die Grösse des Kehldeckels dient, nach Perrault's und des Vfs. Meynung dazu, dass kein Wasser in die Lungen komme, wenn das Thier seinen Raub unter demselben verzehrt. Sollte diels aber wohl der Fall seyn? den' Amphibien, die diels gewiss thun, so wie den Wasseryögeln, die doch alle auch Lungen haben, fehlt doch der Kehldeckel. Wenn es von der Lunge heisst: "Aldrovandi fagt, fie fey exiguus, spumosus, nec fan-"guinens, und Plinius glaubt daraus erklären zu kön-"nen, wie dieses Thier so lange unter Wasser zubrin-"gen könne," so ist das wohl der zu geringen Sorgfalt zuzuschreiben, womit Hr. A. seine Schrift vor dem Drucke durchsah. Der Magen des männlichen Seehundes lag nicht unter dem Zwergfell im Bauche. sondern in der Brust zur Seite der gleichwohl ganz gefunden linken Lunge; bey beiden Weibchen hatte er die gewöhnliche Lage. Die Gallenblaso hatte sechs Lebergallengunge, wovon sich die drey obersten und beiden hintersten in zweven Stämme vereinigen, so dass eigentlich nur drey Hauptäste sich am Blasengange befinden. Der Maltdarm und die Mutterscheide haben, wie schon Albin bemerkte, nur eine gemein-

schaftliche äußere Oeffnung. Von dem merkwürdigen Sacke der Hohlader glaubt Hr. A. mit Monro, dass er vorzüglich dazu diene, ein Behälter abzugeben, in dem das Blut fich anhäufen könne, wenn das Thier unter Wasser ist, und zu eben der Absicht scheint ihm die ungepaarte Ader zu dienen, welche er, so wie Kulmus, doppelt und sehr groß fand. Das Gerippe des Seehundes ist nicht von Hn. A. sondern Hn. Dr. Treviranus d. j. beschrieben, jedoch mit Ausschluss des Schedels, weil erst kürzlich Hr. Prof. Wiedemann die Beschreibung desselben gegeben hat. Die hier gelieferte Beschreibung ist nach dem Knochengerüste eines noch jungen Thieres verfertigt. Zwischen jeden zweyen Wirbeln liegen zwey runde Knochenplatten, durch Knorpel getrennt. Hr. T. zählt 5 Lendenwirbel und 6 Kreuzwirbel, dagegen aber nur 8 Schwanzwirbel, da Cuvier nur 2, Kulmus aber 7 Kreuzwir-2) Vom Auge, Herzen und Zungenbeine bel zählt. des Eisbars [Eisbaren]. Die Sklerotika ist wie beyin Seehunde in der Mitte dünner, wie hinten und vorn. 3) Zergliederung einiger Vogel, die wir hier mit ihren Linnéischen Namen anzeigen. Falco Buteo, Apivorus, Aeruginosus, Nisus, Aesalon; Strix Aluco; Psittacus Aracanga, Amazonicus; Corvus Glandarius; Oriolus Galbula; Anas Moschata, Clangula, Glaucion foem. Fuligula, clypeata; Colymbus Glacialis; Mergus Albellus; Larus ridibundus; Platalea [Leucorodia]; Ardea cinerea; Scolopax Arquata; Fulica atra; Charadrius Hiaticula. Sie beziehen sich größtentheils auf die Beschaffenheit der Luströhre und der Eingeweide des Unterleibes, ohne viele neue Aufschlüsse Am wichtigsten find die Bemerkungen über die Thranenpunkte und Thranengange des Wespensalken, der Nachteule, und rothen Ara's, so wie die über die Muskeln der Luströhre mehrerer Vögel. Am ausführlichsten ist die Zergliederung des Lösslers. 4) Bemerkungen über den Bau des Vogelauges. Nicht das ganze Auge, sondern nur die hornartige und harte Haut, das von Huntern (wohl nicht ganz passend) so genannte elastische Band, und der Knochenring find Gegenstände dieser Abhandlung. Die Hornhaut besteht nach Hn. A. Untersuchungen nicht, wie Petit angiebt, aus drey, sondern aus mehreren Lamellen, die sich von aussen nach innen an Länge verkürzen, bingegen an Dicke zunehmen, und von denen die innerste zur innern Bekleidung des Knochenringes dient, die äussersten sich an das elastische Band befestigen; und eben so besteht die harte Haut nicht aus zwey, fondern aus drey Lamellen. Vom elastischen Bande wird bemerkt, dass Home es nicht zuerst entdeckt habe, fondern dass seiner bereits von den Akademisten (die Pariser, oder vielmehr Perrault allein, nennt Hr. A. nat' exoxyv stets so) gedscht sey. Vom Knochenringe wird die Geschichte des darüber bis jetzt. bekanntgemachten ausführlich erzählt, und Severin als der Erfinder desselben angegeben, sodann aber die Beschaffenheit desselben bey einer großen Anzahl von Vögeln beschrieben. Da unter diesen von Singvögeln nur Loxia Cardinalis erwähnt ist, so kannte der Vf. den zweyfachen Knochenring nicht, den man bey

manchen derfelben antrifft. Den Nutzen dek -fucht Hr. A. darin, dass er die Unyolkomm der knöchernen Augenhöhle bey den Vögeln, w hier umständlich beschrieben ist, ersetze. 5) la über das Athemhahlen der Vögel. Hunters Beham dass die Knochen, welche Luft aufnehmen, Ocl und kein Mark oder blutigen Brey enthilm nicht allgemein wahr, denn der Arm des Con glacialis, Mergus Merganser und vieler Meven men offenbar Luft auf, und doch enthiellen fe Oel, und wären mit einem dunnen rothen Beg gefülle. (Obgleich Rec. keine der hier genamm gel in dieser Rücksicht hat untersuchen können, Hn. A. in Ablicht der hier geäusserten Meynm widerlegen, so kann er doch die Vermuthung! bergen, dass derselbe junge Vögel vor sich gehalt ben musse, bey denen die, im zunehmendal hohlen und leeren Knochen mit Mark angeführ ölicht find.) Das Schlüsselbein des Papageyud beweise, dass auch dieser Knochen Lust enthalts dieser Knochen zu den die Lust aufnehmenden re, hat aber doch schon Camper, kleine Schiff S. 100. bemerkt, und Merrem die Luftblase ben, wodurch er damit gefüllt wird. Leipt. 1783. S. 209.). Hr. A. glaubt , Camper irre fich. er annimmt, die Unterkinnlade der Wasservogd pfinge gar keine Luft, weil Quecksilber, welchel in eine Oessnung der Unterkinnlade eines Reihens die von Campern beschriebne häutige Röhre bis h ter das Trommelfell fallte, (der Reiher gebort nicht zu den Wasservögeln, Anseres, sondern zu di Sumpfvogeln, Grallae; dass die Unterlienlade be andern Vögeln als den Wastervögeln Lust derch di Eustachische. Trompete empfange, fagt Campet lett a. a. O. S. 155.). "Ich versuchte, fagt Hr. A. glei "nachher, durch Einblasen von Lust die Lustrell "des Unterleibes auszudehnen, aflein dieles it "nie, weder bey diesem noch bey einem anden "gel, gelungen." Hr. A. fagt hier nicht, ob et Luft durch die untere Kinnlede, oder durch die rohre einbliefs. Im ersten Falle konnte der Ver nicht glücken, weil die Höhle der Unterkinnlade den Lungen und Luftzellen des Rumpfes in ko Verbindung Reht, im zweyten Falle ift es mber lich, wie der Verfuch Tehlschiagen komte, de et nie verunglückte. Eben fo unbegreiflich ift Rec. Hn. A. nie der Versuch, Vögel bey unterbundener röhre durch den Oberschenkelknochen athmen lassen, glücken wollte. Vermuthlich wandte des aber keine Falken, Störche u. f. w. dazu an, und andern Vögeln konnte derfelbe freylich nicht von ten gehen, weil nur bey den wenigken Gant dieser Knochen hohl ift. Den Schlus dieser Abb lung machen Verfuche mit kohlensaurem, Srick Sauerstoffgas, welche der Vf. Vögel durch des armknochen einathmen liefs.

Im zweyten Hefte wird der Vf. die Zerglieden zweyer Affen, zweyer Waschbären, eines Delphi eines Adlers und einiger Schildkröten liefen, r versprechen uns davon reichen Gewinn für die nntmis der innern Theile dieser Thiere.

## ERDBESCHREIBUNG.

Görtingen, b. Dieterich: Dr. Johann Friedrich Droysen's, Lehrer(s) d. Mathem. und Phys. auf d. Königl. Univ. zu Greifswalde, Bemerkungen, gesammelt auf einer Reise durch Holland und einen Theil Frankreichs im Sommer 1801. 1802. 448 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Vierzehn Briefe, die aus Caffel', Cölln, Amfterdam, zurlem, Antwerpen, Brüffel, Paris und Berlin ge-zrieben find. Der Hauptzweck der Reise des Vfs. ir: "nähere Kenntnis literarischer Anstalten aller irt, und vorzäglich alles dessen, was für meine Vissenschaften, Mathematik in ihrem ganzen Umange, Physik und Chemie von irgend einiger Wichgkeit seyn könnte, einzusammeln; und in der sat findet man in dieser Rücksicht bier viel nützlies, nur hat der Vf. wie er felbst sagt, manches sehr ig betrachtet. Diess zeigt fich besonders in den Reerkungen über Holland. Ob wir Eidenbaven, ft. Eindven (Städtchen zwischen Mastricht und Herzogenisch); Lech oder Leek st. Leck; Vrölik und van enrep ft. Vrolik und v. Lennep; Fr. (ft. Jan) Heinr. n Swinden: Horiustische, st Hoviussische (Knochenmulung in Amsterdam); Calkuen, it Calkoen (Prof.

Leyden); Wisbegierde, st. Wysbegeerte (Phisosoiie); Brök, ft. Brock (Dorf bey Amsterdam); Stov, Stoof (Fuswärmer); Taylor, ft. Teyler (Stifter der lehrten Gesellschaft in Haarlem); Treckschyte, ft. rekschuit; Buiten Platsen, ft. Buitenplaatsen, Landiufer (hier wunderlich durch Aufsenplätze überferzt); cooftwyk und Theymann, ft. Trooftwyk und Deiin; Coefter, ft. Cofter (erster Buchdrucker in Haarm). bloss für Druckfehler halten sollen, wissen wir cht; eben so wenig, als die Ursache, warum alle itel holländischer Schriften mit deutschen Typen geuckt find. S. 50. ist die Beschreibung des bekannn niedlichen Postschrzeuges, der Trekschwit, in so rn nicht richtig, als der Vf. behauptet, auch in der veyten, größeren und wohlfeileren Abtheilung desselm (dem Ruim oder Raume) seyen die Banke gepolert, welches bloss von der kleineren (dem Roef) gilt. erlangt man in dem Ruim ein Kissen, um darauf zu zen: so wird es besonders bezahlt. S. 60. könnte sch bemerkt seyn, dass der Schiffer der Trekschuit meiniglich etwas Bordeaux - Wein verräthig hat, m er, auf Verlangen, an die Reisenden verkauft. 'as Hr. Dr. ebendafelbst von der Gesahr sagt, bey dem hren auf den Trekschuiten von den Lastträgern, nh.felbst dann, wenn man sich in dieser Absicht an e Schiffer wende, ungewöhnlich übertheuert zu erden, kann allenfalls von den Trägern gelten, dem man zufällig in die Hände fällt, aber nicht von m Schiffern. Denn, wenn man sich an diese wenit, ift man am besten besorgt. Und der Vs. hätte the bey diefer und bey andern Gelegenheiten ge-

gen "die holländische Gewinhsucht" zu Felde ziehen Ift fich nicht der Jan Hagel überall gleich? Da er S. 63. in der Anmerkung den Unterschied zwischen Gracht und Strasse so angiebt, dass die erstere eine solche Strasse sey, durch die ein Canal laufe, welches bey der Strafse (Straat) nicht der Fall fey: fo hatte er nicht kurz vorher segen sollen: "in der Mitte "jeder Strasse (von Amsterdam) ein breiter Canal." So ganz "arm an freyen Plätzen" ist Amsterdam doch nicht, wie es ebendaselbst behauptet wird. Die grose Borfe und die Getreideborfe in Amsterdam werden S. 69. "ein Paar sehr schone Gebäude" genannt, und S. 146. erscheint die Rotterdamer Borse, in Vergleichung mit der großen Amsterdamer, im Hintergrunde. Viele hingegen ziehen, sowohl der Bauart, als des vortheilhaften Platzes wegen, die Rotterdamer vor; und in Ansehung des Platzes behauptet auch die Amiterdainer Kornbörse ihren Vorzug vor der großen Borfe. S. 85. verstehen wir den Beysatz: "zuverläsligen Aerzten" nicht; es scheint eine Uebersetzung von Geneeskundig Toevoorzicht seyn zu sollen. ter den, S. 88. 89. genannten hollandischen Zeitschriften vermisst man nicht nur die sehr alte theologische, betitelt: de Boekzaal, oder Maandelykse Uittrekzels, sondern auch zwey, das Fach des Vis. betressende, die damals noch im Gange waren, nämlich die Physische en Chemische Oefeningen von van Werkhoven, und die Nieuwe Scheikundige Bibliothesk. S. 95. "fo wie "wir gingen, fegte und wusch man (in Brock) wieder hinter uns" (aus übertriebener Reinlichkeit). Sollte dieses nicht von ungefahr geschehen seyn? Rec. war auch in Brock: aber so etwas ist ihm nicht begegnet. Die "Schuhe von Lindenholz" (holl. Klompen), die der yf. in Broek antraf, findet man ja, bey den niedern Ständen, fast durchgängig in der batavischen Republik. S. 105. sollte es von Amsterdam nicht heisen: "Glockenspiele treffen sie beynahe auf allen Thürmen an; "denn, außer dem Thurme des Stadthauses, sind nur noch einige wenige damit versehen. Die Juden in dieser Stadt leben nicht mehr, wie es ebendaselbst heist, von den übrigen Einwohnern "getrennt," fondern manche von ihnen wohnen, wie in Utrecht etc. seit der Revolution von 1794 zerstreut unter den Christen. S. 135. ist sicher die Angabe, dass "vielleicht (in Holland) keine 200 Bücher jähr-"lich geschrieben würden," zu geringe. Auch konnen wir nicht zugeben, dals Rotterdam "bey weitem lebendiger und munterer, als Amsterdam," sey. Durch mehrere und größere Schisse zeichnet sich Rotterdam um deswillen vor Amsterdam aus, weil in dem erstern die breitern und tiefern, von der Maas gebildeten Canale jene Schiffe aufzunehmen im Stande find. Wenn Hr. Dr. S. 147. fagt: "Uebrigens konnte ich in "Rotterdam nichts Interessantes, für die Wiffenschaf-"ten Bemerkenswerthes finden; an einem Orte, der "sich so ganz für den Handel bestimmt hat, kann höch-"stens nur bin und wieder ein Liebhaber der Wissen-"schaften leben, und wie foll man den aus der Men-"ge herausfinden (?):" so finden wir dieses Urtheil picht nur sehr einseitig, sondern bedauern auch, dass

then In Rotterdam die dalige. Ar keine Willenschaften chen ab ; die Angeführte ift zur Befätieur i to wichtige durch Schriften und Preisfragen verdiente Batquische Gesellschaft der Experimentalphilosophie (het Bataaffch Genootfchap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rott.), ganz unbekannt blieb. Die Studt hat dieser Gesellschaft auf der Borse für Bibliochek, Infrumentensammlung, für einen Hörfaal (zu physischen Vorlesungen) etc. ein hübsches Locale eingeräumt. So hätte er auch bey Amfterdam der drey Geselischaften, der Ackerbaugesallschaft (Maatschappy. ter bevordering van den Landbouw), der Rettungsgesellschaft (Maatsch. ter redding van Drenkelingen). und der Gesellschaft zum allgemeinen Besten (Maatsch. tot Nut van 't Algemeen), bay Haarlem aber der Gefell-Schaft der Niederland. Nationalokonomie (Nationale Nederlandsche Huiskondelyke Maatsch te Haarl.) er-wähnen können. In der Zeichnung des holländischen Nationalcharakters (S. 149 - 155.) ift, wie une dünkt, Manches verfehlt. S. 152. wirft Hr. Dr. dea Hollandern vor, "fie bedienten fich, um die zierli-"chen Spuknäpfe nicht zu besudeln, der Quispeldogworaus man schließen sellte, sie hetten, auser den Quispeldooren, noch andere Spuknapfe, bloss zum Prunke; welches aber nicht so ist. Wenn werden doch die Reisenden anfangen, tolerant genug gegen Nationalgewohnheiten, und vollends gegen fo unschuldige, zu seyn? S. 153. soll unbillig genug die "Liebe für den Gianz und den Ruhm" einen Schatten auf die Wohlthätigkeit der Hollunder werfen, Mit den Vergnügungen der Hollander ift er auch gar nicht zufrieden. Sie find ihm nicht mufebend genug. Nach seiner Beschreibung ist der Hollunder bey seiner Pfeife Tabak ein wahres Faulthier. Le will auch nicht, dass man, bey einer Erholung, sich die möglichste Bequemlichkeit zu verschaffen'lucke. Boch, wir bra-

Urtheils hinlänglich.

Biele Bemerkungen sollen jedoch den wil Nützlichen, welches in Hn. D's. Reisebeschreit enthalten ift, nichts von seinem Werthe buch Dahin gehören, bey der Reise durch Frankad verschiedenen, für künstige Reisende bruch Notizen in Betreff der Fahrwerke, der Grinzi der Manzforten etc. So find auch die Anglia Bevölkerung bey holländischen Städten größnut richtig. Nur Rotterdam hätte der Vf. nicht 64 fondern 53,000 Einwohner geben fellen. Wei Stoff ihm Städte, wie Bruffel und Paris, mit züglich die letztere, für den angegebenen Zwal ner Benbachtung dargeboten haben, kann mai leicht vorstellen; wie denn auch das, en litenm und artistischen Instituten, an Naturalien- und sammlungen, an Bibliotheken etc. so reiche Pa dem, was er über Frankreich gelagt hat, das den Raum einnimmt. — Die Schreibart ift, in zen, leicht, und ziemlich gestillig, nur nicht genug. So findet man S. 5. in einigen Zeilen einander: Vollendetes Ganze, vollendete Doll gen. S. 74. 75. In dem äufserst schön gebauein se; bald darauf: ausserft imteressante Abhandan

ERFURT , b. Keyfer: Kleime Geschichten und Rout oder liebenswürdige Scemen des häusliche und gerlichen Lebens. Als Mittel zur Vertreibeng Hausscheue und der bürgerlichen Untdrieden heit. Aus dem Archiwe unserer The und Vorzeit. 4tes Bändch. 1202. XV. 1203 (18 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1800. Nr. Hi)

#### KLEINK SCHRIFTEN.

BEAATSWISSENSCHAFTEN. Erlangen, b. Palm: Ueber Einführung, Bang, Erzümter, Titel, Wappenzeichen und Wartschilder der neuen Kurfürften. Commentar und Supplement zu dem 31. §. des Reichsdep. Hauptichlusses vom 25 Lebr. 1803. von Dr. Joh. Ludw. Klüber. 1803. 968. §. (6 gr.) Der, als Schriftsteller im staatsrechtlichen Fach längst zuhmlich beissnats, Vf. liefert bier sinen nützlichen Beytrag, zu Bestimmung der kunftigen Attribute der vier neuen Kurfurken. Er verbreitet fieh aber hauptfächlich über die Breamter, die Titulatur und Wappen: die Einführung felbst wird nur kurz be-rührt, und dabey auf das von Lunig und Mofer angezeigte, bey der Kurbraunschweigischen Introduction 1708. beobachtete Ceremoniel sich bezogen. Deber wird aber die zweifelhafte Frage nicht erwähnt: ob diese Einführung, in gegenwärtigen ganz befonderen Fall, moch eines Kaiferl. Commissions - Decrets bedürfe? - In Ansehung des Ranges glaubt der Vf., dels nach dem 31. S. des Deputation Haupilchlusses auch der

Ruefuelt von Salzburg mit den drey andern, ach le Rurftenrath boltehenden Strophen, zu alterniren habe? h fes läfst fich zwar nach der Wortfügung jenes Sphen men, ift aber dock nicht der Sinn destelben, wenn na chen mit der Note der vermittelnden Minister, die bei Anlas gegeben hat, vergleicht. Man ist daher auch an led tage gar nicht bekummert, (wie der yf. ahudet) neue se für die vier Kurfürsten zu entwerfen, und die daber dene Schwierigkeiten zu heben. Da von 22 neuen Eries welche chedem für Kur-Braunschweig in Vorschlag giat waren, keines vollen Beyfall gefunden hat: fo werden fechs neae vergefchlagen, nämlich i) eines Erzkrohid eines Erzwahlhüthers oder Erzwahl - Schutzberra; Brzkleider - oder Kronungsornats - Bewahrers; 4) end degelbewahrers; Si eines Erzpötkers, (Archi-Buticher 6) eines Erzdrolten ; die vielleicht sum Theil wenige fpruch finden dürsten.

## LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 2. August 1803.

#### ERDBESCHREIBUNG.

BIFTIG, b. Barth: Erdbeschreibung der kursurstlichund kerzoglich- sächsischen Lande. Herausgegeben von M. Friedrich Gottlob Leonhardi, ordentlichem Prosessor der Oekonomie u. s. W. Dritte vermehrte und verbesserte Auslage, Erster Bund. 1802. 759 S. Zweyter Bund. 1803. 928 S. 8. (5 Rthir.)

as gegenwärtige Werk hat sich seit seiner ersten Auslage (1788) durch den unermüdeten Fleiss Vs. so sehr zu seinem Vortheile verändert, dass die zufällige Verspätung der Anzeige desselben diesen Blättern mauche Zusätze und Berichtingen erspart, die wir ausserdem beyzusügen genötigt gewesen wären. Wenn sich demungeachtet erzu noch hin und wieder Veranlassung findet: so ird man bey dem weitumfassenden Plane dieser hätzbaren Arbeit ihren Werth keinesweges desshalb erabsetzen.

Vorläusig müssen wir bemerken, dass in der Einitung verschiedne Gegenstände berührt werden, die er Natur der Sache gemäs schon zu dem Hauptteile gehören, als z. B. die Gränzen, Grösse, Volksteinge und Einkünste der sächsschen Staaten. Da ieses zu manchen Wiederholungen Anlass giebt: so rürden wir die Einleitung bloss auf Erklärung einier allgemeinen Begriffe und auf literärische Notizen inschränken; bey den letztern aber nicht bloss die andkarten, sondern auch andre Werke, die der redbeschreibung von Sachsen gewidnet sind, anfühen und beurtheilen.

Die erste Abtheilung handelt von den Landen des Curfürstenthums Sachsen. Sie zersällt wieder in zwey richt bestimmt genug angegebene Abschnitte, von welchen sich der erste mit der allgemeinen Statistik des Kurfürstenthums beschäftigt. Der ziemlich unvolltändig dargestellten Eintheilung deffelben in Kreise verdienen folgende Bemerkungen beygefügt zu wer-Len. Ihr gegenwärtiger Hauptzweck besteht darin, dass sie die Ausübung des Besteurungsrechtes und der midesherrlichen Oberauflicht erleichtern sollen. Die altesten Spuren davon findet man seit der Zeit, als zur Erhebung der Steuern für gewisse Distrikte bestimmte Legestadte angeordnet wurden. Beständig wurde diese Eintheilung erst seit 1552, als der Kurfürst Moritz zum Behuf der Türkensteuer für den Kur- Thüringischen- und Leipziger Kreis die vier Legestädte, Wittenberg, Saltza, Dresden und Leipzig bestimmte. Anfangs nahm wan dabey auf die ursprünglichen vier A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Bestandtheile der sächsischen Länder Rücksicht. In der Folge kamen jedoch in Rücklicht auf die besondre Erhebung der Steuern zu den vier alten Kreisen hinzu: 1) der voigtländische 1570, 2) der neustädter, der damals unter dem Namen der affecurirten Aemter begriffen wurde, 1588, und 3) der erzgebürgische, der 1601 von dem meismischen getrenut wurde. – Die Kreishauptleute, die an die Stelle der ehemaligen Oberhauptleute traten, und lick, nebst den ihnen untergeordneten Amtshauptleuten, vorzüglich mit Polizeygegenständen beschäftigen, kommen unter diesem Namen seit dem Ende des 17ten Jahrhunderts vor, und nicht erst seit 1764, wie der Vf. S. 39 behauptet. Wahrscheinlich ist dieser Irethum daher entstanden, weil sie in diesem Jahre eine neue Instruction erhielten, deren Inhalt aus den Landtags-Acten von 1766 nicht unbekannt ist. - Umständlichere Nachrichten hierüber s. in Carl Salomo Zachariae Diff. de divisione Saxoniae Electoralis in Circules, Viteb. 1708. 4. — Ueber die fachischen Manufacturen und Fabriken findet man S. 100 u. f. interessante und zum Theil noch unbekannte Nachrichten. So ergiebt sich z. B. aus einigen von dem Vf. mitgetheilten Verzeichnissen, dass über 80,000 Stück Tücher jährlich im Lande verfertigt werden, wozu Görlitz allein an 8500 Stück seine und mittlere, und Rosswein über 10,000 Stück geringeres Tuch liefert. Die Manufaktur schafwollener und kameelhärner Zeuge und Flanelle begrägt jährlich über 25000 Stück. Von schafwollenen Strümpfen und Mützen werden jährlich gegen 36000 Dutzend und davon mehr als die Halfte in und un Die Wollenspinnereyen, deren ·Bautzen gestricks. ·Hauptsitz gleichfalls in der Oberlausitz ist, verarbeiten jährlich an inländischer Wolle und Garn mehr als für 516, 238 Rihle. und für 41725 Rihle aus dem Auslande. Die Musselins und Cambrays-Weberey hat ihren Sitz ausschließend im voigtländischen Kreise. Alle Baumwollenhändler in demfelben macken nur eine Innung aus, und außer ihnen darf Niemand im Kreise mit Musselin handeln, auch mit wenigen Ausnahmen kein Weber jene Waare anders als an Innusgaverwandte verkaufen. In dem Zeitraum von .1783 bis 1787 wurden von dieser Manusakrut 822,677 Stück und 1901 über 200,000 Stück geliefert. Ungefähr die nämliche Zahl wird gegenwärtig von den ·Cattundruckereyen verfertigt, die erst seit 20 Jahren einen großern Flor erreicht haben. Der Absatz der Leinwand beträgt jährlich zwischen 31 bis 4 Millionen Thaler. (Manche der hier angeführten Resultate verdienen mit denen verglichen zu werden, die vor kurzem Merket in seiner Erdbeschreibung von Kur**fachsen**  sachsen für die Jugend Th. 5, S. 67 größtentheils aus bendschristlichen Nachrichten in besondrer Beziehung auf die Oberlausitz hierüber angegeben hat). Die Bandmanusaktur liesert jährlich über 78000 Stück, wozu das Amt Wolkenstein über 60,000 beyträgt. Die Spitzen- und Blondenmanusakturen versertigen jährlich ebensalls über 60,000 Stück für ungefähr 10,000 Rthlr. an Werth.

Unter der S. 131. fl. g. befindlichen Rubrik von dem Landesherren und dessen politischen Verhältnis gegen das deutsche Reich finden sich verschiedne Unrichtigkeiten. So wird die Primogenitur in dem fachsischen Kurhause bloss aus den Reichsgesetzen und der sächsischen Goldnen Bulle abgeleitet, da sie doch in Ansehung der kurfächsischen Nebenländer erst durch das Albertinische Testament begründet wurde. Ferner wird unter den kurfürftlichen Vorrechten das Erwerbungsrecht mehrerer Reichslande ohne befondre Einwilligung des Kayfers erwähnt, wo es statt Reichslande Reichslehne beissen sollte; ebendaselbst müssen die Vorzüge der kurfürstlichen Gesandten als ein Theil der königlichen Ehrenbezeigungen angegeben, nicht aber von diesen abgesondert werden. Auch ist in dem Jahre 1350 keine besondre Urkunde über das Reichsoberjägermeisteramt ausgestellt worden, sondern es wird folches nur beylänfig in einigen Lehnbriefen von diesem Jahre erwähnt. Endlich ist bey der S. 136 erwähnten Anwartschaft auf die Lauenburgischen Lande beyzusügen: dass der lauenburgi-Iche Successionsfall 1620 wirklich eingetreten ist, und das Kurhaus damals Verzicht auf seine Rechte leiftete, mit Vorbehalt der Erbfolge nach Abgang des Braunschweig-Lüneburgischen Stammes. Die verwickelte Verfassung von den kursächsischen Landtägen ist mit Benutzung der neusten Haussmannischen Schriften über diesen Gegenstand gut erläutert; dagegen fehlt es der S. 184 gegebenen allgemeinen Uebersicht von den kurfächlischen Landescollegien, welche Lehns-Justiz - Polizey - und Hoheitssachen besorgen, an hin-Jänglicher Klarheit und Bestimmtheit. Zuförderst hätte der Vf. die Regierungscollegien von den blossen Jü-Rizcollegien, und bey letztern die Gerichte von den Dicasterien ganz absondern sollen; ausserdem aber ist auch das Verhältniss der Landesregierung zu dem Appellationsgerichte in folgenden Worten unrichtig dargestellt: "gegen schriftsällige Personen kann gleichmässig bey dem Appellationsgerichte (so wie bey der Landesregierung) geklagt werden;" denn es wird vielmehr die Klage allemal bey der Landesregierung angestellt, weiche hierauf alle Sachen an das Appellationsgericht verweist, die sie bey Hofe behalten will. und die in Gute nicht beygelegt werden konnten. Auch ist es ferner unrichtig, wenn S: 186 behauptet wird: dass in Sachen schriftsassiger Vasallen an die Hofgerichte appellirt werden konne, weil erstre unmittelbar unter den Hofgerichten und der Landesregierung stehen, daher bey ihnen keine Appellation denkbar ist. S. 212, wo von dem Oberstetercollegio die Rede ist, hätte bemerkt werden können, dass die

Landschaft schon seit 1451 bald mehr bald ymi Antheil an der Verwaltung der Steuern nahm, nachdem sie zu Reichshülfen und zur Landese durst bewilliget wurden oder nicht. Auch war id feit 1552 ein Steuercollegium vorbanden, web aber 1570 eine neue Organisation und größte Re erhielt. S. Zachariö über den Ursprung des säd schen Steuercollegii in dem Museo für die sachii Geschichte B. 3. St. 1. S. 114 u. f. — Die Leipq Oberhofgerichtsordnung von 1488 ift mit diplom scher Genauigkeit in Günthers Abh. über das hi legium de non appellando des kur- and fürfin Hauses Sachsen (Dresden u. Leipzig 1788.) S. # finden, daher dieser Abdruck statt des fehlerhafte der Dipl. Nachlese Th. 1. S. 18 hätte angeführ # den sollen. In Ansehung der gegenwärtigen Vei fung dieses Gerichts ist zu erinnern: dass der Om rius der Leipziger Juriftenfacultät, der bey das wöhnlichen montägigen Sitzungen desselben de rectorium führt, keinesweges die Acten unterdie Leipzig anwesenden Assessoren der gelehrten b vertheilt, sondern unter denselbigen ein wochs cher Turnus eingeführt ift. Auch werden ih Sitzungen keine Urtheile, sondern blosse Reis nen und Weisungen abgefalst.

In der Lehre von der Kriegsverfassung widi 271 behauptet: dass sich ehedem die Ritterschaft ihren Kriegsdiensten selbst habe unterhalten mi sen; allein das Gegentheil ergiebt sich aus dem Pi vilegio, welches Friedrich der Streitbere 1423 de Mannschaft des Herzogthums Sachsen enheilte bes Günther a. a. O. S. 89. Hier nämlich heilst es ausdrücklich: "wir sullen yn vor schaden stehin vm redliche Nothdarft gebin als andern vallem mannen. - Die gegenwärtige noch nicht allgemein bekannt Anzahl der kursächsischen Armee wird nich den in 1781 von Zeit zu Zeit erfolgten Verstärkungen 31.613 Manu angegeben - Der letzte Theil von de allgemeinen Statistik handelt von den Einkänsten, ren Betrag zu 8 Millionen Thaler geschätzt wird. B was zu umständlich wird hierbey die Geschichte einzelnen Landesverwilligungen erzählt; auch ill ! unrichtig; wenn S. 303 behauptet wird, das Tranksteuer 1438 aufgekommen fey, indem die diesem Jahre verwilligte Ziese in dem 30sten Plan alles feilen Verkaufs bestand.

Der zweyte Abschnitt handelt von den einziel zu dem Kurfürstenthum Sathsen gehörigen Läufen-Die historische Einleitung zu der Beschreibung in Kurkreises enthält manche Nachzichten, die bie Meisen betreffen, und daher eigentlich nicht hier gehören. B. 354 wird das Gesammtarchiv des sich schen Hauses zu Wittenberg als noch jetzt dahl existirend augegeben. Soviel aber Rec. bekannt hat man vor kurzem eine Theilung desselben mit schen der kur und herzoglichen Linie vorgenen men. — Bey der Wittenberger Universitänbilie thek verdienen noch die beträchtlichen Vernachmit

gleich

Dr. Chrift. Fried. Nürnberger, dem Kreisbaupta rin. Gao Wilhelm ven Brinken und Dr. Sam. Konintin Titius bemerkt zu werden. (S. Fr. Heinr. udw. Leopold über die akademische Bibliothek zu 'ittenberg in Grohmanns Wittenb. Annalen und bericlers abgedrucke 1802. 8.) - S. 393 wird ein Ausig aus dem de 3 Jun. 1796 zwilchen dem Kurjuse Sachsen und sämmtlichen Fürsten von An-At geschlossen und unsres Wissens poch nicht gemckten Recesse wegen Walter- Nienburg mitgetheilt, ch welchem erftre dasselbe als ein Mannlehn erhaln haben, und deshalb auf dem Landtage unter den rafen und Herren nach Ebeleben Platz nehmen sol-31. S. 437, wo von den beträchtlichen Waldungen er Aemier Gommern und Elbenau die Rede ist, finet man einige merkwürdige Nachrichten von den Igemeinen Anstalten zur Cultur der kurfürstlichen Zaldungen. Alle kurfürftl. Oberforftmeifter und Rentearnte find angewiesen, vor Ablauf eines jeden Johs beym geheimen Finanzcollegio anzuzeigen, welse Holzculturen im Laufe des folgenden Jahres könen vorgenommen werden, auch darüber Anschläge it einzureichen und zugleich den Erfolg der im vogen Jahre veranstalteten zu berichten. Auf diese Bechte wird gleich zu Anfange des folgenden Jahres erfügt und nicht leicht von den gethanen "Vorlehläen abgegangen, noch die zur Cultur verlangten Geldnd Holzquanta verlagt. Nach diesen Grundsätzen ist 1 den Jahren 1783 - 1796 die Cultur von 13.316 Juadrat - Acker Blössen in den kurfürstlichen Forsten ngeordnet und bewerkstelliget worden. S. 571 heifst 3: dass die Herren von Treffurth die Herrschaft dieses lamens als eine Ganerbschaft besessen hätten; allein iese Benennung wurde vielmehr erst seit der Zeit blich, als fie von Mainz, Sachsen und Hessen war erbert und als Gesammteigenthum unter der Verpflichang des gemeinschaftlichen Schutzes war behalten rorden. - In Ansehung der Balley Thüringen (S. 42 u. f.) hätte bemerkt werden follen, das fich as Verhältnis derselben zu dem Kurhause auf zwey ecesse von 1583 und 1593 gründet, von welchen er erste durch die 1558 erfolgte Relignation des andcomthurs Hanfs von Germar veranlafst wurde, 70von Chrift Schöttgen eine in der Sammlung verm. lachrichten zur sachs. Geschichte Th. g. S. 337 bendliche Abhandlung geschrieben hat. - Bey der lerrschaft Sangerhausen (S. 651) wird von dem ehetaligen Brandenburgischen und Braunschweigischen esitze derselben nichts erwähnt, obgleich der Vf. uf die frühere Geschichte derselben Rücklicht nimmt. . 741 find bey dem Oberausseherainte zu Eisleben olgende Bemerkungen nachzutragen. Die Befehle regen der Landeseinkünfte, doch mit Ausnahme der scile, zu deren Besorgung ein Oberacciscommissius und ein besondrer Rentmeister medergesetzt ist, erehen an den Chef jenes Amtes, und ein andrer kurfürftl. lentmeister besorgt ihre Einnahme. Das Bergamt.zu. lisleben ift demfelben nicht unterworfen, sondern teht unmittelbar unter dem geheimen Finanzcollegio. - Die Beschreibung des Meissnisehen Kreises, wo-

mit sich der zweyte Theil anfängt, ist in der neusten Auflage vorzüglich durch viele Zufätze bereichert worden. So nimmt z. B. die Schilderung von den Merkwürdigkeiten der Stadt Dresden in der zweyten Auflage 33 Seiten ein; in der gegenwärtigen aber 170. Hin und wieder scheint der Vf. für seinen Zweck in ein zu großes Derail eingegangen zu feyn, als z. B. bey der S. 189 vorkommenden Erzählung von der Einweihung der Rreuzkirche. Dagegen gehört zu den erhehlichern Zusätzen die S. 223 miegetheilte Nachricht von dem 1788 errichteten noch wenig bekannten Schulmeisterseminario; in welchem 42 Seminaristen gebildet werden. Es find dabey zwey Lehrer, ein Director und ein Kantor angestellt, aufser welchem noch ein Schreibemeister und ein Zeichenmeister einige Stunden geben. Das Institut besitzt eine Bibliothek von 600 Bänden, nebst einer Instrumege tenfammlung, und kostet jährlich 1000 Thaler. Auch -die Dresdner Industrieschulen, welche unmittelber unter der Auflicht der Polizeycommission stehen, werden umfländlich beschrieben, da sie in der vorigen Ausgabe nur mit finigen Worten angeführet wurden. In dem Jahre 1801 ist die neuste derselben durch eine Stiftung des Oberconsistorialrath Johann Christoph Rädler hinzugekommen, in welcher og Kinder von sinem Lehrer und zwey Werkmeistern frey unterrich, tet werden. - S. 652 hätte bemerkt werden sollen. dass der Schultheis zu Leipzig, welcher vermöge des Privilegii Dietrich des ältern von 1263 (nicht 1163, welche Jahrzahl wahrscheinlich ein Drucksehler ist) mit Zuziehung einiger Bürger die alleinige Gerichtsbarkeit in dem Weichbilde der Stadt ausübte, ein landesherrlicher Beamter war, dessen Amt gewöhnlich gewissen Geschlechtern erblich verliehen wurde. Die Einrichtung des Leipziger Schöppenstuhls wird S. 671 in das Jahr 1420 gesetzt, obgleich der Vf. felbst in seiner Geschichte und Beschreibung von Leipzig S. 434 mit Recht bemerkt hat, dass man hiervon keine zuverlässigen Nachrichten habe, und fich weit frühere Spuren von feinem Daseyn finden. (Man vergl. Horns Leben Friedr. des Streitb. S. 384.) - Der jährliche Melshandel zu Leipzig wird S. 683 mit Ausschluss des Buchhandels auf eine runde Summe von 18 Millionen angeschlagen; schwerlich aber durfte fich hierüber, wenn man nicht auf bestimmte Jahre oder wenigstens Jahrzehnde Rücksicht nimmt, irgend ein sichres Resultat angeben lassen, weil sein Steigen und Fallen viel zu abwechfelnd ift. Vorzüglich hatten wir gewünscht, dass der Vf. bey dieser Berechnung auf die letzte Periode des Leipziger Handels, auf welchen der französische Krieg und verschiedne andre zufallige Umstände einen vortheilhaften Einfluss außerten, besondre Rücksicht genonmen hatte. Die auffallende Sterblichkeit in Leipzig, die fich schon aus den bekannten Süssmilchischen Tabellen ergiebt, und noch mehr durch die Erfahrungen der letzten Jahre bestätigt wird (von welchen wir gewünscht hätten, dass einige Belege beygefügt wären), wird fehr richtig daraus erklärt, dass daselhst weit mehr uneheliche Kinder als in andern gleich großen und

gleich fark bevolkerten Städten geboren werden. Schrecklich ist die auf richtige Berechnungen gegründete Angabe: dass in der Regel von 100 unehelichen Kindern 95 zwischen dem iften und zoten Jahre Rerben. Wenn auch gegen ein Findelbaus erhebliche Bedenklichkeiten eintreten sollten, so würde es doch vielleicht möglich seyn, diesem Uebel durch eine strenge obrigkeitliche Auslicht über diejenigen Personen, welchen diese Kinder gewöhnlich zur Pflege übergeben werden, vorzubeugen. - Die gewöhnliche von dem Vf. S. 748 augenommene Meynung von dem Wittwensitz der Wittwe des Kurfürsten Friedrich des Sanftmuthigen Margarethe zu Eilenburg, ift vor kurzem in Joh. Aug. Schneiders biographischen Fragmenten von dieser Kurfürstin (Altenb. 1800. 8.) S. 53 widerlegt worden. Sie relidirte viel-

mehr zu Altenburg, daher auch von diesem Onie meisten von ihr ausgestellten Urkunden deinfal

GÖTTINGEN, b. Dietrich'; Dr. Soh. Fried. Blue backs Handbuch der Naturgeschiehte. Siebenes lage. Nebst zwey Kupfertafeln. 1803. XVI 17 B. ohne das Register. (1 Rthlr. 12 gr.) & Rec. A. L. Z. 1792. Nr. 184.)

Benlin, b. Unger: Bibliothek der praktischen kande. Herausgegeben von C. W. Hafdank ter Band. 1802. Nr. I. 94.5. No. II. 83 S. M Nr. III. 99 S. Nr. IV. 78 S. 8. (20 gr.) M Rec. A. L. Z. 1803. Nr. 1.)

#### KLBINE SCHRIFTEN.

GOTTESSELAHRTHEIT. Bamberg u. Würzburg, b. Göbhardt: De dignitate, quae in munere pastorali inest, Oratio, recitata in aula academ. a. 1802. 3 Calend. Sept. a Mich. Weder, Philos. et Th. D. Consiliario ecclesiast. in elect. Palatinobavara Universitate Wirceburg. Theologiae mor. ac pastor. nec non linguae hebr. Prof. publ. et ordin. Universitatis Bibliothecario. 1803. 44 S. 8. Der Vf. grundet die Würde des geistlichen Ams auf den letzten Zweck desselben, sittlich re-ligiöse Lebensweisheit zu verbreiten. Wird Sokrates gerühmt, dals er - nicht in Hörfalen, sondern - bey jeder Gelegenbeit im thätigen Leben auf die dem Geifte des Zeitalters und der Zuhörer angemessenste Art zur Tugend und Einsicht hinzuleiten ftrebte, wie fehr muls, fagt Hr. F., diefer Ruhm dem Stande zu Theil werden, zu welchem für eben diese edle, wehlthätige Beschäftigung fähigere Glieder der Gesellschaft forgfaltig ausgewählt und gebildet werden. Sie belehren als-dann durch Worte, Beyspiele und, wie bey allen Nationen, auch durch Lehren für das Auge, durch Symbole, Gebräuche, Ceremonien. Wir bezweifeln die Versicherung (8. 39) gar nicht, dass nicht wenige, diesem Ideal achter Mitglieder des Coremonien. geiftlichen Standes getreu, lebend der Segen, sterbend das Musterbild ihrer Gemeinen auch in unserer Zeit geworden find. Auch ist es gewiss gut, mach Umständen ein solches Ideal von der wahrhaft hohen Bestimmung des geistlichen Standes an sich aufzustellen. ohne gerade zugleich die schwarze Kehrseite, oder die Frage: was zu manchen Zeiten nicht bloss einzelne ausgeartete Mitglieder, sondern selbst der größte und angeschenste Theil desselben wirklich gewesen sey? zu betrachten. Doch lässt uns die unparreyische Kirchengeschichte nicht (mit 8. 11) uneingeschränkt behaupten, dass z. B. die Waldenser etc. den Stand der Geistlichen (ihrer Zeit) bloss aus Neid verabscheut und dagegen ihr inneres Licht, ihre in jedem mögliche Begelsterung, gepriesen haben, Eben seinläugbar ist es, leider! dass der große Hass gegen den geistlichen Stand in Frankreich zu Anfang der Revolution in den Sitten vieler und gerade vieler der Vornehmsten dieses Steindes und in ihrer verblendeten Hartnäckigkeit, nicht blofe einzeln, sondern als Stand im Staate und oft ganz gegen ihre eigene Privateinsichten sich den Fortschritten der Geistesbildung in den vorurtheilsvollsten Hirtenbriefen, Remonkratio-

nen an den König u. dgl. zu widerletzen undlich in Auflitzen durch die affectirteste Sprache der Andichte che mit ihrem sonstigen Betragen im größten Conna ren konnte. Wohl den Wiederhergestellten, wenn in durch ahnliche mit dem Geifte des Zeitalters durche verträgliche Anmalsungen und Affectationen ihren und der sie beschützenden Regierung neue Vorwirse berief Denn unftreitig kann ein Stand durch das, was er fem and kann, nicht über das, was er zu einer gewiffen Zeit # an gewissen Orten ist, gerechtfertigt werden. Dies ist and keineswegs der Zweck des biedern Vfs., in desen Nie ist mehreren Jahren für das, was der Stand da Geflichen (L. derer, welche der geistigen Bildung und Vereilung ihrer burger fich zu widmen haben) feyn und werden foll, fo Vi les gethan wurde. Er felbit hatte bey der Doctorprometa für welche die Rede gehalten wurde, die Candidate der belogischen Doctorgrades veranlasst, dass fie in ihren Redes Pflicht ächter Paftoren zur Achtung der burgeruchen Ges zur Sorgfalt für Gefundheit und zur Erminiering ich werbfleilses in ihren Gemeinden mitzuwirken, darftellen diese wichtige Materien verspricht er in ähnlichen nächstens selbst abzuhandeln. Je mehr der geistliche State Befolgung der würdigen Vorschriften, welche in diele B ftellungen enthalten feyn werden, feine innere Wirde und darthut, desto seltener werden gewiss überall die M über Mangel an äußerer Achtung desselben werden. wenn Dav. Hume gegen die Geiftlichen feiner Gei, viele edle Gelchrte gegen den Clerus in Frankreich wil Revolution in laute Klagen ausbrachen, fo läugnem is durch gewis nicht das Daseyn so mancher gugens auch nicht den möglichen und nöthigen hohen Zust Standes. Wohl aber sahen sie auf das, was in diefen si was weit bestern bestimmten Stande rings um se kel und herrschende Unsitte geworden war. Und derikel und Lauge zu verbreiten, war - ohne dass wir die lied bungen in Schutz nehmen wollen - heilfam und nöthig gens lassen wir nicht unbemerkt, dass die Rede des l auch durch einen gefälligen und fliefsenden Verme

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 3. August 1803.

## GESCHICHTE.

Lairzig, b. Göschen: Sabina, oder Morgenscenen im Putzzimmer einer reichen Römerin. Ein Beytrag zur richtigen Beurtheilung des Privatlebens der Römer und zum besseren Verständnisse der römischen Schriftsteller, von C. A. Böttiger. Mit 13 Kupfern. 1803.. XXIV u. 505 S. 8.

iese aus vielseitiger Belesenheit geschöpfte und mit reicher Gelehrsamkeit ausgestattete Schrift bietet in dreyfacher Hinsicht eine belehrende Unterhaltung dar. Einmal vermehrt oder berichtiget lie unsere Keputniss von dem Cultur- und Sittenzuitande der Römer, und verschafft einen tieseren Blick in das innerste Privatieben eines Volkes, dessen öffentliche Tugenden und Laster wir noch immer mehr, als wir sollten, blos nach seinen Verhältnissen zur allgemeinen Völker- und Weltgeschichte zu messen gewohnt find. Sodann enthält fie mehrere fehr interessante Beyträge zur Geschichte der Ersindungen und der Kunst, besonders von Gegenständen, welche der Luxus hervorbrachte und die Mode verschönte, und die eben deshalb für viele Leser desto anziehender . seyn werden. Endlich verbreitet dieses Werk auch über mehrere Stellen alter Autoren ein helleres Licht, und selbst das Verstehen neuer Schriftsteller, welche ostmals, sinnreich oder nicht, auf jene anspielen, und unser Zeitalter gern durch eine Parallele mit der berühmteren Vorzeit zu trösten oder zu ftrafen suchen, wird dadurch erleichtert. Wenn demnach diese Schrift in der ersten Hinsicht jedem Forscher des römischen Alterthums, bald durch Zusammenordnen des Bekannteren, bald durch Eröffnung neuer Ansichten, ein unbestreitbares Interesse gewährt; so wird sie in der zweyten auch schon die Neugier des Dilettanten reizen, und in der dritten dem Bedürfmisse des Schulgelehrten, oft auch des Schülers, und selbst der Liebhaber des schönen Alterthums, welche ihre Bildung durch neuere Lecture gewinnen, anspruchslos, doch wirksam, zu Statten kommen./ Wir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, dass Hr. Bottiger wirklich auf alle diese Leser gerechnet, dass er ihre Bedürfnisse insgesammt zu befriedigen gesucht babe. Aber so verschiedene Wünsche auch nur durch Auswahl und Anordnung der Gegenstände zu erfüllen, mochte schon schwer seyn; noch schwieriger war es unstreitig, diejenige Form der Darftellung zu wählen, und den Ton des Vortrages zu treffen, welcher allen zusagte. Dürfen wir gestehen, dass A. L. Z. 1803. Dritter Band.

der Vf.. so geschickt er im Ganzen die Gegenstände zu wählen verstand, doch die Schwierigkeit der Dar-Rellung uns nicht ganz besiegt zu haben scheint? Er nahm fich die beliebte Manier des Abt Barthelemy zur Norm. Wie dieler, freylich in einem Werke von größerem Umfang und bedeutenderem inhalt, den jungen Anacharsis in verschiedene Lagen des öffentlichen und häuslichen Lebens versetzt, um dadurch die mannichfaltigen Erscheinungen der griechischen Geschichte, und des griechischen Alterthums in einer anziehenderen Gestalt sanst vor unseren Augen vorbeygleiten zu lassen: so führt uns Hr. Böttiger in das innere Gemach der eiteln putzsüchtigen Sabina. und läfst uns, um die Schilderung einer römischen Damentoilette zu geben, an den kleinen häuslichen Scenen, welche die erlernte Kunst zu gefallen herbeyführte, unmittelbar Antheil nehmen. Das flüchtiger entworfene, und dadurch vielleicht gefälligere Bild von den auf hänsliche Eingezogenheit beschränkten Athenerinnen, welches in Anacharsis Reisen vorkommt, hat Hn. B. Anlass zu einem weitläuftigen. forgfain und mühevoll ausgeführten Gemälde gegeben, welches er von einer reichen, mit einem Heere von Sklavinnen umgebenen und in allen Künsten der Ueppigkeit hocherfahrenen römischen Domina aufstellt. Dilettanten vielleicht - zu deuen wir auch gebildete Frauen zählen - wenn sie nicht vor den. gelehrten Erörterungen hinter jeder einzelnen Sce--ne zurückschrecken, wird diese Art der Darstellung noch am meisten gesallen. Kennern des Alterthums kingegen, welche die ausgesuchte Gelehrsankeit des Vis. zu schätzen wissen, und denen wohl schon die Manier des jungen Anacharus in einzelnen kleineren Scenen zuweilen zu füsslich war, möchte eine einfache, mit Ernst geordnete und ausgeführte Behandlung, die kein Abschweisen vom Hauptzweck der zerkreueten Unterhaltung einräumt, eine Darffellung, wie sie in Meierotto's noch immer trefflichem Buch über Sitten und Privatleben der Römer gewählt ward. bey dem Reichthum und der Gediegenheit des Stoffes leicht angenehmer gewesen seyn; und selbst Schullebrer, welche ihre Zöglinge auf den umfassenden Inhalt der Schrift und auf den lebhaften, anzlehenden Vortrag mit Wohlgefallen aufmerksam machen, werden doch genöthiget seyn, über manche allzu üppig ausgemalte Scene einen züchtigen Schleier zu ziehen.

Wir dürfen nicht verschweigen, was die von !!

Hn. B. gewählte Manier, erklärbarer macht, und ihr,
wenn sie derselben bedürfen sollte, vollkommene Entschuldigung bereitet. Mehrere Abschnitte aus diesen

Kk

antiquarischen Morgenscenen wurden schon vor mehreren Jahren in eine Zeitschrift eingerückt, welche der Geschichte des Luxus älterer und neuerer Zeiten gewidmet ift. Man las sie dort in Deutschland, und, wie wir wiffen, - überferzt auch in Frankreich mit Beyfall; aber man würde sie weniger gern gelesen haben, wenn der Zweck jenes Johrnals von dem Vf. verfehlt worden ware. Der Zweck desselben erfoderte keine tiefer eingehenden Untersuchungen, sondern nur einfache, aus vorherigen Recherchen abgezogene Resultate aufzustellen. Jetzt erst kamen in Anmerkungen, welche jedem Abschnitte beygefügt find, die nöthigen Beweise binzu. Mit neuen Ausfatzen wurden die schon gedruckten vermehrt: alles folite Zusammenbang und eine gewisse Ründung zu einem Ganzen gewinnen. Wenn man daher von jener urfpränglichen Bestimmung mancher Auffätze noch hie und da Spuren in beybehaltenen Abschweifungen entdeckt (z.B. von dem altfranzölischen fand und dessen Ableitungen S. 45, von den Bestandtheiden der heutigen Schminke S. 47 u. f. w.), Abschweifungen, welche die Unterbaltung des Modejournals beförderten: fo werden zagteich aus der erwähnten EntRehungsart diefes Werks theils einige Wiederholungen erklärbar, die S. 143 und anderwärts vorkommen, theils erscheinen selbst manche Widersprüche, auf die wir gelegentlich hindeuten werden, dem billigen Urtheiler verzeihlicher.

Von dem mannichfaltigen Inhalte des Werkes eine vorläufige Uebersicht zu geben, wissen wir keinen bequemeren Weg einzuschlagen, als dass wir den dreyfachen Gesichtspunkt, aus dem wir diese Schrift oben betrachteten, in unferer Anzeige sesthalten.

Um einen Theil von der Cultur und Sittengeschichte der Römer in einer der interessanteken Perioden zu entwickeln, liefert der Vf. ein Bruchstück aus dem Leben einer reichen Römerin unter der Regiesung des Kaifers Domitian, also zu Ende des ersten Jahrhunderts der christlichen Zeitreehnung, und lässt uns daraus die ungemessene Verschwendung und Prachtliebe eines ausgearteten Zeitalters, das in der Weltgeschiehte nur Einmal so angetrossen und sich zur Ehre und Beruhigung der Menschheit wohl nie wiederholen wird, mit Erstaunen beurtheilen. Das Gemälde voliständig auszuführen, find freylich manche Zuge aus früheren, manche aus späteren Zeitaltem entlehnt, und in das angenommene domitianische übergetragen worden. Selbst die gewählte Manier der Darstellung lud zu einer solchen Mischung verschiedener Zeitalter ein. Allein da gewöhnlich die beygefügten Anmerkungen hierüber Auskunft ertheilen: su darf der vorsichtige Leser von solchen Anachronismen weniger Irrungen fürchten, als vielleicht von einem andern Umstande, den ebenfalls jene gewählte Manier fast unvermeidlich herbeyführen muste. Weil nämlich Hr. B. die einzelnen Scenen, in welchen er seine Sabina austreren läset, bis inskleinste Detail mit den lebhastesten Farben auszumalen Rrebte: so lieh er dazu die Farben von den verschiedensten Schriststehern des Alterthums, und verschmahete es sogar nicht, was komische und sein sche Dichter seiner ausgebreiteten Belesenheit bete willig aufzunehmen, und seiner Absicht gemäß werarbeiten. Dadurch wird der Leser, welcher dieser Sabina die Repräsentantin ihres Zeitalters werblicken glaubt, nur zu leicht verführt, aus dem B sonderen aufs Allgemeine zu schließen, Ausnahms für Regeln zu nehmen, und dichterische Uebertte bungen in historische Wahrheit umzudeuten.

Der Vf. hat die Toilettengeschäfte seiner Sabin wie sie vor unseren Augen dieselben allmäblich vo lendet, in acht Scenen zertheikt. Jeder Scene lin zur Erläuterung Umriffe nach Antiken, und unter die fen einige (III. IV Taf.) vorher noch nicht bekannt von geübten und forgfältigen Künftlern beygefüg wodurch der Inhalt von jenen deutlicher versinnl chet wird. Wir sehen die Dame aus ihrem Schlafge mach in das Ankleidezimmer treten, wo sie von it ren zahlreichen Sklavinnen, deren jede ihr angewie fenes Geschäft beforgt, in stiller Ehrerbietung en pfangen wird. Alle Medeenkünste werden nun ausgeboten, die akernde Domina neu zu verjüngen, und der verblüheten Schönheit jugendlichen Reiz anzuzaubern. Abgeglättet, frisch geschminkt, mit wie dergebornen Augenbraunen und Zähnen begiebt sich Sabina in den Kreis ihrer Haarschmückerinnen. Um dem Maare die beliebte Feuerfarbe der Deutschen zu geben, wird es mit einer Goldsalbe gesarbt, dans mit dem koftbarften Nardenohle und den wohlriechendsten orientalischen Essenzen bespritzt, in künstliche Locken und Flechten geschlagen, und mit Schmucknadeln prachtvoll verziert. Wahrend Sabint die Nägel sich putzen lasst, empfängt sie von einer alexandrinischen Blumenhändlerin ein verabredetes Liebesbrieschen. Der Erheiterten werden sofont die Schube angelegt; se prangt in der Tunica; Hals, Bufen, Arme, Finger, Fusszehen sogar, werden mit kostbarem Geschmeide, mit goldenen Keiten, Edel-Reinen und Perlen geschmückt; zuletzt der lange weise Mantel umgeworfen und künftlich über cie linke Schulter und die Arme drappirt. Jetzo laist fie fich in einer Sänfte von kappadocischen Sklaven austragen; wobey noch andere Diener und Dienerinnen, die ihr Facher, Sonnenschirm, Fusscheme nachtragen, ein zahlreiches Gefolge ausmachen.

Die Schilderung des unermesslichen Reichthums, der Ueppigkeit und Pracht, der mit Uebermuth verschwisterten srivolen Eitelkeit, welche in allen die sen Scenen sichtbar ist, setzt in der That auch den nicht unvorbereiteten Leser in lebhastes Erstaunen. Mit Bewunderung verweilt er zwar einige Augenblicke bey den rakinisten Ersindungen so mannichsehen Kuntisseises; aber mit siegendem Unwillen werdet er bald den Blick von einem so tiesen Sittenverderben, welches überall die größte Entartung durch Sinnlichkeit ankündiget. Vorzüglich empörend ist die barberische Behandlung der Sklavinnen, von welchen Hr. B. ein furchtbares Gemälde ausstellt. Was jetzt

elle stolzesten Fürstinnen, die hochgebietende 1 eines englischen Nabobs in Bengalen, und die en hafteste russische Knesin kaum in der übermusten Herseherlaune von ihren Dienerinnen verlanciarften, und mit allen ihren Schätzen kaum been könnten, diess machte die Frau eines römfn Senaturs, eines römischen Ritters, der ganze der beraubt, Könige zu feinen Fülsen gefehen, - Hunderte von Sklaven und Sklavinnen aus den erjochten Provinzen in seine Hauser und Lander nach Rom und Italien geschleppt hatte, alle Tamit furienartiger Graufamkeit möglich. Diese aptidee läuft fast durch alle Abschnitte dieser Morfeenen: nichts ist gespart, diese idee recht anaulich, und das Etend der unglücklichen, zu blon. stummen Werkzeugen herabgewürdigten Geöpfe eindringlich zu machen. Würde auch nur dach die Absicht erreicht, welche der edle Vf., bey Zueignung feines Werkes an die verwittwete

lerin von Russland, ohne Zweifel gehabt hat: wie

hithätig wäre schon dieser Ersolg!

Aufs dem Angesührten kann man bereits abnehn. welch ein freyes Gebiet fich dem Hn. Böttiger hier nete, die Resultate von entfernter liegenden Unsuchungen über manche Gegenstände des Luxus und r Moden und deren Efindung mit Klarheit darzu-Gern glauben wir der Versicherung de: Vor-. ie. dass zu mancher Anmerkung von wenig Zeiviele mühlame, oft fruchtluse, Forschungen vorsæben mussten, um diese oder jene Kleinigkeit ewohl es für den aufrichtigen Forscher nirgends ze Kleinigkeit giebt - aufs Reine zu bringen. vipiele der Art macht Hr. B. selbst die Bemerkunn über das warme Getränke und die Kranzliebharey der Aten, über die wahre Drappirung ihrer Geunder, über die Favoritschlange der römischen Daon, u. f. w. namhaft. Wir zahlen dabin ferner die eitläuftigen Erörterungen über die Schminke des terthoms (S. 41. 46), über das Haarfärben (S. 140), elche immer eine unterhaltende Rückficht auf neue-Gewohnheiten darbieten oder zulassen: "Wie wunrbar, føgt hier unter andern der Vf., wechselt die ode in ibren Launen! Heutzarage lassen fich Blonnen, die von der Natur mit einem Uebermefs des londen gesegnet wurden, das einige roth nennen ollen, aus Frankreich und England Salben verbreiben, um das Rothe wegzubringen. Gerade das egentheil geschah von den alten Römerinnen. Die suftische Seife (spuma caustica Martial, XIV, 26), die an aus Gallien verschrieb, um die Haare roth zu achen, bewirkte, wenn sie auf andere Theile des orpers gestrichen wurde, eine solche Aufgedonsen: eit, dass Weiber in den öffentlichen Badern ihre :hwangerschaft dadurch verbergen konnten. - Die zizende Kraft der Afche zur Färbung der Haare scheien die Römer schon weit früher gekannt zu haben-. f. w. Jene kaustische Seise nennt hier Hr. B. (S. 120) ur uneigentlich eine Seisenartige Pomade. Allein S. 5, wo von einer im Frühjahr 1704 am Fusse des esuilinischen Berges, unweit der Suburra, ausgegrabenen und von Visconti erfäuterten filbernen Kapfel die Rede ist, erzählt er, dass darin fünf Pomadentopschen oder Essenzstäschehen befindlich waren. Das erste Wort wird wegzustreichen seyn, wenn es wahr ist, was Hr. B. weiter unterr S. 146 behauptet? "Von Puderbeuteht. Puderquaften und Pomadenbüchschen wußten die alten Haarschmückerinnen nichts, und sonach waren die zwey vorzüglichsten Binde- und Vereinigungsmittel der neueren Haarkräuslerkunst, die Pomade und der aus Stärke zubereitete Haarpuder, an den Putztischen der Römerinnen zwey völlig unerhörte Dinge." - Einen anderen Widerspruch, der dem Vf. bey der Redaction der schon einzeln gedruckten Auffätze entgangen ist, finden wir S. 38. Hier wird gesagt: "die Vasa murrhina seyen nach der mit Rocht bezweifelten Hypothese des Grafen von Vekheim (in s. Auffätzen 1. S. 195 ff.) chinekiche Specksteine gewesen. Man muss dafür setzen; mit Unre. ht. Denn richtiger heisst es S. 307: .. Noch intmer bleibt die Meynung des Grafen von Veltheim, der in f. Abhandlung von den Murrhiniten (Sammk, antiquar. Auffatze I. S. 101 ff.) die chinesischen Specktteine für die Murchiniten der Alten erklärt, eine der wahrscheinlichsten Muthmassungen, so viel man auch derüber gelackt hat." - hr einem genaucu Detail gehet ferner Hr. B. dasjenige durch, was die Alten zu der Kosmetik rechneten; mit welchem Kunst- und Mode-Ausdruck man überhaupt (5:13) "die fämmtlichen Geschäfte der Schminkmädchen, der Weissund: Rothauflegerinnen, der Augenbraunmalerinnen und der Zahnputzerinnen begriff. Bekanntlich machte die Kosmetik einen eigenen Theil der alten Arzneykunlt aus. Zu der S. 42: angeführten Schrift 👤 von Triller konnte noch eine neuere gefügt werden, wolche die Sache nicht ungeschickt behandelt: 30. Chr. Gottl. Baumgarten de arte decoratoria, Leipz. 1701. 4. - Interessant find auch die Bemerkungen (S. 140) über die falschen Zöpfe und Haarstechten, und über den Galanteriehandel, der damit in Rom getrieben ward. Die Römerinnen wulsten fich dieselben schr künfilich einzusetzen. Bald aber mochte man sich die Sache noch bequemen "Die Perücken waren durch die Theatermasken, die den Kopf des Schauspielers von hinten und vorne bedeckten, und zur Bedeckung des Hintertheils alle auch charakteristische Perücken batten, den Alten eine sehr bekannte Sache, und man wandte diese Erfindung auch auf die Mode mit goldgelben Haaren an. Man trug allgemein blonde Perücken sus deutschen Haaren; und so war die neueste Mode der Parifer Damen, die auch in Deutschland zahlreiche Anhängerinnen gefunden hat, eine alte Modethorheit der römischen Schönen, die große Summen verschwendeten, um goldgelbe Blondinen zu werden, und sich wohl gar, als die Verschwendung aus höchste gestiegen war, mit Goldfaub einpuderten." - Schon vorlier (S. 121) hatte Hr. B. gegen den neuesten und sorgfältigken Historiograph der Perücken, Hn. Nicolai, bemerkt, dass seine Schrift nicht gehörig die Zeiten sondere; zur Ergänzung und Berichtigung dieser Schrift werden die

Böttigerischen ideen willkommen seyn. -Ueber die Geschichte des Puders, dessen Ursprung Hr. B. von einer unreinlichen Haupt - und Kopfkrankheit ableitet, ist S. 147 Mancherley sehr unterhaltend gesammelt; eben so über die Haar- und Schmucknadeln (S. 149), deren sich mehrere aus dem Alterthum erhalten haben; einige davon find aufserst einfach. andere (wie die vor der 2ten Scene Fig. 4 abgebildete) zeichnen sich durch die liebliche Anmath des antiken Kunftgeschmacks weit mehr, als unsere neueren vom Juwelirer gearbeiteten durch Schimmer und inneren Werth, aus. - Ueberhaupt konnten solche Schilderungen feiner Kunstarbeiten, wie Hr. B sie hausig in dieser Schrift giebt, auch unseren Decorationskunstlern sehr nützlich werden, wenn sie zu ihrer Nouz gelangten; und es ist vollkommen wahr, was der Vf. S. 80 bey einer anderen Veranlassung sagt: "Es würde für unsere Goldschmiede, Porcellanbildner und Decorationskunftler ein lehrreiches Studium seyn, auch nur die hundertfältig in Schlangen, Thierköpfe und andere Gestalten verschlungenen Handhaben au Vasen und Griffe an allerley Wassen und Geräthschaften aus alten, noch vorhandenen Denkmälern zusammengestellt, und hier ein neues Feld für die Anwendung der Kunstallegorie geöffnet zu finden." - Noch ausführlicher ist die Geschichte der Fächer im ganzen Alterthum (S. 461 ff.) behandelt, und durch wohlgewählte Figuren anschaulicher gemacht. - S. 353, wo Hr. B. von den Weberinnen spricht, lesen wir unter andern: "Einst in den züchtigeren und glücklicheren Zeiten Roms hatte die Hausfrau selbst im Kreise ihrer geschaftigen Sklavinnen in der großen Halle (atrium) gesponnen und gewebt." Aus dieser Andeutung wird der Unkundige sich schwerlich von dem Atrium der Römer einen richtigen Begriff bilden; es war vielmehr (nach Voffens mehrmaliger Erinnerung, zu Virgils Ekl. IV, 42. Landb. I, 294. bes. II, 242. 461) der Familiensaal der Römer, das µéhaspov der Griechen, von der, Schwärze des Rauchs so benannt, vor welchem man im komerischen Zeitalter die Wassen, bey den Romern die Ahnenbilder durch Schränke sicherte. - Sinnreich find die Bemerkungen des Vfs. über die symbolischen Liebesbrieschen der Alten, zu denen auch ein abgebissener Apfel gezählt ward (S. 190, 210): über die Kranzgalanterieen (S. 219) und die Kranzflechtekunst (S. 191, 193); über die Kleidung der

Alten, die schon fast fertig vom Weberstuhle (S. 368), und bey welcher das Anziehen vom U werfen und Uinnehmen (induere, amicire; isa περιβόλαιον) genau zu unterscheiden ift (5. 35% ff.); die Bemerkungen über die Kochmaschinen 303); über die Puppenbildner im Alterthum (3.1 236); über die Schuhe und ihren Unterschied Schnürschlen (S. 371-374); über die Verschleien (S. 317); über Wasseruhren (S. 423. 440); über Wi wedel und Weihkessel (S. 212), und viele andere genstände diefer Art; unter denen beforders auch Einrichtung der Barbierstuben und die Funcie der Barbierer im Alterthume mit der forgralogi Aussührlichkeit (S. 330 ff.) beschrieben wordenlind Auf einen kleinen Widerspruch ftossen wir md 39 u. 406, wo Hr. B. den Luxus der Alten mich len ins Licht setzt. Dort wird, wie schon verker 15, aus einer Stelle des Plinius XXXIII (nicht XX 3. Sect. 12 gefolgert : dass die römischen Damena sum Nachtgebrauch eigene Perlenschnuren an G faden gereihet trugen. Dagegen sagt der Vf. S. wo er dieselbe Stelle des Plinius wieder and "Die Römerinnen behielten gewiss diese kolli Perlenschnuren beum Schlafengehen nicht und Hals. In den ältern Handschriften und Ausgabel Plinius Reht: inserta margaritarum pondera e a dominarum auro pendent, ut in fummo quoque num conscientia adsit; woraus der Pater Hardouini somno gemacht hat. Allein auch diess giebt i Zusammenhange keinen erträglichen Sinn." Hr. will daher entweder in ftrophio (Busenbinde, zu we cher die Perlenschuuren herabhingen), oder in probs setzen, weil dieses Wort der schinglende Plinias g liebt habe. Dabey aber übersah der gelehrte Vf., de die ersten Worte inserta margaritarum pondera willhi liche Veränderung des Textes find, welcher in älteken und beken Handschriften (f. Hardvin. N64) Emendatt. T. V. p. 81) also lautet: et in secra margaritarum sacculi e collo u. s. w., wod Harduins Anordnung in fomno nothwendig wirk weder die erste Erklärung des Hn. B., noch der te Emendationsversuch als zuläsig erscheinet. bot wirklich ein Codex das verschriebene # samno dar,

(Der Beschluss folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSERSCHAFFER. Ohne Druckort: Bayerns Genius an Maximilian Joseph IV. 1802. 22 S. S. (2-gr.) Eine fehr gerechte, hie und da mit derb ausgedrückten Wahr-

heiten vermischte Bitte, das Landvolk in Bayern mit in und Wundärzten zu versorgen und es aus den Hink Pfuscher zu erlösen.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 3. August 1808.

### GESCHICHTE.

Leirzig, b. Göschen: Sabina, oder Morgenscenen im Putzzimmer einer reichen Römerin, etc. Von C. A. Böttiger, etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

ie im vorigen Stück angeführte Stelle des Plinius und ihre Anwendung leitet uns von selbst f den dritten Gesichtspunkt, den wir oben, bey rläufiger Würdigung der Böttigerischen Schrift, an-Dass viele Stellen der Alten, besonders solie, die fich auf Gegenstände des häuslichen Lebens id des Luxus beziehen, oder welche unmittelbar is der Kenntniss des Sittenzustandes und der Geohnheiten bey den Romern erläutert seyn wollen, 1 Hn. Böttiger's Noten glücklich aufgehellt; dass manse dunkle Anspielungen, der Komiker vorzüglich nd der Satiriker, ins Licht gesetzt; manche techische Ausdrücke durch sinnreiche Combinationen entschelt werden; diess könnten wir, wenn der Raum verstattete, durch eine überzeugende Induction von eyspielen erweisen. Mit zwiefachem Interesse weren demnach Gelehrte in diesem Buche gerade das ch zueignen, was der größere Theil der Leser, welher nur nach Unterhaltung hascht. leicht als unveringte Zugabe überschlagen dürste; und selbst für diemigen, welche diese Toilettenscenen im Zusammen ange durchzulesen nicht Musse oder Neigung haben ilten, ist durch zwey vollständige und fehr brauchare Register der erklärten Schriftsteller und Sachen eforgt worden. Die Aufmerksamkeit zu reizen, fühm wir hier wenigstens einige von Hn. B. aufgeklär-Die Properzische (IV, 5, 37) posita Bitellen an. s scribe cathedra quidhbet, wird erst deutlich durch ine richtige Vorstellung von der Catheder der Frauen 3.20), d. h. dem erhöheten Familiensessel in ihrem immer, dessen Armlehnen zugleich zu einem Sekreir oder Schreibepult dienten. Dass darauf auch der 'oilettenapparat ausgelegt werden konnte, erhellet us Phaedr. III, 8. — Βίβλος στεΦανωτρίς in einem ragmente des Theopompus beym Athen. XV, 6. p. 76. C. und Plutarch Vit. Agesilai c. 36 (denn auch hier aufs statt Theophrast der Theopompus stehen) erklärt er Vf. S. 195 mit Recht von dem zarten Papyrusuft; der zu Kränzen sehr gewöhnlich war. - Die vitzige Anrede des Horaz an fein Buch Epift. I, 20: Idisti claves et grata sigilla pudico, hot auch der neuete Herausgeber, Hr. Haberfeldt, wie seine Vorganter, blose auf die ins Hinterhaus oder Gynäceum ein-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

geschlossen Jungfrauen bezogen: eine nähere und sinnreithere Bestimmung gewinnt die Stelle, wonn man mit Hn. B. (S. 73. 89) bemerkt, dass die Bücher in Capfeln auch unter Schloss und Riegel verwahet wurden. - An die Art, wie die berühmte Cleopatra fich vergiftet habe, erinnert Hr. B. (S. 127) aus einer Stelle des Dio Cassius (p. 644, 24. vgl. Tacit. Annal. III. 7): es geschah durch eine Nestnadel (acus diseviminalis), womit der Haarbau zusammengehalten wurde. Solche Nadeln waren zuweilen hohl, und enthielten dann wohl gar Gift zur letzten Zuflucht in der Verzweifelung. - Was nexae philyra coronae bey Horaz Od. I, 38 anzeigen, wo auch Hr. Mitscherlick die coronas subtiles nach Hn. B's. Urtheil noch nicht scharf genug gesasst hat, wird S. 208 vortresslich erläutert. Man unterschied nämlich covonas plexiles, wo die Blumen und Zweige ganz eingeflochten weren, und subtiles, wo nur die Blätter von den Blumenkelchen aufgereihet wurden. Diess letzte war besonders bey den Rosen ein eigenes Rassinement des Luxus, wo nun die schappenförmig über einander gelegten Blätter einen dicken Wulft bildeten. Um diesen so angereiheten Blättern einen Halt zu geben, hoftete man fie auf Lindenbast, welchen der Römer, dessen Lebensart und Sprache ein solcher Luxus in den früheren Zeiten fremd war, mit dem griechischen Worte philyra bezeichnete. Vgl. Plin. X , \$4. f. 25. - Die von Hn. Ruperti nicht verstandene Stelle Juvenals von einer abergläubischen Römerin (VI, 527): si candida jusserit Jo, A Meropë portabit aquas, ut spargat in aedem Isidis, erklärt Hr. B. S. 212 sehr gut nach Brodäus Vorgange. Weihkessel näuslich und Weihwedel waren schon in den heidnischen Tempeln zu Hause. Hier aber kist sich die bigotte Hisdienerin logar Nilwasser nach Rom bringen, dem von jeher alle herrliche Eigenschaften zugeschrieben wurden, und damit besprengt fie den Tempel der Nilgöttin. - In Theokrits dramatischer Schilderung des Adonissestes XV, 112), wo das kostbar ausgeschmückte Custum doloris beschrieben wird, nimmt Hr. B. S. 227 mit Recht die mannichfaltigen Früchte, die um das Bild des Adonis umherlagen, für kunftreich nachgebildete Wachsfrüchee; und erläutert dabey zugleich ein altes Sprichwort der Griechen (f. Hesych. To. 1. col. 103, 3. Wyttenback. de fera num. vind. p. 79), nach well chem jede vergängliche, von Aufsen vielgerinkechende, von Innen nichts leistende Sache ein Garten des Adonis genannt wurde. — Ueber das merkwürdige Vermächtnifs in den römischen Gesetzsammlungen Dig. XXXIV, tit. II, 32. S. o. in ornamentum mamillarum ex cylindris XXXIV et tympomiis margaritis XXXIV,

256

wird auch der Rechtsgelehrte sich mit Hn. Böttiger's Erklärung (S. 408) gern begnügen Durch dieselbe werden auch die auratae papillae bey Juvenal VI, 123. deutlich, über welche wir die neueste Ausgabe des Sai

tirikers wiederum vergebens befragen.

Hr. Böttiger macht uns zu einer Fortsetzung dieses Werkes Hoffnung. Wir werden dann (so endet
die Vorrede) unsere Sabina auf einer Lustparthie in die
Seebäder nach Baja begleiten, und im Vorbeygehne
auch in einem Tempel der großen Mutter Isis, die
ein Alter nicht ohne Ursache die kuppelnde Göttinn
nennt, einsprechen. Wenn die Erfüllung dieser Zusage bloß, wie der bescheidene Vf. versichert, von
der Bedingung des Beyfalls abhängt, den dieser erste
Versuch gewinnen wird: so dürsen wir gewiss das
Verlangen nach einer baldigen Erscheinung des zweyten nicht vergebens hegen.

Breslau, Hirschberg, Lissa in Südpreus., b. Korn d. ä.: Geschichte Griechenlands von William Mitford, Esq. und nach der dritten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt von J. F. Baron. Erster Band. 1800. XIV. u. 512 S. Zweyter Band. 1801. 512 S. gr. 8. (3 Rthlr. 8 gr.)

Welch ein classisches Werk Mitford's Geschichte von Griechenland sey, durch welche und wie mannichfaltige Vorzüge es vor allen übrigen, derselben Geschichte geweiheren, Werken hervorrage, und welche Pflichten daher dem Uebersetzer, der ein würdiges Machbild in deutscher Sprache aufstellen will, obliegen; diess ist auch in unseren Blättern, bey Beurtheilung des englischen Originals sowohl (A. L. Z. 1800. n. 27), als der Eichflädtischen Bearbeitung, wovon bereits vier Bände erschienen sind, umständlich entwickelt worden. Der Verfasser vorliegender Uebersetzung, Hr. Baron, versichert, mit einer dem Gehalte des Werkes geziemenden Anstrengung gearbeitet zu haben, und protestirt in der Vorrede (p. IX), ausdrücklich dagegen, "dass seine Uebersetzung ein "blosses Machwerk [irgend] eines Fabrikenarbeiters. "fey." Gern glauben wir der Verlicherung, da sich wirklich der mühsame Fleis des Vfs. an vielen Stellen bewährt. Sollte nun gleichwohl diese Verdeutschung, bey aller darauf verwandten Mühe, nicht als gelungene Arbeit betrachtet werden können: so wird diess weniger der Fahrlässigkeit oder Uebereitung des Verfassers, als seinem Unvermögen, zuzuschreiben feyn. In der That hat Hr. B. fich der deutschen Sprache noch zu wenig bemächtiget: es kommen in seiner Uebersetzung allzu viele unpassende Ausdrücke, Ichleppende Wendungen und Constructionen, verworrene und bis zur Ermüdung des Lesers gedehnte Perioden vor, welche gegen die gefällige Leichtigkeit und den fanft fortwallenden Fluss des englischen Originals sehr grell abstechen. Diese Fehler find es vorzüglich, welche, weil sie durch das Ganze sich ausdehnen, die Lecture verleiden: denn folcher Stellen. wo der Sinn des Originals verfehlt worden, finden sich zwar auch mehrere; doch bleibt ihre Anzahl weit

hinter jenen zurück. Hier einige Proben, wie fich uns, ohne ängstliches Umhersuchen, gleid ersten Bande darboten!

S. 48. "Die Erhabenheit des Machtes des la "Pelops im Range - scheint unbestritten gewein "feyn." Der Sinn ist: der Vorzug des ersten! ges - scheint der Familie des Pelops unbestritte wesen zu seyn. - S. 55. Bootien befind sich "noch sonderbarern würlichen Umftänden als In "lien. — Die umliegenden Gebirge ergiesen sch "allen Seiten in seine Flüsse, und bilden Bache "Seen, die keinen so vortheilhaften und dauer "Abfluss haben" u. s. w. Wer versteht dieses Dat - Thucydides heisst S. 72 der beweisendste mu len folgenden Schriftstellern. — "Theseus (& "wurde, auf den Antrieb dieses schlechten Webal "ein berühmter, aber gefährlicher Fremdling a "nem Feste geladen, wo man ihn gefangen 🛍 "wollte." Im Original ist vom Vergiften (poila) Rede. S. 78. "Ein Plan, den sie entworfen in "die Stadt zu überfallen, wurde von ihren Ge "entdeckt: ein Theil ihrer Truppen ward dabat "geriehen; die andern zerstreut, und der A "gänzlich unterdrückt." Im Englischen bei discovered to their adversaries - and the faction sompletely quelled. S. 248. .. Das Geschäft der ,nels scheint nicht von Belange gewesen zu kr Nicht wünschenswerth, (not destrable) sagt der Eug der; was auch der Zusammenhang fodert mer's extant works find wicht Homers große (5.29) sondern noch vorhandene Werke. - Watch the wa ther ist nicht, wie Hr. B. übersetzt, Fosfer halten fondern das Wetter beobachten oder beimen. Vo "Fabeln, welche gewisse Namen so verirent dars "ftellt haben" (S. 82) macht fich der demiche Le wahrscheinlich auch einen ganz anderen Beriff von fables, which have made these names so formit "Gebräuche des Dankes" (Statt Dankopfer) S. 83 b nen wir eben fo wenig. "Altare vollends, die infin "Luft errichtet wurden (S. 130), um darauf Opiri "bringen," wie mögen diese beschaffen gewelenkt Mitford begnügt fich, fie unter freyen Himmilem ten zu lassen. - Der thätige Diomedes foll, unserem Uebersetzer (S. 191), zuweilen außer ich Zelte auf seinen Armen geschlafen haben. Somien Nach Mitford schläft er, was begreiflicher ift, auf nen Waffen, on his arms. War dem Hn. Baros Bedeutung des englischen Wortes fremd oder m felhaft: fo konute ihn doch wenigkens Homer 151 ff.) zurecht weisen. — S. 151 vom Hold "sein Beywort, das er ihnen gieht, und weise "oft wiederholt." Deutscher und kurzer: das wort, das er wiederholt ihnen zutheilt. Ohr kann folgende Periode ertragen (S. 153); die Kenntuis der Bearbeitung und des Gebilden "der Olive, der Zubereitung einer daurenden M "rung aus Wilch durch Verwandlung derselben , se, und der Einkästelung der Bieven wegen "Honigs und Wachses, durch den Aristaus von "Ufern des Flusses Triton in Africa singesiste

en seyn;" und wer fasst den Sinn der Worte ohne ihiam angestellte Construction oder Vergleichung s im Englischen so lichtvollen Ausdrucks? - Dassel-Urtheil gilt von folgender Periode (S. 179): "Denn chwach und unbefestiget, wie die Gesetze und Reierungen damals waren, als der Unterschied des langes, und die Verschiedenheit des Eigenthums och sehr groß war, hatten Fürsten und wenige reihe Personen die Mittel in Händen, welche sie zum lufwande geneigt machten; allein unter der repulicanischen Gleichheit der späteren Zeiten, wenn uch da jemand die Kosten zu jenem Aufwande häte bestreiten können: so machte es doch der gleichnachende Geist der Zeiten gefährlich, so etwas bliken zu lassen." Noch verworrener, und ohne Beyfife des Originals schwerlich zu enträthseln, sind die erioden: S. 182 Getrennt in kleine Staaten etc. S. 15: Während nun die nämliche Methode etc. und anre dieser Art, welche blos ihre Weitschweifigkeit id lästiger Worschwall vor der tadelnden Aushe-

ing des Recensenten schützt.

Undeutsch, zum Theil unedel, find, unter mehren. die Ausdrücke oder Fügungen: S. 100 "Wir merken den Officier niemals anders, als in dem eingen Umflande, wenn er" etc. S. 197: "dieses Schiff itte einen beweglichen Malt, der im Singular vorommt; und Segel, die im Phiralis erwähnt werden." 203: "eine Stelle, welche mit einem Schlage die egierung. Moralität und Religion schildert." S. 223: pinnen, Weben u. s. w. "wurde von jeder Familie fich betrieben." S. 245: "Apollo wurde die prä-firende Kraft des Ortes." S. 263: "die Fürften wurin mit jedem Umstande der Herrlichkeit und des Glans, den das Zeitalter darbieten konnte, gefeyert." 262: "es flossen große Versammlungen von beiden eschlechtern zusammen." S. 287: "Indem er (Hesiod l gemeynt) von der darin auftretenden Generation det, welche er das Heldengeschlecht nennt, bebränkt der Dichter (Hesiod) seine Beschreibung" u. w. Allein in dieser ganzen Stelle herrscht eine och größere Verwirrung der Gedanken selbst; inem Hr. Baron das eherne Zeitalter mit dem heroihen vermengt, welches Mitford, der hesiodischen ichtung getreu, auf jenes folgen, und dem eiseren vorangehen lässt. Nicht einmal des folgende: the account of the brazen, the heroic and the iron ze, bringt den Uebersetzer zur Wahrheit zurück: m seinen Irrthum zu behaupten, muss er sich sogar ing Verfälschung des Originals erlauben. Er überetzt nämlich: "in der Nachricht von dem ehernen, as heist, heroischen und eisernen Geschlechte" etc. - S. 395: "die sich erhebenden Köpfe werden um desto eifriger nach der Tugend haschen." - Hahende Kopfe pasten allenfalls zu waghalsigen Charakmen, welche S. 307 vorkommen, und deren Macht , 412 flillschweigender empor wächset; aber in eine gu-: Uebersetzung gehören sie nicht.

Wir hatten uns weit mehrere Stellen angestrichen, uch solche, worin Hr. Baron den Sinn des Originals, aweilen auf sinc sehr sonderbare Weise, missver-

ftanden hat (z. B. S. 408. 413. 423. 427. 446. 459. 473); allein die angeführten Proben scheinen, diese Uebersetzung zu würdigen, hinlänglich. Wir fügen daher nur Eine Stelle noch bey, um den Vs., wo möglich, vor einer allzu nachlässigen Schreibart durch sein eigenes Beyspiel zu warnen: S. 501. "Die Ge"setze gegen Unthätigkeit, die einige dem Solon bey"legen, werden auch dem Peisistratus beygelegt. Das "Gesetz, welches einen Staatsunterhalt für die im "Dienste ihres Landes Verwundeten verordnete, wird "ihm allein beygelegt. — Er soll die erste, in der "Welt bekannte öffentliche Bibliothek angelegt ha"ben, und die erste vollständige Sammlung und An"ordaung der homerischen Gedichte wird ihm von "Cicero beygelegt."

Die durch die Vorrede von Neuem in Anregung gebrachte Frage, ob es bester war, das Original ohne alle Abkürzung und Veränderung zu übertragen, oder ob eine freyere und hie und da verkürzte Bearbeitung den Vorzug verdiene, würde nur dann ernsthaft beachtet werden müssen, wenn unser Uebersetzer, nächst der sich selbst auserlegten Pslicht der Vollständigkeit, die wichtigeren und schwereren Pslichten seines Geschäfts zur Besriedigung der Leser er-

füllt hätte.

BRAUNSCHWRIG, b. Reichard: Skizzirte Darstellung der allgemeinen Weltgeschichte. — Zu einer wiederholenden Uebersicht, von G. H. Metz. 1801. 160 S. 8. (9 gr.)

Wir rathen dem Vf. wohlmeynend, Geschichte besser zu Rudieren und das Gelesene zu verdauen, ehe er wieder eine Feder zur Bearbeitung historischer Gegenstände ansetzt. An Anlage scheint es ihm nicht zu fehlen, öfters kommt ein heiterer Blick aus seinem Buche zum Vorschein; aber nichts hat sich bey ihm noch zum reinen Zusammenhange entwickelt. Er findet es zweckwidrig, dass andere Schriften ähnlichen Inhalts fich so gerne in Nebendinge verlieren, welche keinen allgemeinen Einfluss auf die große Verkettung des Ganzen haben, will also bloss diesen allgemeinen Ueberblick liefern, und verirrt sich doch gleich in der ersten gar nicht näher bestimmten Periode auf Erzählungen von den Phrygiern, Lydieren, Armeniern etc. zerreisst und knüpft nach eigener Manier, und stellt Facta zusammen, die nirgends als in seinem Kopse je vereinigt gewesen find. Z. B. S. 41. "Alexander hatte über die meisten unterworfenen Länder Generale als Statthalter gesetzt, deren Verwaltung ganz militärisch war. Ihre Einigkeit dauerte nicht lange, sie nahmen den Titel der Könige in ihren Statthalterschafien an, und nach der Schlacht bey Ipsus entstanden vier Hauptreiche." Eben so lahm und unrichtig ist S. 37. die griechische Geschichte von den Zeiten der Perser Kriege an zusammengestellt. Die Enträthselung folgender Stelle S. 56. überlässt Rec. glücklichern Auslegern als er ift. "Bey diesen fürchterlichen Auftritten (zur Zeit der Völkerwanderung) in Europa gewann niemand mehr, als die römischen Bischöfe, welche durch ihre Kabbalen anfingen, die Schwäcke des Reichs zu benutzen, unter dem Vorwande den Frieden mit den Feinden zu schaffen, sich allerley Vortheile durch listiges Nachgeben und Verstellung, sogar durch niederträchtige Schmeicheley zu erwerben, die ihnen die aus Rom entstohenen Schwächlinge, als ihre Sklaven nun nicht mehr streitig zu machen wagen dursten." Den Westgothen weist er S. 74. ihr Reich im nördlichen Gallien am. Und so kommt der Vs., man weiss selbst nicht wie, auf unsere neuesten Zeiten, wo die Cisalpinische Republik zu ihren Besitzungen schon Parma zählt,

#### KINDERSCHRIFTEN,

ALTONA, b. Hammerich: Jacob Stille's Erzählungsbuch, oder kleine Bibliothek für kleine Kinder, die das Leson angefangen haben und fich gern etwas erzählen lassen. Von J. Glatz. Erstes Bändchen. 1802. X. u. 254 S. Zweytes Bändchen. 1803. VIII. u. 244 S. 8.

Bey Ausarbeitung dieser Kinderschrift nahm Hr. G. auf ein früheres Alter Rückficht, als bey dem, in dieser Zeitung schon angezeigten: rothem Buche und Unterhaltungsbuche der Famile Grünthal (1800 Nr. 273.

1801. Nr. 192.). Das vor ums liegende entilt in nur kürzere und längere, meistentheils im kinden leicht vorgetragene, Erzählungen, in welche und da nützliche Tugend - und Klugkeitsmaxinen gewebt sind, sondern es liesert auch noch anden zu unterhaltenden, obgleich bekannten Benküben als die Aufgaben, angesangene Wörter und sei gene Reime etc. zu vollenden. Im Gauzen ist Materiale gut gewählt. Nur zuweilen scheint mit was aufgenommen zu seyn, was in ein soldel derbuch nicht gehört, wie Th. II. S. 187. die in be, den Reim;

Kennst du den Riesen Golisth. Den David einst ---

zu vollenden. Was wissen denn kleine Kinks dem Riesen Goliath? und wozu ist ihnen aud i Kenntniss nötbig?

NÜRNBBRO, in d. Steinischen Buchh.; Daß oder neue Beytrüge zum Forstwesen von i. denberg. Erites Hest mit 1 illuminirten 14 2te Auslage. 1803. 172 S. 8. (12 gr.) (S. 4) A. L. Z. 1798. Nr. 67.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

"Geschienere. Coburg, mit Ahlischen Schriften: Veber die Besoldungen der Stuatsdiener bey Griechen und Bomiern. Einladungsschrift - von Johann Friedrich Facius, ord. Lehcer d. griech. Sprache und Aufseher der Bibl. zu Coburg. 1803. Obgleich in den Demokratieen und Republiken der Alten Ehre und Ruhm der vorzuglichste Lohn der Staatsamter war: to erwähat doch schon Aristoteles (Politic, V. 6. p. 341 ed. Conring.), dass manche Regierungsstellen bey den Griechen Einkunfte trugen, und will folche nur den Aermeren ertheilt wissen. Dahin gehörte zu Athen wahrscheinlich der gemeinschaftliche Freytisch, welchen die funfzig Prytanen auf Kosten des Staates genossen; sodann die Diaten oder das Reilegeld, welches Staatsdiener als Gesandte und auf Reisen in öffentlichen Angelegenheiten erhielten. Auch die Richter bekamen in Athen eine Geldbelehnung, anfangs 2 Oholen (2 gr.), nachher gewöhnligh einen Triobolus (3 gr.) für jeden Process; die Advocaten hingegen i Drachme (ogr.). Das Militär wurde nur in Kriegszeiten gut gelöhnet. Auch Schullehrer wurden bey den Griechen theils vom Staate, theils von den Aeltern beloldet. - Bev den Romern waren die Staatsamter eigentlich auch Ehrenstellen (honores) ohne Gehalt: die sie be-kleideten, mussen ein bestimmtes ausehnliches Vermögen für sich belitzen. Die Staatsamter führten aber in einer gewissen Ordnung zum Ziel der Verwaltung einer Provinz, womit bekanntlich to viele erlaubte und unerlaubte Vortheile verknügft waren, dass diele eine zeiche Schadloshaltung für die vorher ohne Gehalt verwalteten Aemter gewährten. Daher auch die Benennungen von Befoldungen und Gratificationen eigentlich auf die Gouverneurstellen in den Provinzen sich beziehen; wie honorarium, vafarium, falarium. Späterhin ertheilten einige

Kailer faleria ausma, wie Nero den ärmeren Schainen Buch August erhielten die Staatsdiener in den Provinen und in nen bestimmten Gehalt. Auch den Soldaten und und Kaisern Sold gereicht, der nach den Umständes untstäden. Die öffentlichen Lehrer (Grammatici, Rhester, lissen, Die öffentlichen Lehrer (Grammatici, Rhester, lissen) wurden für ihren Unterricht, so wie bey den Grändbezahlt, und unter Vespasians. Antonias und Mark has Regierung wurde dieses Lehrstellen ein ansehnlichen halt von I Talent angewiesen.

Diess find die Hauptmomente dieser mit historichelle niffen der Alten versehenen Schrift, deren Stoff von des lehrten Vf. leicht hätte reichhaltiger ausgeführt wedals men, wenn ihm nicht die bestimmten Gränzen eines Schulen, wenn dem Gränzen eines Manche Studirende in deutschen Schulen sowohl als auf Akademieen, dieser wirde, dass Protagoras von Abdera, der erste, som siede Nüssen Gesagten noch hing für Geld lehrte, von jedem seiner Zuhörer ein Honorn in dem Gringt würde, dass Protagoras von Abdera, der erste, som siede Minen (ungefähr 2000 Thalern) soderte (Dies Link 52); dass Evenus von Paros, der nur 100 Thaler nam dem Gespött aussetzte (Plut. Apol. Socrat. p. 20 ff.); das Grenugsame Kokrates 200 Thaler perlangte (Plutarch, vink genugsame kokrates 200 Thaler) ausgeben das der het der sophisten, das empfangen gelig forschendem Blick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Blick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschendem Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschenden Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschenden Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschenden Elick zu untersuchen und wohl gar auf der forschend

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dennerstags, den 4. August 1803.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Leipzig, b. Hoffmeister u. Kühnel: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Für patriotische Verehrer ächter musikalischer Kunst. Von J. N. Forkel. Mit Bach's Bildnis und Kupsertaseln. 1802. X. u. 69 S. gr. 4. (1 Rthlr.)

bgleich keine von allen schönen Künsten in ihrem ausübenden Theile so sehr dem Eigensinne und dem Wechsel des Zeitgeschmacks unterworfen ist, als die Tonkunst: so sind doch ihre theoretischen Grundfätze zu fest und bestimmt, um von diesem Wechfel sonderlich zu leiden, und die Namen und Verdien-Re derer, die sich von dieser Seite in jener Kunft auszeichneten, so bald, als die Namen der Modecomponisten, außer Umlauf zu bringen. Zwar der berühmte Tonkünstler, dessen Lebensbeschreibung und Charakteristik die vorliegende Schrift enthält, war nicht bloss als Theoretiker gross und denkwüsdigs er hat um den Jusübenden Theil der Musik die größten, Verdienste, und seine Spielart macht für die Behandlung der Orgel und des Klaviers Epoche. Aber vorzüglich durch das tiefste theoretische Studium seiner Kunst machte er in ihrer Ausübung so ausnehmende Fortschritte, und ward Urheber der glücklichsten und einflussreichsten Reform dieser letztern.

Schon seit vielen Jahren hatte unser Vf. den Vorfatz, eine Schrift dieses Inhalts zu liefern; denn was bisher über das Leben und die Verdienste dieses Mannes geschrieben war, konnte seinen Verehrern schwerlich Genüge leisten. Er war indess Willens, die gesammelten Materialien für den letzten Band seiner so schätzbaren allgemeinen Geschichte der Musik aufzusparen; aber die sehr rühmliche Unternehmung der Verlagshandlung, eine vollständige und kritisch-correcte Ausgabe von den Werken Joh. Seb. Bach's zu veranstalten, veranlasste ihn zur Veränderung und frühern Ausführung seines Entschlusses. Mit Recht nennt Hr. F. jene Werke ein unschätzbares National-Erbgut, dem kein anderes Volk etwas Aehnliches entgegensetzen kann; und die gegenwärtige Schrift wird, mit jener im glücklichen Fortgange schon wirklich begriffenen Unternehmung vereint, gewis dazu beytragen, die ihnen gebührende Verehrung stärker zu beleben und allgemeiner zu verbreiten. Zur Erreichung dieser letztern Absicht ist freylich die öffent. liche Aufführung musikalischer Werke vor einem zahle reichen Publicum das wirksamste Mittel; und diess findet bey den Bachischen Werken nur in sehr beschränktem Maase statt. Nur zu gegründet sind

A. L. Z. 1203. Dritter Band.

des Vfs. Klagen über den Mangel an hinlänglich geübten und geschickten Musiklehrern; vielleicht aber kann die größere Verbreitung dieser Meisterwerke auch zur Abhelfung dieses Mangels mitwirken. Classischer wenigstens können keine seyn, als diese; auch bewah. ren sie am sichersten vor Einseitigkeit und Vorurtheilen des tändelnden Modegeschmacks. Nicht leicht aber war irgend ein Anderer im Stande, den großen Werth dieser Arbeiten und das Charakteristische in dem Talente ihres Urhebers so gründlich, so genau und belehrend zu entwickeln, als der Vf. dieser schönem Benkschrift; ob er fich gleich überzeugt halt, dass keine Sprache reich genug ist, um alles damit auszudrücken, was von dem hohen Werth und von dem erstaunlichen Umfang einer solchen Kunst gesagt werden könnte und müßte. - "Bach's Handhabung des in-"nern Kunstmechanismus, sagt er, können wir allen-"falls begreifen und erklären; aber wie er es gemacht "hat, diesem ebenfalls nur von ihm erreichten so ho-"hen Grade der mechanischen Kunst zugleich den le-"bendigen Geist einzuhauchen, der uns auch im ge-"ringsten seiner Werke so deutlich anspricht, wird "wohl stets nur gefühlt und angestaunt werden kön-"nen." - Seine Vermehrung der bisher bekannten biographischen Nachrichten von ihm verdankt er den verstorbenen beiden ältesten Söhnen des großen Mannes. Wilh. Friedemann und Karl Philipp Emanuel Bach. die von der Kunst ihres Vaters bis an ihr Ende nie anders als mit Begeisterung und Ehrfurcht redeten und schrieben. Durch sie ward er auch mit seiner Kunst und seinen Kunstwerken bekannt.

So interessant auch der biographische Theil diefer Schrift ist: so muss sich Rec. doch hier nur auf die Anführung der vornehmsten Lebensumstände einschränken, um über den charakteristischen Theil etwas ausführlicher seyn zu können. - Sechs Generationen hindurch haben sich die meisten Mitglieder der Bachischen Familie durch musikalisches Talent und Fertigkeit in der Musik ausgezeichnet. Ihr Srammva. ter hiefs Veit Bach, und lebte als Backer zu Presburg in Ungarn, von wo er wegen der Religionsunruhen im 16ten Jahrhundert fich nach Thüringen begab. Unfer Joh. Sebastian wurde 1685 d. 21sten Marz zu Eifenach geboren, wo sein Vater Hof- und Stadtinusikus war. Diesen verlor er aber schon im zoten Jahre, und kam nun zu seinem ältern Bruder, Organisten in Ohrdruff, der sein erster Lehrer im Klavier-Apielen wurde. Hernach war er Chorschüler in Lüneburg, Hofmusikus in Weimar, Organist zu Arnstadt, zu Mühlhausen und Weimar, wo er bald hernsch zum Concertmeister ernannt ward. Von da kam er als Ka-

Мm

pellmeister nach Köthen, und nach sechs Jahren wurde er zum Musikdirecter und Cantor an der Thomassichule in Leipzig berusen. In dieser Stelle blieb er bis an seinen Tod, welcher d. 30ten Jul. 1750 ersolgte. Drey Jahre vorher machte er eine Reise nach Berlin, und erhielt von Friedrich dem Großen eine ausgezeichnete Aufnahme.

Jedem Klavierspieler empfehlen wir den zweyten Abschnitt dieser Schrift zur folgewerthen Belehrung. Der Vf. giebt darin eine wirklich meisterhaste Beschreibung von dem Eigenthümlichen der Bachischen Spielart und Behandlung des Instruments, welches besonders in dem höchsten Grade der Deutlichkeit des Anschlages bestand. Die hiezu ersoderliche Lage der Hand, Biegung, Druck und Abgleiten der Finger, werden angewiesen, und zugleich die dadurch entstehenden wichtigen und mannigsaltigen Vortheile erwähnt. Bach besass indess noch manche andere Vorzüge, eine große Leichtigkeit der Hand, und ward Erfinder einer Fingersetzung, die noch immer nach feinem Namen benannt, und allgemein als die beste angesehen und empsohlen wird. Es ist bekannt, dass die Theorie derselben nebst ihrer Auwendung von seinem Sohne, Karl Philipp Emmanuel, in seinem Verfuche über die wahre Art das Klavier zu spielen, am vollständigsten vorgetragen ist. Der Vf. zeigt ihre Verschiedenheit von Couperin's Methode, die früher bekannt, und von Einigen für die namliche gehalten wurde. Aus allem dem, und mehrern glücklich entdeckten Vollkommenheiten, entstand bey 3. S. Bach zuletzt ein so hoher Grad von Fertigkeit, und, man könnte fast sagen, Allgewalt über das Instrument in allen Tonarten, dass es nun für ihn fast gar keine Schwierigkeiten mehr gab. Am liebsten spielte er auf dem Klavichord, und fand es zum Vortrage seiner feinsten Gedanken am bequemsten. Von Härten in der Modulation wusste er nichts; seine Chromatik sogar war in den Uebergungen so sanst und fliessend, als wenn er bloss im diatonischen Klanggeschlechte geblieben wäre. Bey der Aufführung seiner eigenen Stücke nahm er gewöhnlich das Tempo sehr lebhaft. Stärkern Affect drückte er nicht durch übertriebene Gewalt des Anschlags aus, sondern durch harmonische und melodische Figuren, das heisst, durch innere Kunstmittel. Im Allgemeinen gilt diess alles auch von seinem Orgelspielen; obgleich dabey alles ganz anders war, als beym Klavierspielen, nämlich der Natur des Instruments und seiner Bestimmung angemessen. Hier war alles gross und feyerlich. Der Vs. ferzt S. 19. ff. die hiezu nöthigen Erfodernisse einsichtvoll auseinander, und beschreibt zugleich Bach's ganze Verfahrungsart. Dieser verstand zugleich den Orgelbau sehr genau, und gab davon bey Orgelproben die besten Beweise. - Seine ersten Versuche in der Composition waren mangelhaft, da er sie ohne fremde Leitung unternahm. Bald aber schlug er elnen bessern Weg ein, und benutzte dabey vornehmlich die Violinconcerte von Vivaldi, und die Werke anderer Harmonisten und Fugisten. Vorzüglich bear-

beitete er den ernsthasten und hohen Stil in de fik. Seine Harmonie besteht durchgehends in glücklichen Verwebung mehrerer Melodieen, de so singuar sind, dass jede zu ihrer Zeit als Ohe me erscheinen kann, und wirklich erscheint. I übertrifft er alle Componisten ohne Ausmahme Mittel, deren er sich hiezu bediente, waren ihn eigenthümlich, und lagen befonders in der g Freyheit, die er dem Gange seiner Stimmen gab. hierüber findet man S. 26. ff. eine nähere Eront welche auch die Art betrifft, wie B. die hergel ten Regeln übertrat. Mit der ihm eigenen In Harmonie hing nun auch die ihm gleichfalls gu gene Modulation zusammen. Denn er water aus dem ganzen Gebiete des Tonreichs zu verm was nur irgend mit einander in Beziehung # werden konnte. Dadurch gewann denn aud Melodie eine eigenthumliche Gestak, die jedods überall die nämliche ist. Gleiche Originaliti seine Passagen im Einzelnen; sie sind neu, s und überraschend, voll Reichthums an sei Nicht Eigenschast, sondern vielmehr eine im rer Eigenschaften ist es, das die Bachische nie veraltet. Man wird wenig Composition gleichem Alter finden, von welchen erwas Acht Sehr ausgedehnt und il gefagt werden könnte. mannigfaltig war fein Gebrauch des Rhythmas ne Art von Zeitverhältniss liefs er unversucht und benutzt; und die Kunftform, welche er wahle. und te zu den leichtesten oder schwersten gehören, fei Behandlung derselben war immer gleich leich, gleic glücklich, und er erreichte immer da Ziel, wond er strebte. Vornehmlich aber übertraf ein der fes alle andere Tonsetzer; und jede hat ihre eigen genau bestimmten Charakter. Seine Singhicke nicht minder geistvoll und reich an Harmonie, bei ders in den Choren und Motetten. - S. 17 111 der Vf. auf die Verdienste, die sich Bach als bei lehrer erwarb, und charakterifirt seine Meilode Unterricht im Spielen fowohl als in der Compelia und nennt sodann die merkwürdigsten seiner Sta die fammtlich, obgleich mehr oder weniger, zeichnete Künftler geworden find. Am meilen ten fich seine Söbne, besonders die beiden allern vor. Kittel, Organist in Erfurt, heisst bier de zige noch lebende Bachische Schüler; doch bis der gleichfalls noch lebende Fleischer in Braunich seines Unterrichts genossen, und sich dedurch fehr geschickten Klavierspieler und Componite bildet. — Auch das Verdienst eines vorzäglich ten Hausvaters, Froundes und Staatsburgers wit großen Manne eigen. Als Künftler war er me bescheiden. Rin glänzendes Glück machte in der Welt; aber er lebte häuslich, genigfan blos für seine Kunst. An Liebe, Freundschift. threnvoller Auszeichnung gebrach es ihm nicht Die Menge seiner musikalisch en Arbeiten ift sebre Zur Abfonderung seiner ersten Versuche oder just übungen von den wahren Meisterwerken bis Selbst zwey Mittel angegoben; und ein sines

Kunst der kritischen Vergleichung. Bey Ering seines ersten Werks war er schon über vierir alt. Was er in einem so reisen Alter der
ichen Bekanntmachung werth hielt, und was
st durch den Stich bekannt machte, kann man
rzüglich gut halten. Größer ist die Anzahl seiir durch Abschristen verbreiteten Werke; und
erth derselben muss theils durch die Kritik,
dadurch bestimmt werden, dass er nur die vorh gelungenen einer steten Verbesserung werth

Sein Verbesserungstrieb erstreckte sich aber auf seine gestochenen Werke; daher entstanden verschiedene Lesarten. Der Vf. liefert von S. n, ein kritisches Verzeichnis sowohl von den chenen als ungedruckten Bachischen Werken, pringt die letztern unter die Rubriken von Klaund Orgelfachen mit und ohne Begleitung, und empolitionen für Bogeninstrumente und für den ig. - Hierauf redet der Vf. noch in einem eige-Abschnitte von dem lehrreichen Nutzen, den die eichung der ältern und neuern Lesarten in B's. positionen für den Kenner haben kann, und cht, dass der jetzigen Ausgabe seiner Werke am ein Heft mit den wichtigsten und lehrreichsten. inten möge beygefügt werden. Was über die anandten Verbesserungsmittel bier gesagt wird, zeugt dem sorgfältigen und von eigener Einsicht gelei-1 Studium, welches unser Vf. auf jene Werke verdet hat. Zuletzt noch einige sehr lesenswerthe erkungen über Bach's Kunstgenie und dessen Bilz durch Vermeidung verschiedener Klippen, woviele mit ähnlichem Genie begabte Künstler zu itern pflegen.

16A: Lieder und Elegien von Eberhard Friedrick Erhardt, herausgegeben von W. Ch. Friebe. 1801. 8. (16 gr.)

er schon verstorbene Vf. dieser Gedichte, ehedem diger der evengelischen Gemeine zu Pleskow in a fogenannten polnischen Liefland, und hernach Dorpat, war, nach den biographischen Notizen Herausgebers, ein Mann von gebildetem Geist: sen intellectuellen Charakter wurde man auch aus vorliegenden Sammlung seiner Gedichte erken-1. Aber poetisches Genie hatte ihm die Netur vert. Erscheint sich, gleich so Vielen, zur Dichtkunk pildet zu haben, wie man fich zu einem Amt oder, werbe bildet; er lernte Ideen und Bilder zusamn reihen, Gleichnisse ründen, Sylben abmessen, ime paaren; und verfuchte dann nachzumachen, is er andere machen gesehn. Aber über diese memische Fertigkeiten hinaus erhebt er sich, ungeatet der mannigfaltigen Gattungen, an welche en h gewage, in keinem Stück der Sammlung, wele Rec. mit ungewöhnlicher Standhaftigkeit ganz irchgelesen. Gedichte folcher Geister werden nie was mehr feyn, als, (man verzeihe uns den Schulerminus!) die versus turbati der besseren Dichter. den Werke sie lasen: es sind dieselben Ideen, Gleich-

nisse, Wendungen, - nur anders gestellt. Poelien dieses Gepräges haben, wie alltägliche Menschenseslen, manche schätzbare negative Tugenden, keine einzige politive; ihre Verfasser sind Dichter wie man Affessor, Secretar u. s. w. ift. Sie können dem Zirkel von Freunden und Bekannten des Vf. eine sehr angenehme Unterhaltung gewähren, indem ein Theil dieses Zirkels gewöhnlich nicht weiss, dass das, was der Gegenstand seiner Entzückung ift, schon von andern, und viel besser, gesagt worden: aber diese Gedichte dem Publicum vorlegen, heißt fie dem alles früfenden Genius der Literatur und des Geschmacks, darbieten. welchem kein von irgend einem classischen National-Dichter schon gebrauchtes schönes Gleichniss, kein origineller Gedanke, keine ausgesuchte Wendung unbekannt ift, und der im Reich des Genies keine Repetitionen und keine Identitäten duldet. Hat der Herausgeber diefer Sammlung irgend einen wohlthätigen Zweck durch dieselbe beabsichtet; oder wollte er den Freunden des Verkorbenen ein Denkmal seines Geiftes in die Hand geben: so kann Rec. sein Unternehmen nicht tadeln. Denn wenn gleich, wie den Göttern kein lahmes Schaaf, also den Musen keine matten Gedichte geopfert werden müssen; so kann doch die edle Abficht die Gabe gewissermassen heiligen; im andern Fall können die Freunde des Verstorbenen, durch manches poetische Blatt von seiner Hand, vermittelst der Erinnerung an manche rührende Zeitund Orts-Umstände, denen es gewidmet war, oft noch lange nach seinem Tode, sehr zweckmässig, me ralisch erbaut werden. Zur Bestätigung des ausgesprochenen Urtheils lese man folgende Proben. S. 70:

### Die Begeisterung, ein Sonnett.

Willst du kühn der Erde dich entschwingen, Willst du groß und frey, ein Götterschn, Glück und Wonnen, unsrer Erd' entsiehe, Starken Heldenmuthes voll, erringen: Willst du Himmelsmelodieen singen, Hold und süfs, wie Engel-Lautenton, Des Gesanges angenehmen Löhn, Mira's Herzensadel darzubringen: O so schöpse Geistesglut und Krast, Junger Sänger! nicht aus Aganippen, — Nar ein Lächeln ihrer Rosenlippen, Nur ein Blick aus ihrem Auge schafft Deinem Fitzich Krast empor zu schweben. Deinem Liede ewig junges Leben.

Wer die Lieder von Salis Matthisson, Stolberg, (befonders auch Bürgers Sonnett an einen jungen Dichter) kennt, der sindet, in allen Phrasen, Gleichnissen
und Wendungen dieses Erhardtischen Gedichts, lauter alte Bekannte. Das Tischlied S. 55. auf die Freundschaft dürste eines der gelungenern Stücke seyn. z. B.:

Wahrheit wohnt, und Kraft und Muth In der Männer Herzen, Feurig walk ihr edles Blut Bey des Dulders Schmerzen. Sanfimuth ist der Frauen Ruhm, Gut im stillen handeln, Frohen Muths im Heiligihum Frommer Unschuld wandeln.

TÜBINGEN, b. Cotta: Almanach des Dames pour, l'an dix, 1801 et 1802. Avec Figures. 208 S. 12. (1 Rthlr. 16 gr.)

Ein sehr niedliches und gehaltreiches Geschenk für Damen. Was hier aus ältern und neuern französischen Prosaikern und Poëten gesammelt ist, verdient Beyfall. Schop die Namen C. Arnault, Fontanes, de Gentis, Le Brun, Boufflers, La Harpe, Parny, de Nivernois, u. s. w. verbürgen ihn. — Glücklich ist das tressliche Lied: "Sagt, wo sind die Veilchen hin?" von Vanderbourg übersetzt. Nur hätte Rec. gewünscht, dass V. dem Refrein und der Melodie treu geblieben wäre. — Nicht ohne Vergnügen las er "les derniers insans de Werther" (Werthers letzte Augenblicke) im Gefühle, dass der Ungenannte die Krast und Herzlichkeit des Originals, trotz aller Anstrengung, nur nach lallen konnte. Man vergleiche z. B.

"Ja, Lotte, warum sollte ich es versehweigen? Eins von uns dreyen muss hinweg, und das will ich seyn. O meine Beste. In diesem zerrissenen Herzen ist es wüthend herumgeschlichen, ost — deinen Mann zu ermorden! — dich! — mich! So sey es!"

"Pourquos te le cueher? le foleil à la feis ne faurait plus leng tems nous eclairer tous trois."

Et puisqu'il faut enfin, que l'un de nous périffe,

Que cet arret fatal sur mai seul s'accomplisse.

Souvent dans ma fureur, fur moi, sur ton époux, Sur toi - j'ai medité de diriger mes coups.

Rec. wählt zum Ergörzen der Leser vier Epigrammen aus:

#### 1. Renvoi de Cheveux.

Dans mon desespoir amoureux
Je pourrais, comme beaucoup d'autres,
Pleurer, m'arracher les cheveux.
Je ris, et je vous rends les votres.

#### 2. Sur un orateur.

Facond ferme toujours les yeux, Quand devant le public il glose: Pour moi, je l'aimerais bien mieux, Les yeux ouverts, la bouche close.

### 3. A un Commentateur.

Sur les cenvres d'antrui, trouvant toujonn à fin Humbus les interprête, en explique le sens; On dit même sur ses enfans On'il nous prepare un commentaire.

4. Sur un moderne Cotin volé.

On vient de me voler. — "Que je plains ten mi
Tous mes vers manuscrits. — "Que je plaint
leur !"

Zum Schlusse vier freye Nachahmungen die

- I, Lieb' und Treue logst du mir! —
  Jammern könnt' ich vor Verzweislung, Kin!
  Jammern und zerraufen meine Haare.
  Lachend fend' ich deine Locke dir.
- 2. Du, der so gern von fremden Werken sprikt Warum gedenkst du deiner Kinder mit!
- 3. Mit geschlosnen Augen redest du. Lieber Augen auf, und Lippen au!
- 4. Veit. Ein Schurke stahl mir heut Ich. Beklagenswerther Veit!
  Veit. Was ich seit Jahren schrieb.
  Ich. Beklagenswerther Dieb!

### KLEINE SCHRIFTEN.

KRIZESWISSZUSCHATTEN. Braunschweig, in d. Schulbuchh.: Handbuch für Unterofficiere der Infanterie, wie auch zur Belehrung der jungen Officiere über die Pflichen, und den Werth ihrer Untergebenen. Von M. Fleischer, Herz. Braunschweig. Lieutenant. 1802. 91 S. 8. (6gr.) Schon vor mehreren Jahren ist eine Anweisung für Cavallerie-Unterofficier in Absicht des Felddienstes erschienen, und ein ähnliches Werkgen für die Unterofficier der Infanterie war in der That Bedürfnis, theils um dem lehrbegierigen Theile derselben zu Hülfe zu kommen, theils auch die praktische Bildung der übrigen zu erleichtern. Der Vs. giebt daher hier in zwey Abschnitten einem Unterricht über die Obliegenheiten des Insanterie Unter-officiers in der Garnison und im Felde, und Rec. muss ihm die Gerechtigkeit widerschren lessen, dass kein Gegenstaud von

Wichtigkeit vergessen ist. In dem Wörterbuche S. 44. ren wir jedoch mehrere dem Soldaten unentbehrliche Wonn, Attaque, Barraque, Batterie, Bojenux, Breche, Brigath, ton, Caponieren, Chasseurs, Depot, Estadron, Foschina, queurs, Füsilier, Gage, General-Decharge, Grank, den, Haubitzen, Honneur, Ingenieur, Intervallen, Linie, Masse, Miliz, Munition, Ordro de bataille, se Linie, Masse, Miliz, Munition, Ordro de bataille, se Ricochetschuss, Sauvegarde, Salve, Salutiren, Subrites Ricochetschuss, Sauvegarde, Salve, Salutiren, Subrites Subsidien, Subsistenz, Tiraillion, Tempo, Toumiren, versen, Vedetten u. s. w. die der Unterofficier deshah muss, weil sie nicht selten bey der Parole verkonnen, ihm da von dem Adjutanten dicurt werden,

ter

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 5. August 1802.

Νn

### NEUERE SPRACHKUNDE.

ALTONA, b. Hammerich: Principles of politeness and of knowing the world — Ein englisches Lesebuch für Schulen und den Selbstunterricht junger Leute beiderley Geschlechts, mit kurzen Noten, grammatischen Anmerkungen und einem vollständigen Wörterbuche, bearbeitet von J. B. Friese, Subrector an der Schule zu Flensburg. 1802. 339 S. 8. (1 Rthlr.)

eksantlich beschästigte sich der berühmte, zu Losdon 1694 geborne Philipp Dormer Stanhope, Earl of Chefterfield, in und nach seiner politischen Laufbahn, mit der Erziehung seines einzigen Sohns, Philip Stanhope Esq. Diesem gab er theils in Briefen, theils in moralischen Auffätzen vortressliche Vorschriften zu seiner Bildung, die noch jetzt als Richtschnur feiner Lebensart in England geschätzt, und zum Jugendunterricht gebtäucht werden, besonders nach J. Trusler's Auszuge. Diesen liess Hr., F. abdrucken, um junge Deutsche nicht bloss mit der englischen Sprache, sondern auch mit einem klugen-Benehmen im Umgange bekannt zu machen. setzte unter den Text die unregelmässige Umbiegung: der Nenn - und Fürwörter, die Abwandlung irregulärer Zeitwörter, und bisweilen die Ergänzung einer Ellipse. Insofern war die Arbeit glücklich und leicht; aber die grammatischen Anmerkungen, auf welche mit Buchstaben hingewiesen wird, sind größtentheils anvollständig, und nicht immer richtig. Z. B. die Anmerkung a lautet: "Nach einem Comparativ und den Wortern else; other, otherwise und rather heisst als im Englischen than; nach einer Verneinung but, z. E. no one, nothing. Macht man hingegen im Deutschen eine Vergleichung mit so und als: so wird die Partikel as dem Politiv sowohl vor - als nachgesetzt. ". Hier wird der kritische Leser sagen: rather ist ein Comparativ (von reth), er brauchte also nicht besonders angeführt zu werden. Nicht nach jeder Verneinung folgt but als, sondern nur nach no, kein vor einem Substantiv, oder dem Stellvertreter one, nach none keiner, ohne Subkantiv, und nach nothing; auf no mit einem Comparativ, oder mit other, folgt than. Das doppelte as findet nur bey einem Positiv ohne Negation flatt; mit Negation verlangt er so - as. Da nun der Anfänger solche Ausnahmen und Einschränkungen unmöglich errathen kann: so hätten sie ihrer Wichtigkeit wegen beygebracht werden follen. -In der Anmerk. b stehet: "Endigt sich der Plural auf. ein s: so wird das s des Genitivs nicht hinzugesetzt, A. L. Z. 1203. Dritter Band,

fondern durch einen Apoltroph angedeutet, z.E. in boys' clothes." Hr. F. irrt, wenn er glaubt, dass dieses immer geschieht. Jetzt wird in solchen Fällen der Apostroph gewöhnlich weggelassen. - Die Anmerk, e. lehrt: "Wovon, womit, wozu, wornach (wonach), worin, und ähnliche Fürwörter, sie mögen nun fragen, oder eine Beziehung auf das Vorhergehende haben, werden im Englischen von den Präpositionen, welche im Deutschen daran gehängt werden, getrennt und die Präposition selbst komint ans Ende. Z. E. "which many worthy persons are addicted to". Frevlich nimmt fich der Engländer oft in der Sprache des gemeinen Lebens diese Freyheit, aber doch nicht immer. Blair hält in seinen lectures up. Rhet. eine folche Versetzung der Klarheit und dem Wohlklange zuwider, und billiget sie nicht in der edeln Schreibart; daher sollte die Regel nicht so kategorisch gesasst seyn. Dasselbe gilt von e 2.; denn wenn der Lernende sich herausnehmen wollte, das relative Fürwort so oft zu vernachlässigen als hier gelehrt wird: so würde er sich von dem edeln Sril nur zu wit entfernen. Lowth fagt mit Recht: the omiffrom of the relative feems to be too much included in the familiar style; it is ungraceful in the solemn; and of whatever kind the flyle be, it is apt to be attended with obscurity and ambiguity. - Rec. übergeht, des engen Raums wegen, das Unvollständige und Unphilosophische der Noten g und i. - In m heisst es: "Nach avoid, attempt, forbear, help, worth Reht das Participium." Nicht bloss nach diesen kann das Particip Rehen, sondern überhaupt nach manchen Zeirwörtern, welche den Accusativ erfordern, als to design, to permit, to prevent, to propose etc. such nach worthy und andern fogenaanten relativen Adjectiven, bev welchen der Verhältnissbegriff durch eine Prapofition ausgedruckt wird. Wir sagen, kann das Particip stehen, weil man auch den Insinitiv nach attempt. forbear etc. nicht selten findet. So lieset man z B. im Vicar of Wakefield: the actors behind the scene attempted to encourage him, und ebendaselbit: I have secret reasons which I forbear to mention. Auch hier müsste alfo die Regel mit mehr Sprachkunde abgefasst worden seyn. - Die Anmerk. n ist ebenfalls unrichtig. "Mehrere einsylbige Zehwörter, oder vielmehr solche, welche ein Geben. Mittheilen, Schenken, oder dergleichen dem Sinne nach, in sich fassen, stehen im Englischen mit dem Dativ, ohne das Zeichen desselben to. Doch ist dabey zu merken, dass dann der Dativ vor dem Accusativ stehen muss; stehet der Accusativ voran, so solgt der Dativ mit to." Nicht allein einsylbige, sondern auch mehrsylbige Zeitwörter haben den Dativ ohne to, 1) wenn fich der Accusativ in dem Zusammenhange nicht denken lasst, und folglich keine Zweydeutigkeit entstehn kenn; als: he tells me, permits his nephew to enjoy the rest, thanks his deliverer, is able to answer you etc. 2) Wenn der Accusativ folgt, als: he gave me the book. Der Dativ hat aber to bey fich, 1) wenn er aus dem Zusammenhange nicht klar genug erhellen möchte, als: he writes to me proposes to me, observes to me, directs to me etc. denn he writes me, proposes me, observes me, directs me geben einen andern Sinn. 2) Wenn der Accusativ vorhergeht, als: he gives the book to me, in welchem Falle aber der Dativ starken Nachdruck bekommt und dem französischen à moi entspricht. Nur nach it kann der Dativ ohne to folgen. 3) Wenn to nicht das Zeichen des deutschen Dativs ist, sondern als Praposition zu bedeutet, als: to contribute to -, to remove to-, to Speak to-, to say to-, to keep to etc. So hatte Hr. F. rasonniren mussen, um etwas haltbares vorzubringen. - In der Anmerk. o, wo von dem Stande des Adjectivs hinter dem Subftantiv die Rede ist, heisst es, wie in allen gewöhnlichen Grammatiken: "Besonders thun dies die Adjectiven, die fich auf al, ent, ary, ble und ive endigen. Nur setten thun sie es, weit weniger in neuern Schriften als in ältern, weil man jetzt diesen Gallicismus zu vermeiden sucht; f. Wagner's engl. Sprachl. 121. - Die Anmerk. u enthalt auch eine falsche Regel: "Wenn der Infinitiv mit to auf das Hulfsverhum I am folgt: so zeigt dieses eine Nothwendigkeit an." Nicht eine Nothwendigkeit, sondern das Bevorftehn einer Handlung, sie werde veranlasst durch äussere Uinstände, oder durch eigenen Entschluss; denn es ist ja ein großer Unterschied zwischen to must und to be to. Dass letzteres oft durch sollen oder muffen übersetzt wird, giebt ihm noch gar nicht den Begriff der Nothwendigkeit, welchen to must mit sich führt. -Unwahr ist endlich die Anmerk, v: "Die Eudigungen der 2, und 3 Person st und s werden nach den Conjunctionen if, left, that, though, unless u. s. w. weggelaffen." Die Conjunctionen, auf welche der Conjunctiv, nie der Indicativ folgt, find that, damit, left, damit nicht, und if but, wenn oder fatts nur; alle tibrigen, if, wenn, that, dass though, obgleich, unless, wo nicht u. f. w. erfordern den Indicativ, wenn die Handlung gewifs und unbezweifelt feyn foll, aber den Conjunctiv im entgegengesetzten Falle. - Goldfmith schreibt daher in seinem Vicar: If the governour invites the enemy - though I am fince informed; Lowth in feiner Introd. to engl. Grammar: It has been very rightly observed, that the vest had, in the common phrase, I had rather, is not properly used etc. So find fast alle diesem souft so brauchbaren Lesebuche angehängten Anmerkungen unvollständig und unrichtig.

Gettingen, b. Vandenbock u. Ruprecht: A new English Grammar, containing the nine parts of speech, with a compleat vocabulary, dialogues, anecdotes, letters moral and mercantile, by John Brown, teacher of the english in Gottingen. 1802. 227 S. 8.

Der Vortrag ist franzölisch; aber das Gan Drucksehler so entstellt, dass der Sprachtm Buch schon in dieser Rücksicht bald aus der gen wird. Er findet überdem nichts wate Compilation aus Königs englischem Wegel andern ältern Grammatiken der Art; keise von Harris, Monboddos, Lowth Sprachph keine Aennlichkeit mit der Behändlung brecht oder Wagner. Die Anweifung zur che ist dürftig und fehlerbaft. Ret. will n Belege hersetzen, aus welchen man das Uch zu beurtheilen im Stande wird. S. 3. hei retient le son de l'a françois au commencemen de plus d'une fyllabe, quelle que soit la co le suit, comme dans all, apply, advise, cette règle eft générale. Der Engländer sprid ahl aus, hingegen das a der drey folgende mit einem kurzen ä, folglich gar nicht wie zofische a. — S. 4: A la fin des mots tem l, r, s et t, l'e est féminin et muet, exemp. h parcel, father, places. Nicht nur in kunft, sondern bey guten Rednern ift du Wörter nie stumm. Hr. B. hätte sich davon gen können, wenn er Walker's, oder Sherid terbuch zu Rathe gezogen hätte. In hal father gleicht es einem o, in parcel und plan Laute zwischen e und i. Eben so wenge wahr ist, wenn der Vf. S. 5 von den emili Cette règle est surtout (générale) pour le pour verbes termines en e d. Geht ein d odnimen fo itt e laut, wie in divided, imitated 1. 1. balt Brown's Regel gar nicht Stich. - 55th ner: Dans les mots qui commencent par est se prononce i: exemp, employment, enqui dieles ist falsch; denn Walker, welche te Autorität unter den englischen Orthoepilen bi ausdrücklich unter embalm: The affinity bet long e and the short i, when immediately job the accent, has been observed under the wa patch. But this affinity is no where more m than in those words where the e is followed by This has induced Mr. Sheridan to spell embia dow etc. imbrace, indow etc. and this may, perhaps, sufficiently convey the curfory quial pronunciation; but my observation g. ta me if correct public speaking does not prejett! its true sound, when followed by m or n. The is delicate, but, in my opinion real. Die et be von employment lautet also besser em als in enquiry ichieibt Walker inquiry, well es vent re herkommt, und folglich zu Anfang is laute B. musste es also nicht mit employment in ein fetzen. - Noch steht S. 5 L'i fuivi de la conf dans une même sullabe, prend le son de l'o bif third, se prononcent sor, thord. Diele Ausli ist sehr grell; weit eher würde der Franzoledit treffen, wenn man ibn lehrte, das i in solcher St wie en oder oen auszusprechen. - Nicht #

ist S. 6: Dans nature et les semblables, le son e est si foible et si doux qu'il approche de l'e: de que se mot se prononce naiter. Walker spricht iur. und seine Gründe sind in seinen Principles glish pronunciation nachzulesen. — S. 8. soll wie don lauten. Jeder Engländer spricht doh. -S. 12 hat hoof im Plural hooves. Kennt der Vf. egel nicht, dass die, welche sich auf oof, ff und digen (flaff, flaves ausgenommen) ohne weitere rderung ein blosses sannehmen? - S. 12: Les qui se terminent en y, changent cette voyelle en 24 pluriel. Dabey wird aber nicht angemerkt, das v sich nicht verwandelt, wenn ein andrer 1 unmittelbar vorhergeht. — Den Ablativ bemet er durch from, da doch of den deutschen, lachen und französischen Ablativ in vielen Fallen ausdrückt. - Das beziehende Fürwort who nirt er im Dativ to who oder whom, im Accus. oder whom, im Ablat. from who oder whom!!!

nis u. Strasburg, b. König: Nouveaux princines de la langue allemande, par M. Junker, cilevant Professeur de Grammaire à l'école royale militaire. Seconde Edition, revue, corrigée et simplisée. 1802. 452 S. 8. (1 Rthlr.)

e in dieser neuen Ausgabe gemachten Verändeen und Verbesserungen sind so beträchtlich, dass Is ein ganz neues Werk angesehn werden könn-Freylich ist in dem Plane selbst keine wesentli-Aenderung vorgenommen; allein man bat ge-, in die Grundsätze mehr Einfachheit und Reatheit zu bringen, übersehene Fehler zu illgen, rere Stellen zu berichtigen, veraltete Redensarzu entfernen, mit einem Worte, alle die deutschen isen und Wendungen zu reinigen, welche dem 'n Geschmack und der edeln Schreibart heutiges-'es zuwider lind. Manchen Franzofen dürfte indiese Sprachlehre vielleicht noch zu weitläustig inen: bedenkt man aber, dass man, um die zahlden Schwierigkeiten der deutschen Sprache zu winden, eines Führers bedarf, der auch in die telnen Theile des großen Gebäudes eindringt, so diefer Vorwurf wegfallen. Der Zweck des hs war nämlich, es nicht allein Anfängern nützzu machen, sondern auch solchen, welche diese sche, die jetzt in mehr als einer Hinsicht dem Ausder, und zunächst dem Franzosen, wichtig geworist, vollkommen kennen zu lernen verlangen. :h hat man, der Vorrede zufolge, auf Lehrer Rückit genommen, um ihnen einen Leitfaden für ih-Unterricht in die Hand zu geben. Um diesen lzweck zu etreichen, musste man Regeln und Berkungen beybringen; doch hat man geforgt, dass urch keine zu fiarke Weitläuftigkeit enistand. Si trouve encore de l'embarras, heisst es weiter, ce sera pas la saute du livre; ce seroit celle du maître , confondant la marche qu'on est force de suivre en sposant une Grammaire, wec la méthode de la foiétudier aux jeunes gens, se mêlerait d'enseigner,

avant de posséder le système des règles dans toute son étendue; qui voudrait obliger ses élèves d'étudier de suite ce qui ne doit leur être proposé que par parties détachées; qui leur ferait apprendre par coeur, ce qu'il ne faut que consulter. Mais serait-il juste en ce cas, d'imputer à l'instrument les effets de la matadresse de celui qui le manie?

Uebrigens zeichnet fich dieses Werk auch von Seiten eines saubern und correcten Drucks vortheilhaft aus.

GIESSEN, b. Tusché u. Müller: Auswahl der besten classischen Schriften der berähmtesten englischen Schriftsteller; von J. H. Emmert, Prof. zu Tübingen. Erstes Stück, enthaltend Letters written between Torick and Eliza. 1802. 1598. 8. (12 gr.)

Die Werke von Sterne verdienen in mannichfaltiger Rücksicht gelesen zu werden, wegen der correcten Sprache, der feinen Gefühle und der originellen Darftellung der Gegenstände. In gegenwärtiger Ausgabe findet man die Briefe, welche er an Mr. Elisabeth Draper schrieb, mit den Antworten dieser gebornen Ostindierinn vereint. Hr. Emmert hat ein erklärendes Wortregister hinzugefügt, um Liebhabern und Anfängern der englischen Sprache das Verstehen dieser schönen Briefe zu erleichtern. Aus dem Vorberichte können sie lernen, warum Eliza nach England kam, wie sie mit Sterne bekannt wurde, welche die Personen sind, deren Namen in den Briefen vorkommen, und andere Umstände, die eine Erklärung bedürfen. Uebrigens ist auch für guten Druck gesorgt, und nur wenige Fehler der Presse sind stehn geblieben.

Petersbure, gedruckt b. der kais. Akademie der Wissenschaften: Englisches Lesebuch für Anfänger, oht einem deutsch russischen Wörterbuche zum Gebrauch der kais. Commerzschule zu St. Petersburg. Mit Genehmigung der Censur. 1801. 119 S. 8. (10 gr.)

Dieses Lesebuch bestehet 1) aus einzelnen leichten vermischten Sätzen; 2) sos Phrasen, worin die mit Curlivschrift gedruckten Wörter wegen ihrer Ortho. graphie, oder wegen ihrer Aussprache, oder in Hinficht auf ihre Bedeutung von andern ähnlichen Termen abweichen; 3) aus Erzählungen; 4) aus Fabeln; 5) aus moralischen Gedanken und Lebensregein; 6) aus einer ruslisch deutschen Erklärung der in diesem Buche vorkommenden englischen Wörter. Im Ganzen genommen ist es für Anfänger nicht unbrauchbar. weil die Gegenstände und die Schreibart sich ihnen durch Fasslichkeit und Simplicität empfehlen. Doch erscheinen in den beiden ersten Abschnitten, in welchen kein englischer Genius athinet, verschiedene Sprachfehler, von welchen Rec. nur folgende anführen will. S. 5 Rehet: The earth turns itself round the fun, Itself ist unrichtig, indem sich drehen durch to turn ausgedruckt wird. S. 6: In the year 1492 ChriRupker Colomb discovered Amerika, which thro a pafleriour mariner Amerik Vespuzzi it kept the name Amerika. Man schreibt America; überdem ist it wegen des vorhergehenden which überflüssig und sprachwidrig. - Auf derfelben Seite: The cultivation of mankind depends partly on the clime, partly on his nourish ment and his manner of living. Statt his follte their ftehen, de mankind ein Collectivum ift. - S. 7 kommt vor vegetible, für vegetable. - 8. 8: Gun powder is made from nitre u. f. w. Es muste of nitre geletzt feyn. - Eben fo S. o wo es heist Elephants teeth, when manufactured, is called ivory. sollte are für is stehen, weil der Plural teeth vorhergeht. .- Dort steht such furrs, welches nur furs geschrieben wird. - S. 12; I fee already the fee from far, Der Engländer fagt nicht from far, aber wohl from afar oder far off, at a distance.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIFZIG, b. Leo: Auswahl Aesopischer Fabelugue die Jugend. Mit illuminirten Kuptern. 1802. 67 S. 12. (1 Rthl. 8 gr.) Mit dem franzölischen Titel:

Fables choifies d'Efope à l'usage des Enfan.
planches enluminées.

Die franzolische Uebersetzung sieht dem dem Text gegenüber, und die Auswahl sowohl in Sprache ist besser als bey der Auswahl franz. In Scher Fabela, die zu Nürnberg bey Grattenner, erschienen ist. Auch zeichnen sich das Aeusen gefällige Einband, Druck, Papier und die wi niedlichen Kupfer aus, dezen jede fabel eine zu gleitung hat.

ERLAMBEN, b. Palm; Materialien zu Kanzhigen, über die Sonn - Fest - und Feyeriagigelien. Herausgegeben von D. Johan helm Rau. Sechster Band. Erstes Stück. 122 S. 8. (8 gr.) (S. d. Rec. A. L. L. No. 267.)

### KLEINE SCHRIFTEM.

Panacoux. Weimar, im Verl. d. Laud. Indust. Compt. : Anweifung zum Modelliren aus Papier, oder aus demfelben allerley Gegenstände im Kleinen nachzuahmen. Ein nützlicher Zeitvertreib für Kinder, von Heinrich Rockstroh. Mit einer Vorcede vom Hn Legat. Rath Bertuck begleitet. Mit Kpf. 1802. X u. 32 S. g. (1 Rthle.) So klein diese Schrift ist: so reichhaltig ift sie in Hinsichs ihres Inhalts und ihrer pädagogischen Tendenz. Der Vf. hat das Ganze sehr natürlich unter drey Hauptabtheilungen gebracht. I. Ertheilt er einige vorläufige Erfodernife und Vorschriften. II. die 1. abungen und III, beschäftigt er fich mit der Art und PVei ... Modelle felbst zu verfertigen. In einem Anhange werden ... Netze zu den geometrisches Korpern mitgetheilt. Die engen Granzen einer Recension gestatten uns nicht, mit Boyspielen aus diesem Büchelchen, das sich durch musterhafte Kurze unbeschadet der Deutlichkeit sehr empfiehlt, die meisterhafte Kuntt der Versinnlichungegabe durch Figuren und Netze derzuthun, um zu beweisen, das dieses kleine Werkchen, wie Hr. B, in feiner beherzigungswerthen Vorrede mit Rocht behauptet, in Hinficht eines wefentlichen und bisher sowohl im hauslichen als öffentlichen Unterr chte ganz vernachlässigten Gezenstandes unserer Belehrungsmethode von allen praktischen Pädagogen ftudiert werden follte. Rec. hat fich von Amtswegen atwas mit der Peftalozzischen Anschauungsmethode bekannt gemacht, vermöge welcher dieser originelle Mann seine Zöglinge durch Zeichnen und richtiges Kopiren, sodann durch schnelles, freyes Entwerfen sinnlicher Gegenstände zu einer bewunderns-wurdigen Fertigkeit bringen läst, welche in jeder Hinsicht für diese Menschen künftig von den besten Folgen son muss. Allein er giebt dennoch unbedingt der Rechfren sethode den Vorzug, weil hier der ganze Gegenstand frey nach

feinen wahren Verhaltniffen und Formen der beie der Menschen durch den Totaleindruck natürliche, inget angenehmer erscheinen mus. Hier werden wit auf an z. B. Erfindungskraft, Nachdenken, Gewasthet ett. at mel geweckt und geübt, und durch diese Ibm; 18 verlierbaren Eigenthume des kleinen Meskin ist Durch diese körperliche Nachbildung werden endlich an Ebenmaafs, das Schenheitsgefühl und die edle necht Fertigkeit und vielfeitige Beobachtung weit fehnele ckelt und gestärkt, Allerdings follte in allen Schulet len Kindern ohne Ausnahme dieser anschaulicht Und austatt des trockenen intellectuellen Unterrichts in ibe chen Gegenständen - den lieben Religionskauchise von nicht ausgenommen - als Vorübungen angele den. Denn felbst die Spiele der Kinder find je die er fuche der jungen menschlichen Kräfte für ihre kunfiel hältnisse. Und es ist und bleibt ewige Wahrheit, ken ren Kenntuisse find fo nothwendig für die Jugend, wi willig felbit mit Aufopferung der iht fonft fo an thierischen Gefühle, von ihr aufgefasset, als diejenigt che durch Anschauung und noch heller durch tatt wirkung sie sich zu versinnlichen, ihnen erheit den. Wieviel wurde das praktische Geschäftsleben die Moralität des Menschen kunftig gewinnen, we solche Rokitroh'schen und ahnliche vortreffliche die korperlichen und geiftigen Kräfte der Jugend ? den, anltatt, dals man gewöhnlich durch Ueberlinnie he noch nicht oder nie verstehen, ihren Verstand re und ihnen auf diese Weise recht gestissentlich Arbi grobe Sinnlichkeit und Hang zu gefährlichen Phantalie einzuimpfen bestiffen scheint

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 6. August 1803.

### GRIECHISCHE LITERATUR

Göttingen, b. Dieterich: Observationes criticae in Athenaeum; scripsit Raphael Fiorillo. Pars prima. 1803. IV u. 120 S. gr. 8.

u einer gunstigeren Zeit konnte der Vf. seinen kritischen Scharffinn an dem Athenaus nicht üben, als jetzt, wo die Ausgabe des verdienstvollen Schweighäuser uns zu einem neuen und glücklicheren Studium dieses so lange vernachlässigten Schriftstellers einladet. Hr. Fiorillo bat sich, wie man schon aus seiner ersten Probeschrift erwarten konnte, auf eine kritische Behandlung mehrerer, vom Athenäus aufbewahrter Dichterfragmente eingeschränkt; und mit Vergnügen sehen wir jetzt die reiseren Früchte einer geübten Divinationsgabe und eines durch aufmerksame Dichterlecture gebildeten Geschmacks, welche jener Versuch über Herodes Attikus nur erst ankündigte. Wer kritische Schriften dieser Art überhaupt nur als allenfalls verzeihliche Spielereyen des Witzes, oder als üppige Erzeugnisse einer arbeitscheuen Musse betrachtet, der wird freylich auch diesen durch zufallige Ideencombinationen an einander gereiheren Bemerkungen wenig Geschmack abgewinnen, und manche verunglückte Verbesserungsvorschläge, je weniger er die Schwierigkeit der emendirenden Kritik bev Fragmenten aus eigener Erfahrung kennt, desto tadelnswürdiger finden. Auch wir gefiehen, eine ziemliche Anzahl folcher misslungenen Versuche in dieser Schrift gefunden zu haben; auch uns flieg oft der Wunsch auf, dass der gelehrte Vf. selbst manche Emendationen durch eine beygefügte Uebersetzung erläutert, und dadurch dem Dunkel, welches zuweilen über sie nicht minder, als über die Vulgata verbreitet scheint, zur Befriedigung der Lefer entrückt haben möchte. Allein diese vorübergehende Unzufriedenheit ward bey uns weit überwogen von dem bleibenden Genusse, den so viele berrliche Ueberreite der altesten lyrischen und dramatischen Poesie in dieser glücklichen Instauration darbieten. Benn bald hat der Vf. einzelne Stellen ; befortders der Lyriker, welche unbezehtet sich in der Prosa compilirender Sammler verloren, von Neuem zu rhythmischen Reihen geordnet; beld sinnreiche Zusammenfügungen gewagt, um die einzeln verstreue. ten Bruchstücke zu einem barmonischen Ganzen zu vereinen; überall aber erfüllen die ehrwürdigen Trümmer, welche aus dem Schutt hervorgezogen, fich dem Auge des Forschers nunmehr in lauterer A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Gestalt darbieten, den Geist mit Bewunderung und Sehnsucht.

Diese Empfindungen weckt, um wenigstens Ein längeres unter den von Hn. Fiorillo hergestelleten Fragmenten hier vollständig anzusuhren, der hohe Begeisterung athmende Gesang des Ibykus auf Amors Allgewalt, welchen Hr. F. aus zwey verdorbenen Bruchstücken (b. Athen. XIII. p. 601 B. und Schol. Platon. p. 40 ed. Ruhnken.) folgendermassen zu einem Ganzen verbunden hat (S. 65):

He uer zire Kobonac Madides a doueras écais Ex retruir, ira raederur Kytos aunicaros, al r' oirandides L. บันิย์ µยาลเ อาเย ญังเท ย่าน อียารอเท Oirzefbie BakiBonoir Epol & "Ecoc Ordeniar natúnoitos pear. "Ωστε ύπο στειοπάς Φλέγαι Oginios Boglas diocen Παρά Κύπιιδις, αζαλέπισ Marianou "Eque è p' Edap-Bute nememos समावे प्रेशः क्यharren furteus Offices. -Αύτ' έμε, κυανέοισα ύπο βλεφάροις τακερά Ομμασι δεεχόμενος, κηλήμασι παντοδαποίς Es aneigera Sixtua Kungeδος βάλλει. Ή μαν τρομέω τιν ἐπεχομετοι, "Ωστε Φεεεζυγος ιππος εξλλοφόρος ποτέ γήen alum σύι ο χεύσι Dools ès αμιλλαι έβα.

Wir müssen die Vergleichung der Vulgata den Lesern überlassen, und zweiseln nicht, dass die Verbesserungen des scharssinnigen Vfs. in diesem Fragment ihnen genügen werden. Nicht minder vielleicht die Conjectur, womit er S. 70 einem Bruchstücke des Chiers Likymnios b. Athen. XIII. p. 564 zu Hülse kommt. Der Schlasgott, den Anblick des schönen Endymion zu geniessen, zaubert ihn bey offenen Augen in Schlummer:

Υπιος δε, χαίζου δμιμάτου αυγαϊς, εκοίμιζει κόζοι.

Dass die nach αὐγαῖς eingeschalteten Worte: ἀναπεπταμένοις ὅσσοις, nichts als prosaische Erklärung des Dichterausdrucks sind, hat Hr. F. glücklich bemerkt. Seine Verbesserung aber ist in der Schrift selbst durch unrichtige Interpunction verdunkelt. Dasselbe gilt von der gleich folgenden sapphischen Strophe (S. 71), welche die Wolfische Sammlung (S. 58) in unrhythmische Reihen abgesetzt hat. Hr. Fiorillo hingegen wahrscheinlich so gelesen haben will:

Κείνοι ο χευσόθεροιε Μουσ΄, ενισπες Υμιον, έχ τῶς καλλιγύναικος ἐσθλῶς Τήϊος χώρας δι αείδε τειπιῶς Πεέσβυς ἄγλαος.

Das Fragment, wenigstens im Geist der Sappho gedichtet, war nach Athennus Bericht (XIII. p. 500) eine Schmeicheley auf Anakreon, und wird dort dem Hermefianax zugeeignet. Kec. stösst noch bey dem letzten Vers an, und möchte, bis die Länge der mittleren Silbe des aylags durch andere Beyspiele bewährt ift, ayavos zu lesen vorschlagen. - Eine ähnliche Einschaltung des compilirenden Vfs., wie in Likymnios Fragment, glaubte Hr. F. in den merkwürdigen, auch von neueren Gelehrten (Vgl. Wieland's Attisches Museum I. S. 351. A. L. Z. 1798. S. 742) behandelten Versen des Telestes von Selinus (Athen. XIV. p. 616. F.) gefunden zu haben, wo wir ihm nicht beykinmen können. Die Worte des Athenäus lauten: άλλ' αγε Σελινούντιας Τελεστής το Μελανιππίδη αντικορυσσόμενος έν Αργαί έθη, (ά άδ λόγος έστι περί της Αθηνάς,) ων σοφών σοφάν λαβουσαν ούκ επέλπομαι, νόω δρυμοις όρείοις δργανον εκέ ερχοία νομλαθφόευς ναναθά ναιδ Φοβηθείσαν, αύθις έκ χερών βαλείν νυμφαγενεί χειρακτύπω Φυρί Μαρσύα κλέος. Die kier im Druck ausgezeichneten Worte will Hr. F. (p. 47) tilgen, indem er das Bruchstück so verbessert:

> Δαβούσαι αι σοφοί σοφαι Ούχ επέλπομαι τόω, Δευμοίς όειοις όεγαιοι Λύθις τι χειροιτύπω Θηλ Μαρσύα αλέος,

Affein abgesehen davon, das jene Worte schon an sich nichts weniger als ein Emblem des Schriststellers verrathen, welcher sothe Einschaltungen nicht in so gewählten und dichterischen Ausdrücken zu machen psiegt: so wird, nach ihrer Entsernung, auch der Sinn und Zusammenhang zerstört. Rec. ordnet überhäupt das Metrum dieses ganzen Fragments anders als Hr. F., und glaubt, dass der ausgehobene Ansang mit geringer Abänderung der Vulgata so zu verbessern soy:

Die Flöte, welche hier en do Gar so yaver heist, mante Melanippides in seinem Marsyas (Athen. XV. p. 616. F.), worin er das Flötenspiel sein durchzog und worauf Telestes in den angesührten Versen widerlegend Rücksicht nahm, 7 å Asquesa spyava; was Hr.

F. p. 48 sinareich zwar, aber ohne Noth, in i 'A θαναί' 'Εργάνα umwandelt, und an E den bekannten Beynamen der Athene (Aesch) 461) erinnert. — Ein anderes Bruchfück de stes (Athen. XIV. p. 617. B), das ebensalls die dung der Flöte zum Inhalt hat, versucht lie. 43 so herzustellen:

"Η Φρόγα καλλιπτόων αυλών ໂερών βκουλήα, Αυλόν ός περιοσε πρώτος, Δώριδος αντίπαλον Μυύσης νομοαίολον δραφο Πιεύματος εύπτερον αύρας "Αμφιπλέκων παλάμοις,

Hr. F. scheint - denn eine Erklärung das fehlt auch hier - an den Midas zu denken, den die Erfindung der phrygischen Schalmey Allein audor nach dem vorhergehenden audi schwerlich Statt haben. Wir lesen mit Hn. H (Epiftol. crit. p. 47) Λύδον δς ήρμοσε πρώτη Oav, ustel verstehen den Phrygier Olympu. Plutarchus u. a. die Erfindung der lydischen Höte (καλλιπνόων αὐλῶν) bey legen. Wie ver überhaupt die alten Sagen über die Erfinde Flöte waren, lehrt Büttiger's schätzbare Abba in Wieland's Attisch. Museum I, 2. S. 292 f. herrliches Fragment des berühmten Lynkes wird von Hn. F. p. 26 aus den Excerpten eines matikers (Apollon. Lexic. Hom. p. 405 ed. 704) Leben zurück gerufen:

Εύδουσι δ οξέω περυφαί τε καὶ φάραγγα περίτε τε καὶ χαράζει. Φύλά τε έξπετά 3', όσεα περφαι μέλαμα τα Θάξεε ε' δρεσσάκοιτοι. Κούδαλα 3', όσο ει βένθεσι πορφυρίε θαλάπο εύδουσι καὶ οίωνώ» / Φύδα ταμυπτερύγων, άμα καὶ γένος μελιστά.

Die Stelle wird zur Erläuterung des Virgilichen erat et placidum u. f. w. (Aen. IV, 522 fl.) en it tiger Herausgeber nicht wieder übersehen.

zwey andern Bruchstücken, welche Athenius (V. 416 D. XI. p. 499 A.) von demselben Lynket bewahrt hat, hegen wir gegen Hn. Fiorillo's leh ferungsvorschläge (S. 24. 25) noch Zweisel. Diek hesserung des ersten, von den vier Jahreszeiten:

"Dens d' estius recis" Itees nat Reipa, Kai reiran dubeau Kai reragru r' he, dua Indel per, Es I est d' d'an oùn és rer,

fährt unseres Bedünkens auf einen allzu stoffe des Lyrikers unwürdigen Sinn, welchen Hr. f. Uebergehung des ädar so ausdrückt: et tertiam (sm. tam) tempestatem, ver, ubi quidem omnia florent lari vera non licet. Das zweyte Fragment ordust solgendermassen:

Hoddau & is nogogais oggas, on Beore (ft. grai)

Learter apper Excess, utym enicor, ela re neutres un-

Χερσε λεόντειου γιάλα τυροι ετόρησας μέγαν άργυφεόν τε.

Hr. F. das Isous ady falste, wissen wir nicht. er an avdaveiv, und an die Brunkische Bemerüber die Construction dieses Wortes (ad Theov. 26) gedacht haben: so müssen wir ihn an ns (ad Eurip. Orest. v. 1623) Gegenbeinerkung ern. In den Sinn der folgenden Verfe that zwar ., durch passende Vergleichung einer Parallelb. Aristides (T. II. p. 29), einen sehr hellen und lichen Blick. Aber so gern wir im Allgemeinen ennen, dass von einer Bacchantin die Rede sey: rmögen wir doch nicht zu errathen, wie Hr. F. Vorte fügen, und welchen Sinn er ihnen entn mag. Unwahrscheinlich dünkt es uns auch, 9εισα, was bey Athenaus offenbar in dem ver-:benen έπαλαθεῖσα fleckt, und ἄτου Φον nach ,, wofür άτροφον zu lesen ist, wiederum als eme berausgeworfen werden sollen. Wir veren eine Lücke im dritten Vers, und setzen das ge in folgende Reihen:

Χερσὶ λεόττειοι γάλα Θείσα — — — Τυρον ετόχησας μέγας, άτροφοι αξγύφεοι τε.

Φos erklärt Hesychius durch τυράς ο πησσόμενος Λακάνων. - Zu den lyrischen Stücken, wel-Hr. F. seine Sorgfalt gewidnet hat, gehoren iders auch einige Skolien (p. 114-120), in dehythmischer Abtheilung und Verbesserung er von neuesten Bearbeitern dieser lieblichen Ueberrefte nischer Fröhlichkeit sehr namhast abweicht. Vor-:h gehet aus seiner Behandlung des Silbenmasses or, dass ein Unterschied sey, wenn man denselers als einen lagoödischen - uu | - u - u, oder nen choriambischen mit einer iambischen Kata-, - vo - | v. - v nimnit, und dass die Vernaching dieses Unterschiedes Irrthumer erzeuge. e, dass die Bezeichnung des Metrum (S. 120), welchem die Verse des einen Skeliums abzutheind, durch Irrungen im Druck entstellt worden! ier nicht abgedruckte Metrum der übrigen Skoworein befonders das vielgefungene auf Haris und Ariffugiton abgethelit werden mufs, ift des Vfs. Meynung folgendes:

ch einige Bruchstücke elegischer Gedichte bieten prischen Scharssinn unsers Vs. Stoff zu Verbesen dar. Wir heben zur Probe nur zwey aus, von Philetas (Athen. XV. p. 678. A.), welches aue. Sammler dieser Fragmente, Hr. Kayser, den angesührten Worten des Grammatikers nicht einmal ausgezeichnet hat. Hr. F. ver-(S. 103): . Εστηί, άμφὶ πόμαις εὐώδεων, άγχοθι παιτές, Καλός ξακχαϊος θηκαμένη στέφαιος.

Die gewöhnliche Lesart ist simbsos. Das zweyte Bruchstück von Xenophanes aus Kolophon (Athen. XI. p. 462. D.), das Hr. F. (p. 102), zum Theil mit Beybehaltung der cassubonischen Emendationen, also kerstellt:

Ούχ ύβεις πίνεις δ΄ όπόσος και έχρα αφίκας Οίκαδ άνευ προπόλου μιβ πάιυ γηραλέος. Αμίζων δ΄ αίνειν τούτον, ός δαθλά πιδι αίναθαίκες. 

"Ως ή μισμοσύνα και τύνος άμθ άρετης, Ού τι μάχας διέπεις Τιτήνων, ούδε Γιγάντων, Ούδε τε Κενταύρων β σπάσιας προτέρων. 
Φεύγεις δε Φλεδόνας, τοις ούδες χρηστός ένεστος. 
Θεώς δε προμπθείης άιες έχεις άγαθής.

Nicht alles jedoch scheint in diesen Versen berichtiget. Gleich im ersten Vers setzen wir statt έχων, was hier zwecklos scheint, έλων (sc. ποτόν, was aus πίveiv eruirt werden muss). V. 3 hat Hr. F. aiveiv mit Recht gegen Casaubonus Veränderung in ὑμνεῖν geschützt. Aber beym folgenden Vers, wo er kai rov os in rovos umwandelt, vermissen wir für den Ausdruck τόνος άμφ' άρετης ein bestätigendes Beyspiel. Wir lesen daher: 'Ω δ' ή μνημοσύνη καὶ νόος άμφ άρετης. V. 6 kann, wegen des eingeschobenen η das Wort προτέρων, das man doch auf Κενταύρων beziehen mulste (vgl. Theocrit. XV, 141) schwerlich das ächte feyn. Vielleicht: Ουδέ τε Κενταύρων ή στάσιας Λαπιθών. Die Verbesserung des vorletzten Verses, wo Casaubonus statt des corrupten + Pevdova : lesen wollte: Οὐδ' ἄλλας Φλεδόνας, ift finnreicher und wahrscheinlicher. Aber im letzten werden den Φλέδονες fehr unerwarteter Weise die Götter entgegen gestellt. Und was ist προμήθεια άγαθή? Wir glauben, Xenophanes schrieb: Των δέ προμηθείην αιεν εχειν άγα-₽öv.

Die Fragmente der scenischen Dichter, welche Hr. Fiorillo in dieser Schrist ebenfalls behandelt hat, soderten, wenn der Raum es verstattete, noch eine besondere Betrachtung. Wir würden, bey manchen zweiselbasten oder unrichtigen Conjecturen, auch hier auf mehrere scharssinnige tressen, z. B. S. 109 in einem Bruchstücke aus den Tympanisten, einem satzrischen Drama des Autokrates:

Οία παίζουσε φίλας Παθέτει Λυδών πόγας Κοδφα παβώσαι πόδας,

Astt des aus dem Endwort des vorigen Verles entstandenen κόμας; und nicht felten würden wir Gelegenheit sinden, die Durchführung und Anwendung seiner Sprachbemerkungen, z.B. S. 81 dass, wie schon Porson Jehrte, die Attiker πῶμα und ἔκπωμα, nie πόμα und ἔκπομα setzten, mit unserem Beyfall zu begleiten. Hauptsächlich zog uns die Sammlung und Aushellung mehrerer Bruchstücke aus Timokles Komödien (p. 5. 6. 94) und aus Sopkron's berähmteren Minen (p. 13. 42. 47. 50 — 55) an. Mit Nutzen

könnte die Behandlung der ersten mit dem Auffatz eines andern Gelehrten (in den Commentar. Societ. philol. Lipf. I. p. 251) verglichen werden, der Manches glücklicher verbesserte, bey Anderen vielleicht den Witz des Komikers überfah; wie z. B. in dem Fragment b. Athen. VIII. p. 342, das fich, wie Hr. Fiorillo p. 5 richtig gefast hat, auf den Redner Hyperides bezieht, und feine Liebhaberey für Dintenfische lächerlich macht. Was endlich die Erläuterung der sophronischen Ueberreste anlangt, so würde diese durch Vergleichung der bekannten Diatribe von Valckenser (ad Theocrit. Adoniszus, p. 202 ff.) noch interessanter erscheinen. Allein wir mussen unsere Anzeige, die ohnehin die Gränzen beynahe überschritten hat, hier abbrechen, und fügen bloß den Wunsch bey, dass die Fortsetzung dieser schätzenswerthen Schrift nicht lange fäumen, und dass der Vf. kunftig auch einen bey diesen Dichterfragmenten sehr nothigen Index Verborum beyfügen müge.

### KINDERSCHRIFTEN.

STRAUBING, b., Reitmayr: Leichtfasslicher Sittenunterricht für die liebe Jugend, zum Gebrauche in den Schulen. Von F. X. Müller, Repetitor an der kurfürstl. Militärakademie in München. Erstes Bändchen. 1801. 104 S. 8.

und:

Leichtfasslicher, mehr ausführlicher Sittenunterricht, verbunden init einem kurzen Religionsunterrichte für höhere Classen in den Schulen, von F. X. Müller, Repetitor der prakt. Philos. d. Moral, der latein. Sprache etc. Zweytes Bändchen. 1802. 163 S. 8. (14 gr.)

Der in beiden Bändchen ertheilte Moral- und Religionsunterricht ist durchaus praktisch, d. h. Alles wird auf Gutseyn und Guthandeln zurückgeführt. Die moralischen Grundsätze, nach welchen Hr. M. seinen Unterricht ertheilt, find dieselben, welche in des sel. Mutschelle's christkathol. Glaubens- und Sitten-

unterricht, welchen sich der Vf. zum Muster nahm, herrschen. In dem zweyten Theile ift zwar auf die Lehrmeynungen der römisch katholischen Kirche Rücksicht genommen worden. Aber der Vf. weist Hauptfachen von Nebenfachen wohl zu unterscheiden, und inmer die praktische Seite herauszuheben. In Absicht auf Popularität verdient Hr. M. auch angehenden protestantischen Lehrern als Muster der Nachbildung empfohlen zu werden. Die einzelnen Materien, die bier vorkommen, konnten vielleicht in mehrere Abschnitte vertheilt werden, damit nicht in manchen Rubriken zu viel zusammengedrängt werden durste, wie im zweyten Abschnitte des ersten Theils: Was das Gute fey, das man thun, was du Bose sey, das man meiden soll, - was Gott sey, dafs es nach dem Tode ein andres künftig - ewiger Leben gebe.

BRAUNSCHWEIG, b. Culemann: Nützliches und angenehmes Lesebuch für die mittlere und wissbegistige Jugend; besonders beyin Privatunterricht zu gebrauchen. Von M. C. Köhnke. 1802. VI u. 362 S. 8.

Moralische Erzählungen, Beschreibungen einiger Naturmerkwürdigkeiten, geographische Notizen und Unterredungen über allerley Gegenstände der Natur und Kunst etc. machen den Inhalt dieses Lesebuch aus. Einige der hier von Hn. K.', Privatlehrer in Hamburg, mitgetheilten Auffätze find wirklich belehrend und interessant, wie S. 69 der Aufsatz, welcher überschrieben ist: Man lernt nicht leicht zu viel, und S. 174 die braven Alten, eine Nachbildung einer Erzählung aus Stark's häuslichen Gemälden und mehrere andre. Es laufen aber auch Auffatze mitunter. welche obne sonderlichen Gehalt sind, wie S. 15: Der Dank mit dem blossen Munde ist noch kein Dank. In diesem Auffatze ist, wie an einigen andern Orten, der Vortrag noch zu steif und gezwungen. Unter den Lesebüchern vom zweyten Range behauptet in dessen auch das vorliegende seine Stelle,

### KLEINE SCHRIFTEN.

Kindenschniffen. Leipzig, b. Linke: Schule des ersten Denkens und Wissen. Als Grundlage des Unterzichts in den nothwendigsten Kenntnissen vürs bürgerliche Leben. 1802. 87 S. 8. (3 gr.) Wer im neunzehnten Jahrhunderte, nach to vielen vortrefilichen Vorarbeiten sachkundiger Padagogen unter die Rubrik des Ersten Denkens und Wissens, also in einer Fibel, neben Buchstaben und Lefeinbungen, noch christliche Glaubens - und Pstichtenlehre, Religionsgeschichte, Naturbeistung, Geschichten für das reifers Alter, Zissen-

kunde und wieder eine Anzahl Gebets nebst einer Vaterunserparaphrase, ohne alle psychologische Auswahl und Plan,
unter dem kahlen Vorwande: "dass der gemeine Mons
schwer daran ginge, seinen Kindern nützliche Unterrichts
bücher anzusschassen; ungescheut mit einem so blendenden
Aushängeschilde zu Tage fordern kann: für den hat die hu
manste Kritik weiter Nichts, als — die wohlmeynendste Ecinnerung; gehe für diessmal hin; nur — sundige fort nich
mehr!

# ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Montags, den 8. August 1803.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BRESLAU, b. Korn: Briefe von Christian Garve an Christian Felix Weisse und einige andere Freunde. 1803. Erster Theil. XIV u. 464 S. Zweyter Theil. 398 S. kl. 8. (2 Rthlr. 8 gr.)

in schönes Denkmal, nicht bioss der Freundschaft, welche zwey der edelsten und geschätztesten Mänwelche zwey der edelsten und geschätztesten Männer unserer Nation eine lange Reihe von Jahren hindurch aufs innigste verband, sondern auch der Garvischen Denk - und Empfindungsart, die fich darin klar und hell bis auf die kleinsten Züge abspiegelt. In beiderley Hinsicht verdient der ehrwürdige Veteran unserer deutschen Literatur den Aufrichtigsten Dank, dels er die mannichfachen und ausgezeichneten Verdienste, welche er sich beynak ein halbes Saculum hindurch um dieselbe erwarb, durch die Bekanntmachung dieser Briefe so namhast erhöhet bat. herzliches, warmes Gefühl, mit edler Einfachheit vorgetragen, spricht uns in dem vorangesetzten Gedichte an, womit Weisse den beiden Herausgebern, Hn. Manso und Schneider zu Breslau, diese Briefe übersandte, "das lieblichste von allen Weihgeschenken, das er dem "Freunde bringen konnte," und vielleicht auch - inochten wir hinzufügen — das lehrreichste für die Mitwelt, das interessanteste für die Nachkommenschaft. Denn lehrreich wärden diese Briefe schon als freve und zufällige Ergiessungen eines freundschaftlichen llerzens gegen einen gleichgesinnten Freund seyn müssen, da sie einen in literarischer und kosmopolitischer Hinsicht so merkwürdigen Zeitraum von sechs und zwanzig Jahren (1772 - 1798) umfassen, wenn auch nicht ibr Verfasser selbst ihnen ein höheres Interesse beygelegt, und schon beym Absassen derselben sich eine künftige Bekanntmachung als möglich, ja wahrscheinlich und erwünscht, gedacht hätte. "Meine Briefe, pflegte Garve zu sagen, enthalten vielleicht mehr gute Gedanken, als meine Bücher." Und in der That - wie auch die Herausgeber in der Vorrede bemerken — wird niemand diese Sammlung aus der Hand legen, ohne die Bemerkung zu machen, dals Garve, als Gelehrter, mit seinen Mitbürgern fast in gar keiner Verbindung lebte, sondern grösstentheils auf den Briefwechsel mit einigen geistreichen Münnern des Auslandes, und auf den Genuss, den ibm von Zeit zu Zeit eine Reise nach Berlin, Leipzig und Altenburg gewährte, beschränkt war. Auch hat er, was ihm Breslau in literarischer Hinsicht galt, an mehreren Orten dieser Briefe, und besonders im vier und sechzigsten, zwar schonend, wie er immer

4. L. Z. 1802. Dritter Band,

pflegte, aber so bestimmt angedeutet, dass es schon daraus begreislich wird, wie ein so kränklicher Mann, als Garve, oft die schönsten und heitersten Stunden seines Lebens der brieslichen Unterhaltung widmen, und seine besten Gedanken für sie aussparen konnte. Diese Unterhaltung war für ihn Bedürfnis, und gehörte zu seinen liebsten Beschäftigungen.

Wir können demnach diese Brieffsmmlung gewissermassen als ein fortlaufendes literarisches Tagebuch betrachten, worin Garve seinem treuen Weisse von dem Hauptsächlichsten, was er las, dachte oder schrieb, gewissenhafte Rechenschaft ablegte. Er branchte seine Briefe, wie Lucilius seine Verse, zu einer tabule notiva, we er das Gute und Bose, das ihm widerfuhr, besonders was in seinen Lecturen ihm gesiel oder misfiel, unpartheyisch aufzeichnete. Weisse selbst pfleg. te diese Briese als eine solche anzusehen; und diese Ansicht gewährt ihnen unstreitig auch bey denjenigen, welche mit beiden Männern in keiner engeren Verbindung fanden, das böchste Interesse. Wie freymuthig und treffend urtheilt nicht Garve bald über einzelne Gelehrte, bald über Schriften, welche entweder schon Aussehen erregten, oder die ihm für die Zukunft viel zu versprechen schienen! - Wir heben nur Einiges zur Probe aus, mit kurzer Andeutung des Uebrigen. "Ich begreife jetzt, schreibt Garve im J. 1773 (I. S. 24), warum viele deutsche Bücher den Gelehrten gefallen, und von der anderen Welt weder gelesen, noch geschtet werden. Wer z. E. in aller Welt, als ein Gelehrter von Profession. kann an dem Etwas zur deutschen Art und Kunst Geschmack finden? Schon die Sprache ist allen Anderen. unerträglich; das foll Original; das foll Natur seyn: aber es ist der ärgste, abscheulichste Zwang; und von allen Nachahmungen die sclavischefte. Denn wer anders, als ein Sclav, kann sich so winden und drehen, wenn er spricht; bald in Räthseln sprechen, bald in dem stolzen Tone dos Gebieters, dem man dient. Was ist denn das ewige Beclamiren gegen die Franzosen? Ist es nicht etwas bloss modisches? was ist dann das Geschwätz von Originalität? Ein Mensch. der seinen Empsindungen folgt, und die Dinge anfieht, wie sie ihm selbst sich zeigen, redet ganz anders." Noch deutlicher erhellet, was Garve meynte, aus einer anderen Stelle (S. 51): "Nennen Sie es. wie Sie wollen, ich liebe am meisten das edle ernsthafte, was - gar keine Nebenablicht durch den Stil erreichen will, als bloss die Absicht, das Ding klar zu sagen, das man gedacht hat. So, sehe ich, schrieben Cicero und Xenophon, und so schrieben alle die

Leute, deren Bücher die Welt wirklich erleuchtet haben." - Sehr wahr, and entiprechend der literarich - philosophischen Bildung, welche fich Garvedurch forgfältiges Studium der besten Schriften und ein eben so fleissiges Seibstdenken erworben batte, sind die Urtheile, die er über Sulzer's Theorie der schönen Wissenschaften (I. S. 99), über Adelung's Worterbuch (S. 52), über Herder's Ideen zu einer Geschichte. der Menschheit (S. 180) fällt. Sie enthalten fruchtbafen Stoff zu ganzen und ausführlichen Recensionen dieser Werke, zu welchen Weisse, als damaliger Reaucteur der Bibliothek der schonen Wissenschaften, seimen Freund oftmals ermunterte. Allein Garve lehnte dergleichen Anträge gewöhnlich ab, bald aus Scheu einer zu lang anhaltenden und zerftreuenden Arbeit, bald aus einer ihm natürlichen Schüchternbeit, welche sein kranklicher Zustand vermehrt hatte. "Mein Preund Weisse, (schreibt er einmal I. S. 102) denkt nicht, was das Kritisiren für eine andankbare Arbeit Mr. Soll die Kritik gut seyn: so ist sie bald so schwer, ils ein Buelt selbst, und noch schwerer, weil man seihen Gedanken nicht freyen Lauf laffen darf, sondern fle immer in den Leisten des Autors zwängen muss. Veber die Materie selbst sagt man doch nichts recht gründliches, weil man immer nur seine Anmerkungen als Verbefferungen, einschalten soll. Und am Ende wird die beste Recension viel flüchtiger gelesen, als jedes andere gute Buch, und faft niemals mehr, als einmal. Was also brauchbares darin steht, ist für den Leser und für den Autor oft auf gleiche Art verforen. - Ift endlich doch ein jedes gutes Urtheil über ein Buth immer zugleich ein Tadel, und thut Fadel webe; so ist'sicher der Kritikus dem Schriftsteller immer ein wenig verhalst; und so ist die Belohnung der genzen Arbeit endlich, dass die Einen den Recensenten vergessen, und die Anderen hassen. Ich? concipire meine Gedanken flüchtig; aber wenn ick' für das Publicum dieselben ausarbeiten will; so gerathe ich gleich in eine Art von Bangigkeit und Missnimen, die große Langlamkeit hervorbringen; und to ift endlich Zeit und Arbeit des Werkes nicht werth, des dadurch zu Stande kommt." - Ob nun gleich Gerve aus dielen Gründen sehr felten zur Abfassung einer Recension von seinem Freunde zu bewegen war - die ilim oft angetragene von Sulker's Wörterbuch verfertigte nachher D. Platner, und Gurve selbst schried späterhin erst für die Bibliothek der schönen Wiffenschaften eine Beurtheilung der Heydenreichischen Aufhetik, die er gleichwohl nachher, als lie gedruckt ilm vorgelegt ward, geschrieben zu haben fast bereuere (II. S. 16): - fo bewirkten doch Weissens haufige Auffoderungen wenigstens das Gute, dass Garve immer bereitwilliger ward, finn seine Gedanken über die eben gelesenen Bücher, bald mehr, bald weniger im Zusummenhange and mit Ausführlichkeit, mitzutheilen. Der Charakter des Liefenden, wie wir ihn aus seinen eigenen Schristen kennen, ift überall sichtbar. "Klopftock (schreibt er einmal im J. 1774), der Konig unserer Literatur, der uns nicht bioss beherrfohen, fondern gar unferen Smat erft bilden will, -

was sollte ich wohl von dem sagen? Ich möche auch nicht feyn; aber noch weniger fein Unterl Seine Gesetze verstehe ich nicht, und ihre Absid noch weniger. Ich werde das Buch (Republik der tehrten) nicht lesen; denn ich lese so entsetzlich b fam, dass ich es mir zur Sünde rechnere, so h Zeit, als ich brauchte, darauf zu wenden. Ich etwas haben, was mich erbaut, mich aufklärt, t mich bester macht. Und das thut das Buch nirge ich mag es ausschlagen, wo ich will. Es ist & darin: aber das ist bloss im Kleinen: es betrifil merkungen über die Poesie, und ich mache ja la Verse; und es spottet über die Kritiker, und ich kein Kritiker mehr. Das Große, das allgemein! liche, was ich in einem Buche suches das von ein großen Genie herkommt, das finde ich nicht-"In Engels Philosophen für die Welt (schreibt Gami andermal I. S. 70.), ift mehr als Ein gutes Stuck; das letzte zeichnet fich vorzüglich durch einer trefflich ausgearbeitete, und doch ungezwungen verständliche Schreibart aus. Ich glaube nicht, man über philosophische Materien bester school kann. Auch die Gesinnungen, die in diesem 💆 und in anderen herrschen, und die ihm wirk! Herzen gehen, erwerben ihm die Hochachurgs Lesers. — Ich finde in den beiden allegorischen cken, den Göttinnen und der Höhle von Antiput Auswüchse der Einbildungskraft, unbedeutende la thieen des Gemäldes, die sehr mühlam ausgestih find. Aber der Vortrag und der Stil macht auch de Unbedeutende nicht unangenehm; und bey der erste Allegorie ist die Anwendung sehr pessend und interessant; bey der zweyten weniger, aber dustir in de Endzweck desto besser."— Ausführlich und mit ein dringender Gründlichkeit erklärt sich Garve über L vater's Physiognomik (I. S. 82 ff.), über die Weissich Fragodie, Calas (S. 28), die ihm sein Freund in 1773, noch vor dem Abdruck, mitgetheilt hatte, ile die Leiden des jungen Werther (I. S. 86), wo wir de scharflichtigen Psychologen zugleich und den rein ren Menschen wahrnehmen. Durch Freymutbigle und psychologische Wahrheit empsiehlt sich seme zweyten Theile dieser Briese seine Kritik über 🔽 land's Peregrinus Proteus, über einige Auffätze mon Horen, "in welchen gute, aber nicht tieflinnigeles in einem tieflinnigen Gewande vorgetragen worde." üper Archenholz England und Italien (I. S. 229), it Heydenreich's Spinoza (I. S. 371) und über miet Schriffen. "Heyne's Wissenschaft (beist es I. S. 15) wurde mir boffer zu Statten kommen, wenn er ein p zes grosses Buch schriebe, wo Anfang und Ende Sein Virgil setzt mich in Bewunderung Fleisses und seiner Gelehrsamkeit. Aber die suchungen und ihre Schwierigkeit scheinen mir de keinem Verhältnisse mit dem Nutzen zu stehen, nigstens nicht mit dem, welchen der Untersucher davon hat. Auch ist mir die beständige Vergleiche Virgil's mit Homer, besonders in Dingen, wo Aebnlichkeit aus der ähnlichen Natur der beschi nen Sachen entstehen muste, zu minutieux." -

itner's neuen Aphorismen war Garve bald zufrieden, d unzufrieden (II. S. 344). "Kants Ideen scheint itner mir zuweilen nicht richtig gefast zu haben, d so auch aus Citaten der alten Griechen viel mehr folgern, als ich darin, so weit ich sie kenne, geiden habe. Weit lieber höre ich ihn auf seine ei-1e Hand philosophiren. In dem Unterschiede, den nner zwischen dem Geiste und dem Buchstaben der ntischen Philosophie macht, liegt etwas wahres. ien würde ich vornehmlich darein fetzen: das Uiihtbare und durch keine sinnliche Erfahrung Auszuchende entweder ganz bey Seite zu setzen, oder, nn wir eine Entscheidung darüber zur Praxis durchs nicht entbehren können, es so anzunehmen, wie mit den moralischen Principien am übereinstimmolften, und der Ausübung der Tugend am günften ist: mit einem Worte, die Metaphysik auf die Ital zu bauen. In der Art und Weise, wie dieses schieht, können Abwechselungen und Verschiedeniten Statt finden, und auf diesen verschiedenen Wen kann man auch auf verschiedene Zwischensätze rathen, bey denen doch aber die Tendenz des Gan-1 immer dieselbe bleibt."

Schon diese ausgehobenen Stellen, welche von r unpartheyischsten Betrachtung und Beurtheilung ugen, offenbaren die so selten vereinigten Eigeniaften des wahrheitsliebenden und billig denkenn Pfychologen, welcher - wie der um Garve's arakteristik verdiente Hr. Schelle tressend von ihm t - "feinen Sinn für alles Menschliche geweckt tte. und ihn mit allem nährte, was ihn erweitern d stärken konnte; der jede neue Erscheinung in r gelehrten, wie in der politischen Welt, welche s Guten etwas zu enthalten oder auch nur zu verechen schien, seiner Ausmerksamkeit gleich werth ilt, sie mochte einen vergötterten oder verschrieen, berühmten oder namenlusen, Urheber haben; mit Kenntnis des menschlichen Geistes, Liebe für : Geschichte, mit seinem ausgebreiteten Studium der ueren, in allen Zweigen allgemein wissenswürdi-Gegenstände, eine nicht minder aus den Quellen schöpste Kenntniss der Alten, der mit dem bey ihm rwaltenden psychologischen Talente und Scharflinn s reflectirenden und gesellschaftlichen Denkers, Eindungskraft und Gefühl in dem Masse, dass er auch s Genusses von den Schöpfungen der Einbildungsift und des Geschmackes fähig war, mit einander rband; und dessen äussere Lage ihn, bey eiger Kenntniss der Welt, von Beschränkungen seiner mschheif frey erhielt, so dass er als Patriot noch mer Weltbürger blieb."

Jedoch wie diese Briese überhaupt auch manche genheit und Einseitigkeit Garve's, als Gelehrten, rrathen: so zeigen sie ihn, besonders in späteren tren, für Werke der Einbildungskraft und des Geils, weit weniger als für Producte des Denkens ipfänglich. "Ich weiss nicht (schreibt der aufriche Mann selbst II. S. 40), ob das herannahende Al-Schuld ist, eder ob mein Blick, durch die Menge

unangenehmer Emplindungen in meinem Leben gotrübt worden ift, allein die wenigsten der Bücher, die zur Ergötzung des Geistes hauptsächlich bestimmt find, thun mir in dem Grad Genuge, als ich sehe, dass fid anderen, z. B. Manfo'n, thun. Selbst Thummels Reise, ob ich gleich vieles darin schön finde, hat doch die enthusiastische Bewunderung bey mir nicht erwecken konnen, welche Andere defür bezeuget haben. So ist mirs auch bey Wieland's Proteus gegangen. Im jener habe ich die Leichtigkeit vermisst, welche Producte der Art haben follen; in diesem vermisse ich Wahrscheinlichkeit in den Begebenheiten." - Von einseitiger oder wielmehr ganz unrichtiger Anficht zeugt auch Garve's Urtheil über die Wolfischen Prolegomenen zu Homer. "Es ist wahr (fagt er II. S. 214). Wolf hat in feinen Beweis viel mehr Erudition gebracht; aber die Sache selbst war doch nicht uneshört. — Und am Ende worauf läuft es hinaus? Und den Homer weniger werth zu machen. Man fahre nur noch lange fort zu beweisen, dass sein Werk, welches bisher die Kunkrichter wegen seines vortrefflichen Plans und der durchgängigen Einheit geschätzt haben, nichts anders, als ein von vielen Händen zusammengeslickter Cento, ist; man mache nur noch mehr die Authentie einzelner Stellen und ganzer Bücher verdächtig, und ich werde nicht viel mehr nach dem ganzen Homer fragen, und also auch die kritische und gelehrte Bearbeitung desselben nicht mehr für etwas großes halten: denn als Dichter, zu meinem Vergnügen, würde ich ihn ohnediels nicht mehr lesen; aber als em glaubwürdiges Document der ältesten Zeit ist er mir wichtig. Fällt seine Glaubwürdigkeit als Sittenmalers hinweg, fo schwindet sein vornehmstes Verdienst. So scheint auch hier die Erbeit der größten Gelehrten nur aufs Zerftören, nur auf das Vernichten der vermeyntlichen Kenntnisse der Vorfahren zu gehen." -- Weil Gerve fast Alles, was er las, tediglich für das Intereffe des Verstandes berechnete: fo fiel auch fein Urtheil über Zimmermanne berühmtes Werk über die Einsamkeit allzu hatt, und fift schneidend aus (I. S. 190. 224). - Seine eigene Individualität liefs der kalte, bedachtsame, oft schüchterne Garve zu vorlaut ins Spiel treten, wenn er über Lessing's Feuergeist und lebhafte, aber mit der seinsten Gesinnung verbundene Energie, nicht immer rein und lauter genug (I. 115) richtete. Auch die Urtheile über Bonnet (l. 62), Mirabean (l. 245) und andere werden nur von dem Garvischen Standpunkt aus betrachtet, nicht als unbedingt wahr angenommen werden müffen.

Sonst, werm Garve über einzelne Männer urtheilt, zumal über solche, deren personliche Bekanntschaft er gemacht hatte, zicht das Wahre und Treffende seinea mit ruhiger Unbefangenheit und in gemessenen Ausdrücken dargelegten Urtheils den Leser an. Zweyfaches Interesse hatten mehrere Urtheiledieser Art für Rec., der die Richtigkeit derselben aus eigener längerer Bekanntschaft mit den geschilderten Männern zu schätzen vermochte. So über Zollike-

fer (I. S. 303): ;,Sein Aculseres war zuweilen etwas. kälter, als ich es wünschte; aber von Zeit zu Zeit kamen Blicke von tiefer und inniger Empfindung zum Vorschein, die einem die vollkommenste Zuversicht auf seine Freundschaft einflössten. Es war wirklich in ihm ein unter der Asche glimmendes, und nicht wenig hestiges Feuer. Diess hat auch zuletzt seinen Körper verzehrt. Er klagte mir schon vor einem Jahre, dass das Rührende seiner eigenen Vorstellungen, besonders auf der Kanzel, ihn in eine so hestige Bewegung brächte, die er nicht zu überwinden wüßte, und dass der Streit damit ihn äusserst entkräftete. Wer hatte diess von einem so ruhigen, und selbst etwas kalten Manne erwartet? Aber so lange sein Korper stark war, unterdrückte oder verbarg er seine Empfindlichkeit. - Nachdem sein Nervengebäude schwächer wurde, und er diese Herrschaft über seine Gefühle, die er in einem hohen Grade besass, um etwas verlor: kamen diese zum Vorschein, und man fah bey gewiffen Gelegenheiten den äusserst empfindsamen, und der flärksten Rührungen fähigen Mann." - Von Reiz (I. S. 12. 389. 412): "Es ist wirklich Gold bey dem Manne, in einem irdenen Gefässe. Ich habe wenig Menschen gekannt, die von allen bösartigen Leidenschaften so gänzlich frey waren; wenige, die in dem Dienste anderer Menschen sich selbst so gänzlich vergessen konnten. Hätte er seine Jugend weniger kummerlich zugebracht; waren seine Verdienste frühzeitiger erkannt und ermuntert worden: so würde sein Geist vielleicht diejenige Lebhastigkeit erhal-

ten haben, die ihm fehlte, um beträchtliche im Fache der Literatur zu Stande zu bringen. als ich ihn kennen lernte — wurde sein mit Forschungsgeist, sein Hang zur genauesten da tung jeder Sache, bey Correcturen und Regi chen wahrhaft verschwendet und gemissbrauch glaube, ich darf mich des kleinen Verdienstes rühmen, dass ich ihn auf Sachkenntnisse me rück brachte, dass ich ihm mehr Selbstvermu einige Sorglosigkeit in Nebensachen einslösse nigstens sah er ein, dass diese letztere nothigt um Hauptsachen zu Stande zu bringen. Aber wohnheit war einmal schon befestiget. - Engl de ist es, dass die wirklich seltene Vereinigm philosophischem Geiste mit tiefen Sprachkenn die Reiz hatte, fürs große Publicum nicht mod hat genutzt werden sollen. Für seine, Frenk für seine Schüler hat er indess viel genutzt. Is nius der lateinischen Sprache habe ich durcht der That zuerst recht kennen lernen. Und im bin ich, durch den Umgang mit ikm, mehr Eigenthümlichkeiten und Verschiedenheiten chen, in so fern sie verschiedene Schatting Nationalbegriffe voraussetzen, aufmerklange wodurch ineine Philosophie selbst viel gewon u. f. w. — Selbst über seinen Freund Wass Garve in mehreren Stellen dieser Briefe (1.1 mit Aufrichtigkeit und strenger Wahrheitslich

(Der Beschluss folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

KINDERSCHRIFTEN. 1) Helmfüdt, b. Flockeisen: Religionsbüchlein für Volksschulen in Städten und auf dem Lande, auf allerhöchsten Befehl ausgesertigt von F. G. N. Müller, erstem Prediger zu Obisselde. 1802. 47 S. 8. (3 gr.)

2) Goslar, b. Kirchet: Die Lehre Jefu. Ein Leitfaden für Confirmanden auf dem Lande. 1802. 62 S. S. (6 gr.)

Beide Lehrbücher haben nicht nur die aphoristische Form mit einander gemein, sondern sie find auch fast nach einem und ebendemselben Plane gearbeitet. Nach einer vorausgeschickten kurzen Einleitung von dem Menschen und einigen histerischen Vorkenntnissen über Religion überhaupt und die christliche insbesondere, macht in beiden die Glaubenslehre den Anfang und die Sittenlehre den Beschluss. In Nr. 1. wird meistentheils den aus der Kirchensprache beybehaltenen Ausdrücken eine kurze Erläuterung beygefügt, die von ziemlich hellen Religionsansichten zeigt. Nur haben wir nicht überall bey Stellung der einzelnen Sätze die natürliche Ordnung und logische Bestimmtheit der Begriffe gefunden, die wir wunschten. So wird S. 36. die Pflicht der Gerechtigkeit gegen Andere durch folgende Sätze erläutert: das Gesundene wiedergeben; wahrhaftig seyn; gern bezahlen was wir schuldig sind. Wie unnatürlich stehet aber nicht in dieser Verbindung der

zweyte Satz? S. 43. wo von Pflichten des Mannes per Frau die Rede ist, werden diese Pflichten so angesteit mus ihr Schutz und Ehre geben; mus sie mit Wessel, te und Ernst leiten; die weiblichen Schwachheite aus gang tragen; die häusliche Glückseligkeit und Zusinden fordern (diese letzte, mehrere andere in sich sassellen sicht an ihrem speciellen Pflichtenverzeichnise hier best nicht an ihrem rechten Orte); die weiblichen Dienste belohnen (was soll das heisen?). Auch mus man basse then, was der Vs. meynt, wenn er S. 44. sagt: das Welde männlichen Berufsgeschäfte sorgfältig zu betreibe sich

Nr. 2. scheint größtentheils nach dem Ideengang, cher in Rosenmüller's christlichen Lehrbuche genommen karbeitet zu seyn. Die Eigenschäften Gottes sind nicht grordnet; die Gerechtigkeit wird S. 15. eher erwinnt keleiligkeit, da doch jene nur eine Aeusserung diese sichaft ist. Verstand scheint S. 6. dem Vs. eine böhere krung der Denkkraft, als die Vernunst zu seyn. Verhalten des Menschen in Ansehung der Thiere ist sidm wähnt. In dem Unterriehte der Landjugend ist dies sweichtiges Kapitel, so wie das: von dem Verhalten in Lang der leblosen Schöpfung, welches auch in Nr. 1. ausgeschweigen übergangen isst.

# LIGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 9. August 1803.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BSI.AU, b. Korn: Briefe von Christian Garve an Christian Felix Weisse und einige andere Freunde etc.

Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

/ ir haben bis jetzt die Garvischen Briefe bloss aus dem Gesichtspunkt eines allgemein literari-Interesse, und ihren Verfasser bloss als Gelehrten schtet. Viele Aeuserungen über seine Art zu ieren, viele Selbstbekenntnisse über seine literarin Vorzüge und Mängel, viele Nachrichten über Entstehungsart mancher seiner Schriften, gehören ifalls noch in diese Rubrik. So klagt G. oftmals, er im Studium mehr Lüsternheit als Kraft äusse-L. S. 30); dass er fich auf Wenig einschränken le; dals er Zeit, Ort und Namen zu bald vere, indess ihm bloss Reslexionen blieben (I.S. 20): h wusste er den eigentlichen Gelehrten von dem 's mechanischen Literator sehr richtig zu untereiden. "Ich ärgere mich manchmal (schreibt er 13), dass ich in der Bücherkenntnis so wenig gen habe. Aber dann denke ich wieder: die Form l Organisation des Kopses, die nöthig ist, viel Burtitel und ihre Preise zu behalten, ist eine ganz schiedene von derjenigen, die zu der rechten Leg, zum Gebrauch und zur Beurtheilung der Bür erfodert wird- Und soll ich dann also wählen: will ich lieber viele Bücher gar nicht kennen, und ige wenige recht nutzen." - Mit sokratischer nie spricht er (l. S. 373) über die Metaphysik der ielten Zeiten, "welche so hoch gestiegen, dass n schwaches Auge diese Höben nicht erreichen. d sein Fuss nicht hinan klimmen könne: denn wo ne Führer die herrlichsten Auslichten versprächen, ie er nichts als Nebel." - Ueber Garve's Verdienst r die neue Ausgabe des Homer (zu welcher Er die eslauer Codd. verschaffte), über seine mit Zollikozugleich besorgte Uebersetzung des Payley, über ne Schrift über Zollikofer u. a. finden fich I. S. 4. 232. 330 ff. mehrere auch für den blossen Liator interessante Nachrichten.

Einen neuen und eigenthümlichen Werth pewin: n aber diese Briese, wiesern sie uns Garven, als enschen, unverschleyert darstellen, und uns über in ihm eigenthämlichen Charakter und seine indivicelle Bildung und Denkweise neuen Ausschluss geähren. Und in Wahrheit, sie sind das treueste Geälde seiner Freuden und seiner Leiden, seiner er-A.L.Z. 1803. Dritter Band.

füllten und seiner betrogenen Hoffnungen, seiner ganzen Gesinnungs - und Handlungsart. Ueberall werden die, welche Gerven kennten, den furchtsemen und unentschlossenen Mann bier wahrnehmen, aber gewiss auch die Entschuldigung, die ihm seine Lage darbietet, nicht übersehen; es wird ihnen einleuchten, dass Garve mehr Werth and Gewicht, ais vielleicht einem Weisen ziemt, auf den Umgang mit der Welt und das Urtheil der Gesellschaft legte, aber es wird ihnen such nicht entgehen, dass es ihm, in Hinficht dieses Punktes, keinesweges an der nötbigen Selbstkenntnis fehlte, und die Gesellschaft ihn kaum ftrenger beurtheilen konnte, als er sich selbit; sie werden wünschen, dass der Kranke sie weniger mit seinen Klagen behelliget hätte, aber gewiss auch mit Achtung für den Leidenden erfüllt werden, der, von fo mannichfaligen Uebeln gedräckt, nie aufhörte, fich über fie zu erheben (vgl. I S. 46 v. a.) und an feiner Bildung fortzuarbeiten; fie werden mit einem Worte, oft den mit Schwäcken behafteren, aber inmer liebenswürdigen Mann, den billigen Richter Anderer, den herzlichen Freund, den redlichen Bürger und den Gelehrten, dessen Kenntnisse nicht bloss den Verstand erfüllt hatten, sondern in sein Herz und in sein Leben eingedrungen waren, in ihm erkennen. Insofern vertreten diese Briefe die Stelle einer Biographie; ja sie leisten gewissermassen mehr, als die beste Biographie leisten kann; weil diese sich immer mehr innerhalb der Gränzen allgemeiner Ansichten halten müfste.

Der Raum erlaubt uns nicht, auch Stellen von dieser Art in einem leichter übersehbaren Zusammenhange auszuzeichnen; es mögen daher nur drey abgerissene, aber vorzüglich sprechende, diese Anzeige endigen. Sehr charakterisirend ist das Uribeil über die Frau von der Recke (I. S. 423): "fie spricht gut, aber sie versteht nicht zuzuhören." Bekanntlich belass Gorve die Kunst zu sprechen weit besser, als die Kunst zuzuhören. - "Ich für meinen Theil (schreibt er I. S. 42) wollte mit einer geringen Kunst vorlieb nehmen, wenn ich nur recht viel Liebe, recht viel innere Activität hätte, Anderen zu dienen. Aber das eigene Leiden concentrirt den Menschen so in sich selbit, dass seine Theilnehmung an andern schwächer wird. - Meine gegenwärtige Tugend, und meine jerzige Glückseligkeit besteht darin, mir den togendhasten und glückseligen Mann vorzustellen. Ich gerathe alsdann in die Empfindung Pygmalions vor seiner Bildsäule: ich wünsche sie beseelt zu sehen, oder sie selbit zu beseelen; aber dazu mus ich wohl erft des jetzige schon verstümmelte Gehäuse ablegen." -

Qq

I. S. 73: "Zwar felbst gefalle ich mir ganz wohl, und wohl zu gut: aber was ich schreibe oder sage, missfällt mir ost; weil ich glaube, ich konne es noch befser machen, und die Meynung, die andere dalurch von mir bekommen würden, sey noch unter der Wahrheit. Das ist auch Eitelkeit."

Angehängt find einige gleichtesenswerthe Briesean Hn. v. Thämmel (welche, nehst einer Antwort darauf, über mehrere Stellen der Reise nach dem mittäglichen Frankreich Urtheile enthalten und interessante Ausschlüsse geben), an Hn. Manso (über verschiedene Gegenstande, auf die G. theils durch seine Reise nach Deutschland, theils durch Lectüre, besonders auch des Xenophon gesührt wurde), und an Hn. v. Paczensky; Garve's ältesten Freund in Breslau (sämmtlich über seine Uebersetzung des Cicero, merkwürdig wegen der unbesangenen Urtheile die G. über Original und Copie fällt).

Kaum wird es nöthig seyn, nach dieser Analyse des Buches, dankbar zu bekennen, dass uns die Lesung desselben mannichtaltigen Genus und reiche Belehrung gewährt hat. Blieb uns dabey ein Wunschübrig: so war es dieser einzige, dass wir mit den Garvischen Briesen zugleich die Antwortschreiben seiner Freunde, besonders des vortresslichen Weise

erhalten haben möchten.

HALLE, im Verlage d. Waisenhaus Buchh.: Erzählungen aus der alten Welt für die Jugend. Dritter Theil: Kleinere griechische Erzählungen, von K. F. Becker. 1803: VI u. 366 S. 8. (mit 1 faubern Titelkupser.)

Eine lehrreiche Unterhaltung wird auch dieser Theil jungen Lesern gewahren, und er verdient, nicht minder als seine Vorgänger (f. A. L. Z. 1802. Nr. 320), auch den Jugendlehrern von Seiten seiner hiftorisch propädeutischen Brauchbarkeit einpfohlen zu werden. Der Vf. hat darin die bekannten Geschichten von Troja's Zerstörung, von dem Argonautenzuge, von Prometheus, Ariadne, Medeens Kache am Pelias, von Kastor und Pollux, Orpheus, Atalante, Jo, Herkutes, Orestes, Iphigenia, Oedipus, den Sieben vor Theben und von Thefeus erzählt, und dadurch dem Liebhaber Gelegenheit verschafft, sich auf eine angenehme Art mit dem griechischen Alterthume vertraut zu machen. Dass bier nicht an eine scharfe Sichtung diefer einzelnen Mythen, nicht an Ablonderung ihrer weientlichen Beitaudtheile von spätern Ausschmuckungen zu denken sey, versteht sich von selbst: der Vf., dem es nur um Vollständigkeit der Erzählung zu than war, har fich aber auch glücklicher Weise vor Demungen der Fabeln gehütet, wodurch man nur allzuleicht, von dem Geiste des Alterthums abgeleitet, in "Du kaunst Recht haleere Träumeregen verfällt. ben, antwortet einmal (S. 211) der Lehrer dem jungen Anton, der das Volksmährchen vom geraubten Ganymed zu deuten verfucht; "Du kannse Recht haben, "aber auch Unrecht. Und damit begnüge dich! Wer kann von Dingen, die schon im grauen Alter"thum für Mährchen galten, jetzt noch die wi "Veranlassungen ausmitteln?" — Diese richtige sicht ist in dem Buche die herrschende.

Diels waren die guten Seiten des Buches: dürfen aber auch nicht, was wir fer fehler in verschweigen. Dahin rechnen wir vor allen Die den esteln Versuch, Gegenstände, welche nur in lebrte gehören, der Fassungskraft der Kindera passen, oder solche, zu deren Erforschung und kennmis tief liegende Gründe nothig find, with flächlicher Leichtigkeit abzufertigen. Der Vill bekennt in der Vorrede, dass ihm die Einleitungs in die neuesten Untersuchungen über Homer, die sch chte der nachfolgeralen Epopoen und ein la über Virgil's Aeneis zulainmengefalst werden, ches Ungehörige zu enthalten scheine; uns bit Einleitung gar nicht befriediget. Wie abgeriffet voltstandig und seicht ift hier Alles behande!! kleine Anton erfahrt, wie nach der neuesten to lung die homerischen Gedichte entstanden lem len, und ihn betremdet es, dass die Alten nichts geahndet haben. "Diese Kunde, verleit Lehrer, "wie Homer seine Gedichte gearbeim "te hch ichnell verloren, und denkt nur! "Gelehrter aus unterer Zeir, der berühmte "Wolf in Halle, hat fie, durch viele außentim "finnige, hittorische Combinationen wieder "funden" u. f. w. Beifer, unferes Bedünkens, der Sache gar nichts wilfen, als fo eine mie folche Art erlernen! - Ueber Virgil's Aenen wit fehr bart, wir durfen sagen unwürdig, geurtheil Der Lehrer, welcher diefes Gedicht mit friegen Prüfung, ganz vollständig im Zufammenhange gele fen zu haben vertichert, erzählt feinen flemen, ihm Zeit und Weile daben lang geworder (82) man diele poetische Qualeren wurte ohne Unwille ich konne (8. 13); und matuilren rafen nun die hind suf the Frage, ob he noch die Abentleuerdes neas einzeln und im Zusammenhange zu horen gebren (5. 14), herzhaft ein lautes und einfimmig Nein aus. Belfer, unferes Bedünkens, auch hin. ne Meynung für fich behalten, als enerfahrenen is fern ein fallches Vorurtheil gegen die Aken bettin gen, und unterrichtete Beurtheiler darch ein ha and unreites Raifonnemenre dem man mit und dienter Weitläufeigkeit begegnen milbte, in die Nebe wendigkeit fetzen zu - ichweigen - Der trag des Vis. ift zwar leicht und fliefsend; bei könnte oft weniger nachläffig, rafcher fortichreitet und in einzelnen Ausdrücken edler und gewille , Homer (heitst es S. 3) log mit feiner lin ,, heruin, 'und bot femen (lefung an; wo man ihn Gewis wird ibm dafür mancher "langte. "Schweinsrücken in die Hand gedrücke worden in Bey vieler Art, feine Gelange anzubringen, hihr wohl dank "ihr wohl denken, dals er gar nicht den Gefante "gehabt kaben kann, ein langes Heldengedichting "Buchern zasammen zu ferzen, se wie wir die ,, und Ody free jetzt liaben. Wie hatte ers auch. "Gedächtnittes zu gelehweig en, in der Lunge at 

v körrnen? Er hatte ju den ganzen Tag daran zu ter die psychologischen Phanomene der seltensten gen gehabt." - Nicht unedel, aber eben so atailig, lautet gleich in der Vorrede eine Stelle V): "Dals man diefen Gelichtspunkt, den ich doch, sonders in der Einleitung fo deutlich bezeichnet tte, übersehen hat, hat mich wirklich ein wenig schmerzt" - Der geschere und angenehmere tgang der Erzählung wird oftmals geheinmt durch ukindisches Dazwischenreden, wodurch die jun-Zöglinge ihren Lehrer unterbrechen. Denn Inocutionen von der Art, wie S. 226: "Na, nun munt die letzte Arbeit des Herkules, rief Wil-: hm. oder S. 280: I nun, Herkules wird ja doch chi der Taufend, nein! das Geld war damals noch icht erfunden," oder S. 194: "Sapperlot" das ist 1. rief Julius. Aber es ist doch kurios, dass v. s. w., che Dazwischenreden und ahnliche, die bin und eder vorkommen, dienen keinesweges zur Beleng der Erzählung; vielmehr erniedrigen sie dieselzu einem kindischen Tone, den man auch in berenden Unterhaltungen mit Kindern, der Deutlicht unbeschadet, vermeiden kann, und erinnern angenehm an die ehemals beliebte Raffische Ma-Moralische Urtheile und Reslexionen sind th in diesem Bande großentheils auf-eine natürlie und ungezwungene Art aus der Erzählungen herleitet. Nur hie und da glaubten wir Einseitigkeit s Urtheils oder Uebertreibung wahrzunehmen. So, nur Eines enzuführen, bey der Anekdote, von m französischen General Türenne. Dieser sah einstin seinem Nachtjäckehen zum Flurfenster hin-1, und erhielt von seinem luftigen Bedienten einen ben Schlag auf den Hinteren. Der erschrockene diente entschuldigte sich mit der Versicherung, er be seinem Kamerad den Spass zugedacht, und unicklicher Weise seinen Herrn verkannt. "Wenn ch, wenn auch! verfetzte Türenne mit verbissenen hmerze, du hättest doch so arg nicht schlagen sol-1!" Ich mufs gestehen, fügt der Vf. binzu, dass r dieser Zug von Alerheit und Schnelligkeit n jeher so bewundernswürdig geschienen hat, dass i den Türenne schon deshalb für einen wahrhaft ofsen Mann erklären wiltde, auch wenn ich weiter :hts als diefe Anekdote von ihm wüfste.

Hr. Becker belitzt zu gute Talente, ein vorzüglier Schriftsteller für die Jugend zu werden, als dasssich dieser Fehler nicht sehr leicht entwöhnen, und dann recht viel Brauchbares in seinem Fache lien follte.

Berlin, b. Himburg: Welmor, oder Geschichte des unglüchlichen Wahnsunigen, genannt der Salzburger, erzählt durch Edmund v. S., Welmors Freund und Mitverhafteten. 1801. 196 S. 8. (18 gr.)

Im Jahrgang 1800 der National-Zeitung der Beuten S. 736 hat Hr. Pfarrer Pahl zu Neubronn das iblicum mit einem Wahnsinnigen, der im nördlien Schwaben vulgo der Salzburger heisst, und un-

Art gehört, bekannt gemacht. Diess war der Grundftoff zur vorliegenden Geschichte. Rec. stimmt mit Hn. Pahls Vermuthung im Reichsanzeiger Nr. 10. überein, dass Welmor, so dreift auch in seiner Geschichte das Gegentheil behauptet wird, bloss ein Geschöpf der Phantalie, dessen Bestandtbeile aus obigen Zeitungsartikel gesammelt, und solche mit Beymischung eigenen Stoffes zu einem nicht uninteressanten Ganzen verarbeitet seyen. Wohl sind alle Begebenheiten in Welmor nicht so ungewöhnlich, dass sie nicht buchstäblich wahr seyn könnten; aber die Erzählung endet gerade mit dem Zeitpunkte, wo des unglücklichen Verfolgten Wahnsinn Egann, und jeder gefühlvolle Leser das Nähere sehnlich wünscht. Um diesem Vorwurse zu begegnen, stellt er sich als Welmors illitverhafteten dar. - Der Ton geht zuweilen in poetische Prose, ins Declamatorische, ins Exaltirte über. Ausdrucke, wie "herziges Band, städti-Ache Gewühle, Famens bunte Verkundigungen, reissen. "de Korperkräfte etc. gefallen nicht. "Wie sonderbat klingts S. 49: "Wer bereits idas Gefühl der Freude erfuhr, die einen Lieblingsgedenken schon halb aufgab, und dann ihn doch mit eins lerfüllt werden fieht, bat einen Begriff u. f. w. Gab denn Freude den Gedanken auf? - "Welmor mit "Albinen ein Paar! Für dieles emporende Gefühl här-"te mir, in dielen Zeiten, felbst die Harmonie der "Spharen keine Befünftigung gebracht." Dergleichen Ueberspannungen scheint der Vf. zu lieben. In Gleichnissen ist er mit unter sehr glücklich. - Auf die menschenfreundliche Anfrage in der obenbemerkten Nummer des Reichsanzeigers ist er Antwort schuldig.

Berlin, b. Schone: Taschenbuch vermischten Stoffes über verschiedene interessante Gegenstände, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung. Von A. E. L. Paulmann. Mit des Verfasters Bildnis. 1802. 170 S. 8. (20 gr.)

"Ware das Gute nur neu, ware das Neue nur gut!" Zuerst bringt Hr. Paulmann aus Horazischen Liedenn "lyrische Idyllen, Schäferoden" eifrig zutammen. Dans folgen sogenannte "Gedichte" - Z. B. aus sinem "Rheintrinkliede."

Bertenerfreuer, Patriarch! Heil dir auf Ararat! Aus deiner Arche flieg'ft schach matt, Gabit Noak uns der Reben fatt: . . . Und Leben, Freud' an Sorgen Rast. Alle. Reiner Freude Götterfinken Danken Wir Dir Wonnetrunken.

Die dritte Abtheilung führt den Titel Charactera, nach dem Englischen, nach is Brayere, und, "orige meil." Von letzterem mut zwey Stellen!"...Well eben "fein Geburtstag ift, zalimt er (Harpax) fich ein ein-"ziges gekochtes Ey, und ein Glas von feinem "Apfelwein etc. - Aus der abergläubischen Frau: "Der liebe Gott ist bey mir. Wenn so mein seliger "Mann - drey Viertel - Still! Es ist der Wind. Es

"muss eine Katze seyn. Das find gewiss Mäuse. Wie s, picket die Uhr! Die fürchtet fich nicht; ich mochte "sie weghängen. Ich kann es nicht vertragen. Wie "erschrack ich! Es ist mein Stuhl u. s. w. bis zum Gähnen. — Zuletzt werden vermischte Auffätze preisgegeben. I. Was ift Luxus? II. Von der Kultur der Leibeskräfte. und ihrer unausweichlich - bleibenden Nothwendigkeit. Hl. Wie find wir vom Geiste des Alterthums unterrichtet worden etc. IV. Ueber Liturgie, wo wir z. E. lesen: "Ich weiss alte "Kirchengefänge, die ich mit ihren Melodien lieber ver-"fertigt haben möchte, sis alle Oden des Pindars und edes Horaz. Vielleicht trägt die Geringschätzung eines Liedes off nicht wenig dazu bey, für eine gott-,liche Religion zu dichten: fo wie unstreitig die vie-"len schlechten Lieder dieser Gattung etc." - Arbeite sich durch, wen es lüstet! - Zum Schluss noch ein Quatrain, was Hr. Paulmann schrieb, "als Comamodore Peyne aus England mit seiner Escadre nach "dem Texel segette, um die Princeffin von Brunswit abzuholen." (6. 35.)

> Des Weltalls Inful heilset mir ein Meerschiff auszurüften,

> Aus Guelphen - Laudes erfter Stadt bin nach Albions Kuften :

> Vom Texel beld Walliferin im Seegelschiff zu bringen.

Neil! diamantue Guelghen - Brant! Heil! Wird dein König fingen.

Köthen, b. Aue: Kohlköpfe. Eine Lecture für Aristokraten und ihre Freunde. 1801. 115 S. 8. (8 gr.)

Der vom Verleger ausgesonnene Titel soll "imponiren." Alle, welche den barocken Schild "zu bekritteln sich einfallen lassen" nennt er in einer künftigen "Antirecension gradezu Hohlköpfe." Unter den aus Luthers Tischreden, Apophthegmen der Alten. Weidner, Moser etc. zusammengeraften Anekdoren (113 an der Zahl) könnte Manches den Stelzen und Herrschfücktigen zur Lehr' und Warnung dienen; aber längst war alles aus bessern Sammlungen zur Genüge bekannt. Auf den unschweren Abdruck ich nicht einmal der gebührende Fleiss verwandt. Wie läse man sonst zweymal Foots statt Foote, und Benseinde statt Benserade? Die Nachentschuldigung bessert nichts. Die Vorrede und den Epilog müssen sogar Hohlköpse witzlos und abgeschmackt sinden. Dass Kästner zu Prinzen, die ihn am freyen Gebrauche des Tubus hinderten, gesagt haben soll: "Joh weiss "es, dass Ew. Hoheiten durchlauchtig sind, aber "durchsichtig sind sie nicht", war dem Rec. neu.

### KINDERSCHRIFTEN.

SALZBURG, in d. Mayr. Buchh.: Christliche Sittenlehre für Kinder, ehe sie aus der Schule austreten. Von M. Rumpler, Canonicus des Maria— Schnee—Stiftes und Consistorial-Accessisten in Salzburg. 1802. 114 S. 8. (4 gr.)

Hr. R., ein aufgeklärter Religionslehrer der romifch-katholischen Kirche, von welchem wir schon einige Schriften in der A. L. Z. angezeigt haben, trägt hier eine Tugendlehre nach rein-moralischen Grundfätzen vor, deren einzelne Theile durch natürliche Uebergänge fehr gut an einander gekettet find. Nur die Belehrung über das, was uns die Sitterfiehre in Ausehung unfrer Reden vorschreibt. scheint in der Rubrik; von den Pflichten gegen unfern Leib, nicht an ihrem rechten Platze zu ftehen. Die Sprache ift meistentheils fasslich; einige uncele Ausdrücke und Provincialismen abgerechner, wie S. 31 u. 42 auf etwas verfessen feyn; S. 34 ein Menfch verweist fich oft nicht mehr, anstatt: er ist fich feiner nicht mehr völlig bewast; S. 35 verschmüherisch und fürübelhaberisch.

### RLEINE SCHRIFTEN:

Panaosein. Erlangen, b. Schubart: Beyträge zu den Wünschen und Vorschlägen zur Farbesterung der Schulen und ihres Unterrichts. Sechstes Stück. Versast von Joh. Friedr. Degen. 1802. 23 S. S. In diesem Stücke theilt uns Hr. D. eine wohl ausgearbeitete Rede mit, welche er bey der Vorstellung eines neuen Lehrers in Neustadt hielt. Ihr Gegenstand ist: die Würde des Lehners, welche nach dem Vs., auf Talenthöherer Bildung, rastloses Fornsetzung seiner Bildung, seinem Geschäft und auf den wichtigen Kolgan desselben beruht. Der

Ideengang ist naturlich; der Vortrag lebhaft und nicht selten blühend. Wir wünschten, das diese Rede insbesondre von denjenigen gelesen würde, die noch von dem Geschäfte der Erziehung und des Jugendunterrichts einen so kleinlichen Begriff haben, dass sie sich selbst, ungeachtet sie die Eiemente der Erziehungs- und Unterrichtskunst weder theoretisch goch praktisch studiet haben, ja vielleicht selbst noch eines Erziehers hedürsen, für weite genug halten, um Erziehungs- und Unterrichtsplane machen zu könnes.

## LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwosks, den 10. August 1803.

Rr

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Ludw. Schmidt, gräflich Leiningen-Westerburg.
Pfarrer und Conflisheristis. I. Stück. 1803. VIII 4. 250 S. 8.

1 I. Auffatz dieser Sammlung will der Herausgeber "die schwere Schriftstelle Gal. 3, 20 neu erklären." Erklärung möchte leicht die unwahrscheinlichste er den vielen seyn, welche von dieser Stelle beant worden find. Paulus gehe von dem Gedana aus: Ein für gültig erklärtes Testament wird ht wieder aufgehoben oder ihm späterhin etwas ygefügt, wodurch es aufgehoben würde. [Wie unhtig wäre dieser Vordersatz! So lang es Testamente bt, gab es auch Fälle, dass man einige wieder thob, andere durch Codicille und spätere Versungen modificirte.] Jehova habe ein solches Testaent gemacht. [Wie kann man immer noch dem Apol die unpassende Metapher unterschieben, als ob er novabs non, diagnan, Disposition, für Abraham, r das hebraische Volk etc. gerade mit einem Testaent verglichen habe. Gott, den Ewiglebenden, lite man fich als einen Testator gedacht liaben?] efs Testament wolle, dass nicht allen Nachkommen orabams, wohl aber Einem, dem Messias Jesus und ssen Nachkommenschaft, den Christen, das Erbeil, nämlich Gottes Wohlgefallen und die daraus essenden Segnungen, zusallen sollen. Diese Güter lange man also nicht durch Beobachtung des mosaiben Gesetzes. Denn - dieses Hinzugekommene sey cht von dem Testator, dem Jehova, selbst, sonern eine blosse [?] Veraustaltung der Engel, indem ofes dabey als Vermittler gebraucht worden fey. & aber wohl der Vermittler, Moles, der Vermittler nes und desselben sc. Gottes? Jehova aber ist einer id derselbe." Nach diesem allem soil der V. 20 den nn haben: Zwischen Jehova, dem Testator, und. sendemselben als Erfüller des Testaments für Abraun und seine Nachkommen sind, weil er ebenderlbe ift, keine Mittelspersonen nöthig. Käme am nde nichts als diess heraus: so hätte, dunkt uns, julus mit der überflüssigsten Bemerkung geschlossen, elche je gemacht werden könnte. Auch würde jeer Jude oder Judenchrift natürlich geantwortet haen: Waren die Engel, war Moles bey der Gefetzebung Mittelspersonen: so waren sie dieses nicht als ermittler zwischen Gott und Gott, sondern zwischen A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Gott und Abrahams Einer Nachkommenschaft, den Juden! Der Vf. selbik ist übrigens noch unschlüssig, ob nicht eine andere Erklärung Statt finde, deren Schluss seyn sollte: "War ein Vermittler zwischen Jehova und den Isracliten nothig, als er ihnen die mosaischen Gesetze durch Engel, promulgiren liess: so konnen diese Gesetze die im Testamente verheissenen Güter und selbst die Israeliten die rechten Erben nicht gewesen seyn. Denn sonft wäre kein Vermittler nöthig gewesen." Wie aber sollte diese Folgerung passen & Sollte diess das Tadelswürdige am mos. Gesetz seyn, dass es durch einen oder mehrere Vermittler kain? Kam doch die neue Theokratie auch durch einen Mittler, Jesus! Endlich will uns der Vs. auch woch die Wahl lassen, zu eios nicht 9200, sondern etwa πραγματος zu subintelligiren. Wer noch selbst hin und her schwankt, wie kann ein solcher eine schwere Schriftstelle erklärt zu haben sich bereden. und eine Erklarung dieser Art sogar als Probe an die Spitze einer Sammlung für Exegele etc. setzen! Dergleichen Erklärungsversuche, wie man sie in jeder Stunde zu Dutzenden haben und verwerfen kann, ins Publicuin binauszuwerfen, konn keinen andern Erfolg haben, als jedem Wissbegierigen Ekel gegen die Schrifterklärungskunst aufzudrängen. II. Stellen aus dem Ezarvedam verglichen mit Stellen aus dem alten und neuen Testamente. Vom Herausgeber. Der Vf. verweist auf Spuren, dass Juden und Christen. längst nach Indien gekommen seyen. Auch Hamilton in New Account of the East Indies T. I. p. 321 sq. erzählt, dass Juden in Malabar sich für Nachkommen der Manassiten angeben, welche Salmanasser aus ihrem Vaterlande weggeführt habe. Daher nun, meynt Hr. Schm., sey in dem hier excerpirten Commentar über den Vedam so vieles dem Judenthum und Christenthum ähnliche. Chrixnou sey Jesus Christus u. dgl. Auch Rec. hält die Indische Mythologie bey weitem nicht für so rein originell'; als man sie gewöhnlich dafür gelten lässt. Aber alle von dem Vf. hier ausgehobene Stellen stehen mit Schriftstellen des hebräischen und christlichen Alterthums in einer so entfernten, zufälligen Aehnlichkeit, dass sie uns auf diesen Gedanken nicht geleitet haben würden, so wie sie nicht einmal ihn zu bestätigen hinreichen., III. Exegetisch - kritische und historische Untersuchungen über die drey ersten Evangelien unsers Kanons, nach der Zeitfolge harmonisch geordnet. Mit Rücksicht auf Hn. Prof. Paulus Commentar, die Stolzischen Erläuterungen und die exegetischen Beyträge, welche hier die versprochene Revision sinden. Vom Herausgeber. Viele Worte (S. 48 bis 200), außerst wenig Inhalt.

Auf mehr als 150 Seiten ist mehr nicht als Matth. i. und Luc. 1, bis 2, 30 behandelt. Schon der absprechende, grelle Ton des Vfs. ift widerlich. S. 48: "Markus und Lukas, log man, schrieben unter Leitung des Petrus und Paulus." S. 67: "Sicher ging Luk. 1, 5 — 2, 52 "dieses wunderbare Gemisch von "Abentheuerlichkeiten, aus dem Schosse der ränke-"vollen, katholischen Kirche hervor, um dadurch "Juden - und Heydenchristen in Eintracht zu verbin-"den. Ware denn diefer Zweck ein fo bösartiger gewelen ?] "Doch . . fie find and bleiben Legenden und Mährchen, fie mögen sich berschreiben, von "wem sie wollen." Und woher wäre dieses so sicher? 1) Weil Marcion jene Erzählungen nicht hatte! [M. nahm sie nicht in den Evangelienauszug auf, den er für Nichtjudische Christen machte; folglich las er sie nicht bey Lukas! Ist diess eine Folgerung? Marcion hatte einen achteren Lukas, als wir! Denn in feinem Lukas foll Jesus gesagt haben: οὐκ ἡλθον πληρωσαι νομον άλλα καταλυσαι. [Ein Ausspruch, welcher dem ganzen Betragen Jesu zuwider ist, sollte der ächte gewesen seyn!] 2) Luk. 4, 16-30 ist jenen eingerückten Kapiteln entgegen. [Weil die Nazarethaner V. 20 Jefus Josephs Sohn nennen und Lukas nichts dagegen in Parenthesi anmerkt: so soll er nicht schon im Eingang seines Evangeliums das Nothige dagegen aufgenommen haben! Dieser Schlusskönnte vielinehr umgekehrt werden. Noch mehr fünde nach der Schlussart des Vfs. schon Luk. 2, 30. 51 mit dem Vorhergegangenen im Widerspruch. Und diese Erzählung wäre doch selbst ein Theil jener "Legende"! ] 3) Nach Apg. I, I habe Lukas in feinem Evangelium geredet περι παντών.. ων ήρξατο Ιησούς ποιείν κ. διδασκειν. Folglich nicht von Jesu Geburt. [Harte man diess so strenge zu nehmen, so musste auch noch Luk. 3, 1-20 unächt seyn!] 4) Nach Luk. 1, 1-4 habe der Evangelist schreiben wollen von Begebenheiten, welche jetzt nicht mehr von den Christen bezweiselt würden. Wollte man auch diese willkürliche Erklärung des Ausdrucks πεπληροθορηurver zulassen, so fagt Lukas keineswegs, dass Er selbst, sondern dass andere von solchen Begebenheiten Erzählungen in Ordnung gebracht haben. 7 5) Auch dem Paulus follen jene Kapitel entgegen seyn, welcher Rom. 1, 3 Jesus auf menschliche Weise geboren seyn lasse. Niemand aber wird in Stellen bey Paulus finden, dass er Jesu Geburt als auf gewöhnlich menschliche Weise vorbereitet voraussetzte. Und diess sind nun die Hauptgrunde, auf welche der Vf. fein kritisches "sicher" baut. Hierauf mag passen, was er S. 57 nach seiner leichten Manier bey einer andern eben so ungründlich behandelten Untersuchung sich selbst - gewiss aber nicht seinen Lesern - zum Troste fagt: "Es kann feyn, dass ich mich hier manchmat irre - indessen, jeder [?] hat seine Gründe, und ich alfo [?] die meinigen." S. 72 meynt der Vf. noch' "ein Halbhundert solcher Gründe" ansühren zu können. Ohne Zweisel hat er die gründlichsten vorangestellt. Beklagenswerth, wer auch die übrigen lesen müsste, da unter allen S: 77 nachgetragenen kein ein-

ziger neu ift. Eben so desuktorisch find die ein Anmerkungen. Luk. 1, 3 foll na9sEus durch deuten: nach der Zeitordnung. Statt irgen Beweises soll es genug seyn, dass der Vs. diess k tet. Zu V. 17 heisst es: "Griesbach hat me rai in den Text aufgenommen und sicher ift n beller." Gr. hat mooch. nicht erst aufgenomme ist der gewöhnliche Text. mposed. soll bester weil es von Malach. 3, 1 abweiche und doch id Hr. Schm. gleich nachher: der Vf. scheinene LXX allegirt zu haben. Diess aber schreibt e rade wo Lukas von den LXX fehr abweich Luk. I. behauptet Hr. S. mehrmals, der Erdicher. als folcher manche Umftände gerne im Donis lassen. Wie würde er sich alsdann doch 2,2# chronologisches Datum berufen haben, deta richtigkeit (wenn sie so evident wäre, als nk scheint) so viele gewusst hätten. "Sehr fein, 135, wurde der Cenfus als die Urfache ihrer (4 ria) Reise nach Beihlehein gewählt. Denn de gab es fich, dass Maria aus der Familie Dur fiammte und dass diese noch eine mapsen Ware diess die Absicht des Erdichters geweis müsste er fich selbst sehr vergessen haben. Det erinnert er, dass Maria nicht mag sews, 🏴 prejernsenhern to Imano Jum and zwar stant Wollte der Erdichter fie deswegen hinreilen im um sie als Besitzerin eines eigenen Vermögens als alterniose Erbin eines besondern Familienguts zugeben, warum enthält seine Erzählung hieron sid eine Spur? Warum beschreibt er sie als eine khna gere und doch von Joseph als angetent lingeführte, wirklich also als eine von Joseph ichn in lans ge nommene Frau, die folglich dafür auch west of Leuten galt? Wozu nun der Cenfus, wenn er Ficht war? Nach Bethlehem, wenn es nur darum nitta gewesen ware, Jesus für einen dort Gebenen zugeben, hätte der präsumtive Erdichter die Met Jesu leichter ohne einen Census kommen hafen in nen; zunächst von Elisabeth her! S. 142 nent zwey ersten Kapitel eine Ausgabe in wan Die von dem Evangelium Infantiae. Welche nichtige de Witzeley. Luk. 2, II foll xupres (ohne Ariel Jehova feyn. "Nach der Ausfage des Engels alfo in diefer Nacht der Jehoon felbst gebore. diess soll irgend ein judischehristlicher Legenden cher in den ersten zwey oder drey Jahrhundenen der Geburt des Messias gedacht habens verrath der Vf. das fonderbarfte Beftreben, suf igs eine Art von andern Erklärungen sich zu entitel ware es auch nach Voraussetzungen, die den alter durchaus nicht angemessen find. So hie dem, was Er gleich darauf (wie witzig!) nen Jehova" nemt. Dagegen zankt er fich mit Seiten lang, ob die Gazun eine Hoble, oder et in einer Höhle, gewesen sey. Um aus der Garn er Auszeichnendes zu machen, "mufs" im V. 12 77 (d. Parvy genuin feen, wenn gleich die bedeutente Mise nach der Reiste dagegen find. S. 161 weist, "Jefus ohne Zweifel zu Nazareth geboren war.

The control of the c

חבה זה שמח למכשלה ולמצרות רבים בישראל ולצור מכשול V. 95. להגלוה מחשבוח מלבוח רבים:

einiges Witzige, das in dergleichen Muthmassuniegt, leicht geneigt macht, sie für wahr gelten sten, worauf sie bald als entschiedene Beweise einem hebr. oder aramäischen Original angeführt zerden psiegen: so ist eine kurze genauere Prü-

dieses Probeversuchs nicht Werstüssig. Das lige ist, dass an den ähnlichklingenden Worten צור מבשל , und צור כשיל die Entstehung des en Ausfpruchs hange. Statt צור מכשל habe der :h. Uebersetzer 'n ju zu lesen gemeynt, und die-Nort nach Ezech. 39, 15 (2 BKön. 23, 17. Jerem. 11) durch: Zeichen, übersetzt. 5-wo bedeute nach 4. 6 eine Axt und rix etwas schneidendes. 2 BMos. 5. Pf. 89, 44. זור חרבו. Sobald man näher tritt, chwindet dieser Schein. Wie feltsam hätte fich eon susgedrückt, wenn die Zeile, auf deren Enttung sich der Vf. am meisten zu gut thut, aus sei-Munde gekommen wäre; "Und durch deine le wird gehen die Schärfe einer Axt?" Man müsste ı griech. Uebersetzer vielen Dank wissen, dass er hier vollig unpassende πελεκυς in eine ρομφαια swerdt) verwandelte. Ueberdies ist noch sehr unrifs, ob überhaupt beine Axt zum Fällen der me, ob diess nur einmal vorkommende Wort at vielmehr ein Fallen bedeute. Ferner ist nicht fondern pox ein Zeichen. Hatte aber auch der ich. Uebersetzer ver und par miteinander verwech-, woher alsdann für hwon, welches mrwois, onavov oder dergl. ctwas heissen möchte, die Uebertung avridenou? Noch weniger wäre zu beifen, wie er bey niren an avaçaon bätte denken מכשול wie Simeon מצרוח בשוו Gegenfatz von te wählen konnen. Wohl bedeutet 742 Fels, auch en Zufluchtsort. Schutzort. Aber ist hierbey an Aufstehen vom Fall zu denken? Und, was noch hr zu bedenken gewelen wäre, würde denn die maische Wortsorm חזרות Wachethurme, oder מצורות feftigungen (wovon jenes zu נצר, dieses zu צרר geren wurde) mir 31x Fels, Schutzort, einerley feyn? n dergleichen Rückübersetzungen des griech. Mat-

thäns in das vorgebliche acamaische Urevangelium (der Vf- verspricht sie in der Folge häufiger zu geben) ist offenbar wenig Aufklärung des Textes zu erwarten. - Angehängt ist eine sogenannte Miscelle: "die Moralprincipien: Kant und von Schillers Refignation; oder eine Aufgabe, drey im Widerspruche seyn sollende Gegenstände, voller Eintracht, unter einen Hut zu bringen." Unter einen Hut zu bringen! Diesen platten Witz lässt sich der Vf. weiterhin noch einmal entfallen. Die Miscelle selbst will als Selbstrocension des Vss. eine andre kleine Schrift desselben: Diomedes oder die Moralprincipien im Streite, in Erinnerung bringen und giebt von dem dort gegebenen ein Excerpt. Mit einem Rec. seines Diomedes in der Leipziger L. Z. 1802. St. 14 ist der Vf. sehr unzufrieden, gegen welchen Er sich deswegen, nach S. 205 als gegen einen witzigen Kopf auf gleiche Weise sehr zusammenzupacken gesucht habe. Künftige Recensenten des streitbaren Diomedes mögen fich hüten. Der Vf. will sie den Lesern des Repertoriums vorführen, wenn sie etwa grosse Menschlichkeiten zu Markte bringen sollten. Werden die Leser des Repertoriums gutmuthig genug seyn, gerne auf einem solchen Markte zu erscheinen?

#### OEKONOMIE.

Meissen, b. Erbstein: Beijträge zur Beforderung des deutschen Weinbaues. Herausgegeben von der sächsischen Weinbaugesellschaft. Erstes Heft, 1802-107 S. gr. 8. mit Kupfern. (12 gr.)

Im Jahr 1800 bildete sieh eine Gesellschaft in Meissen in der gemeinnützigen Absicht, den Weinbau und die Weinpflege zu verbessern, und erhielt 1801 die landesherrliche Bestätigungsurkunde. diesem Hest macht sie zuerst ihre vorzüglichste Bestimmung, Einrichtung, Mitglieder etc. bekannt. Sodann folgt eine Abhandlung zur Verbesserung des Weinbaues und Veredlung seiner Säfte in Sachsen, von Hn. Peter Cerutti, worin in gedrängter Kürze etwas weniges gelagt wird vom Boden zum U'cinbau, vom Verschneiden der Reben, Düngen und einer schädtichen Gewolinheit dabey; vom Pressen des Weins und dessen Behandlung während des Braufens; von den Fassern, dem Keller und dessen nöthigen Luft; vom Färben des Weins, dessen Versussung etc.; vom Kosten der Weine; Behandlung der Weinstaschen, der Korke, des Lagers etc. - Ferner Abhandl. von Hn. Schulbalter Zeidler in Guben: Vergleichung der in Guben gewöhnlichen Bauart des Weinstocks mit der des Vfs. – Betrachtungen über den jetzigen Weinbau in Sachsen, in Rucksicht auf dessen Nuizen und Schaden, von Fleischmann. Diese Rüge über die verspätete ertte Hacke, wodurch der eigennützige Winzef nur die lange Behutzung des Grases und Unkrauts im Weinberg für sein Vieh beausichtet; über die späte Senke, die beym grünenden Stock schlechterdings nicht taugt; und überhaupt über der Winzer ungetreue und zweckwidrige Behandlung der Weinberge zum

Schaden ihrer Besitzer ift ein Wort zu seiner Zeit geredet, und die Sache fehr gut auseinandergeletzt. -Abhandlung von der Hefte vor der Blüthe und deren Vortheilen; ingleichen von der zweyten Hacke und Kraute, so wie von dem, in den Weinbergen noch ganzunbekannten Ausbrucke. Von Ebendems. - Ueber die Aufsetzung des Weinmofts auf seine Hälsen. Von Ebendeml. - Bewahrte Erfahrungen! - Ueber die nothwendigen und mannichfaltigen Holzbedürfnisse beym Weinbau und der Weinpflege. Von Ebendeinf. - Rach mit Recht den Acacienbau zu Pfählen. - Entwurf eines Contracts zwischen Herrn und Winzer. Von Ebendemf. - Anfrage zur Empfehlung eines Hauptgegenstandes der Weincultur. Von Ebendems. - Hauptsachlich die Frage: Wie ist eine Lese auf die zweckmässigste Weise zu veranstalten, dass solche dem Kostenaufwande auf eine angemessene Weise entspricht? -Auszüge aus einigen an die Gesellschaft eingegangenen Briefen. - Die Kupfer kellen eine Traubenmühle vor, als welche allerdings eine vortreffliche Verbefferung des Weins bewirkt. Eben diese Mühle hat auch schon längst Christ empfohlen in seinem Tractat vom Weinbau etc. und das Kupfer beygefügt. In der Beschreibung von Tab. III. fehit. was die Hölzer oder Eisen uuu im Schwungrad Fig. 5 seyn sollen. Der Druckfehleranzeige ist noch zuzusetzen S. 99. Z. 4 Ratt Cureulio jacchus 1. Curc. bacchus. Und in der Mitte disfer Seite Ratt Morillon natif L. Mor. hatif.

Leirzig, b. Weigel: Hand-Lexikon für Küchengartenfreunde — oder Anleitung zur Kenntniss und Cultur aller in einem guten Hauswesen unentbehrlichen Küchengartengewächse, in alphabetischer Ordnung, von J. F. A. Volborth, Prediger zu Nieder-Sachswerten in der Grafschaft Hohnstein, und der k. Landwirthschaft zu Celle Mitgliede, nebst einen Küchengartenkalender und einem Register aller in diesem Ruche vorkummenden Namen der Gartengewächse. 1802. 312 S. 8. (20 gr.)

Der umständliche Titel des Buchs zeigt schon fall zur Genüge, was man darin finde. In der Vorrede sagt der Vf.: et schreibe eigennich weder für Kunstgärtner, noch für gelehrte Kenner der Wissenschaft, sondern bloss für solche Manner, die sich in den Nebenstunden gerne mit dem Gartenbau beschäftigen wollen, die sich bisweilen auf einem einsamen Dörfchen befinden, wo ihnen die Cultur ihres Gartens angenehm und nützlich ist. Der Vf. ist nicht so eitel, zu behaupten, dass er alles aus eigenen Kenntnissen geschöpft, sondern zeigt die Cartenschriststeller an, die er dabey benutzt habe. Man kann dem Buche für seine Bestimmung und Absicht seine Brauchberkeit auch nach den vielen ähnlichen Schriften über diese Materien nicht absprechen. Die Artikel sind kurz, deutlich, belehrend und brauchbar abgehandelt. Der Küchengartenkalender als Anhang ift, wie billig, ganz kurz und fasst nur 10 Seiten. - Das Register weiset zurecht, unter was für Namen man die verschiedentlich benannte Gemüssarten im Buch finde.

BRAUNSCHWRIG, B. Reichard: Handbuch der Religion und Moral in Auszügen aus Deutschlandt klassischen Schriftstellern Für Jugendlehrer und gebildete Christen aller Stände. Zweyter Band, welcher die noch übrigen Abschnitte der Religionslehre und die allgemeine Tugendlehre enthält. Herausgegeben von Johann Wilhelm Heinrich Ziegenbein. 1803. X u. 390 S. 8. (1 Rthlr. 15gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1803. No. 90.)

### RLEINE SCHRIRTEN.

Kindensomnisten. Bremen, b. Seyffert: J. C. Velthufens Sprüche und Liederverse, nach einer natürlichen Stusenfolge geordnet für Kinder von 6—3, 8—10, und to—12
Jahren. 1803. 94 S. 2. (4 gr.) Unter den, für Kinder von 6—
3 Jahren bestimmten, Bibelversen besindet sich auch Matth.
22. 19: Gehet hin in alle etc. Marc. 16. 16: Wer da glaubes
atc. Unter den für 3—10 Jahren: Matth. 18, 10. und Joh.
20. 17: Ich sahre auf zu etc. Dies wird ohne Zweisel schon
ein hinlänglicher Beleg zu unserm Urtheile seyn, dass der
fonst achtungswürdige Vf. ber dieser Sammlung nicht die beste
Auswahl getroffen habe Marche bibl. Stelle kommt auch auf
dem kleinen Raume von 7 Blättern zweymal vor, als Röm.
11, 22. (3. 4 und 9.) Rec. hat sich in diesen Blättern schon
einigemal darüber geäussert, wie nach seiner Meynung die
Schriftstellen beschaften seyn müssen, welche man, ohne anstösig zu werden, Kindern zum Auswendiglernen vorlegen
kann. Von den hier ausgenommenen dürsten nur wenige die

Probe bestehen. Bey den jetzt vorhandenen vielen guten Liedersammlungen hätte sich mit leichter Mühe eine recht zweckmäsige Auswahl guter Liederverse für Kinder von 10—12 Jahren treffen lassen. Allein sehr viele von den hier besindlichen machen durch ihre Härten in dem Versbau und der Diction überkaupt, andre durch ihren, dem Geiste einer geläuterten Religionslehre nicht ganz angemessenen, Inhalt einem etwas widrigen Eindruck. Nr. 102:

Drum fall' ich dir mein Gott zu Füssen: vergieb mir gnädig meine Schuld, und heile mein verwand't Gewissen mit Trost an deiner Vaterhuld gic.

dürfte in einem Liederbuche für ältere Menschen allenfalls noch eher einen Platz haben finden können, als in einer Verstammlung für zehnjährige Kinder,

grūa-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 10. August 1803.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Dieterich: Summa Theologiae Christianae. Scriplit Chstph. Friedr. Ammon, Theologus Gottingeniis. 1803. XVIII. u. 260 S. ohne die Indices. kl. g.

nter den neuen, besteren Compendien der theologischen Dogmatik hat das gegenwärtige vorzüglich viel empfehlendes und anziehendes. Ausdruck des Vfs. ist bey der nöthigen Kurze eine gefällige, leichte Verständlichkeit eigen, die wir nicht anit einem affectirten Bestreben nach lateinischem Purismus vertauscht wünschten, wenn gleich, bey einer gewiss nicht lange ausbleibenden neuen Ausgabe hie und da für einzelne Ausdrücke (z. B. de theologiae rationalis cum positiva commercie. p. IV.) noch angemessenere gewählt werden konaten. Der profende Leser wird ohnehin, was ihm an einem solchen einzelnen Worte etwa austiel, Schnell vergesten, wenn er in Behandlung der Miterie selbst, wie bey dem angeführten Beyspiel in der Erklärung des Verhältnisses der positiven zur rationalen Religionslehre, den Vf. auf dem lichten Wege fortschreiten und die Fusskapfen, welche zum Besseren leiteten, deutlich bezeichnen sieht. Diess geschieht über den jetzt erwähmen Praliminarpunkt der ganzen Theologie mit Recht Ichon in der Vorrede. Sie unterscheidet das Positive in jedem unter den Menschen vorhandenen Ganzen von Religionskenntnissen eben so sehr vom willkürlich festgesetzten, als von dem allgemeingültigen. Nichts allgemeingültiges verbreitet sich unter den Menschen ohne eine durch das besondere, durch nationale und individuelle Umstände, gesetzte Umgebung oder äußere Form. Die Veranlassungen, durch welche man auf eine Kenntnis aufmerksam und für sie empfänglich wird, besonders der Eindruck, welchen redlich überzeugte Personen lehrend und handelnd dafür machen, und die Vergegenwärtigung des heiligen Wollens überhaupt durch das Wollen der Gottheit, ferner die Darstellung der Kenntniss durch zuvor angenommene, aus der eigenthümlichen Situation bestimmter Menschen entstandene Symbole und Ausdrücke, auch die für Verbreitung und Wirksamkeit der an sich wahren Kenntniss wählbaren Mittel und Anstalten find nie das allgemeingültige selbst. Sie find etwas durch das specielle einzelner Menschen und Volker, gegebenes, dennoch aber durch die Gottheit gesetzt' und gefügt, in so fern und so lange dadurch das allgemeingültige zu einer bestimuten Anwendbarkeit kommt, welche durch die möglichen guten A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Mittel zu erreichen, gewis die Absicht des vollkommensten der Geister ift. Auch die Mittel nämlich, mit denen der Wille der Gottheit übereinstimmt, find göttlich, ungeschtet sie relativ bleiben und nie das Ewige und Allgemeingültige selbst sind, was durch sie unter den Menschen vermittelt werden soll. Nach dieser Einleitung richtet sich die Anlage des ganzen Compendiums in allen einzelnen Artikeln. Bey jedem Dogma hat der Vf. die biblische Belehrung darüber, alsdann die symbolisch kirchliche Ansicht der Lutherener aus den symbolischen Büchern und denen Theologen, welche dieselbe in ein System zu bringen gefucht haben, endlich die neueren Versuche, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu sondern, und die den Fortschritten in allen übrigen Kenntnissen jedesmal parallele Darstellung der Religionseinsichten zu verbreiten, angegeben und mit beurtheilenden Winken begleitet, um eigene Ueberzeugung in den künftigen Religionslehrern zu begründen und sie zugleich zur ächten Lehrersklugheit zu bilden. Diese Hauptpunkte der Behandlung eines jeden Artikels können Lernbegierige durch hinreichendes Privatstudium weiter verfolgen, wenn sie aus den beygesetzten Anmerkungen die Hinweisung auf eine ausgewählte theologische Literatur benutzen. Noch mehr aber werden lie, wie jeder Freund der Theologie, zu diesen Anmerkungen durch viele sinavelle Stellen aus dem classischen Alterthum und andern geistreichen Schriften hingezogen werden. Diese nebst andern damit verbundenen Winken strahlen oft wie die Lichtpunkte des nächtlichen Himmels hervor, welche zwar das Trübe der Atmosphäre nicht, wie die Sonne selbst. verjagen, doch aber ringsumber beleuchten und sichtbar machen können, fo dass diese Schrift auch in ihren kleineren Theilen nach Semlers vielfagendem Ausdruck, eine fruchtbare (ein libellus bonae frugis plemas) genannt zu werden verdient. Um eine Arbeit von diesem Werth nicht ohne Bemerkungen, welche das einzelne betreffen, zu empfehlen, wollen wir aus den Gedanken, zu welchen uns der erste Artikel: über die Theologie, veranlasste, einiges ausheben. Der Vf. geht, wie uns dünkt, sehr richtig f. 1. von der Religiofität aus; doch macht der lateinische Ausdruck religio den Unterschied zwischen Religiosität (religiöfer Sinn) und Religiouskenntnifs nicht so auffallend. wie der deutsche. Der Uebergang zu f. 2. aber. dass die Religiosität ohne Theologie kein Fundament hoben würde, ("omni tamen caritura esset religio fundamen-to, nist niteretur Theologia"), kann wenigkens sehr leicht missverstanden werden. Ist die Religiolität etwas im Wesentlichen des menschlichen Gemüths ge-Ss

gründetes (und diess bejaht gewiss der Vf. mit uns) so ist sie vor dem Wissen darüber und ohne dasselbe. Wohl aber ist dieses Wissen oder die Untersuchung, in wie fern die Religiosität im Wesentlichen des Geistes gegründet sey, nothig, theils well es überhaupt Pflicht des Geistes ist, sich selbst kennen zu lernen oder das Selbstbewusstseyn immer zu erweitern, theils weil fich nur durch eine solche Untersuchung das von Zufälligkeiten abhängige und folglich unreine, welches sich der Religiosität in der Wirklichkeit beymischt, von dem ächten und reinen, welches in dem Wesentlichen des menschlichen Geistes gegründet ist, sicher scheiden läst. Unstreitig aber "turbatus et [quam maxime] adulteratus est verus et genuinus vocis (Geodogia) fignificatus ex eo inde tempore, quo Seodove nomine is demum insigniebatur, qui divinam Jesu Chr. naturam docte contra adversarios vindicare noverat. p. 5. — Das Ziel der Religiositätisk ein wahres Reich Gottes. Die Note zu f. 3. bemerkt, dass Jesus unter dem Ausdruck Reich Gottes fich nicht eine aufsere Staatsveränderung snach den Worten: non externam eamque Messianam ift ohne Zweifel zu denken reipublicae conversionem] fondern eine Umänderung der Gemüther gedacht ha-So denkt es sich auch Rec., doch mit der historischen Gewissheit, dass Jesus durch jene Verbesserung der Gefinnung und Unterwerfung unter den heiligen Willen Gottes nicht bloss die ewige ("sempiterna felicitate potituri") sondern auch die schon im irdischen Zustand ansangende Glückseligkeit der Menschen zu stiften beabsichtigte, nur in einer vom gewöhnlichen Plane der Menschen abweichenden umgekehrten Ordnung, so nämlich, dass durch das Innere sich das Aeussere im engeren und weiteren Umfang, in Haus und Staat, verbessern sollte. Sehr zweckmässig macht der Vf. bey 6. 5. darauf aufmerksam, dass theologische Dogmen nicht blosse Lehrmeynungen seyen; eine Uebersetzung, welche selbst Theologen gerne zugaben, so lange man noch aus der theologischen Dogmatik so viele ,, opiniones et commenta" wegzuschaffen Soll aber denn doch theologische Dogmatik genau bestimmt werden: so reicht es nicht hin, sie als eine Theorie zu definiren, da auch die christliche Pflichtenlehre theoretisch ist. Das unterscheidende Merkmal der Dogmatik als eines Theils der gesammten Religionstheorie scheint uns dieses zu seyn, dass ihr Gegenstand das ist, was in religiöser Rücksicht theils von der Gottheit, theils von und für den Menschen nicht bloss als Idee, sondern als wirklich zu denken sey, theoretisch (oder: zur Befriedigung des Nachdenkens) zu bestimmen. Mit unpartheyischer Freymüthigkeit fodert S. 11. zum gründlichen Studium der natürlichen oder rationalen Theologie auf, verbindet, wie Antonin (ad fe ips. L. XII. c. 31.) το έπεσθαι τω λογω καὶ τω θεω, und erinnert, dass schon vor Jesus diess als der vollkommenere Zustand der Menichen angegeben sey, (Jerem. 31, 33. Joel 3, 1. ff. B. Weish, 7, 27. ff.) wenn sie alle nicht bloss von andern Begelkerten belehrt, sondern selbst über das Nöthige der Religiosität einsichtig genug werden würden. Doch fehelht uns diese Erwartung der hebräi-

schen Propheten nicht davon abzuhängen, dass Juden Begriffe von göttlichen Emenationen augu men haben. Die angeführte Stelle Jerein. 23.1 wenigstens scheint uns von solchen Begriffen mi zu enthalten. Gott, fagt sie, erfülle Himmel qui de; aber sie leitet von diesem Erfüllen nichte Kenntnisse der Menschen, Begeisterung u. dgl. ab, dem diefes, dass Gott (der allgegenwärtige) wohl wissen musse, wer die falschen Propheten feyen 11. macht zweyerley Erinnerungen gegen die Bei tung blos mittelbarer göttlicher Offenbarungen in ligionsfachen. Eine göttliche Belehrung durch Mi urfachen finde bey aller menschlichen Erkennmiss und verdiene also nicht den Namen Revelation. b spreche Jesus mit der zuversichtlichsten Beharite Joh. 5, 23. 30. 7, 16. 12, 44. von seiner sais göttlich. Soviel wir einsehen, wurde die lich aufzulösende Frage: hat irgend ein Mensig der Gottheit auf eine irrthumsfreye Art Religia sichten erhalten und sie verbreitet? durch die terscheidung zwischen mittelbarer und unmittel Religionsoffenbarung niemals um einen bedez Schritt weiter gebracht; sie wird dadurch nid! mal genau bestimmt. Mittel (Erscheinungen lische Stimmen, Träume etc.) wurden auch 🜬 logenannten unmittelbaren Offenbarung immer 🕏 ausgesetzt. Diese Betrachtung war vermuthing Hauptgrund, weswegen der Vf. schon in einigen 🔤 nern Auffatzen den Gedanken vortrug und möglich auszubilden suchte, dass die -üchte Religionsoffente rung als ein directer Einfluss des höchsten Geistes auf den menschlichen, als eine völlig umittelbare Mittheilung von Geist an Geist zu denken seyn mochie Gegen diese Hypothese aber scheinen alle die Grund zu gelten, vermöge welcher man ideas innatas in zugeben genöthigt war. Nur die Fähigkeit zur kenntnis und zum Denken ist zum voraus im Gein nicht aber der Begriff, der Schluss, das Gedicht Will also ein Geist dem andern seine Erkennuis theilen: so kann diess nur dadurch geschehen, d er jene Fähigkeit in dem andern nach einer gewäh Richtung thätig zu seyn veranfasst. Das Produci alsdann nie bloß das Mitgetheilte, fondern immer gleich Wirkung jener individuellen Denk- und b kenntnifsfähigkeit. Und selbst die Veranlassung 🗷 Wirksamkeit dieser Fähigkeit kann nicht ein unmitt bares Uebergehen des einen Geistes in den mit Man mag die unmittelbare Mittheilung W Geist an Geist mit einem Annähern, Berühren, Dut drängen, Einfließen etc. vergleichen. Man bleite durch bey blossen Metaphern, welche die Art del theilung nicht bestimmen, und leicht in Katachie übergehen könnten; der Sinn mufs also am Ende ser seyn: der eine Geist veranlasse, dass der mit das denke, was jener denkt oder einfieht. Soll and chefes Veranlassen durchaus nicht ein mittelbares gend ein fymbolisches Erwecken der dem andem 6 ste eigenen Erkenntnisskraft) vielmehr ein auf und greifliche Art empfundenes seyn, wie könnte einst cher Geift, fobald er zweifelnd unterfucht ode

Interfucher befriedigen will, sich und andere n. dass das, was er anderswoher empfunden erhalten zu haben annimmt, nicht dennoch eine ung seines Selbst sey, nur eine solche, deren Heringung ihm nicht ausdrücklich im Bewusstfeyn scheidbar wurde? Wie dunkel ist die Wirks ler Geisteskräfte, oft plotzlich sich an etwas zu ern, worauf man zuvor sich lange umsonst been hatte; oft im Augenblick eine Möglichkeit einien, wo zuvor alles dunkel schien; oft, woman > Schlusketten umsonst verknüpft hatte, schnell wahre Verbindung zu denken? Und diese Wirzen des Geistes sind es gerade, welche die Volksche nach einer unausgebildeten Psychologie eiplotzlichen Aufschluss, ein schnell aufgegange-Licht (Φωτισμος, Φανερωσις, αποκαλυψις) nennt, : andere Terminologie sber durch Exaltation des tes u. dgl. beschreibt. Wie wurden sie sich je mit terheit von jenem an fich unbeschreiblichen dien Berühren oder Durchdringen der Geister uncheiden lassen? Was dann aber die von Jesus anührten Stellen betrifft: so scheint uns besonders . 5, 10. recht deutlich zu sagen, dass Jesus nicht dergleichen höchst unsichere, jedem Phantasie-A leicht ausgesetzte unmittelbare Mittheilungen des thsten Geistes, sondern darauf baute, dass er auf achte, was Gott thue, um handelnd ihm ähnlich seyn, dass er also in seinem Kreis, an jedem Ta-, auch dem Sabbat, für das Gute wirke, weil er sehe, dass auch die Gottheit an keinem Tage vom rken für das Gute ausruhe, oder gleichsam einen Ilstand mache. Jesus wird uns also ein hohes Beyel, Gottes Willen und Wirken nur aus dem, was in schen und einseken kann, nicht aus unbegreifhen und deswegen niemals sicher zu beurtheilenn Gefühlen abzuleiten. Dennoch machte es für die enschen immer einen großen Unterschied, ob sie e sogenannten natürlichen Kenntnisse und Einsich-1 durch gewöhnliche Mittel und durch Thätigkeiten hielten, deren Anstrengung ihner in ihrem Selbst-wusstseyn bekannt war, oder tie auf Einsichten in dem Unsichtbaren entweder durch ungewohnhe äusere Veranlassungen oder durch solche seitere, plotzliche Aufregungen des Gemüths geleitet aren, bey denen man fich der Selbstthätigkeit nicht wusst ist, und welche daher in der Form von fremm Eingebungen, oder wie wenn eine fremde Hand nen Schleyer weggezogen, und der Finger Gottes trauf hingedeutet hatte, erscheinen. Hangt denn eich jede folche Revelation von Mittelursachen ab: hatten die besten Menschen doch Grund genug, sie it jenen aus ihrer besondern Entstehungsart entsprinenden Benennungen zu bezeichnen, und zugleich s etwas ungewöhnliches mit verstärkter Feyerlicheit zu behandeln. Uebrigens scheint es dem Rec. 'enn er anders den Vf. über das, was f. 12. über die welatio Spiritualis in der Note zur Erläuterung ngiebt, nicht missversteht, dass diese Art von Revemit dem, was wir bisher zu entwickeln suchm, in der That coincidire. Der Vf. erinnert außer

einigen Phrasen der stoischen Begeisterung (2. B. énarge ves Seos nat enelser eppuyne Antonin. 12, 15. Cic. Legg. 1, 22.) an den Dichter und Sänger in der Odyssee (B. 22. Vs. 347.) welcher ausruft:

Sieh, ich lernte von selbst und ein Gott hat mancherley Lieder

Mir in die Seele gepflanzt ----

Unterschied nicht dieser Begeisterte das, was er, als von felbst erlernt, als Product seiner Anstrengung kannte, von andern Gesängen, welche für ihn wie Eingebung gewesen waren, weil er sich dabey der Bemühung, der Autodidaxie, nicht bewufst wurde? Nar diess bleibt uns dunkel, wie denn die Stimmen vom Himmel wenigstens einiges wirklich gesagt haben möchten, ("voces coelestes pauca, eaque tonitruum fragori involuta, Joh. 12, 29. elocutas effe"). Sie sagten doch wohl nichts, als was der deutende Mensch hineinlegte? - Zu der nur allzu richtigen Bemerkung f. 13. dass viele Weissagungen erft durch Allegorien (Parallelismen etc.) gewiffen Erfolgen angepasst worden seyen, giebt die Note einen sehr treffenden Beleg, dass nämlich Cyrill von Jerusalem sogar seine eigene Schicksale als etwas von den Propheten verher verkundigtes ansah. Sozomen: Hift. eccl. 4, 5. Eben so passend find S. 15. die Belege von dem unter den Kirchenvätern lang fortdauernden Glauben an eine ununterbrochene Reihe christlicher Wunder; nach Irenaus 3, 57. Augnstin de Civit. Dei 22, 8. Um nicht bey dieser inhaltsreichen Schrist allzu lange zu verweilen, bemerken wir nur noch zu f. 22. "Deum cogitari quidem et credi, sed non cognosci posse: docuit Kantius" die schöne Parallele von Spinoza. Ep. LX. p. 659. der neuen Ausgabe: Ad quaestionem, an de Deo tam claram, quam de triangulo, habeam i de am, respondeo assirmando. Si me vero interroges, atrum tam claram quam de triangulo, habeam imaginem, respondebo negando. Deum enim non imaginari, sed quidem intelligere possumus. Non dico, me Deum omnino cognoscere; sed me ejus quaedam attributa, non autem omnia neque maximam intelligere partem; et certum est, plurimorum ignorantiam, quorundam ex its notitiam habere, non impedire. Wie leicht hatte durch diele Unterscheidungen zwischen Vorstellen und Denken, zwischen Erkennen (durch Erfahrung und Begriffe) und Anerkennen (durch Vernunftideen und Schlüffe) manches schiefe Urtheil neuerer Zeit über Aussprücke der kritischen und idealistischen Philosophen von der Gottheit vermieden und verhütet werden können l

Kopenhagen u. Letpeig, b. Schubothe: nown, liber Geneseos hebraice, in usum-scholarum ex recensione Johannis Simonis histor. facr. et untiq. Pros. editus. Nova, prioribusque longe correctior editio. 1802. 128 S. 8. (8 gr.)

Und was ist dann hier in usum scholarum geschehen? Bloss der Text ist abgedruckt, so dass der Schüler, mit dem die Geness gelesen wird, nicht die ganze schwere hebrische Bibel zur Schule mitzubringen nöthig hat. Dieser usus ist dann freylich gering genug.
Durch eine Chrestomathie des A. T., welche aus dem
für das jugendliche Alter interessantesten historischen
und poetischen Stücken zusammengesetzt, und in welcher eine Stusenfolge von dem Leichteren zu dem
Schwereren beobachtet, auch bey den grammatisch
schwierigsten Stellen eine Nachweisung der Regeln
aus einer unserer vorzüglichsten Grammatiken hinzugesügt war, hätte ungleich mehr geleistet werden können und sollen.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

GOTHA, b. Ettinger: Morahische Maximen, erläutert in auserlesenen Erzählungen und leichtsasslichen Gesprächen (durch auserlesene etc.). Ein Lesebuch für alle (?) Stände und vorzüglich für die Jugend von Joh. Siegm. Gottlieb Haubold, d. W. W. Dr. d. f. W. Mag. u. evangel. luth. Prediger (wo?). 1802. XVI. u. 224S. 8. (12 gr.)

Schon der auf dem Titel stehende Beysatz: für alle Stände und vorzüglich für die Jugend erweckt gegen diese Schrift ein ungunstiges Vorurtheil. Nach der Vorrede gleng die Hauptablicht des Vfs. dahin, unerfahrene Seelen zu belehren und zu warnen, sie für alles Schöne, Große und Erhabene einzunehmen und ihr fittliches Gefühl zu wecken. Eine Nebenabficht war, dem erfahrnen und cultivirten Publicum ein lehrreiches und unterhaltendes Lesebuch zur angenehmen Lecture und als Leitfaden für die Jugend in die Hände zu geben, Schon aus diesen ziemlich verworrenen Angaben des Zwecks lieht man, dass der Vf. selbit nicht recht gewusst habe, was er eigentlich wolle. Er schrieb 24 willkürlich gewählte moralische Sentenzen, wie sie ihm einstelen, nieder, und begleitete jede derselben mit einer Erzählung, die ihr zur Erläuterung dienen soll. Was nun zuerst die sogenanuten Sentenzen anlangt: so sind sie durchgängig viel zu lang und zu matt, als dals sie den Namen der Sentenzen, welcher nur gedankenreichen, kurzen Sätzen gebührt, verdienen konnten. Allen fehlt die Einheit, die man mit Recht in jeder Sentenz erwar-

tet. Gleich die erfte ift 23 Zeilen lang; in den meiften ist das Raisonnement wirklich fast- und kraftles. und manche, wie S. 76. find eher geeignet, den religiösen Sinn zu ersticken, als ihn zu beleben. Einige sind so ausgedrückt, dass sie gar keinen verständlichen Sinn geben, wie S. 69. der Anfang: Suche Freude und Leid weisslich mit einander zu verbinden etc. Welch eine närrische Zumuthung? Stehet denn diess in des Menschen Gewalt? und welcher Vernünftige wird, wenn es auf ihn selbst ankommt. Leiden mit seinen Freuden zu verbinden suchen? Die Erzählungen find von ungleichem Gehalte. Manche scheinen sich mehr auf einen, in der langen Sentenz eingeflochtenen Nebengedanken, als auf den Hauptgedanken zu beziehen. Ausser mebrern bekannten, welche Rec. schon, in Moritz's Lesebuche und in andern Büchern gelesen hat, haben ihm nur einige, wie die zur 11 und 13 Maxime lehrreich und unterhaltend zugleich geschienen. Der Ton in den Erzählungen ist. wie in den Maximen, an mehrern Orten weitschweifig, oft auf eine eben nicht geschmackvolle Weise geblumelt, wie S. 80.: die muthwillige Glücksgöttin suchte Gelegenheit, ihr Müthchen an ihm zu kühlen, (und durch folche Aeusserungen soll der Glaube an eine Vorsehung belebt werden!) Noch geschmackloset ist S. 70. die poetische Beschreibung des Morgens, in welcher die Stunden auf Gottes Wink die mit Ambrosia gemästeten Rosse herbeyführen. Die Bäuerin in der zweyten Erzählung spricht viel zu gelehrt. An Sprachfehlern mangelt es auch nicht, wie S. 17. glimmte, ft. klimmte (den Fels empor) S. gr. Füchse für die Kutsche gespannt, S. 149. für Gefahr sichern. Auf der letzten Seite stehen die Worte: Ende dieses Bandes. Wenn der folgende nicht besser ausfällt, als der vor uns liegende: so mag doch ja dieser das Ende der ganzen Arbeit bleiben!

GOTHA, in d. Ettingerschen Buchh.: Der Essigmann mit seinem Schiebekarren. Ein Drama von drey Akten aus En Französischen des Hn. Mercier. Für das Herzogl. Gothaische Hostheater übersetzt von C. G. v. H. Neue Auslage. 1803. 112 S. 8. (10 gr.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöne Künste. Nürnberg, b. Schneider: Neues Stickund Zeichunngs-Buch, verschiedene neue Desseins enthaltend. Mit 24 illum. Kupferstichen. kl. quer 4. (1 Rthlr. 8-gr.) Dieses Stick- und Zeichenbuch unterscheidet sich von vielen andern dedurch vertheilhaft, dass in demselben keine Muster vorkommen, welche vom gesunden Geschmack, der Anmenh mit Zweckmässigkeit verbunden sodert, unbedingt verworfen werden müssten. Das Exemplar, welches Rec. vor sich liegen hat, ist nicht reinlich illuminirt.

### LGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den II. August 1803.

### KIRCHENGESCHICHTE.

DENBURG, b. Stalling: Ueber den Zustand der luherischen Domgemeine in der freyen Reichsstadt tremen. als Antwort auf einen Brief in den Marurg. theologischen Nachrichten St. XVI. d. J. 803. XI und 226 S. 8.

Hambung, b. Nestler: Erläuterungen einiger der seuesten Kirchenangelegenheiten der Reichsstadt Bremen. Aus den zu Marburg erscheinenden heot. Annalen Nro XVI. 1803. mit Anmerkungen. 1803. 21 S. &.

dem Hauptschluss der außerordentlichen Reichssputation über die große Entschädigungsangeleeit Deutschlands (vom 23 Febr. 1803) findet sich r. in Ablicht auf die neu garantirte Reichsstadt ien folgende Festsetzung: Le territoire de Bremen rend le bourg de Veggesak etc. avec tous les s. bâtimens, proprietés et revenues quelconques deans du Duche et Grandchapitre (Domkapitel) de ien et en général de l'Electeur de Brunswic - Lune. g dans la dite ville et territoire . . . mit welcher ich für den gegenwärtigen aus f. 63 die Chaufel erbinden ift, dass jeder Religion (Kirchenparthie) Besitz und ungestörte Genus ihres eigenthümli-Kirchenguts und Schulfonds, nach der Vorschrift Westphälischen Friedens (!) ungestört verbleibe. Grundsatz, aus welchem diese Festsetzung, dass , was fonft innerhalb Bremen zum Herzogthum, Doincapitel Bremen und dadurch nächst zuvor Kurbraunschweig gehort hatte, nunmehr frey isstädtisch bremisch werden und seyn sollte, war mutlich nicht eine Entschädigung der Reichsftadt: che nichts am Gebiet verlor) sondern die durch hneidung slies fremden Einflusses innerhalb ih-Gebies zu sicherude frey-reichsstädtische Unabgigkeit. Daber ift auch mit sehr richtiger Genauit der Ausdruck gewählt: dass das Gebiet von men (künftig) umfasse etc. und nicht gesagt: dass Reichsstadt Bremen entschädigt werde durch jene t kurbraunschweigische Rechte und Besitzthumer, r sie zur Disposition erhalte; wie diese letztern neln bey Lübeck, Frankfurt, Hamburg in gedach-27 f. gebraucht find. Indefs haben doch die Beingen der lutherischen Domkirche zu Bremen, de-Landesberr und Patron bis dahin der Herzog von men (oder Kurbraunschweig) so gewesen ist, dass nehmlich die Prediger und Officialen dieser Kir-, ihrer gelehrten und niedern Schulen etc. durch

die Regierung von Stade gesetzt und die dezu vorhandenen Fonds unter landesherrlicher Auflicht durch Manner von der nämlichen Gemeine verwaltet, ethalten und im Nothfall vermehrt und unterlätze wurden, Anlass zu Uneinigkeiten über die Fragen regeben: ob von nun an über diese Besitzungen der Domkirche und der lutherischen Domgemeine der Regierung der Reichsstadt Bremen die Disposition zustehe? oder ob die Dispolition (Verwaltung und Anwendung) der kirchlichen und ad pias causas gehörigen Befitzungen wie vorher, gewissen Repräsentanten der Domgemeine, zuständig bliebe, wohl aber die bis dahin von der Regierung zu Stade geführte rechtliche Oberauflicht durüber, dass die Disposition treu und der Stiftung gemäs geschehe, nun auf die Regierung der Reichsstadt selbst übergegangen sey? Durch diese Fragen aber wurden denn zugleich andere Verhältnisse der Lutherance oder der Domgemeine zu Bremen gegen die dortige im Alleinbesitz der Regierungs. Rellen Rehenden Reformicten zur Sprache gebracht, infofern die Lutheraner, welche mehr als die Halfte der Bremischen Bürgerschaft ausmächen, aus Rücksichten auf ihre verschiedene Confession sich für zurückeeserzt und in gewissen Punkten mit dem werhasstem Uebel, welches man gewöhnlich Religionsdruck nennt. belallet ansehen. Die (anonymen) Erläuterungen etc. wollen diess, so viel möglich, leugnen und dagegen die Fonds der lutherischen Domgemeine gerne als etwas unter die Disposition der bloss aus Reformirten bestehenden bremischen Stadtobrigkeit gefallenes dar-Rellen. Dadurch ist der würdige Domprediger g. Fr. Nicolai, veranlasst worden, den Zustand der lutherischen Domgemeine zu Bremen nach seiner genaueren Kenntniss in einem sehr gemässigten, doch seinen Ueberzeugungen wichts vergebenden Tone zu beschrei-Mit seinem der Vorrede unterzeichneten Namen übernimmt der mit Energie bescheidene Manndie Gewährleistung für des Historische seiner tocalen Angaben. Mit mustermässiger Schärfe der Urtheilskraft und des Ausdeucks aber prüft er Schritt für Schritt die entgegenstehenden Behauptungen des anonymen Erläuterers. So gewiss diefer Gang seiner Schrift für den Localeindruck der paffendite seyn. muste: so enestebt doch, insofern die Schrift vor das größere Publicum kommt, durch jenen Localzweck die Unbequemlichkeit, dass die Hauptpunkte der entstandenen Uneinigkeiten erst aus telem Genzen zusammengestellt werden massen. Dennoch wußte der Vf. selbst das Ungeordnete des Erläuterers so zu fassen und zu ordnen, dass der Aufwerkseme allmäblich jeden einzelnen Penke gemeu kennen lernt, im-ΤĚ

mer tiefer in die bedeutendern Punkte der Streitigkeit bineingeleitet wird, neben der Widerlegung der Einwendungen die Begründung der Rechte, für welche der Vf. Ichreibt, dargelegt erhält, und trotz der Mannichfalrigkeit der Gegenstände den Ueberblick des Ganzen nicht verlieren kann. Einige geschichtliche Punkte find mit einer fo forgfältigen Erforschung verjährter Urfachen und Wirkungen entwickelt, dass felbst den Liebhabern der speciellen Geschichte des deutschen Reichs diese Schrift willkommen seyn

Ueberhaupt twäre freylich sehr zu wünschen, wahrhaft aufgeklärte Menschen möchten überall so fehr das Uebergewicht haben, dass ein Unterschied in kirchlichen Einfichten und Meynungen in dem übrigen rechtlichen und pflichtmässigen Betragen gegeneinander nicht den geringsten Unterschied bewirken konnte, dass aifo z B. die Kirchenfonds einer lutherischen Gemeine von einem reformirten Adminifrator und Collator, und umgekehrt, eben fo gewiß bloss nach dem besondern Zweck ihrer von und für Lutheraner oder Reformirte geschehenen Stiftung verwender wurden, als wenn fie in den Handen eines Mannes von der nämlichen Confession waren. Allein, ungeachtet aller möglichen Achtung für einzelne Personen läst fich nun einmal diese Resignation eigenthumlicher Ansichten und Zwecke psychologisch bey den allermeisten nicht voraussetzen. Noch weniger wird sie rechtlich prasumirt. Ueberall vielmehr nehmen die Rechte den Menschen nicht als den, welcher et feyn folke, fondern fo, wie er oft zu feyn pflegt und immer wenigstens seyn kann. Die Voraussetzung, dass derjenige, welcher an den besondern Zwecken eines Stiftungsfonds nach seiner sonstigen Ueberzeugung einen vollen Antheil nehmen kann, der angemessenere Verwolter desselben sey, kann daher nach den Rechten nie als ein beleidigendes Mistrauen gegen einen andern ausgelegt werden, welcher über jene besondre Zwecke zu einer entgegengesetzten Ueberzeugung sich bekennt. Vielmehr kann der Verschiedendenkende sich nur dadurch ein vollkommen gegründetes Zutrauen erwerben, wenn er von freyen Stücken alles, was fich auf dergleichen besondre Zwecke bezieht, an solche Personen verweist, von denen aus ihrer vollen Uebereinstimmung mit denselben alle mögliche Sorgfalt, dafür fich prälumiren lässt, zugleich aber seine Oberaussicht, wenn ihm eine solche zukommt, nur auf Abhaltung dessen erstreckt, was auf jeden Falt als illegal und pflichtwidrig unterbleiben foll. Nach diesen auf Menschenkenntnis gehauten Grundfätzen wurde für die verschiedenen in Deutsch. land zu gleichen Rechten zugelassenen Kirchenparthey. en schon im Weftphällschem Etieden Art. VII. 6 L. (ohne gegen die Landesherrschaften einen ungeziemenden Mangel an Zutrauen zugeben zu wollen) die heilfame Vorlicht ausdrücklich getroffen und feltgeferzr, dass "bey eintretender Veränderung (in der Landesherrschaft) den Gemeinen (von einer andern Kirche) es frey: stehen folle, tüchtige Lehrer an Kirchen und Schulen felbit ag prafentiren, oder wenn fie

das Präsentationsrecht nicht haben, zu denomin und sie von dem öffentlichen Consistorium und sterium des Orts, wenn dasselbe von Einer Confe mit dem Prasentirenden oder Ernennenden ift, & wenn ein solches an dem Orte nicht ist, an dem gen, welchen die Gemeinen felbit wählen, em ren und ordiniren, und hernach von dem fürfin Herrn unverweigerlich bestätigen zu lassen." 1 dadurch find auch die von den Gemeinen za übung eines folchen auf wahrer Billigkeit und nungsliebe gegründeren Rechts nothwendig u fenden Anstalten gerechtfertigt, und es wid Beyspiel die eigenthümliche Erhaltung und la tung des bey dergleichen Wahlen unentbehrlich ausgeletzten Fonds für Besoldungen und übne stentation eben so gewiss eine nothwendige min Folgerung, als die Festsetzung der bestmogia Form für die Wahlpräsentationen oder Denomin nen durch sachverttandige Repräsentanten der lenden Gemeinen, welche die Beurtheilung ibe gesammte Tüchtigkeit der Subjekte sich venis Weise nicht anmassen.

Vornehmlich auf diefe an sich gültige mit

den Weitphälischen Friedensschluss ausdrück gültig erklärte Staatsverfassungsmaximen build die Gerathsame der bremischen Domgemeine, nach der Uebergabe von Kurbraunschweig !! Reichstadt Bremen für die unmittelbare denist tion ihres Kirchenfonds und dessen kisturgunit Verwendung ein Collegium von Reptalentanten ihrer eigenen Mitte, als Kirchencollegian, unbelche det der landesherrlichen Oberauflich, 18 ethaten fucht, hierdurch aber marachen ihrer elonairen burger etwas der Verfaffung von Bremen wider tendes zu begehren schien. Zu der allgemeinen ren und billigen Befugnis, eine dieser luthericht Kirche selbst zugethane Vorsteherschaft dieler And fo für fich erhalten zu wollen, wie andere refer ten Kirche zu Bremen ihre eigenen Kirchencolle haben, kommen gerade bey der lutherischen lutherischen meine dieser freven Reichsstadt aus ihrer allen neuern Geschichte Beweggrunde hinzu, welche Unpartheyischen nicht anders, als auffallend sich nen können. Zu Aufang der lutherichen Reits tion, auch noch bey dem Passauer Vertiege von if und bey dem Religionsfrieden von 1555 WII Confession (38 Jahre über) zu Bremen die allemise der lutherische Gottesdienst nuch in dem dorngen eingeführt. Nach diefer Zeit wurde die reiora das Bekenntnis der Machtigern, ungeschiet jerzt die Anzahl der Reformirten in der Stadt itens Im ein Achttheil kleiner ift, als die det Zwischen 1561 und 1638 wurde 601 raner. Dom geschlossen, die vielen Latherener in dei behielten keine einzige Kirche, mutsten in den mirten Kirchen trufen und trauen lassen, und fie nach ihrer Confession Predigten boren und Abendmahl feyern wollten, in entlegene Kirchen

wartiger Ortschaften Reisen machen, Endlich

der lutherische Erzbischof, Friedrich (als hours

emark leit 1648 Friedrich der III.) 1638 durch; die Domkirche, als seine Kathedralkirche, aufs mit lutherischen Predigern besetzt und für alle neraner in Bremen frey geoffnet wurde. Der (retirre) Magistrat verbot damals diesen, als seinen gern , beyallen möglichen Strafen, fich nicht "in Thumb, bey den dort verübten Predigten finden affen." stellte dagegen eine Wache (nachher die andwache genannt) aus, und liefs (S. 167) die, weldermoch den Gottesdienst im Dom besuchen woll-, in und durch den Kreuzgang auf erzbischöflichen ind und Boden bis in die Kirche mit Picken veren. Der Erzbischof brachte die Sache dennoch 9 zu dem sogenannten Smder Vergleich, so, dass 161) "der vor dem Religionsfrieden in der Thumbrche vorgenommenen (lutherischen) Resormation id der mehr den hundertjährigen Suspension der ten (d. h. der katholischen) Ceremonien nicht derort und es dabey (vielmehr) unverrückt gelailen erden folle." Besonders aber wurde in Ablicht die Mittel ihrer Erhaltung ausgemacht, dass "der" tadtkirchen, Schulen und Allmosenhäuser Gefälle, revern and Einkunfte fowohl, als auch dasjenige, as der Thumkirche an frequilligen collectis ellemosyis und andern milden Gaben zugemendet werden wochte, derofelben "verbleiben" folle. Durch diele erlichtsmatsregel, fagt S. 160 mit Grund, ficherte zbischof Friedrich, der den hieligen Lutheranern ren freyen Gottesdienst feltgestellt hatte, auch itn Kirchenfond im Dom auf immer! Alles, was beits unter ihm als befonderes Kirchengut und Einhine des Doms angesehen war; alles, was das Dompitel von 1639 bis 1650 zu diesen Kirchengütern aus renen Mitteln oder aus andem Registern hinzufüg-; alles, was die schwedischen Bevollmächtigten benders 1651 und 1654 der Structurcasse beylegten, als Kircheneigenthum des Doms auf immer anzuhen, wie alle Steuern, Gefälle und Einkünfte der eformirten) Stadtkirchen! und diess alles muss nunch. bey Uebertragung der Landeshoheit über den om von einer lutherischen (der kurbmunschweigiben) Obrigkeit an eine reformitte (den reichsträdtihen Magistrat) nicht von dieser, sür welche die erwaltung unfers Kirchenfonds unschicklich ware, ndern von einem lutherischen Kirchencollegio (eier aus der theilnehmenden Gemeinde selbst heeverchenden Vorstelberschaft und Diakonie) eben fo gut, ie das Einkommen der Kirchspiele in der Altstadt on ihren Bauherrn und Diakonen, verwaket erden-"

(Der Beschlufs folgr.)

### MINDERSCHRIFTEN.

BERLIN: Goldne Lehven und Erzählungen für Kinder, die gut, artig, klug, liebens ürdig und gegfund feyn wollen. Eine kurze Anleitung, wie schon in den ersten Jahren Ordnungshiebe, richtiges reines Gefühl, Sinn für hausliche Freuden,

ferner die Tugend des Wolliwollens, der Reinlichkeit und der Höflichkeit gegründet und die Kleinen hiezn gewöhnt werden können. (Ohne lahrz.) 183 S. 8. (16 gr.)

Aus diesem Buche, welches Erzählungen, Lebensregeln und Kindergebete enthält, foll unsn lernen, wie man schon bey Kindern in ihrem zweyten und dritten Lebensjabte für die Gewöhnung ihres Herzens zum Guten viel than könne. Dass man schon in diesem Lebensalter, ja noch früher. Vieles für die Rünstige Herzensbildung der Kinder thun könne und folle, daran zweifeln wir ganz und garlnicht. Aber Erzählungen, Lebensregeln und Gebete, die man ihnen mündlich bekannt macht, oder ihnen, wie man sus mehrers Stellen diefes Buchs fast schliesen muss, gar aum eignen Lesen, (welches sie ohne Zweisel schon im Mutterleibe gelernt haben mussen) vorgelegt, konnen unmöglich das rechte Mittel feyn, defsen man sich zur Erreichung jenes guten Zwecks zu bedienen haben. Wir wollen indessen diese goldne Leuren so anschen, als waren sie für Kinder eines böhern Alters geschrieben, und nach diesem Massitabe würdigen. Und da müssen wir dem Vf. das Zeugniss geben, dass der erste Aussatz: kleine Weihnachtserzählung ein nicht fibel gerathener Verfuch ist, Kindern im Gewande der Erzählung auf eine für fie anziehende Art manche nützliche Belehrung besonders zur Weckung und Bildung des Geschmarks, gelegentlich, wie es bey dem ersten Unterricht geschehen muss, mitzutheilen. , Der Kinderton ift fo gut getroffen, dafs Rec. diesen Auffatz mit Vergnügen gelesen hat. Auch die Weihnachtsgeschenke, welche der Vf. an die Kleinen, von welchen er seinen Kindern erzählt, austhei-Ien lässt, find zum Theil gut gewählt; nur S. 17 der suf dem Baunkuchen stehende Engel mit Flügeln, der eine Trompete vor dem Mund hält und S. 24 der schone große Garten, welcher das Paradiels vorkellen foll, in welchem Adam und Eva lebten, gehören nicht hieher. Zwar hat der Vf. bev der Anführung des letzt genannten Weihnachtsgeschenks zur Abliebt, auf die Geschnacklofigken des Kunklers aufmerksam zu machen, welcher misitärische Schildwachen ins Paradies setzt. Allein das Verstehen dieses Unterrichts fetzt Vorkenntnisse voraus, die man beg vernünftig erzogenen Kindern im frühen Alter, unmöglich voraussetzen darf. Auch der poetische Neujahrwunsch S. 21 ist mehr geeignet, den natürlichen Schönheitssinn der Kinder zu zerknicken, als ihn zu wecken. Die Lebensregeln find, ob sie gleich in eimen leichten Kindertone vorgetragen find, für daserste Alter zu trocken, gehören also nicht hieher. Die Erzählungen, welche den auf dem Titel angegebenen Zweck habert, find darum fehlerhaft, weil die zum Wohlverhalten angeführten Beweggründe von dem gröbsten Eigennutze hergenominen und auf eine ungebührliche Weile gehäuft find. Rec. ift keinesweges der Meynung, dass man die ersten moralifehen Belehrungen nach dem reinen Moralfysteine vortragen soll; aber, wenn S. 104 ein artiges Kind

von Allen Allen beschankt, wenn ein kleiner Lügner durch die Drohung aweyer in das Haus seines Vaters geschickter Gerichtediener, die ihn mit großen Ruthen schlagen sollen, zum Geständnisse gebracht werden muss: so ist diese Darftellung zu unnatürlich. Mit solchen und ühnlichen gehäuften Motiven wird jede empfohlene Pflicht unterstützt. Von S. 100-182: findet man poetische und prossische Gebete, die, wenu auch nicht schon jedes Gebet in dem Munde eines kteinen Kindes etwas ganz widernatürliches ware, ihrem Inhalte und ihrer Form nach, im höchsten Grade widernatürlich und läppisch find. In der Form, wie dieses Buch jetzt vor uns liegt, kann es also keinen andern Nutzen haben, als angehenden Lehrern einige Fingerzeige zu gehen, in welchem Tone man kleinen Kindern vorerzählen mäffe. , Aber durch ganzliche Umarbeitung der Erzählungen, mit Weglaffung der Gebete und Lebensregeln, liefse fich vielleicht noch erwas aus dielem Buche machen; und eben darum haben wir uns bey der Beurtheilung deffelben etwas länger verweilt.

HALLE, b. Dreyssig: Der Schreibmeister, von S. G. Meyer. 1802. 20 S. 4: (12 gr.)
Schreiber, Kupferstecher und Drucker scheinen gewetteisert zu haben, einer dem andern in der Su-

deley den Rang abzulausen. Ueberall stölst man auf verzerrte und verkrüpelte Buchstaben, die auch das Auge des Nichtkenners der kalligraphischen Kunst beleidigen. Nur, um vor dem Ankauf dieses Klecksmeisters zu warnen, nehmen wir in diesen Blättera Notiz davon.

Casael, in d. Griesbach. Hofbuchh.: Leichenpredigten, größtentheils bey befondern Veranlassungen gehalten von Hermann Friedrich Rehm. Zweyte Sammlung. 1802. 266 S. 8. Dritte Sammlung. 1803. 246 S. 8. (jedes 18 gr. (S. d. Rec. A. L. Z. 1803. No. 137.)

LEIPZIA, b. Steinscker: Patriotischer Vorschlag, wie der Handel Sachsens und Oesterreichs zum Vortheile beider Staaten in höhern Flor als jemals gebracht werden könnte. Von Gottlob Heinrich Heinse. Zweyte unweränderte Ausgabe. 1863. 90 S. 8. (9 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1803. 10. 203.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZESTOELAHRTHEIT. Bremen, b. Wilmens: Einige Bemerkungen über die Nervenfieber, besonders von dem dabey nothigen Verhalten fur Unkundige, von Georg Bicker. 1802. \$2 S. g. (8 gr.) Schon der Titel zeigt an, dass man in diefer kleinen Schrift keine gelehrten Untersuchungen zu erwarten habe, so willkommen sie auch seyn mochten, da die Gattung von Fiebern, über welche der Vf. seine Bemerkungen mittheilt, leider itzt aller Orten herrschend ift. Mit Recht fagt der Vf., dass die Aerzte mit Fragen über die Ursachen und eigenthumlichen Zufelle, fo wie über die erfoderliche unbekannte Kurmethode der Nervensieber und Nervenkrankheiten überhaupt bestürmt werden. Der Vf. nimmt bey der Erklärung der Frequenz der Nervenkrankheiten besonders die Stollischen Con-ftigutionen zu Hülfe. Seit ungefähr sechs Jahren hat der herrschende Krankheitszustand den edelsten Theil unsrer Organifation, das Nervencystem befallen. Die erste und vormite Urfache der herrschenden Nervenfieber ift Einwirkung der athmosphärischen Luft. Allgemein find die Klagen über den schnellen Wechsel der (an ich schon sonderbaren) Witterung. Dann gehört hieher der Inbegriff des Eleudes und Unglückes, welchen wir erlebt haben, der Krieg mit feiund Ungmedes, werkelten und Angeben, die veränderte Le-bensordnung, Diat, Bekleidung (ein Hauptpunkt!) Vergnü-gungen, moralische Kultur, die Verwandlung des Tages in Nacht und umgekehrt, der Missbrauch heisser Getränke. (Dass hiemit nicht Alles genugthuend erklart und erschöpfeift. wird der Vf. fich felbit beicheiden. Rec. glaube unter

andern, dass man einen großen Theil dieser itzt herrschenden afthenischen Constitution auf die sehlerhafte, schwächende, oder wie man glaubte, abhärtende Erziehung schieben musse, welche vor 10, 15 Jahren viel zu warm empfohlen und unvorsichtig angewendet; wurde, und von welcher wir itzt die Folgen zu biifsen haben. Auch mag fich ein gewister Ansteckungszunder mit einmischen etc.) Der jetzt herrschende Krankheitscharakter erlaubt die sonit gewöhnliche Selbsthülfe durchaus nicht, nichts schwächendes, ausleerendes. Der Kranke mus die Arengste Rube der Seele und des Korpers beobachten. Mit vollem Rechte eifert der Vf. bey dieser Gelegenheit gegen die vielen Krankenbesuche. Je mehr Besuchende der Kranke hat, desto mehr Konsulenten und Beurtheiler hat der Arzt. Unbedingt mus allein dem Arzte Folge geleistes werden. Vorbauungsmittel gegen Nervenkrankheiten find blofs in den Mitteln zur Erhaltung der Gesundheit, zweckmäsig angewendet, zu suchen, täglicher Genus der freyen Luft, Mäsigkeit bey jedem Genuse, Reinlichkeit und Bäder sind die hauptsichlichsten Stücke. Wir müssen der Wahrheit gemals bekennen, dals der Vf. in diefer kurzen und populären Belehrung über eine der gefährlichsten Classen von Krankheiten keins der hauptlachlichsten Momente vergesfen habe, welche dem nicht medicinischen Leser nochig find, um einigermassen ein Urtheil über die Freguena und Behandlung derselben fällen zu können. Für Aerzte ist das Schriftchen zu flach, für diese bestimmt es aber der Vf. selbit nicht

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 12. August 1803.

### KIRCHENGESCHICHTE.

OLDENBURG, b. Stalling: Ueber den Zustand der lutherischen Domgemeine in der freyen Reichsstadt Bremen, etc.

2) HA MBURG, b. Nestler: Erläuterungen einiger der weusten Kirchenangelegenheiten der Reichsstadt Bremen etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

er Vf. führt hierauf die Ceschichte der erwähnten Angelegenheit durch mehrere spätere Vergleiche herab, und enthüllt besonders mit genauer Kenntnis in Beziehung auf den im Theatrum europ. T. VII nicht authentisch richtig angesührten zweyten Stader Vergleich (von 1654) eine damals zu großem Nachtheil der Lutheraner ausgeführte Schlauheit, welche dem damaligen Stadtsyndicus, Joh. Wachmann, wohl als Negotiateur, nicht aber als Menschen und Christen zur Ehre gereichen mag. "Was damals, vermöge der mündlichen Unterhandlungen, abgestellt werden sollte, die Ausschliessung der Lutheraner nicht nur von Raths- und Bürgermeisterstellen, sondern auch von dem Amte der Fischer, Fleischer, Weisbecker, Tonnenmacher und Baumseidenmacher. dauert (nach S. 185) in Bremen bis 1802 feider, noch immer fort, " wobey wir freylich beforgen, dass einst ein Sebaldus Nothanker der andere auf seinen Streifzügen gegen dergleichen Reste der Stauziusse und Domine's, bey Bremen mit seinem Satyr Halt zu machen große Ursache finden möchte. Nach S. 11 geht diese Zurücksetzung der lutherischen Bürgerklasse zu Bremen, welche um ungeführ 4000 zahlreicher ist als die reformirte, und durchaus nicht durch irgend ein vertragsmässiges Resigniren ihrer gleichen Bürgerrechte, eine solche Disparität zu ertragen sich verbunden hat, so weit, dass "unter 56 ansehnlichen "Deputationen, welche im "Staatscalender" von Bre-"men aufgeführt find, nur ein Viertheil derselben, "und zwar die magersten und beschwerlichsten, von "ihnen und Reformirten zugleich besetzt ist, drey "Viertheile, und zumal die fettesten und weniger "mühsamen Pfründen, den letztern ausschließend zu "Theile geworden find." Unter diesen Umständen wird es dem Unpartheyischen gar nicht unbegreiflich, dass die bremische Domgemeine, seitdem der Dom durch den die Entschädigungen bestimmenden Reichsdeputations · Hauptschlus ein Theil des reichsstädtisch bremischen Gebiets geworden ist, eine von ihr A. L. Z. 1802. Dritter Rand.

selbst aus ihrer Mitte gewählte Administration für ihren Kirchenfond vom dertigen Magistrat so anerkannt wünscht, wie der westphälische Friede und der Reichsdeputationsschlus selbst ihr Recht dazu ausgesprochen haben. Schon 1651 und 1654 hat Schweden, als damaliger Herzog von Bremen, diesen Kirchenfond des Doms so vermehrt, dass seine Revenüen 1661 schon 11.000 Rthlr. betrugen. Kurbraunschweig hat unter Georg II. 17.000 Rthir zu demselben geschenkt, und Georg der III. ihm den Platz, worauf das neue Waisenbaus steht, mit allem Zubehör 1783 verwilligt. Er bringt (S. 203) jetzt, im Durchschnitt von zehn Jahren berechnet, jährlich 11,884 Rthlr. auf. Und von dieser Summe ist nicht nur die Erhaltung der zu Bremen einzigen lutherischen Kirche und ihrer Prediger, also der religiöse Versammlungspunkt von 18000 bürgerlichen Einwohnern, sondern auch eine in großem Credit stehende gelehrte Domschule, ein Waifenhaus. in welchem seit einem Jahrhundert 2000 Waisen erzogen wurden, ein Freytischstipendium, mehrere Wittwenhäuser und Armenwohnungen etc. abhängig. Der blofse Ueberblick des Umfangs dieser Appertinentien der Domgemeine zeigt zugleich das Erdichtete in einem Sophisma der "Erläuterungen", nach welchem die Dom- (oder Kathedral-) Kirche eine blosse Hofkirche des Erzbischoffs gewesen seyn solle, welcher den lutherischen Einwohnern Bremens die Mitbesuchung des dortigen Gottesdienstes habe gestatten wollen. Soviel ergiebt fich allerdings geschichtlich, dass die lutherischen Einwohner Bremens in die Domkirche nicht in dem Sinne eingepfarrt find oder wurden, nach welchem dieser Ausdruck einen gewissen – auf die leidigen Stolgebühren hindeutenden – Zwang in sich schliefst. Allein eben hierdurch wird der Ursprung und die Erhaltung dieser christlichfreven Anstalt nur um so zweckmässiger und schätzbarer. Es erhellt nämlich eben so unläugbar aus ihrer Geschichte, dass der Dom nebst seinen Stiftungen vom Erzbischoff Friedrich und alsdann von allen bisher ihn bestezenden Reichsfürsten aus eigenem guten Willen für diese große Anzahl von Lutheranern geöffnet. durch Verträge gesichert, wohlthätig erhalten und mit diesen liberalen Gesinnungen endlich, nach der Clausel des Reichsschlusses: "ati possidetis", der gefammten Reichsstadt Bremen, nicht aber bloss dem jetzt dort regierenden Theil der reformirten Bürgerschaft, übergeben worden sey. In diesem Sinn war der Dom zu Bremen durch den westphälischen Frieden, mit ausdrücklicher Sicherung der gemeinschaftlich erworbenen und durch langjährigen Gebrauch behaupteten Güter etc. an Schweden, und von diesem

Staate nicht anders durch den Stockholmer Frieden von 1710 an Kurbraunschweig gekommen, wo der Vf. mit gerührter Dankbarkeit erkennt, wie milde die ganze Anstalt von der Regierung zu Stade aus behandelt und namentlich die aus den Dompredigern und den Diakonen (d. h. frey willig dienenden, angefehenen Gemeindemirgliedern) bestehende Gesellschaft von Berathern und Beforgern der Gemeindangelegenheiten als "Vorsteher der Domgemeine zu Bremen "(S. 134) behandelt und anerkannt wurde, wie das letztere auch (S. 128) aus einem bremischen Senatsbeschluss von 1758 angeführt ift. Natürlich ging bey dieser Gemeine vermöge ihrer eigenthümlichen, nicht auf gebotener, sondern freyer Theilnahme und Tharigkeit beruhenden Confistenz, ein solches Vorsteheraint nicht von Bestallungen, sondern von gegenseitiger Willigkeit und Anerkennung aus; fo wie nach eben diesem Sinne neuerlichst die Diakonen (S. 152) ausdrücklich erklärt haben, ihre Administrationsrechnung vor dem Kirchencollegio, zu welchem auch zwey Herrn des Raths erbeten waren, gerne ablegen zu wollen und fogar ihre Rechnungsbücher, wie bisher, nie einem Mitgliede der Gemeine, das fie zur Durchsicht verlange, zu verwehren. Als Factum findet dagegen Rec. S. 120, dass an dem nämlichen Tage, an welchem die Domprediger, nach der Uebergabe des Doms von Kurbraunschweig an die Reichsstadt Bremen, zu Bürgern dieser Stadt aufgenommen worden waren, sie zugleich von der bisher geführten Inspection des Waisenhauses entsetzt worden find; von einer Stiftungsanstalt, welche bloss durch die Thätigkeit ihrer Vorgänger aus milden Beyträgen von Schweden, Kurbraunschweig und der Domgemeine felbst nicht als Theil des Staatsguts, fondern als Privatbesitz einer kirchlichen Gemeine, errichtet und mit vorwurfloser Treue erhalten, inzwischen aber ihnen eben deswegen nie befonders übertragen, fundern von der kurbraunschweigischen Regierungsbehorde als eine freywillig zu tragende und gleichfam felbst erschaffene Incumbenz überlassen worden war! Rec. nimmt fich nie heraus, über Verfügungen einer Obrigkeit, wenn er fie nicht genau kennt, zu urtheilen. Soviel aber dürfte man wohl für eben fo billig als klug halten. dass bey einer so zarten Sache, wie Kirchenstreitigkeiten find, besonders wenn zu dem geiftlichen Interesse auch noch das irdische einer ansehnlichen Kirchenfondsverwaltung hinzu zu kommen scheint, in Beziehung auf einen so zahlreichen und ansehnlichen Theil einer freyreichsstädtischen Bürgerschaft alles mögliche geschehen mochte, was hey demfelben diejenigen Zeiten in Vergessenheit bringen konnte, in denen der reformirte Rath von Bremen in seine Instructionen vor dem Stader Vertrage von 1654 gegen die mitprotestantischen Lutheraner die bedenkliche Sentenz (S. 188) gesetzt hatte: "Wer eine andere Religion zuläfst, der zweifelt an der Seinigen!" Welche bedenkliche Folgen könnte der Gang der Zeiten über kurz oder lang herbeyführen, wenn die 18000 Lutheraner zu Bremen, auch jetzt noch, da kein fremder Erzbischoff mehr oder Regent

weiter auf fie Einfluss hat, in eine Stimmun würden, nach welcher der alte Verdacht. nicht fo ganz allein an die Stadt, fondern Auswartige [d. h. on die Stifter und Erba kirchlichen Religionsübung und ihrer eigenth Schul- und Armenanstalten] Anhanglichke in einer audern Gestalt wieder entstehen ko müste. Das bekannte Sprüchwort fagt: da Staaten nur durch innere Eintracht wachfen wenightens erhalten! Und bey diefer Bet mochte denn wohl das, was die Erläuterut rufen: Videant Confules, ne quid detrimenti ca capiat, anwendbar feyn, wenn die Möj dass, wer zu lange allein herrschen wollte. vielleicht gar nicht mehr herrsche, durch sam gepslegtes Zutrauen in denen, die fic rückgesetzt halten konnten, sicher entfernt folle. Denn einer lang gefühlten Ungleichheit zen und geheime Wunden konnen nur d Klugheit derjenigen Aerzte, welche zugleich d besitzen, ganz geheilt werden. Und ist nich das, was hier Billigkeit und Klugheit aufser piehlen scheinen, schon längst durch eines scheidendsten rechtlichen Orakel der bremische verlassung auch als dortiges specielles Rech sprochen? Der erste Stader Vertrag (5. 4 "Bürgermeister, Rath und Gemeinde der St men wollen und follen das Thumbcapitel, u [der Stadt] der lutherischen Religion zugeibn ger, Einwohner und andere fich zu Bremen tende in dem freyen Exercitium der vor Char Fürsten Anno 1530 übergebenen Augustus Lanis et lutheranae religionis und Gebrauch der hos Sacramente und andern lutherischen Ceremon dem Thumb und auf begebende Nothfalle Häufern gänzlich unturbirt und unbedrüngt und denselben daran einige Verhindernis z mehr zufügen, noch dieselbe wegen des me therani im geringften pragraviren." Ein wehr bedrängter, nicht durch Stolgebühren, Uns lichkeiten und Ausschliefsungen vor den An der andern Confession belasterer Zustand des r ten und des lutherischen Theils der an Recht chen Bürgerschaft von Bremen wird allein di hafte Balis der Erhaltung von Freyheir und fland für diele ganze respectable Stadt wen gewifs, im Gegentheil immer Zwietracht ein ift, das, wie Salomo fagt, die Thore eine verzehrt!

#### OEKONOMIE

Ulm, in Commiff. d. Stettin. Buchh.: Red Ulmische Forstordnung. 1802. Ohne Regil Inhalt 101 S. Fol. (r Riblr. 8 gr.)

Unter allen Forstordnungen, die wenigster bis jetzt zu Gesichte gekommen find, ist di vollständigste und zweckmässigste, und sie g sich auf solche bewährte forstwissenschaftliche

fehlen.

dass man sie, nach dem Locale modificirts in meisten deutschen Ländern wird anwenden kön-Die Ulmischen Forste, die nach der nur beygen Erwähnung des Nadelholzes, wenig oder gar Holz diefer Art aufzuweisen zu haben scheinen, m unter einem Oberforstante und mehrern Forstern, denen Jäger und Holzwärter untergeordnet , wovon jene die Jagd, Holzcultur u. dgl. zu rgen, diese aber vorzüglich die Auslicht über die dungen, beym Holzmachen, Abfahren des Holetc. zu führen haben. Für beide sind die nöthi-Instructionen beygefügt. Uebrigens find die fämmten Bestände nach preussischer Art und nach der htesten und übersichtlichsten Methode in Schläge getheilt; die Bestände der ersten Classe oder des hwaldes in 80, der zweyten in 40, der dritten in und der vierten in 18 Schläge. Bey jeder Ablung find Reserveschläge vorhanden, die, wenn in der Zwischenzeit nicht nöthig find, von 10. 10 Jahren als Magazinholz gefällt werden. Da Eichen auch hier, wie fast allenthalben, immer ner werden, so ist sestgesetzt, auf jedem Schlag, die anbrüchigen zu schlagen, die gesunden aber stehen zu lassen, wobey sehr zweckmässige Muungsregeln angegeben werden. In stroharmen Jahwird zwar unter gehöriger Aufsicht das Laubhen erlaubt, nie aber das Moosrechen. Pferden I Rindvieh ist die Huth in den Waldungen unter wöthigen Bedingungen nicht verfagt, Schafen I Ziegen wird sie aber nie erlaubt. Die Forstpoligründet sich auf sehr einfache Regeln, und die afen find der Sache angemeffen. - Es wird nög feyn, den Inhalt dieler interessanten Schrift im gemeinen etwas näher anzugeben, und dann eini-Bemerkungen beyzufügen, die Rec. bey Durchleig derselben eingefallen sind. Das Ganze zerfallt zwey Abtheilungen, wovon die erste die Forstthschaft und die zweyte die Forstpolizey in fich beift. Beide find wieder in Kapitel eingetheilt, unwelchen dann mehrere II ftehen. In der erften theilung wird 1) von der obern und nähern Aufht, 2) der Sicherstellung der Grünzen, 3) der Bendlung der Waldungen, 4) der Holzcultur, 5) der honung der Waldungen. 6) der ordnungsmässigen brung der Schläge, 7) der Benutzung der verschienen Holzgattungen, g) der Taxirung derselben, o) n Holzanweisungen und Abgaben, 10) den Forstbennutzungen und Forstregalien, 11) der Bestiming des Holzhauerlohns, 12) der Rügung vorkomender Waldfrevel und Abwandlung derfelben, 13) r Führung richtiger Tagebücher und Amtsprotulle, und 14) von dem Forstrechnungswesen und an sonstigen Benehmen auf der Amtsstube gehan-It. Die zweyte Abtheilung begreift 1) die Beobachng der Waldgrünze, 2) die Schonung der Walduna, 3) die nöthige Ordnung bey Führung der jährthen Schluge, 4) die Verwendung des Holzes, 5) die utzung der Aeckern, des wilden Obstes und der Wacholderbeeren, das Schneckensammlen, die Anlegung er Schneckengärten, die Fassung wilder Bienen, die

Ausstockung und die Anlegung der Lehm-Sand-Thon- und Mergelgruben und der Steinbrüche, 6) die Verordaungen wegen Feueranmachung in den Waldungen und Tilgung entstandenen Brandes, und 7) allgemeine Gesetze. Angehängt sind die Instructionen für die Jäger und Holzwärter, und ein vollständiges Register macht den Beschluss.

Nun noch einige Bemerkungen. S. 7 ist der Abtrieb der Rothbuchenwaldungen auf 70-90 Jahre festgesetzt, welches aber bey Laubholz zu wenig scheint, der Boden mag so gut seyn als er will. -Bey Behandlung der vermischten Laubholzarten wird S. 9 vorzüglich auf den bedeuternden Buchenbefand gesehen, und darnach der Turnus auf 30-45 Jahr bestimmt. Allein bey Ueberhaltung des Oberholzes, das so nothig ist, hätten auch bestimmte Regeln sestgesetzt werden müssen, da auch Buchenschlagholzwaldungen des Beschattens und Besaamens halber anfänglich eine größere, nachher eine geringere Anzahl Oberholzes bedürfen. Es wird zwar gesagt, dass eine hinreichende Anzahl Saamenbäume vorzüglich von Birken stehen bleiben sollen, allein diese werden den guten Bestand nicht erhalten, sondern verschlechtern, indem nach und nach ein Birkenwald entstehen wird, der aber dann nicht mehr den Umtrieb von 30 - 45 Jahren leidet, sondern in die vierte Classe der Brennholzwaldungen, die auf 16 - 26 Jahre festgesetzt find, übergeht, wo Eichen das Oberholz ausmachen. Besser wäre es, wenn man doch eine Umwandlung befürchtet, darauf hinzuarbeiten, einen Aborn-Ulmen - und Eschen - Schlagholzbestand zu erhalten. -S. 21 wird gesagt, dass-die Pslanzung wegen des großen Kostenaufwandes nur bey einzelnen kostbaren Holzarten oder auf großen verraften Waldblößen etc. Statt finden könne. Allein wo eine wahrhaft nachhaltige Forstbewirthschaftung eingeführt ist, mus sie mit der Saamencultur gleichen Schritt halten. Wie selten sind im Allgemeinen und besonders jetzt die Saamenjahre; wodurch also anders als durch Pflanzung kann die gehörige Ordnung erhalten werden? Wo man die nöthigen Handgriffe kennt, ist sie auch so kostbar nicht, als man sonst wohl glaubte, wie man auf dem Ilmenauer und andern Revieren des Thüringer- und auch des Harzwaldes weiss. Es find auch die großen Vorbereitungen nicht nöthig, wie man sie S. 25 findet, und darauf gründet sich denn der größere oder geringere Kostenauswand. Wo man viel zu pflanzen hat, pflegt man auch diess Geschäfte nicht bloss im Frühjahre vorzunehmen. Doch kommt hier alles auf die Holzart an, die verpflanzt werden soll, und der Vf. scheint freylich nach S. 27 vorzüglich die Eiche zum Augenmerk genommen zu haben. - Dass nach S. 41 das Schlagholz ja nicht zur Saftzeit, sondern vom Januar oder höchstens von der Mitte des Februars bis in die Mitte des Aprils gehauen werden foll, dawider wird Hr. Käpler mit seinem Safthiebe viel einzuwenden haben. Soviel ist gewis, dass die beste Zeit die ist, wenn der Sast eintritt und. die Knospen ausschwellen macht; allein wer ist bey grußen Waldungen und Schlägen, wo die Holzhauer

fehlen, im Stande, gerade diesen Punkt zu treffen? — S. 42 hätte noch eine Vorschrift gegeben werden sollen, wie die Klastern an Bergen, also in schieser Lage aufzusetzen waren, statt dass S. 50 nur gesagt wird, dass durch die Taxirung der Worth solcher Klastern bestimmt werden müsse. — Bey den Waldfreveln ist der Fall nicht angegeben, wenn z. B. ein Frevler sich selbst mit Nachahmung des herrschaftlichen Wald-

hammers Holz anweisst. — Was wohl wenig als Nebennutzung der Forste vorkommen wird, ist die gestattete Anlegung der Schneckengärten. — Diess Wenige ist es, was Rec. bey dieser Schrift zu bemerken für nöthig sand, und er wünscht schliesslich nichts mehr, als dass diese Forstordnung zum Besten der Ulmischen Waldungen genau beobachtet werden möge.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Semulschriften. Hamburg, b. Schniebes: Oratio de usu librorum sacrorum ad humanitatem et omnem doctrinam liberalem excolendam vario et multiplici. Professionem Hebraicae ceterarumque Orientalium linguarum in Gymnasio Hamburgensi auspicaturus d. 11 Jan. 1803 recitavit J. Gurlitus, Philos. D. et AA. LL. Magister, Director et Professor Johannei. 67 S. 4.

2) Drey Schulreden von J. Gurlitt. Prof. und Schuldirector zu Hamburg. 1803. 51 S. 4.

Einen liberalen, von herkömmlichen Vorurtheilen befreyten, Hinblick auf die künftige Bestimmung seiner Schüler hat Hr. G. wie in mehreren feiner früheren Schulschriften, fo in der gegenwartigen, deren Inhalt dem Antritt einer orientalischen Professur auf einem guten Gymnasium sehr angemessen ift, rühmlich gezeigt. Er geht von den Vorwürfen aus, welche man den heil, Buohern der Christen und der aus ihnen fliessenden Religionslehre unbilliger Weise delswegen machte, weil die Verkehrtheit der Menschen, d. h. die eine jede Religionsanstalt zu ihren eigennützigen Absichten mitsbrauchende Herrschsucht mancher Staatsmänner und Priester nebst den tausendfachen Leidenschaften der Privatpersonen, auch dieses Gute so oft und so lange zum Bosen gewendet hat und zu wenden noch nicht aufhört. Diesem Misbrauch setzt er den vielfachen guten Gebrauch und Einfluss entgegen, um zum Zweck seiner Professur, zum gründlichen Studium der dem wahren Kenner jener alten Denkmahle unentbehrlichen Vorkenntuille, den Eifer der Beffern herbey zu locken. Bey diefer Absicht aber begleitet ihn als Folge achter Kenntnis der Sache die gerechte Schätzung seines Gegenstands, welche ihm cben fo wenig ein übertriebenes Lob für den Gebrauch der h. Schriften zu erschleichen, als ein gerechtes zu ver-geffen erlaubt. Ueberschätzung führt, wie sich diess bey der Theologie und ihren historischen Quellen am meisten gezeigt hat und noch zeigt, keineswegs auf Erhaltung des wahren Werths. Sie wirft vielmehr, sobald die Täuschung von ferne geahnet wird, auf das entgegengesetzte Aensserste absprechender Geringschätzung. Indem wir wegen Vielseitigkeit des Inhalts diese schätzbare Rede blos im Allgemeinen charakterisiren, durfen wir nicht unbemerkt lassen, dass der Vf. durch die untergesetzten Noten überall sein Fortschreiten mit den verwandten Unterfuchungen beurkundet, eben dadurch feine Zöglinge auf die brauchbarften Hülfsbücher aufmerkfam macht, aber auch diefs, dass er selbst große und kleinere neue Versuche nicht ohne Prüsung betrachte, beweist. So wendet er gegen das Kunstwort: semitische Sprachen, mit Recht ein, dass auch Elam (Persien Jes. 21, 2) nach Genes. 10 semitisch sey, dass also jene Benennung, welche bekanntlich auf die perlische Sprache nicht auszudehnen ift, zuviel umfalle und deswegen eine paffendere zu wünschen übrig lalle. Aus S. 40 feben wir, dass Hr. Sextro an einer allgemeinen Geschichte der Moralität arbeite, Wie sehr ware diele gerade von diesem würdigen Manne zu wünschen! Noch mehr aber möchten wir durch einen Philologen voll philosophischen und religiolen Sinus das ausgeführt feben, was 8. 41 andeutet,

nämlich eine auserlesene, klug geordnete Sammlung der sinnreichsten und kräftigften Aussprüche über das Gottliche und das Sittlichgute aus den begeisterten, nicht bloss für die Schule sprechenden Weiser aller Völker und Zeiten, ein allgemeines Religions - und Sittenbuch aller Nationen. Rea wagt hinzuzusetzen, dass es nicht nur eine Sammlung von Aussprüchen, sonderu vorzüglich auch ein moralischreligiöses Exempelbuch seyn sollte; wir wollen sagen, eine Darstellung guter und verkehrter Religionseinsichten mit ihren Folgen in wirklichen Schickselen ganzer Nationen und einzelner Volker. Wort und Thatsache muss, wenn die Menschheit eindringlich unterrichtet werden soll, immer verbunden wirken. Der wahre Werth dieses Wunsches wurde, so glücklich ist unfre Zeit, jetzt gewis fast überall freymuthig anerkannt werden. "Jam enim, so sagt 8. 33 wahr und für den Theologen sehr erfreulich, rixae et altercationes, quales olim de religione cum magno falutis et tranquillitatis publicae detrimento frequenter agitabantur, ad philosophos, sine ullo respublicae periculo, transisse videntur; eos philosophos dico, qui vel ipsi auctores novae phi-los phiae feruntur aut ferri se cupiunt, vel qui istorum nominibus, scilicet splendidis, discerni amont, Auch bey diesen Philosophen aber wird jener polemische Geist verschwinden, wenn ue nur erst in ihrem Fache da find, wo die einsichtsvolleren Theologen in dem ihrigen stehen. Nur so lange namlich, als man sich selbst der Gultigkeit seiner Anlichten durch Grunde nicht sicher bewusst ift, sucht man durch die Starke der Lunge, durch einen Dictatorston u. dgl. zu Hülfe un kommen, - Im Anhang giebt der Vf. von feinem für das Schulfach so thätigen Leben Nachrichten, welche die Achtung gegen ihn eben so gewiss vermehren, als seine dankbare Schatzung der nie zu verdunkelnden Verdienste zweyer oft verhannten Männer, des Rector Fischers und des Abis Resewiz, ihm felbst Ehre macht. Von den Schulreden, welche zum Beiten der Bibliothek des Johanneums zu Hamburg verkauft werden, spricht die erste ein gerechtes Wort über Bafedow, und viel der Beherzigung Werthes über die Frage: Was mus das Publicum (einer Stadt) zur Verbesserung und Aufrechthaltung des öffentlichen Unterrichts und des Erziehungswesens beytragen? Die zweyte handelt von eigenen Schwierigkeiten, welche für den Erzieher theils aus den Fortschritten, theils sus den Fehlern des Zeitalters, theils aus andern Eigenthumlichkeiten desselben entstehen. Die dritte war bey Niederlegung der vorigen Stelle des Vfs. gehalten und enthüllt vornehmlich Herzenszüge desselben. Zu diesen gehört auch die beiden Schriften vorgeletzte aufmunternde Dedication an einige der hoffnungsvollsten unter den Zöglingen des Vfs. Wie belohnend mus eine solche Herablaffung denen seyn, welchen sie ein öffentliches Zeugnis ihres errungenen Werthes giebt, wie anlockend denen, welche künftig fich eine folche Auszeichnung zu erwerben hoffen können. Und woran erkennt man den wahren Menschenerzieher sicherer, als an der nie ermüdenden Aufmerkfamkeit, jedes guts Mittel zu benutzen, damie es - für das Gute - "Viele gowinne"?

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 13. August 1803.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

LTONA, b. Hammerich: Merkwürdige Entscheidungen der Londoner und Pariser Prisengerichts über neutrale, in den letzten Jahren dieses Krieges aufgebrachte Schiffe, u. s. w. 1802. XIV. u. 343 S. gr. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

lie Zeitgeschichte der jungst verwichenen 9 Jahre (1793-1802), in welchen der Kampf zur See schen England und Frankreich und seinen Bungenossen mit ungleicher Stärke und Hestigkeit geret wurde, ist voll von Verletzungen des europäien Seevolkerrechts, wovon seit der pragmatischen führung desselben keine Beyspiele vorhanden sind. vorliegende Buch, das ein Ungenannter zum Be-1 der Kaufmannschaft seines Vaterlandes (wahreinlich ein Hanseate; und vermuthlich ein Hamger) herausgegeben hat, zeigt in 44 Fällen sehr deut-1. dass die krjegführenden Seemächte, von de-1 hier die Rede ist, in jenem Zeitraume allzusehr n jenen Grundsatzen abgewichen sind, die seit Hude Groot bis auf die Handlungs - Tractaten der zern Zeit, die allgemeine und besondere Norm für zunde und Feinde und für Neutralen im Seewesen sgemacht haben. Es war daher nicht möglich, dem glaublichen Schaden aller neutralen Seefahrenden zuweichen, den die Unkunde mit den Grundzen, welche die Prisengerichte Frankreichs und iglands aufgestellt hatten, so wie die Unbekanntraft mit der Auslegung der noch dem Scheine nach stehenden Seegesetze, den Neutralen sowohl, als n schwächern Seemächten herbeyführten. Denn e irrige Meynung, die Engländer würden es wegstens den Neutralen erlauben, an Ort und Stelle per die wirkliche Fortdauer einer Blokade Erkundiıng einziehen zu dürfen, hat der ganzen europäihen Kauffahrt, wie die Unbekanntschaft mit den istemen der den Haupt-Seekrieg führenden Mächte, Ansehung des Küsten - und Kolonialhandels, den östen Schaden zugefügt, der sich auf mehrere Milonen beläuft. Um nun in ähnlichen Fällen in Zuinft gegen Gefahren der Art gesichert zu seyn; (leier haben sie sich seit dem 16. May 1803 wieder von euem ereignet, und der Schauplatz der Verwüstung es Sechandels scheint ungleich fürchterlicher zu weren, als in allen bisherigen Seekriegen) hat der Vf. inen ansehnlichen Theil merkwürdiger Prisenurtheians Robinson's Reports of Cases argued and deteruned in the high Court of Admirality - und dem coniteur entlehnt, und meistens eine kurze Einlei-A. L. Z. 1809. Dritter Band.

tung von der Veranlassung der Prisen und der Reclamationen, dem Urtheile vorangeschickt. Zu bedauern iftaber, dass der Herausgeber keine andern, als nur von solchen französischen Prisen - Entscheidungen Nachricht gegeben, die in dem Moniteur universel, aus nicht immer ganz zuverlässiger Quelle der wahren Lage des Facti, bisweilen mitgetheilt wurden. Hätte der forg. fältige Sammler dieser Gegenstände, die Betrachtungen über das gerichtliche Verfahren bey Prisen, in Labarthe's Annales maritimes et coloniales, p. 247-258. und die daselbst p. 259-266. eingerückten gesetzlichen Vorschriften über die, französischer Seits seit dem 1. Februar 1793 bis 1798 gemachten Prisen, gelesen. auch die Menge der von Franzosen während diesen Jahren genommenen Prisen a. a. O. p. 200-415. damit verglichen: so hätte er, mit Rücksicht auf einige Urtheilsprüche der französischen Prisengerichte, die später erschienen, durch den Druck zwar nicht zum Drittel bekannt wurden, durch Correspondenz aber zu haben waren, diese Samınlung ungemein bereichern. und die Motive des darin entstellten allgemeinen und besondern See-Völkerrechts der Welt vorlegen kön-Da das nun nicht geschehen ist: so wollen wir das, was der Herausgeber geliefert, in der Art. wie er die Entscheidungen mittheilt, nach seiner da. bey beobachteten Ordnung, in allgemeiner Hinsicht unsern Lesern bekannt machen, und dabey die Art der Eintheilung der Prisenurtheile, wie sie hier vorkommt. mit einigen Bemerkungen vortragen.

Der Herausgeber liefert zuförderst einige Entscheidungen in Betreff von Blokadenfällen, worauf solche folgen, welche von Bestimmung der Contrebandewaaren abhängen. Die Fälle von angeblich neutralifirtem Eigenthume, wo alsdann die Schiffe condemnirt wurden, wenn sie in dem Handel der Kriegführenden continuirten, find häufig und vielseitig, und werden von solchen begleitet, die Condemnationen von einer angeblich unbefugten Auctorität betreffen. Besonders merkwürdig und gewiss nicht billig sind die Entscheidungen beider kriegführenden Partheyen. in Anschung von Recapturen, - in Betreff des, von Neutralen betriebenen feindlichen Kütten - Handels, oder von Gütern, welche in Transito von einem Neutralen gekauft waren, und endlich den Handel der Neutraten nach feindlichen Kolonien beablichtigen. Das find die Gegenstände, welche die 44 Sentenzen betreffen; wir wollen jetzt in der Kürze einige Moti! ve ausheben, nach welchen in diefem oder jenem Falle, die Condemnationen geschahen. Nach den äl tern franzöllschen Prisen - Gesetzen dürfen Kriegs-Cohiaschiffe und Kaper dieser Nation nur die Contrebande-Artikel allein, wenn folche unter & der Ladung betreffen , confisciren ; machen fie aber mehr wie i ous: To ist Schiff und Ladung eine gute Prife. Mit dielem Grundfatze flimmt aber keinesweges die Entscheidung S. 97. ff. über das Schiff la Statira, Kapit. John Slaward überein; und unter der mannigfaltigen Aenderung neuer franzölischer Rechtsformeln, ist diese Entscheidung, die unter der Consular-Regierung erst ze Stande kam, und die ganz von dem Terrorifm abweicht, womit das vormalige gehällige Directorium das Volkerrecht gewaltthätig brandmarkte, eine der grundlichsten, die auf rechtliches und publicislisches Gutachten während des letzten unglücklichen Seekriegs, von den Prifengerichten höchster Instanz beider Kriegführenden Seevölker ertheilt worden ift. Rec. merkt diesen Fall um so lieber an, da er ganz von dem Verfahren abweicht, womit zur Zeit der französischen Directorial - Regierung, die Prisenurtheile gestempelt wurden. Wir haben einen Fall vor uns, dass ein holländisches Schiff, im August 1708 - die gefährlichste Zeit während des ganzen Seekriegs unter den Kanonen von Bourdeaux, bloss darum, weit der Capitan des Kauffahrers, für seine Person und in feinem eigenen Coffre, ein paar Piftolen aus englischer Fabrik, und ein englisches Feuerschloss hatte, von einem französischen Kaper genommen, und gegen alle Reclamation und den vollgültigsten Prifen-Process, der immer zu seinen Gunsten batte ausfallen muffen, von dem Caffations-Tribunal dennoch condemnirt und für eine gute Prife erklärt wurde. Ein folcher Kaper hätte als ein Seerauber bestraft werden follen, da er wider alle Tractaten und das bestimmtefte Seevelkerrecht, (f. von Martens Recueil etc. Vol. 1-VI. und deffen Effai fur les armateurs; Chap. II. f. 18. vergl. Dumont Corps univers. diplomat. du Droit des gens; 8 Vol. nebst dem Supplem. dazu Vol. I-V. u. s. m.) den Kauffahrer einer freundschaftlichen Macht, innerhalb der Gränze eines Seegebietes genommen hatte, womit alle Tractaten ftreiten. S. 263-304. kommt ein ganz underer Fall vor, der eine Recaptur betrifft. Das Schiff Santa Crux, Kapitain Picoa, war für portugiesische Rechnung ausgefahren, von einem Franzofen genommen, und von einem englischen Kreutzer, nachdem es einen Monat lang im Belitz des Feindes gewesen, wieder genommen worden, wobey die Franzosen die Papiere des Kauffahrers über den Belitz des Schiffes und dessen Ladung, wo nicht zerstöret, doch ganzlich bey Seite geschafft hatten. Das ganze Urtheil der englischen Admiralität vom 7. December 1708 fehrankt fich in der Hauptsache darauf ein: das Gefetz Englands in Hinficht der Recaptur des Efgenthums seiner Alierten, ist das Gesetz der Reciprocität. England entscheidet daher nach der Regel desjenigen Landes, in welchem der Reclamant zu Hause gehört. Diese Reclamanten waren Engländer. Das ift aber nach des Rec. Einsicht Unrecht. Denn obgleich in den Handelsverträgen zwischen Grossbritanien und Portugal von 1641 und 1703 (f. Chalmers, Tom. II. p. 303. etc.) in Absicht der Reprisen nichts

festgesetzt worden: so kann doch aus dm li Tractat von 1654 und 1703. (f. Damont, Tox.) II. p. 82; und Tom. VIII. P. l. p. 127.) zumalne 4ten Artikel des letztern, die Zurückgabe der sen, am deutlichsten aber aus dem, zwischen Staaten unterm sten Sept. 1793 geschlossen nisse, Art. 6. (f. v. Martens Recurit etc. Ton.) saiv.) hergeleitet werden; — Bewegungsgräßen dieser ganzen ausführlichen Verhandlung um meinen Erstaunen sachkundiger Leser, nicht winen. Die neue dänische Verordnung im Bem Scesahrenden d. d. Kopenhagen vom sten ling wird dergleichen Fälle verhüten.

HILDBURGHAUSEN, b. d. Wittwe Hanifel: t.
ri, praetoris Schleufing. Supplementalif.
Mülleri promtuarium juris novum et la optimorum Ictorum ram veterum quam et rum feriptis ordine alphabet, congell a possessionem primitivae editionis. Val. ll. von S. 4055 bis 4797. gr. 8. (2 Ribl. 125)

Die Einrichtung dieses Theils ist dieselben den vorigen, nur dass hier die Aussatze men find, und weniger Zusätze die Literstur be hier vorkommen. Diefer Theil geht von des kel: nascituri bis zu quorum bonoruminimati te und unbedeutende Auffatze wechfeln auch len einander ab. Doch find der guten mehant. rechnet Rec. die Rubriken: nunciatio nuptiarum secundarum poenae, operat, chiales aedes, pecunia luftrica, pignothia statutaria, possessor b. f., possessorium survenas. dium equefire et rusticum, praescriptio, un ten gehörigen Artikeln, praesumtio, precarius, p processus accusatorius, provocatio ex L. diffrante neta, quarta Falcidia et Trebellianica, quadan testamenti. - Als Beyfpiele unbedeutender mogen dienen: non ufus, novatio, nupliat. observantia, palinodia, partus, pauliana adili lio, permutatio, persona, poena, pracsent actio, praesentia processus nebit verschiedenen

LEIPZIG, b. Gerh. Fleischer d. j.: Repetition gesammten positiven Rechts der Deutschen, ders für praktische Rechtsgelehrte. Achter ter und zehnter Theil. 1802. Jeder von 300 (3 Riblr.)

Der mittelmässige Compilationsgeist, welchte vorigen. Theilen herrscht, macht auch diese drople ihren Vorgängern gleich. Vorliegende state fassen die Buchstaben G. bis M. von Geleit bis Sehr wenige Materien sind befriedigend beit Zu diesen sind die Rubriken: Gesetz, installen mit den verwandten Artikeln, unter dem aber die Lehnsbeheit vermist, und Mitgabe, ta zählen. Weniger belehrend, aber doch noch als die übrigen, sind bearbeitet die Artikel: sind Gesellschaftsvertrag, Geständniss, Gunnbridge

en Gut, Handwerk, Hagd, Injurie, Kauf, Kla--egitimation, Litiscontestation / Litispendenz, Lunrobe, Mandat, Mandatsprocess, Nessen, Miethng. Alle übrige find mit unverkennbarer Flüchir bearbeitet. Dabin find nebst mehrern andern chnen die Rubeiken: Geleit, Gemeinschaft, Gebarkeit, Gerichtsstand, Gistmischung, Gottesläste-Gränzen, Halsgerichtsordnung, Handschrift, verrath, Inquisition, Juden, Kaiser, Kriegs-len, Kuppeley, Läsion, Landsherr, Landshobeit, flätsverbrechen, Menschenraub. Ueberhaupt verder Vf. den Zweck, für praktische Rechtsgelehra arbeiten, immer mehr aus den Augen. immert sich der Praktiker um die vielen bier vorunenden theoretischen Divisionen und Distinctio-. die er in jedem Compendium findet? Er braucht wickelung schwieriger Controversen und verwickellechtsfragen, wie auch Darstellung höherer Grund-: und Gesichtspunkte, um Rechtsfälle danach zu theilen und zu bearheiten. In dieser Rücksicht ährt aber diess Werk, wie es bis jetzt ist, wenidefriedigung.

#### PADAGOGÍK.

Dictiren beym deutschen Sprachunterrichte mit allen hierzu nöthigen Sprachregeln begleitet. Für Bürger- und Landschulen, von Wilh. Jul. Wiedemann, Conrect. zu Neuhaldensseben. Zweytes, mit einem Wörterverzeichnisse versehenes, Bändchen. 1802. X. S. u. 15 Bog. 8. (12 gr.)

Vir haben schon in den Ergänz. Bl. I. Nr. 140. ein :h unter diesem Titel angezeigt. Zu diesem ist das enwärtige ein Nachtrag: Hr. W. macht hier auf ige, oft übersehene Unterschiede mancher Wörter, :: nutzen und nützen, und auf andere, die Rich-Leit und Reinheit der deutschen Sprache und Schreibbetreffende Gegenstände aufmerkfam, welche in ersten Schrift, (die damais noch nicht ale erstes idchen angekündigt ward,) übergangen worden ren. Auch der kier ertheilte Sprach- und Schreiberricht wird an vorabsgeschickte Aufsatze angeket-, welche, mit Rücksicht auf unsern, in jener Ange geäusserten. Wunsch, so gewählet sind, dess lurch, neben der Unterhaltung, auch zugleich für ziliche Belehrung gesorgt wird. Sie sind naturhirischen, geschichtlichen und geographischen Inhalts. meisten der von Hn. W. beygebrachten Sprachberkungen beweisen, dass er über seinen Gegenstand hgedacht babe. In allen Behauptungen können r ihm aber nicht beystimmen, wenn er z. B. S. 22. tlangt, dass man mehre, und nicht mehrere schreifoll, weil mehr Schon der Compar. von viel fey. thre klingt nicht nur hart, fondern es ift auch kein und einzusehen, warum mehr nicht eben fowohl 1 Positivus seyn könne, wie sedes andere Verhältis Eigenschaftswort. Auch scheint es uns der richen Aussprache zu folge natürlicher möchte, als mit

Hn. W. mögte zu schreiben. Eher wollen wir ihm beytreten, wenn er S. 75. verlangt, das Zeitwort: Lehren immer mit dem Dat. perf. zu verbinden. Ein zweyter Abschnitt dieses Bandes enthält auf 111 S. Erklärungen fremder Wörter, welche vorzäglich in Zei-, tungen und Reisebeschreibungen vorkommen. bleiben konnten vielleicht die selten vorkummenden Wörter: Kladde, Trapezium, Utensilien, Yaudeville, venal etc., und an deren fatt die üblichern: Consequent, Categorie, Corpus delicti, negativ, Surrogat etc. aufgenommen werden. Hn. W's. Erklärungen sind zum Theil blosse Wortübersetzungen nach Campe, welche oft einer eben so langen Erläuterung bedürfen, als das ausländische Wort, wenn sie verstonden werden sollen, zum Theil find sie zu allgemein und einseitig, wie S. II. Anekdote, eine geheime Geschichte, eine bis dabin undekannte historische Merkwürdigkeit; S. 51. intellecikel mit Verstand begabr, verstandvell. - 5.46. Ucterodoxie, Abweichung von der richtigen (warum nicht lieber von der kirchlichen?) Glaubenslehre. Indessen wird sich, aller diefer Mängel ungeschtet, mancher aus diesem Verzeichnisse Raths erholen können.

Schneffenthal, in Verlage d. Buchh. d. Erziehungsanstalt: Der Papparbeiter oder Auleitung in Pappe zu arbeiten. Vorzüglich Erziehern gewidmet von Bernhard Heinrich Blasche, Lehrer an der Erziehungsanstalt zu Schnepsenthal. Erster, zweyter, dritter Theil. Zweyte mit Ammerkungen und Zusätzen vermehrte Ausgabe. Mit Kupsen. 1801. XVI. 253. 30, u. 68 S. u. 10 S. Reg. 8.

Hr. B. bestimmt dieses brauchbare pädagogische Werk überhaupt für alle Freunde gehaltvoller mechanischer Beschaftigungen, und für solche, die sich Geschmack daran erwerben wollen, vorzüglich aber für die Erzieher der Jugend. Er will den Sinn sür solche zweckmässige Beschäftigungen zu einer für die Jugend in ihren Moenstunden anziehenden Erholung machen, dadurch den jetzt so sehr einreissenden Hang derseben zu Zerstreuungen, die ihr gefährlich werden konnen, unverwerkt in einen nützlichen Thätigkeltstrieb verwandeln, und den so heilsamen Wechsel zwischen geistiger und körperlicher Thätigkeit in gehörigen Maase veranlassen.

In dem ersten Theile glebt der Vs. einige Vortheise beim Gebrauche der nothigsten Instrumente deutlich und praktisch an; macht sodann mit den Regeln und Kunstgriffen zu den Papparbeiten nach ihren Hauptsormen, mit der Versertigung cylindrischer und eckiger Sachen, mit dem Ueberziehen derselhen und dessen Zwecke bekannt, und beschäftigt sich sodann mit der Darstellung einiger geometrischer Körper, deren Anwendung bey diesen und andern mechanischen Arbeiten unenthehrlich ist. Im zweyten Theile lehrt er die seinem Papparbeiten, und zeigt, wie unm ihrer zuben und mehr und mindet unebenen Fläche durch die

Kuns

Kunft zu lackiren und zu vergolden mehr Vollkommenheit. Schonheit und zugleich mehr Festigkeit geben könne. In einem Anhange zeigt er die Anwendung dieser Arbeiten auf verschiedene Künste z. B. auf Anlegung verschiedener Naturaliensammlungen, auf Experimentalphyfik, Mechanik und Technologie, auf viele andere brauchbare Gegenstände des gemeinen Lebens, selbst auf Frauenzimmerarbeiten, auf die angenehmfte und belehrendste Weise, und handelt endlich im dritten Theile von der fabrikmäfsigen Verfertigung der Papparbeiten, einigen allgemeinen Hülfsmitteln, Vorrichtungen und beschleunigenden Werkzeugen und Maschinen dazu: wobey er zugleich in der Einleitung über die Schnellthätigkeit, ihre Entwickelung und ihren vielfachen wichtigen Einfluss auf die gesammten Geistes - und Körperkräfte, so wie auf alle künftige Berufsgeschäfte des Lebens mit wahrhaft praktisch pädagogischer Einsicht einen lesenswürdigen Unterricht ertheilt.

Rec, mufs sich hier begnügen, auf dieses wichtige Buch durch diese Darstellung seines vielseitigen Inhaltes nur ausmerksam gemacht zu haben, und empsiehlt es recht angelegentlich mit Ueberzeugung allen praktischen Erziehern, deren Wunsch es ist, ihren Zöglingen eine so nützliche Gewandheit des Geistes und Körpers auf die sicherste Weise zu verschaffen.

ERLANGEN, in d. Bibelanst.: Gespräche von Gott und Jesu. Eine Anleitung, Kinder über die allgemeinen Grundwahrheiten der christlichen Religion frühzeitig nachdenken zu lehren. Von D. Georg Friedrich Seiler. 1801. X. u. 196 S. 8. (6 gr.)

Nach der Absicht des würdigen Vfs. sollen diese Gespräche noch vor Erlernung des Katechismussystems zu einer der ersten Unterweisungen in den Wahrheiten der Vernunstreligion und der Lehre Jesu dienen, und die Jugend nicht nur unvermerkt zum Denken gewöhnen, sondern ihr auch zu einer, dem frühen Alter angemessenen Vorstellung von Jesus behülslich seyn. Der Vf. lasst daher eine fromme Wittwe ihre Kinder in 50 freyen, zwar nicht nach den strengen Regeln der katecherischen Kunst, aber doch zweckmäsig abgesalsten Unterredungen, über die mensch-

liche Seele, das Weltgebäude, über Urfache kung, über Gott, seine Eigenschaften, fein nisse zur Welt, und über Lehre, Charakter u fale Jefus belehren. Manches, was der Vf. in den letzten Gesprächen von den Schickt erwähnt, würden wir bey dem ersten Unte nigkens mit Stillschweigen übergangen bi dessen gereicht es doch dem Vf. immer z Ehre, dass er von den allmalig in Gang Verbesferungen des Lehrbegriffs nach einer lichen Foderung in der Vorrede S. IV. nich dem Jugendunterrichte Gebrauch gemacht w fondern dass er auch in dieser Schrift wirklich reren Orten davon Gebrauch gemacht has hende Jugendlehrer werden daher aus die tung, religiöse Begrisse zu entwickeln und Religion zu begründen, manches Gute leme

Hannoven, b. d. Gebr. Hahn: Praktife fung zum Gebrauch der Lieder für Volks Schulen und Erziehungsanstalten. Von ausgeber. 1803. 222 S. 8. (10 gr.)

Der Vf. (Hr. Superint. Hoppenflädt) will Schrift eine praktische Anweisung ertheilen, rer seine Volkslieder, welche er vor einiger ausgab, in Schulen auf eine geschickte Weise Landeskarechismus, Geographie und Nature te etc. vereinen , und durch diese Liederverse fassten Lehren und Grundsatze dem Goliman fto fester einprägen sollen. Allein dere dieh Unterhaltungen hat er gezeigt, wie genehaliches lehrer, welche das rechte Katechiffren mit de dern geschickt einzuleiten, weder verliehen no guten Anleitungen erlernen wollen, in ihren 3 gewöhnlich zu lehren pflegen. Der Vf. muls ! terdings fich mit den vortrefflichen Vorurbeiten Art nicht bekannt gemacht haben; denn fonk er als Ephorus der Schulen es nicht gewagt hi etwas triviales unter dem Titel praktifche As drucken zu lassen. Durch eine so zweckwidt allen Seiten gegen die bekanntesten Regeln die chetik verstossende Behandlung wurden feb tresslichen Volkslieder verlieren.

### KLEINE SCHRIFTEN.

RÖMISCHE LITERATUR. Halle, b. Kümmel: M. Tullii Ciceronis de Officiis librorum trium descriptionem ad faciliorem eorum intelligentiam in brevi conspectu posuit Rudolph Gotthold Rath, Doctor Philos. et Conrector Gymnasii Halensis. 1803. 26 Blät. 4. Zur leichteren Uebersicht eines wohlgeordneten Werkes, zumal eines didaktischen, dient allerdings eine bis ins Innere deingende Zergliederung fprünglichen Anlage. Hr. R. har eine folche Zerglied diesen Tabellen mit Fleis und Genauigkeit ausgefüh dadurch nicht blos dem jetzigen Leser den Gebrauch ceron. Schrift, fondern auch einem künftigen Hen das Geschäft von dieser Seite erleichtert.

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montage, den 13. August 1803.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Tirn, b. Schamburg u. C.: Philosophisch medicimische Abhandlung über Geistesverirrungen oder
Manie, von Ph. Pinel, Prof. der Medicinalschule
von Paris, oberstem Arzte des National Hospitals
für Frauenzimmer (der ehemaligen Salpetrière)
und Mitgliede mehrerer gelehrten Gesellschaften.
Mit Figuren, welche die Formen des Schedels
und Abbildungen der Wahnsinnigen darstellen.
Aus dem Franzölischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen, von Mich. Wagner, Doct.
der Arzneyk. u. correspondirendem Mitgliede der
smineral. Geselischaft zu Jena. 1801. L. u. 458 S.
8. (2 Rthir.)

l achdem der Vf. in der Einleitung den ältern und neuern Aerzten und Philosophen, welche über Ten Gegenstand schrieben, besonders einem Crick-Gerechtigkeit erwiesen hat, giebt er seine thode an, Wahnsinnige genau zu Rudieren, um lurch die medicinische Lehre über Geistesverirrum mit allen durch eine Art von Empirismus erworsen Kenntnissen zu bereichern, oder vielmehr, um : erstern zu ergänzen und den andern, nämlich den spirism auf allgemeine Grundsätze, die ihm noch ngeln, zurückzuführen. Eine isolirte Krankenistalt (im Bicetre). erleichterte ihm die weitern Unsuchungen über die Wirkungen der Arzneymittel d über den mächtigen Einfluss des äusserlichen rhaltens oder der Lebensordnung bey Wahnsinni-Uebrigens unterschreibt Rec. ganz das gefällte theil des Uebersetzers über vorliegendes Werk: dass mlich darin keineswegs ein systematischer Geist d Ideen Gang herrsche, und dass sich der Vf. oft iederhole, die verschiedenen Formen des Wahnıns aber mit vieler Deutlichkeit und gleichsam ch der Natur zeichne, und seinem Beobachtungsist selbst der kleinste Umstand nicht entgebe. Vorglich verdienen seine Bemerkungen in Ansehung er moralischen Behandlung der Wahnsinnigen, ihrer btheilung und Absonderung nach den verschiedenen rten der Krankheit alle Aufmerksamkeit. - Die herapie selbst sey etwas schwankend, und gehe von einem festen und bestimmten Princip aus; daher wint der Vf. oft seine Zuslucht zu der sogenannten lart-Methode. Die Anwendung; der gegen den Jahnsinn angepriesenen Mittel ist beynahe durchgeends empirisch. Doch lässt sich zur Entschuldigung esselben allenfalls beybringen, dass er unmöglich etas systematisches über diesen noch tief verhüllten A. L.Z. 1803. Dritter Band.

Gegenstand in so wenigen (sieben) Jehren liefern konnte, da ihm obendrein die meisten Wahnsinnigen vom Hotel-Dieu, jetzt Hospice d'Humanité, zugeschickt wurden, wenn die daselbst unternommene Schlendrians - Kur, Aderlassen, Ausleerungen, Bäder, die Douche u. s. w. an ihnen fruchslos angewandt werden war.

Da die intermittirende oder periodische Manie die gewöhnlichste ift, und die Verirrung des Verstanden, welche ihre Anfalle charakteristren, jenen der anhaltenden Manie entsprechen und uns davon eine richtige Idee geben: so folgt naturlich, dass mit jenen der Anfang gemacht und im erften Abschnitt über diele Anfalle neue Untersuchungen angestellt werden. -Man nimmt wahr, dass sich die Anfälle des Wahnsinas im Frühjahr erneuern, mit großerer oder minderer Hestigkeit in die beisse Jahreszeit sich verlängern und grösstentheils gegen das Ende des Herbstes abnebmen. Doch giebt es Fälle, we die Paroxysmen gegen den Winter heftiger werden; vom Einfluss der Jabreszeiten hangen also die Ansalle nicht ab. Der ursprüngliche Sitz der Manie sey, wie bey der Melancholie und Hypochondrie, in der Megengegend zu fuchen; von wo aus sich die Anspile gleichsam strahlenformig verbreiten. - Nicht die im Gehirn eingedruckten Bilder, nicht ungleicher Antrieb des Bluts nach den Kopf, nicht unregelmässige Bewegung der Lebensgeister eic. sondern die Nervenerregung (dringen wir mit diesem Wort nun tiefer in das Wesen dieser Krankheit ein?) zeichnet sich nicht nur in Ansehung des Physischen durch ein Uebermaals von Muskelkraft und eine anhaltende Untube des Wahnsinnigen aus, sondern auch in Ansehung des Moralischen durch ein inniges Gefühl der Uebermacht seiner Kräfte und durch hohe Ueberzeugung, dass nichts seinem höchsten Willen widerstehen könne. — Nicht alle Wahnsinnige ertragen Hunger und Kalte- — Der periodische Wahnsinn heile nach wiederholten Aufällen von selbst, ohne Gebrauch eines Arzneymittels: es sey höchst schwer, alle Umstände zum Wohl des Wahnsinnigen in und außer Spitälern zweckmäßig mitwirken zu lassen. Im zweyten Abschnitt bandelt der Vf. die moralische Behandlung der Wahnsinnigen ab. Nicht immer Sanftmuth und gütige Behandlung, fondern oft auch Ernst und Strenge - doch ohne Schläge - wodurch der Wahnsinnige überzeugt wird, dass er nicht Herr werde, bringen manchen zurück. Hierbey rügt der Vf. mit einem etwas hämischen Ton die Behandlungsart der Narren in England und besonders die des D. Willis. Sie schrecken und bedrohen dürfe man; nie aber solle man sich Gewaltthätigkei-

ten gegen sie erlauben; (Er belegt die glückliche Wirkung eines Schreckenapparats und die muthige und Ehrforchtgebietende Enrichlossenheit mancher Wärter gegen ihre Wahnsinnige mit Beyspielen); auch leiste da, wo weder Gelindigkeit noch eine impofante Zurültung und Zurechtweisung fruchtet, eine gut ersonnene List oft eine unverhoffte Kur. Die Imagination scheint unter allen Seelenkräften am häufigsten grofsen Verletzungen bey Wahnsinnigen unterworfen zu feyn. - Manie aus übertriebener Frommigkeit fey am schwerften zu heilen. - Mit Unwillen las Rec., dass die Revolutions Wuth fich fogar bey den Administratoren der Civil-Hospitaler dadurch aufserte, dass ste alle Gegenstände des außern Gottesdienstes selbst im Bicetve vernichteten. Unfer Vf. entschuldiger diefen übertriebenen Eifer damit, dass ein Melancholiker oder Wahnsinniger aus Andacht nicht geheilet werden könne, wenn Sinnen Eindrücke - Religionsgegenstände, ohne Unterlass die Gegenstände seiner Narrheit zurückrufen. (Als ob im Bicetre nur ausschliefsend Fanatiker und nicht Narren aller Art zufammen eingesperrt wären!) Dafür aber las er mit theilnehmender Freude, dass die dermalige Behandlung der dortigen Wahnsinnigen weit menschlicher unter Pinels Leitung fey, als fie ebedem war, da Rec. kurz vor der Revolution die Kammern oder beffer Stalle diefer Unglücklichen befachte, wodurch endlich einmal die hochstwidrige Rückerinnerung diefer schauderhaften Scenen in ein froheres Gefühl umgeflimmt wurde. - Im dritten Abschnitt werden anatomische Untersuchungen über die Fehler der Conformation der Hirnschale etc. bey den Wahnsinnigen gemacht, wozu die vier Kupfertafeln gehören, deren Rec. aber bey feinem Exemplar nur zwey vorfand. - Es exiffiren Wahnsinnige mit und ohne fehlerhafte physische Bildung oder Conformation des Gehirns oder Hirnschädels. In einem Alter von 15 bis 30, 40 Jahren befanden fich die meisten Wahnsinnigen, wenigere zwischen 50 und 60, und gar keiner mehr, der über 70 Jahre hinaus oder unter der Pubertat war. - (Daffelbe aufsert Haslam jungst in feinen Beobachtungen über den Wahnsinn am Bethlem-Hospital zu London.) Im vierten Abschnitt werden die verschiednen Abartungen diefer Krankheit eingetbeilt in Melancholie oder ausschließend auf einen Gegenstand gerichtetes Deliund in Ausbrüche von Manie ohne und mit Deli ium; fie außern fich beide durch eine vermehrte Nervenerregung und werden, weil felten ein örtlicher Fehler zum Grunde liegt, durch zweckinäfsiges, physiches und moralisches Verhalten oft gründlich geheilt. Ferner in Blodfinn, Idiotism oder Un. terdrückung der Verstandes- und Willens-Fähigkeiten. Alle diese verschiednen Gattungen werden einzeln beschrieben und mit Beyspielen erläutert : Idiotism werde mitunter durch Uebergang in Wahnsina geheilt. Die Fallfucht fey zuweilen mit dem furiofen Delirium, zuweilen mit dem Idiotism verbunden. Am Schluss dieses Abschnitts werden die Hauptzüge des phy fischen und moralischen Charakters der Schweizer-Cretinen angegeben. Der fünfte Abschnitt handelt

die innre Polizey und Aufficht ab, die in je renhaufe einzuführen ware. Vor Allem feve thodische Eintheilung und Absonderung der denen Arten der Verrückten in den brenke machen. Demnach follren die Melancholik genehm und heiter; die Rafenden finberm die periodischen Narren außer den Anfallen Reconvalescenten wohnen. Man behandle Wahnfinnigen mit korperlicher Strafe, fond lich. Die Auffeher haben fich daher des L dieser Kranken und bey ihnen Ehrfurcht und fam zu erwerben. Seitdem man felbit Rolen mit dem Zwangswestchen und Camifol im Bio Tag herumgehen läfst, werden die Nachn nen meistens still und ruhig hingebracht, in fonft, als fie Tag und Nacht angekeitet warn Tag und Nacht lärmten. Nur im Zuftena fserften Raferey find euge Einfchliefsungen, f einfamer Aufenthalt, fparfamere Nahrung etc. über gehende Beitrafung der Tollen antelebe ne kraftvolle Bandigung und ein gewiller Zufa Abhängigkeit und Zwang, in den mm fiem beschleunigen ihre Heilung. Auf diese Weiles gewiffer Monarch von feinem Wahnlim gu und geschwind geheilt worden seyn. Man mit aller Aufmerkfamkeit den Charakter der finnigen, um fie allmählig zur Vernunk zuwich ren. Beyfpiele davon. Abwechfelnde Lites gen und mühlame Arbeiten leven Recommon fehr zuträglich, weil dadurch ihre Aufmeilien auf einen Gegenstand fixirt werde. - Dent Fallfucht behafteten muffen in einer bendem & theilung des Irrenhaufes eingeschlosinien. der Polizey und täglichen Ordnung des Dende diesen Spitalern, die Speifevertheilung um Zes tung derfelben. - Befuche von Anverwielen felten, von Neugierigen gar nie angenemms den. - Zu Saragoffa in Spanien beschäffge und Narren mit Feldbau und andern Arbeiten mit bei Erfolg für ihre schnelle Wiedergenefung. - |c| ten Abschnitt wird die gewöhnliche Heil Melle Wahnfinnigen durchgegangen : fie fey bey Mein lifehen meiltens schwer; doch half einmal be; vorher mit Flechten beschwerten ein Hannel in cken schnell; im Ganzen aber wirken moralise rechtweifungen, Schrecken, heftige Gemuchtam besten. - In der Raserey seyen Opium, pier, Sturzbäder, Biafenpflafter, die Mosa und kes Aderlasten anzuwenden. (Durch diese in le Grad incitirende, und im hohen Grad fehwale Mittel in derfelben Krankheit kann die Heilung zuweilen gelingen und die Medicin mit Recht vinatoria genannt werden.) Aus der beygelign fel der Aufgenommenen ergiebt lich, daß mit nigsten durch Arzneymittel, die Meisten aber ein anpassendes physisch - moralisches Regimen, zweckmäßige Beschäftigungen etc. geheilt Die perioditchen Mantaci mir einem Delirium find ofteriten, die übrigen vier Gattungen der Mant am felteniten geheilt worden. Als Mufferemare

gen Tafel zur Kenntnils des zu beobachtenden es in einem Irrenhause wird die von Charenton-Medicinal - Schule zu Paris überreichte angeführt, elcher, wie zu Bicetre, die Narren in fünf Clas-. eingetheilt werden. - Die Prognose sey bey r Krankheit schwer mit Gewissbeit zu Rellen. der Entlassung des Reconvalescenten sey alle Vorzu empfehlen. - Die Anmerkungen und Zudes Uebersetzers von S. 324 bis 445 und vorch feine Abhandlung über den Wahnsinn, nach Erregungstheorie vorgetragen, find fehr interefbelehrend und lesen sich angenehm. Eine kurachricht von dem von Kaiser Joseph erbauten Iraufe in Wien, von der Auftalt für Wahnsinnige D. Willis, von der ganz neu errichteten für diese ücklichen ohnweit York, welcher D. Fowler teht, beschließen das Ganze.

nach Grundsätzen der Erfahrung, von C. A. Struwe, ausübendem Arzte zu Görlitz und verschied. gel. Gesellschaften Mitglied. 1802. XII u. 436 S. 8. (1 Riblr. 8 gr.)

n Compte rendu von zehn Jahren, welchen der nicht nur seinen Mitbürgern, sondern auch dem lichen Publikum ablegt, um nach Thatfachen urlen zu können, wie Hr. S. am Krankenbette handnd feinen Pslichten als Heilkünstler obliege. Auch t er, jungen Aerzten dusch diese Arbeit nützlich eyn. - Der erste Abschnitt enthalt Beyträge zur leinischen Topographie der Stadt Görlitz, deren e. Bevölkerung, Mortalität, Epidemicen u. f. w. zweyten spricht der Vf. von dem Gang seiner menischen Praxis und dem Bestreben einer nützlichen itigkeit mit einigem Aufwand von Redseligkeit, Rec. dunkt, z. B. S. 41: "Einen nicht unbeichtlichen Theil meiner Zeit erfüllt die Corresponnz mit entfernten Kranken in und aufser Deutschid; ihre Dankbarkeit und Erkenntlichkeit entschägt wich gegen manche unverdiente Kränkungen ter mühevollen Stadt Praxis. Im Jahre werden zt von mir gegen 8000 Recepte verschrieben, die otheker-Rechnung beträgt insgemein gegen 400 haler. (Achttaufend Recepte um vierhundert iler kann doch wohl keine Apotheker-Rechnung annt werden!) "Diess alles zum Beweise, dass eine Praxis nicht so eingeschrankt ist, wie man elleicht glauben dürfte u. f. w." Wer wird auch ras glauben können! Ein Arzt, der täglich 20 Rete verschreibt - macht jährlich nur erst 7300 Stü-– muss gewifs vom frühesten Morgen bis in die eke Nacht beschäftiget feyn; nur ist dabey unbeflich, wie ein folcher rastloser Mann noch Zeit. Lust hat, ein so fertiger Schriftsteller, wie Hr. ift, zu feyn, welcher gewiss schon sein übercomes Contingentzur Recrutirung der medicinischen Liturgestellt hat, das er am Schlufs dietes Abichnitts Revue passiren last. - Im dritten Abschnitt den die vom Vf. 1700 behandelten Krankheiten

durchgegangen, welche grösstentheils gichtartig oder rheumatisch, kurz sthenischer? Natur-waren. - Der vierte Abschnitt enthält diejenigen Krankheiten, welche ihm 1791 am häufigsten in seinem Wirkungskreise vorkamen. Die wichtigsten Fälle theilt er auch hier mit. Z. B. Ein Typhus: "Ich fand den kleinen Kranken von "6 Jahren in der größten Bösartigkeit der Krankheit: "schwacher, aussetzender, kaum fühlbarer Puls, kur-"zer Athem, trockne, gespannte Haut, Hippokratische» "Gesicht, hartnäckig verstopfter Leib, Verhaltung des "Harns, zitternde Zunge. Der Leib war tympani-"tisch aufgetrieben; von Zeit zu Zeit erfolgte ein "Zucken der Hände und Füsse, der Kranke lag in ei-"nem Stupor. Alles schien verloren zu seyn. Ich "liess den Leib mit warmen Wein, worin die Hälste "Kampferspiritus gethan wurde, waschen und gab Ex-"tract. Cort. Chin. zj Aqu. Cinamom. vin. žj Liq. an. "min. H. hj Syr. Cort. Aurant. 3\beta. Alle halbe, dann al-"le Stunden einen großen Kaffeelöffel. Damit wurde die "Nacht durch fortgefahren, auch das Waschen geschah "fait ununterbrochen. Gegen Mitternacht entstand ein "Poltern im Leibe und gegen Morgen mehrere itm-"kende Stuhlausleerungen, worauf der Leib sich renk-"te und weicher wurde, das Kind wieder zu essen ver-"langte, die Augen aufschlug und sich völlig erholte: "Die China wurde dann nur alle zwey, dann alle drey "Stunden gegeben und nach vier Tagen war der Kran-"ke völlig bergeitellt." Das kann man wohl cito, tuto et jucunde heilen nennen! Der Vf. distinguirt zwischen Atonie und verminderter Reizbarkeit, giebt im erften Fall China, im zweyten Opium, Kampfer etc. and rettete durch diefe Diffinction manchen hoffnungslosen Kranken, — Auf eben diese Weise werden im fünften bis zum eilften Abschnitt die vorzüglichtten herrschenden Unpasslichkeiten einzeln mit Krankengeschichten und Recepten begleitet, durchgegangen, welche dem Vf. von 1792 bis 1799 hauptsächlich vorkamen. Merkwürdig ist dabey, dass das Meiste in der Sprache der Erregungs - Theorie - im Geift freylich nicht - vorgetragen wird, welche damals - in den ersten Jahren des verstossenen Becennii - noch ganz und gar nicht gewöhnlich war. Im Anhang von S.349 bis 398 werden über Wechselfieber, Epilephe, Dentition und über den Biss toller Hunde Bemerkungen wiegerheitt. Angehängt find 186 Recepte, deren Mischung den kritischen Probierstein nicht alle aushalten, z. B. N. 123. Rec. Opii gr. j Mercur. dule. gr. ij Solv. in Aqu. Fornicul. zij adm. Tinct. antım. H. 3ij Rob. Juniper 3B M. N. 125. Rec. Extract. Chin. 3j Sulphur. Aur. Antimon. gr. viij Solv. cum Aq. Foenicul zij adm. Spirit. Minder. zj Laud. liq. Syd. Dij M. Des Vis. gewohnliche Krazsalbe ist: Rec. Axung. porcin-Hiij Fl. Sulphur zix Sal. Amoniac. ziij. Gewiss eine reichliche Portion für einen ganzen Saal Krätziger, befonders wenn sie, wie der Vr. selbst fagt, noch wirksamer durch den Zusatz des Merc. praecip. alb. 3\beta zu einer Unze dieser Salve gemacht wird. Rec. heilte sehr oft mit einer Drachme Mercur. praec. alb. zu einer Unze Schweinfett diese hässliche Krankheit immer

zuverläflig.

Ob angehende Aerzte — geübtere gewis nicht — aus dieser Schrift viel Vortheil schöpfen werden, will Rec. nicht entscheiden, er vereiniget aber seine Bitte mit der eines andern Rec., der Struv. Schrift: System der medicin. Electricitäts-Lehre in dieser Zeit. 1803. N. 4. "in seinen künstigen Schreibereyen das wahre "Bedürfniss der Wissenschaft und des Publicums mehr "vor Augen zu haben."

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

JENA, im Verl. d. Crökerschen Buchh.: Mittheilungen eines Traurenden an seines Gleichen und alle, die es werden könnten, in einigen Predigten. Von M. Karl Gottfried Bauer, Plarter zu Frohburg. 1803. XXXII. u. 297 S. 8-

Den Vf. traf das harte Schickfal, binnen zwotf Tagen zwey hoffnungsvolle Kinder durch das Scharlachlieber zu verlieren. Die, von der Zeit hergenommenen, Troftgründe, über welche in der Vort. S. XV. ff. fehr gute psychologische Bemerkungen gemacht werden, genügten ihm nicht; er fuchte daber eine beffere Art der Heilung, welche er in den Grundfatzen der Sittlichkeit und den darauf gebauten Wahrheiten der Religion fand. Die hier gelieferten vierzehn Vorträge stehen in näherer und entfernterer Beziehung auf den Gemüthszustand des leidenden Vfs., und er hofft durch Mittheilung derfelben, Andern, welohe fich in einer ähnlichen Lage befinden, nürzlich zu werden. So viel auch schon zur Beruhigung für Leidende von Leidenden felbst geschrieben worden ift: fo find doch, nach des Rec. Meynung, in den meiften solcher Schriften nicht felten auch solche Troftgrunde aufgenommen, welche dem Denker entweder ganz und gar nicht den gesuchten Trost gewähren, oder doch fehr bald ihre beruhigende Kraft wieder verlieren. In andern Schriften, die den Zweck haben, Leidende zu troften, wird, weil fich ihre Vf. nicht in einer ahnlichen Lage befanden, oft zu kalt philosophirt; die darin vorgebrachten Trostgründe können daher, weil sie nicht aus dem Herzen kamen, auch schwerlich wie-

der zu Herzen gehen. Keiner von diefen trifft den würdigen Vf. der hier mitgethei gionsvorträge. Rec. bat fie alle mit vieler me und nicht ohne Geistes - und Herzensge fen, und glaubt sie gebildeten Lesern als wahrem philosophischen Geiste und praktife fem Sinne verfaste Troft- und Erbauungs pfehlen zu dürfen. Insbesondre mus die e Predigten: von der Standhaftigkeit, wenn Geliebten durch den Tod entriffen werden. v B. wenige Tage nach dem Tode feines alt nungsvollen 13jährigen Sohnes hielt, tiefen auf die Zuhörer gemacht haben; denn es b derselben ganz die Sprache des noch blute tiefgebeugten, aber durch die Kraft der 5 und Religion fich allmählich wieder erhebe zens. Nicht weniger eindringlich find die Nr. 3. 4. 7 und 8. Die beiden ersten enth Anweisung den Glauben an unfre Unsterblich zu begründen und zu beleben - und - wor fen Glauben benutzen follen. In den zwe werden die Leiden als Prüfungen betrachtet gerungen daraus hergeleitet. Auch die übri nen fich durch Gedankenfülle, durch Kla Bestimmtheit der Begriffe vortheilhaft aus. men fie den praktischen Sinn. welcher al aus der übereinstimmenden Wirkung der des Gewissens und Herzens, also aus dem gan schen hervorgeht, und der nach unsrer Mey gentlich den Namen eines praktischen Sin dient, welchen fich der bloss auf Gefühlen ! de Mysticismus, der - als die Frucht einer fic nicht verstehenden neuen Weisbeit - in uns gen wieder zahlreiche Anhänger zu bekommer fälfchlich anmasst. Ueberhaupt aber versteht die Kunst, an einige allgemein bekannte Ausde der Religionssprache des Volks, reine und Begriffe anzuketten. Nur die Perioden des oftmals zu verworren und schwerfallig; auc ter gebrauchte, nur den Curial - Stil zierend Stalt; S. 171 leichtlich und S. 173 darstellig hatten wir weggewünscht. Sonft ift die Spr und geistvoll und auf Leser und Zuhörer b bey welchen schon ein gewisser Grad von vorausgesetzt werden kann.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöne Kunste. Prog, in Commiss. d. Herrlisch. Buchh.:
Anjangsgrunde der Zeichenkunst. Von S. Le Glerc. 1801. 46
Blätter in 8. (1 Rither. 6 gr.) Alles blosse Umrisse, außer
dem Titelblatt, welches mit Schallen ausgeführt ist. Augen,
Nasen. Ohren, kurz alle einzelnen Theile der menschlichen

Gestalt sind auf 36 Blättern dargestellt; die 10 übri enthalten ganze Figuren von verschiedenem Alte schlecht. Alles ist zwar reinlich gearbeitet, empsie nicht, wie von einem Lehrbuch zum Unterricht su ersoderlich wäre, durch Richtigkeit und gute Form

D.

## LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 16. August 1803.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

EMGO, in d. Meyerschen Buchh.: Lippisches Dispensatorium. Aus der lateinischen Urschrift verdeutscht, verbessert und vermehrt von dem Herausgeber, Johann Christian Friedrich Scherf, Dr., fürstl. Lippischem Hosrath etc. Erster Theil. 1799. XII u. 450 S. Zweyter Theil. 1801. 502 S. 8. (4 Rthlr.)

er Werth des lateinischen Dispensatoriums des Vfs. ist anerkamt, (A. L. Z. 1793. Nr. 175, 5. Nr. 232.) Bey der Beurtheilung dieser Ueberung haben wir unser Augenmerk hauptsächlich dasjenige zu richten, wodurch fich dieselbe, und ar dem Titel zufolge, zu ihrem Vortheile, von n Originale unterscheiden soll. Es ist wirklich eine. melirte und verbesscrite Ausgabe. Die Ordnung der iterien ist in beiden Theilen die nämliche, wie in r Urschrift. Was also in der Uebersetzung geänet ist, besteht entweder in ganz neuen, den alten theilungen eingeschalteten Artikeln, oder in Zuzen zu den alten Artikeln, oder in Weglassungen. n Weglassungen ganzer Artikel sieht man es wohl , dass der Vf. bey Absassung der Uebersetzung den zneyvorrath mit scharffichtigem Auge sichtete. Dass aber im zweyten Theile den zehnten Abschnitt des iginals, der von der Bereitung der Morsellen und ichelchen, und den eilften, der von der Bereitung r Unguente handelt, in der Uebersetzung ganz eggelassen hat, können wir nicht als eine Verbesseng ansehen. Manche Artikel find bloss versetzt. So Chocolata medica aus dem ersten Abschnitt der lamischen Ausgabe in den dritten der deutschen, und elatina lichenis island. aus dem dritten Abschnitt es Originals in den zweyten der Uebersetzung verjesen. Da es zu weitläuftig seyn wurde, die Verehrungen und Verbesserungen alle namhaft zu maien: so schränkt fich Rec. auf einen Theil derselben n. Er wählt dazu den zweyten Theil des Werkes. ie Vermehrungen, welche die Einleitung zu diesem heile erhielt, bestehen in Folgendem. Zu Abschn. 1. Ir. II. ist der Aussüssungsstoff gekommen. Bey der eschreibung der pharmaceutischen Geräthschaften ht Hr. S. das Halinemannische Apothekerlexicon, welhes er auch mehrmals anführt, fleissig benutzt. Nr. V, ist neu: irdene Retorten (von Wedgwood), und einne gegoffene Retorten. Nr. VI. mit 7 Artikeln (S. 1-35); Abschn. 6. (Bereitung der Pillen) mit einem irtikel vermehrt; Abschn. 7. (Bereitung der Pulver) A. L. Z. 1803. Dritter Band.

fehr umgearbeitet und vermehrt; Abschn. 8. mit einem Artikel vermehrt.

Der 1. Abschn. der Pharmakologie selbst (Medicamina praeparata et composita, vel minus usualia, vel opinioni vulgari indulta) ist mit folgenden Artikelu. vermehrt: Acidum phosphori; (Bereitung des Acidum tart. crystallis. genauer beschrieben) Aethiops martia. lis; Alcohol aceti; (weggelassen: Aqua destillata flor., acaciae, und Aq. deftill. herb. atriplicis foetidae) Aq.. destill. herb. cochleariae; Aq. destill. stipitum dulcamar.; Aq. destill. seminis petroselini; Aq. destill. rutae; (Bereitung des Arcanum duplicat, genauer beschrieben; Angabe der pharmaceutischen Operationen, wo man den vitriolisitten Weinstein als Nebenproduct erhält. Weggelassen: Balfamus saponis, statt dessen im 3. Abschn. Balsamus saponis camphoratus; ingleichen Bolus rubra praeparata) Calx antimonii cum sulphure; Calx antimon. grisea; Calx concharum; Calx salita; (weggelassen: Confectio semin. cinae, und Conserva flor. rosar.) Conserva flor. sabinae; Crocus martis adstringens; Cuprum ammoniacale; (bey Empl. alb. Kennzeichen der Aechtheit beygefügt. Bereitung des Empl. diach. simpl. zweckmässig dahin abgeändert, dass nicht Empl. emolliens, welches in der Uebersetzung weggelassen ist, sondern Rübsamenöl dazu genommen wird. Das Empl. galban. crocat. und das Empl. ischiadic. scheinen mit Recht weggelassen, da, den Safran und das Bleyoxyd abgerechnet, das Empl. diach. comp., das die wirksameren Bestandtheile betrifft, aus den nämlichen Ingredienzien besteht. Das weggelassene Empl. resolv. kann füglich durch das beybehaltene Empl. saponat. ersetzt werden); Extr. ligni campescani; (Bereitung des Extr. Chelidon. maj. genauer beschrieben) Extr. cort. chinae frigide paratum; Extr. herb. gratiolae; (Warum das Extr. pulfat. nigric. weggelassen ist, wissen wir nicht) Extr. nucis vomicae; Extr. scillae; Extr. folior. taxi; (Eine schöne Verbesferung ift es, dass das Chamillenextract nicht aus dem Ueberreste des destillirten Baldrians, sondern wie das Extr. cort. chinae frigide parat. bereitet werden foll) Liquamen martis; Liquor terrae foliat. tart. purus; (weggelassen: Massa pilular. resolventium, Mercurius cinereus; (weggelaffen: Sacharum rosar.) Oleum chamomill. aether, fabar. St. Ignatii infusum, baccar. juniperi aeth., folior. sabinae aeth.; (weggelass.: Oxymel colchici, Pulvis simplex baccar. lauri, Pulv. simpl. flammulae Jovis, Pulv. simpl. fructuum aurantiorum immaturor.) Pulv. simpl. glandum quercuum praeparatar; Pulv. simpl. gummi galban.; (weggelaffen: Pulv. herb. lini cathart.) Pulv. Jimpl opii; Pulv. fimpl. rad. ari; Pulv. simpl. rad. colchici etc.

Der Kürze wegen lassen wir es aus dem ersten Abschnist an diesen Beyspielen bewenden, übergehen den zweyten ganz, und heben aus dem dritten die Vermehrungen vollständig aus. Sie bestehen in Ammonium Julphuratum; Aqua aeris fixi; Aq. alcalina aerata; Aq. oder Balfamum embryonum; Balfamus faponis camphoratus; Calx zinci praecipitata; (beffere Bereitungsart, als die im Originale Th. 2. Abichn. 3. unter Zincum praecipitatum angegebene) Cereoli mitigantes oder faturnini; (weggelassen: Cruftalli argenti) Flectuarium theriaca oder Theriaca Andromachi (besteht, außer Honig, Mohnsaft und spanischem Weine, aus Gartenangelica - und runder Ofterluzeywurzel, aus Waldbaldrian, Meerzwiebel, Zittwerwurzel, Zimmetkelchen, kleinen Cardamomen, Myrrhe, Gewürznelken, Safran und Eisenvitriol, Alles gepulvert. (Weggelassen: Elixir pectorale Wedel.); Emplastr. Belladonnae; Empl. nigr. fulphurat.; (weggelaffen : Effent. alexipharm. Stahlii) Lapides cancror. citrati; Liquor tart. folubil.; (weggelaffen: Maffa pilular. Rufi) Mars folub.; Mercurius acetatus; Mercur. phosphoratus; (weggelaffen: Mercur. praecipitat. fuscus) Mixtura tonico - nervina Stahlii; Naphtha vitrioli phosphorata; (weggelassen: Naphtha nitri) Nitrum cubicum; Oleum galbani aether.; Ol. nucum moschatar. infuf.; Pulvis mundificans; Pulv. pueror. felectivus Kleinii; (weggelassen: Saccharum mercurii) Sal absinthii citratum; Sal oxygenatus oder Kali oxygenatum; Sal alcali vegetabile crystallisatum oder aeratum; Sapo acidus; (weggelassen: Sapo camphoratus) Sapo mercurialis; (weggelaffen: Spiritus bezoardicus Buffii) Spir. tartari empyreumaticus; (weggelaff. Theriaca offic.; warum, wiffen wir nicht) Tinctura antipyretica Cluttoni; (weggelaff, Tinct. Guaiaci fimpl.) Tinct. myrrhae phosphorata; Tinct. oculorum populi; Turpethum minerale; und Unguentum oxygenatum.

Von neueren, beyfallswerthen Mitteln oder verbesserten Bereitungsarten ift so wenig übergangen, dass wir nur solgende vermiffen: 1) Pulvis simpl stipitum dulcamarae. 2) Liquor Stypticus Looff. Ein schätzbares Eisenmittel, deffen Wirksamkeit bey übermässigen Blutflüssen Rec. aus Erfahrung kennt, und welches er, die Pharmacop. Amstelod. nov. ai. 1792 ausgenommen, noch in keinem Apothekerbuche gefunden hat. Seine Bereitungsart ift in diefer Pharin. so angegeben: "Materia post Jublimationem florum sa-"lis ammoniaci martialium (aus gleichen Theilen Blutftein und Spir. Jalis marin., und 16 Theilen Salmiak) "in fundo retortae residua, fusca, subaustera, non "abluta, aeri humido exposita deliquescat in liquorem "aurantii coloris, Spissum, adstringentem." 3) An Tincturen: Tinct. opii Eccardi, oder eine andere Tinct. opii vinofa; Tinct. ftramonii; T. arnicae; T. quassiae, und T. augusturae. 4) Emplastrum und Un-guentum digitalis purpur. — Uebrigens müssen wir bedauern, dass bey einem folchen Werke nicht mehr Rücklicht auf festeres Papier, und auf besseren und richtigeren Druck genommen wurde. Unter den Druckfehlern (deren keine angezeigt find.) fielen dem Rec. unter andern folgende in die Augen: Klutton,

Kullen, statt Clutton, Cullen; im Register, ngextract, Gavaysches, ft. Garagescher; abs ft. absinthii.

ERFURT, in d. Hennigs. Buchh.: Dr. J. B.

dorffs, Professors der Chemie und Phim
Apothekers zu Erfart neues praktisch
buch für Aerzte, Wundürzte und Apot
dein Französischen des Bürgers Dr.;
Mons; mit vielen Anmerkungen und
vermehrt. 1801. 266 S. S. (1 Rthlr.)

Die Pharmacopée manuelle des Iln. van uns hier Hr. Trommsdorff in einem deute in Hinficht der Stellung der Materien fo auch in manchem andern Betrachte verande wande liefert, war diefer Verpflanzung in das schon selbst fo viele, und zum Theil che Werke diefer Art belitzt, nicht werd That finden wir auch nicht einen Grund der Seltenheit, oder, wie es wohl eigent und 222 beissen sollte, [da schlechte Bu elende oder ellenlange Recepte in Deutch nicht fo felten find,] der Sonderbarkeit, wom die Aufnahme einiger abgeschmackten Fon schuldigt, kann Niemand für gultig anerhem den Entschlus des Herausgebers, sie zu ib rechtfertigte. Denn wenn wir auch nicht in feyn wollen, dass an einigen Orten in derfelb schriften (die aber doch größstentheils ans and kannten Werken entlehnt find.) vodenne Beyfall verdienen: fo findet man dea mis fehr entbehrliche Recepte, z. B. zu den U tribus, [diese Benennung wird bey den Le Triapharmacon, das Tetrapharmacon, dit pharmacon u. f. w. ins Gedachtnifs zurucktufe Narcissenextracte und zu andern Narcissener zum zusammengesetzten Zaunrübenwaller, Tabulis contra aciem, zum Putvis cariocoffian Sennesblätter - Meerzwiebel - und Koloquit tracte, zu den gesegneten Pillen, zu den l' der den Tripper, und zu vielen andern l'al vern, Wastern, Syrupen, Lattwergen, Salben turen u. f. w. und andere Bereitungsarten, auch der Herausgeber felbst an vielen Orten 11. 13, 21, 25, 28, 41, 56, 61, 62, 72, u. f. w.) offenherzig gefteht, fehr fehlerhaft zweckmässig find Zwar hat Hr. van Mon. Hr. Trommsdorff (welcher letztere das Verb der roben Heilmittel und mehrere zusammen Arzneyen, die nicht in ein folches Werk oder die nur noch dem Aberglauben heilig lim gelassen und dagegen viele Zulatze beygefül fehr oft (z. B. S. 5, 6, 15, 21, 26, 51, 70, 86, 87, 88, 97, 144, 177 u. f. w.) mehrere tungsarten eines und deffelben Mittelsangegen fo den Lefern, die nämlich hinlangliche Be lungskraft besitzen, die Gelegenheit verschaft Prüfung anzustellen, und dann die bessere for wählen; allein unter den Recepten, die

nen, vermissen wir leider! nicht selten das Emungswürdigste, (so fehlt z. B. die Bereitungsatt Spiessglasmohrs aus mineralischen Kermes und idigem oder auflösslichem Quecksilber, die Selli-Vorschrist zur Versertigung des Spiesglassalpedas Recept zum Thedenschen Wundwalfer, Los Methode, die Elligfäure zu concentriren u. f. ind finden dagegen Verfahrungsarten, die, wie Ir. felbst (z. B. S. 169, 177 u. f. w.) fagt, theils isch unmöglich, theils unreinlich, oder in ande-Rücksicht tadelnswürdig find. Auch trifft man auf andere Fehler von mehrerer oder weniger. tutung, z. B. S. 122, we in einer Formel nicht geben ift, wie viel Salpeter, Sufsholz und Alwurzel mit dem Terpenthin und arabischen Gumermischt werden soll; S. 123, wo zu den beiten Hundszungenwurzelpillen Ochsenzungenwuru nehmen vorgeschrieben ist; S. 188, wo in ei-Recepte zweymal Lachenknoblauch vorkommt; 33, wo zur Scheidung der Laure aus einem Theile eter zwey Theile concentrirter Schwefellaure anenden, der Rath gegeben wird; S. 205, wo eine hung aus Mohnsait, arabischem Guming und Wasunter einem Namen aufgeführt ist, der für eine ne Zusammensetzung nicht passt; S. 225, wo eine Fichtenwurzeln verfertigte Arzney Fichtensprofinktur genenut wird; S. 230, we eine Vorschrift gerheilt ist, durch deren Befolgung man nicht die ktur, deren Zubereitung hier der Vf. lehren will, lern viehnehr ein Extract erhält u. f. w., fo wie lich auch auf unnütze Wiederholungen (man verche z. B. das Electuarium lenitivum mit der Taindenlattwerge, ferner S. 44, Z. 10 mit S. 45, 4, und S. 47 Anmerk. mit S. 54 u. s. w.)

VIEW, b. Schaumburg u. C.: Joseph und Karl Wenzel, der A. Doctoren, über den Cretinismus. 1802. 246 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

eitdem der öfterreichische Provinzialarzt, Wolfg. er, ira Jahr 1675 in seinem Hercules Alexicacies rst dieser den tiefften Alpenthalern eigenen Krank-: erwähnte, ia über diesen Gegenttand keine so ndliche, vollständige und in einer bessern Ordig abgefasste Abhandlung herausgekommen, als vor uns liegende. Die Vf. derfelben kennen das vel aus eigener forgfältiger Beobachtung; sie berein im Jahre 1792 das falzburgische Hochland, und ar in Gesellschaft des Dr. Phil. Gottfr. Michaelis, sen Beobachtungen über die gleiche Krankheit von menbach in seine Bibl. B. III. S. 640 sf. aufgenmen wurden. Auf dieser Reise fanden sie die mei-1 Cremen; oder Faxe, wie sie im Salzburgischen sen, um St. Michael, dann felbst in der Gegend 1 Salzburg, ferner fehr haufig in dem Thale bey dein und in Hüttau, nicht weit von dem Laufe Salza. So wie die Gebirgsthäler höher wurden, minderte sich die Zahl der Cretinen, und nur da rde sie wieder beträchtlicher, wo die tiefen Thu sehr wasserreich, und dem auffallendsten Wechsel der Temperatur der Lust ausgesetzt waren. Diese Bemerkung wird durch Wenzels und Autenrieth's hier eingeschaltete Beobachtung von dem Cretinismus in der Gegend von Tübingen etwas eingeschränkt, da Tübingen in einem offenen und freyen Thale liegt.

Die Vf. fangen sehr schicklich mit der Beschreibung der Verunstaltung der Schädelknochen an, worin sie im Ganzen mit Malacarne und Ackermann überein stimmen. Die merkwürdigste Verunstaltung findet nämlich im Hinterhaupte Statt; das Grundbein namlich liegt so hoch, dass eine sehr stark abhangende Fläche bis zum Hahnenkamm herabsteigt. Dem Hinterhauptbein fehlt überhaupt die Wolbung, welche zur Aufnahme des kleinen Gehirns bestimmt ist. Das große Hinterhauptloch steht fast senkrecht; die gerissenen Löcher (foramina lacera) find zu sehr verengt und liegen viel zu weit nach vorn; zusammengedrückt oder ganz verwischt find die Oeffnungen vor und hinter den Gelenkknöpfen des Hinterhauptbeins (forumina conduloidea antica und postica). Die Vf. fanden noch eine beträchtliche Schiefe des Schädels, und eine mehrere Verengerung aller Oeffnungen desselben auf der linken Seite, wo auch die Pyramide des Schlasbeins mehr in die Hirnhöhle eingedruckt war. Sehr interessant find auch Autenrieth's Bemerkungen über diese Missgestaltungen. Er fand, dass die äussere Fläche des Hinterhauptbeins weit schroffer und rauher war als gewöhnlich, weil die Nackenmuskeln fich mehr unter rechten Winkeln anlegen. Auch fand er, dass der vordere Rand des großen Loches in der Mitte mit einem großen runden Knopfe versehen war, und er vermuthet nicht mit Unrecht, dass dieser widernatürliche Hügel mit der Spitze des über den ersten Halswirbel hervorragenden Zehns des zweyten Halswirbels articulirte. Die Vf. bemerkten überdiefs unregelmässige, hässliche, oft doppelte Zähne, und die obere Reihe meistentheils vor der untern hervorstehend. Die Formen des Antlitzes schildern die Vf. fehr genau nach ihren verschiedenen Ueberhängen und den vollendeten Arten der Verunstaltung. Merkwürdig ist, dass die Ohren der Cretinen großentheils sehr gut ausgebildet und von beträchtlicher Giösse find, ungeachtet ihnen das Gehör durchaus fehlt. Dass sie kein Zungenbändchen haben, bestätigen die Vf. gleichfalls, und setzen noch hinzu, dass man statt desselben ein fleischichtes Kränzchen, so breit wie die Zunge, unter derselben bemerkt. Michaelis leitete den Mangel des Zungenbändchens von der üblen Gewohnheit her, bey der geringsten Schwierigkeit, die das Kind beyin Saugen erleider, gleich nach der Geburt die Zunge zu lösen. Die Vf. lassen es dabin gestellt, ob auch jenes sleischichte Kranzchen eine Folge jener Operation fey.

Ueber den Kropf, mit dem die Cretins oft auf die Welt kommen, machen die Vf. einige sehr gute Bemerkungen. Sie unterscheiden die Geschwulst der Schilddrüfe selbst von der Geschwulst des Zellgewebes, welche leztere sie eigentlich Kropf genannt wissen wollen. Die Geschwulst der Schilddrüfe setzt al-

lemal eine aneurysmatische und varicose Erweiterung der Gefasse derselben voraus; sie ift oft erblich, und hängt gar nicht mit den Scrofeln zusammen. Den Kropf selbst unterscheiden die Vf. in den harten und weichen; der letztere beengt den Blutumlauf nicht fo fehr als der erstere. Oft ift auch die Geschwulft der Schilddrufe mit dem Kropfe verbunden, geht in ihn über und wird durch ihn erleichtert. Mit dem Cretinismus verbindet sich zwar auch der Kropf, aber auf mehr zufallige Art. Die Vf. unterfuchen die Urfachen dieser Halszufälle, und zeigen, dass weder das Schneewasser, noch die Nahrungsmittel, sondern mehr mechanische Veranlassungen, besonders das Tragen schwerer Lasten auf dem Kopse, welches bey Gebirgsbewohnern fo gewöhnlich ift, dazu Gelegenheit geben.

Brüche sind bey Cretinen sehr häusig; die Haut äusserst schlaff und welk. Bisweilen sind sie stärker behaart; oft aber sehlen ihnen auch die Haare an den gewöhnlichen Stellen des Körpers. Tressend schildern die Vs. den Seelenzustand eines Cretinen. Das Arhmen ist meistens erschwert, und zwar wegen der starken Kröpse oder anderer Fehler der Schilddrüse. Die Sprache sehlt sast immer; nur zwey dieser Subjecte sand man, die deutlich sprachen. Wenig Appetit, träger Stuhlgang und wunderbar häusiges Harnen zeichnet sie ebenfalls aus.

Die Vf. erklären ferner aus den Veränderungen, die der Schädel erleidet, auf fehr betriedigende Art, alle Fehler und Verletzungen der Verrichtungen, und besonders widerlegen fie Fodere's Meynung, der alle diese Verunstaltungen des Schädels für zufallig hielt. Sie kommen dann auf die Veranlaffungen diefer Verunstaltung, und widerlegen zuförderst Ackermanns Meynung, der den höchsten Grad der Rhachitis für die Quelle dieser Fehler hielt. Diese Widerlegung ift ihnen dergestalt gelungen, dass man sie als musterhaft ansehn muss. In der klimatischen Lage aber, das geben die Vf. zu, ist der Cretinismus offenbar gegründet, da, nach Foderé's Bemerkung, im Wallifer Lande die Cretinen fich vermindert haben, seitdem die Sümpfe ausgetrocknet und die Wälder gelichtet find. Aber die Vf. sagen auch, dass das Uebel angeboren ist, und durch die von Fodere vorgeschlagenen Aenderungen der Wohnungen, der Lebensart und des physischen Klima's der Thalbewohner der Alpenlander vermindert werden kann.

FRANKFURT a. M., in d. Jägar. Buchh.: fichere Heilmethode des männlichen und zimmer Trippers, der damit verbundene und daraus entstehenden Folgen der fichwulft, unangenehmen Empfindung be lassen, Nachtripper, weisen Flus, un lichen Unvermögen. Mit den nöthigen für angehende Aerzte, Wundarzte und der Arzneywissenschaft, von Dr. John Müller — Zweyte gänzlich umgearbeitet.

1802. 147 S. 8. (12 gr.) Eine überstüßige Scharteke, ohne Eigen keit, schlecht und ohne Ordnung geschich noch dazu schädlich werden kann, weil fiel bestimmt ift. In der Geschichte des ersten Et der Lustfeuche, die eigentlich gar nicht bi hörte, folgt der Vf. Girtanner und Affrac ist es, dass erft 1550 sich der Tripper als Z Lustfeuche gesellt habe; Benedetti bemerkte fi vor 1520. Der Vf. spricht hierauf mit ekelbi ständlichkeit von der Verhütung der Anstecke rührt die fämmtlichen, ältern und neuern M das Queckfilber anzuwenden, fucht die Win des Queckfilbers zu erklären, springt auf ei und kommt auf die verlarvten venerischen Dann wird der Tripper felbit mangelhaft beid die Meynung derer widerlegt, welche den h für Saamen oder Eiter hielten; es wird kull hauptet, dass Tripper und Schanker welenduch schieden seyn, und jener niomals in die ale Luftfeuche übergehe. Es werden die mit Arten des Trippers angegeben. Die Hambelt nach Indicationen bestimmt, die sich bestellenden eindringende, theils auf die erregende Witten Giftes beziehen. Auffallend ift es, gegen bet !! haften Spannungen der Ruthe den immin Ge des Extracts von Krahenaugen empfohien u. Die Geschwulft der Vorsteherdrüse, als Folgt in pers, wird pathologisch und praktisch gut 18 delt. Gegen den weiblichen Tripper empfelle gar Sublimat, obgleich fehr verdunnt, en 6 fieben Unzen Decoct, mit Myrrhentinctut and tzen. Dann kommt er auf einmal wieder til o dengeschwulft, als Folge des Trippers, auf de verhaltung, auf den Nachtripper und das m Unvermögen. Von der Augenentzundung. dem vorgeblich gestopften Tripper folgt, ken Den Schlufs macht ein unnützer Auszug

### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOLOGIE. Leipzig, b. Grieshammer: Lezioni e dialoghi familiari ad uso de' principianti della lingua italiana. 1802. 60 S. 8. (6 gr.) Für diejenigen, welche die italianische Sprache zu lernen anfangen, sind diese Lesestücke geeignet. Sie enthalten leichte moralische Sätze, Sprüchwörter, Gespräche und Schilderungen, wodurch der Anfanger wenigstens einen Vorrath von Ausdrücken für das gemeine Leben sich erwirbt, und fich zum Verstehen höherer Prose, eines Sosse, Gemcaccio etc. vorbereiten kann. Dass keine deutsche Under zur Seite steht, wird dem Lernenden zum Versteller wird dem Lehrer mit mehr Aufmerklamkeit autordie Bedeutung der Wörter und Redenarien him eund sich eher mit einem Wörterbuch bekannt mache-

brueil's Schrift über den Tripper.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 17. August 1803.

#### PADAGOGIK.

QUEBLINBURG, b. Ernst: Die Freuden der Kinderzucht. Eine aus eigener Ersehrung und ganz nach
der Natur des jungen Kindes abgesasste praktische
Erziehungsschrift für edeldenkende Aeltern und
besonders für junge Schullehrer auf dem Lande.
Von Heinrich Hauer, Schullehrer zu SuderodeFriedrichsdorf im Fürstenth. Halberstadt. Zweyter
verbesserte Ausge. 1801. XVL u. 91 S. Zweyter
praktischer Theil, (erste Ausg.) XVI. und 120 S.
Dritter Theil 1802. XVI. u. 128 S. Vierter Theil,
154 S. 8. (1 Rtblr. 6 gr.)

Die zwey letzten Thesse auch unter dem Titelt Meine Lustreisen und Spatziergunge mit Kindern in einige Gegenden des Niederbarzes. Erstes und zweytes Hest. etc.

Is der Vf., weicher, nach Vorr. Th.I. S. IV., vor seiner Beforderung zum Schulamte, mechanische beiten trieb, eine Schullehrerstelle erhalten hatte, wachte in ihm der Gedanke; warum doch fo viele enschen den herrlichen Endzweck Gottes nicht erichten, und: was die Ursache davon sey (als wenn els Zwey verschiedene Fragen wären!). Er fand diein dem verkehrten Jugendunterricht, und durch ufmerksamkeit auf die Jugend, glaubt er, sev es in gelungen, die Methode zu finden, wodurch e Schule für ihn ein Paradies geworden ist. Dieser and ist immer schon aller Ehren werth; obgleich dairch der Endzweck Gottes an allen Menschen noch cht erreicht ist. Diese Methode min legt Hr. H. jeun Menschen - und Kinderfreunde vor Augen. Der ste Theil seiner Schrift bestehet aus 10 Briefen an eien Freund. Diesen belehret der Vf. über die Art nd Weise, wie ein Lehrer zur fleissigen Ausübung iner Pflichten gelangt (diess hätte richtiger so ausgerückt werden sollene durch welche Gedanken kahn ch ein Lehrer zur treuen Erfültung seiner Pflichten muntern?); serner, wie er die Liebe und des Zuauen der Ackern und Kinder erwerben, wie er bey ielen den Grund zu einem sittsamen Betragen legen, men Achtung gegen ihren Korper, ihre Mitgeschöpfe. nd die Thiere einflössen, wie er sie auf die Naturräfte - auf ihren Geist - auf Gottes Daseyn aufterksam machen, und gegen alle diese Gegenstünde lebe und Achtung etc. einflossen könne. Alles, was lr. H. darüber lagt, war zwar längst vor ihm beuer supfohlene Verfshrungsart durch eignes Nach-D-:--

denken fand, und die gutgemeynte Mittheilung seiner Rathschläge, die er in einem wirklich recht herzlichen Tone vorträgt, kann angehenden Lehrern nützlich werden. Gegen manche Verfahrungsart dürfte sich wohl eins oder das andere erinnern lassen; z. B. dagegen, dass Hr. H. S. 23. den Kleinen in der Schule erlaubt, aufser der Buchstabirzeit ihre Plätze zu wechseln und vorzunehmen, was ihnen beliebt. Rec. weiss sehr wohl, dass es mehr als Tyranney feyn wurde, wenn man von kleinen Geschöpsen sodern wollte, dass sie mehrere Stunden nach einander ohne alle Bewegung stillsitzen sollten. Allein er kann nur nicht einsehen, wie es möglich ist, die größern Kinder zweckmässig zu beschäftigen, während die kleinern Freyheit haben, vorzunehmen, was ihnen beliebt. Diese Collision kann daher schlechtendings nicht anders verhütet werden, als I) dadurch, das die Kinder nicht zu früh in die Schule geschickt werden. (Schon der alte Amos Comenius fah hierin weiter, als manche neuere Erziehungsreformatoren, wie der Titel seines Mutterbuchs, welches er vor beynah 200 Jahren schrieb, hinlänglich beweiset. Da die Erinnerung an dieles vergeffene Buch in unsern Tagen, we längst da gewesene Dinge oft für nageineu auspofaunt werden, auch noch in mancher andern Rücksicht lehrreich werden kann: so wird der vollständige Titel desselben hier nicht am unrechten Orte stehen: Schola materni gremii, oder Mutterschule, d. i .ein richtiger augenscheinlicher Bericht, wie fromme Aeltern theils feloft, theils durch ihre Ammen, Kinderwärterin und andere Mitgehülfen ihr allertheuerstes Kleinod, die Kinder in den ersten sechs Jahren, ehe sie den Präceptoren übergeben werden konnen, recht vernünftig - auferziehen und üben sollen, deutsch gedruckt zu Polnisch Lissa. 1633 wieder aufgelegt zu Leipzig, bey Grosse.) 2) Wenn aber auch das Schulgehen aut dem siebenten Jahre ansängt: so darf in dem ersten Halbenjahre die Anzahl der täglichen Schulstunden sich immer nicht über 2-4, in abgesetzten Zeittheilen, erstrecken. Und endlich 3) müssen die verschiedenen Classen von einander getrennt seyn. Sonst muss man entweder die Kleinen widernatürlich behandeln, oder man muss sie, wie Hr. H. in der Schule spielen lassen, welches aber für den Lehrer, und für die größern Schüler nicht anders als Rörend seyn muss.

nerksam machen, und gegen alle diese Gegenstände iebe und Achtung etc. einstössen könne. Alles, was in welchen er seine Schüler über die im ersten. H. darüber sagt, war zwar längst vor ihm beannt. Es gereicht ihm aber zur Ehre, dass er die Achtung gegen den Körper etc., zu besehren pslegt, der Empschlene Versshrungsart durch eignes Nach-

derselben nicht ganz übel gewählt. Aber die ächte karechetische, d. h. die ablockende und entwickelnde Methode, wie sie z. B. in Pohlmann's, Dolzens u. a. Anleitungen angetroffen wird, muss Hr. H. fleissiger fludiren, wenn er fich andern zum Führer in der Unterrichtskunst anbieten will. Fast alle seine Fragen find entweder Disjunctiv - oder Affirmativ - und Negativfragen. Wo ja eine andere mitunterläuft, da fetzt der Vf. bey den Schülern das Verstehen eines Begriffs voraus, der ihnen erst hätte erläutert werden follen; wie S. 53.: Welches ift nun die Urfach? S. 68. Der viel Einsichten hat, wird der nun eine Sache richtig oder falsch beurtheilen, unterscheiden und vergleichen? S. 81. was für Endzwecke hatte nun wohl Gott mit den vernünftigen Geschöpfen? Vor allen diefen Fragen hätten mehrere Vorbereitungsfragen vorausgehen sollen, die das Kind in den Stand setzten, die Begriffe: Urfache, Urtheilen und Endzweck zu verstehen. Es kommen auch zuweilen Aeuserungen vor, aus welchen man fiehet, dass des Vis. Begriffe selbst noch einer Berichtigung bedürfen, als S. 97. Habt ihr und Gott Ehre oder Schande davon (wenn ihr schandbare Worte aussprecht)? Wer fühlt nicht, dass es unschicklich sey, zu behaupten, Gatt habe von pflichtwidrigen Handlungen der Menschen Schande. Alle Bibelfprüche, die nach unserer Meynung für diesen ersten Unterricht noch zu früh kommen, werden als Aussprüche Gottes angeführt; als S. 98 .: Darum fagt auch der liebe Gott: Schmecket und fehet, wie freundlich der Herr ift. Wenn nun die Kinder in der Folge erfahren, dass David diese Worte gelagt habe, kommen sie da nicht, bey solchen vorausgegangen Anfüh rungen, in Gefahr, zu glauben, David und der liebe Gott fey eine und eben dieselbe Person? Indessen ist doch das Verfahren des Vfs., bey allen feinen Mangeln, immer noch geiftbildender und für die Kinder unterhaltender, als diejenige Manier, nach welcher den Kindern Alles, was fie wissen sollen, von dem Lehrer vorgelagt wird, und wobey die Kinder nur, gleich Staaren und Papageyen, das Vorgeplapperte nachfagen müffen.

salvo Auf dem ersten Titel des dritten und vierten Theils stehet noch der Beysatz : ein nützliches Handbuch für junge Schullehrer und denkende Aeltern und (ein) belehrendes Lesebuch für Kinder. Allein nur selten lasst fich ein Buch fo einrichten, dass es zugleich Hülfsbuch für Lehrer und Lesebuch für Schüler seyn kann. Diese Einrichtung, wenn sie überhaupt möglich ift, erfodert einen Mann, der mehr Vorkenntnisse besitzt, als sie II. H., bey allem feinen lobenswerthen Fleisse und guten Willen, zu haben scheint; und es sollte uns leid thun, wenn wir glauben müssten, dass Hr. H. durch die gute Aufnahme, welche der erfte Theil seines Buchs gefunden hat, zu einem gewissen Autorstolze verleitet worden wäre. In der Vorrede zum dritten Theile zankt er etwas heftig und in Ausdrücken die oft gar keinen Sinn baben, mit einem ideotischen (?) Manne, der, als Hr. H. die Schwangerschaft dieser Lustreisen ankundigte, (was foll das heißen?)

das Kind in der Geburt zu erfticken (erf muffen) glaubte. Doch wir muffen den Lefe was fie bier finden, Hr. H. beschreibt die l er mit feinen Zöglingen nach dem Waller Teufelsmauer, der Rosstrappe und Teufels ternahm, in Briefen an einen Freund, weld Schlusse, des letzten Briefs (Th. IV. S. 154) bittet, bis zur nächsten Messe oben auf de mühle auszuharren. Das Publicum wärden lieren, wenn es dem Vf. gefällig ware, fei hin gezauberten Freund, nie durch eine fo dieser gehaltlosen Briefe zu erlosen. Die Un gen, mit welchen ein jeder Brief schließt, le die oben gerügten Fehler. Seine Reisebel gen haben bey weitem nicht das Intereste, die Reisen der Salzmann schen Zöglinge g Der Vf. verliert überalt die Hauptsache aus de und zieht Nebendinge berbey, die man h fuclit. Sogar feine, an fich vielleicht fehr g ten, Klagen über schlechte Besoldung der Sch finden hier am Schluffe des dritten und zu des vierten Theils einen Platz. Wenn er di hen der Felsen und Berge (Th. HI. S. 45.) nen Eyerfladenkuchen (!) begreiflich zu mache fo ift diefs, aufs gelindeste zu urtheilen, schmackt. Langst widerlegt ift auch das Vo dafs Berthold Schwarz der Erfinder des Putt welches Hr. H. noch S. 26. behauptet. Del de eingewehten poetischen Schilderungen mit schreibungen find verzerrt, voll Unfinn und gruung lückt. Z.B. Th. III. S. 44. Die Rube welche auf dem Felfen genolfen, fieng an zu voultan, die Harmonie zwischen ihrem (der Kindelle dem mitgenommenen Frühftück in der Tildelo wurde, dass fie fich entschließen mussen, de zu vereinigen!! Th. IV. S. 129. Ohr, Gelohim der Natur gesättigt. Nach folchen Proben de trags. Wird man es uns wohl erlaffen, die Spra ler: Th. f. S. 16. nachahinen thut der Landman 48. ohne nicht in Gefahr zu stehen Th. 11. 5.3 Schaden warnen, S. 88. für Fäulnis bewahren. S. 20. Wie nennet ihr folche Freude über ande ren (andrer) Schaden? das veraltete: anjetzlet fouders anzuführen. Die beiden letzten Theile Buchs waren des Drucks ganz unwürdig.

FÜRTH, im Büreau f. Lit.: Meine Schribdet oder praktische Anweisung für Schullehrer, den ersten Unterricht im Schönschreiben zu als Merstandesübung bemutzen wollen, von P. Pühimann. 1803. XVI. u. 152 S. 8. N. Kupfertafeln.

Der Vf., welcher bey diesem, wie gewöhnlich allem übrigen Unterrichte in den Elementalia den elendesten Schlendrian herrschen sab, hand längst darauf gesonnen, wie er den Uebungen und schreiben mehr Mannigsaltigkeit, und dadum Interesse für die Kinder geben, sie zpgleich

Design Band,

subungen benutien, und den durch sie zu erniden Zweck ficherer und geschwinder erreichen 3. Br entwarf deswegen dieses Schreibmethodenwelches fich auf viele praktische Versuche grün-Es enthält zwen Curfus: die Vorübungen, und gentliche Anleitung zur Bildung der Buchstaben Forter. Die erstern bestimmt er für Kinder von Jahren, und zeigt zugleich als praktischer Vetezit den trifftigsten Gründen, dass vor dem flebenahre der eigentliche kalligraphische Unterricht beginnen dürfe. Durch jene sucht er auf eine effliche Manier, jede Figur nach allen ihren einn Theilen, mit allen Verhaltnissen, die diese zu ider haben-müssen, lebhast vor das Auge der Kinu bringen, und so das Augenmaass der Kleinen u bilden, weit sicherer und zweckmässiger, als lozzi's Formenlehre je leisten kunn und wird. Daa bringt unser Vf. aber auch den Kindern unvert die mannigsaltigsten Begriffe und Vorkenntnisse welche dem künstigen Unterrichte in der bürchen Mathematik, Physik und Technologie treffzu statten kommen müssen, und zwar mit einer uten Verfinnlichungsgabe, welche die Aufmerkeit spannet, die Erlindungskraft ausserordentlich got, ihre Urtheilskraft schärfet, und so im jun-Geiste Leben, Selbst - und Schnellthatigkeit stark tloch regelmässig anreget, ihrer Hand aber schon gewisse Gewandtheit und Festigkeit mittheilet. kann kein blinder Mechanismus, der gewiss bey m neuen Methoden herrscht; statt finden. Die Kupfertafel stellt die elementarischen Vorübun-Linien, Winkel, Quadrate, Rechtecke etc. die ere die genetische Urform nur der deutschen Schrift-: - warum nicht auch der lateinischen ? - auf iu ausgemessenen Linien, - damit immer einer-Maassitab vorhanden sey - dargestellt. Der Vf. etet sich auch menschenfreundlich, armen Lehwelche fich keine solche Kupfertafel stechen n können, solche genau linirte Quartblätter das 6 5 Kr. abzulassen. Rec. welcher mehrere Jahre iner großen Schulenfielt des Unvollkommene und eckwidrige in der gewöhnlichen Schreibmethode pachtet und drückend gefühlt hat, freuet fich im aus, dass durch diese Methode, wenn sie gangwird, der ganze Schulunterricht mit vorzüglicher tersparniss ausserordentlich gewinnen werde.

[Ansbung, b. Bachmann v. Gundermann: Katechisationen über mein Handbuch für Religionslehrer in Volksschusten, von J. C. Müller, Lehrer am Waisenhause in Altona. Zweytes Heft. 1803. VIII. v. 1498-8. (12 gr.)

a verschiedener Rücksicht zeichnet sich diese Fortung der Mülterschen Katechesationen vor dem eri Hene, von welchem wir schon im vorigen Jahür. 250. dieser Zeitung eine beurtheilende Anzeigegeben haben, zu ihrem Vortheile aus. Der Vs. nicht nur den Fehler der zu weit hergeholten und gesponnenen Entwickelung, sondern auch die sogenannten Sprünge, oder den in Katechisationen häufig vorkommenden Fehler, hach welchem die Erläuterung eines neuen Satzes in einer Materie mit einer Frage eröffnet wird, deren Inhalt mit der vorhergegangenen in gar keiner Verbindung stehet, mit vieler Sorgfalt zu vermeiden gesucht. Auch ist der grösste Theil seiner Fragen mit Bestimmtheit abgesalst. Hr. M. nimmt bey Behandlung der Religionslehre zwar auf die bekannteiten kirchlichen Lehrsätze und Bestimmungen Rücksicht: aber er verweilt doch nicht zu lange dabey, und sucht sie den bessern Grundsätzen der Schriftauslegung gemäss zu erklären. Die Erläuterung des Lehrsatzes vom Vater, Sohn und Geist S. 89. ist in diesem Betracht nicht ganz misslungen. Außer. dieser Lehre beschäftigt sich dieses Heft noch mit einigen Ligenschaften Gottes, mit seinem Schöpfer - Verhältnisse, mit weschem zugleich die Lehre von den Engeln und dem Sündenfalle verbunden wird. Wenn der Vf. S. 13. bey Gelegenheit der Stelle: Du kenneft meine Gedanken erc. die Frage aufwirft: wo find ferne Gedanken noch nicht? und darauf die Antwort: in unserer Seele niederschreibt: so scheint er uns nicht den rechten Weg zur Erklärung dieser Schriftstelle eingeschlagen zu haben, weil ja nicht die Gedanken von außen in uns kommen, fondern fich immer in dem Gemüthe und aus dem Gemüthe selbst entwickeln.

BRESLAU, HIRSCHBERG R. LISSA, in Südpr. b. Korn d. ält.: Anweisung zum Katechisten. besonders nach dem kleinen Auszuge aus der heiligen Schrift, welcher zum Gebrauch für die evangelischen Schuten in dem Herzogthum Schlesien und der Grafschaft Glatz, worinnen sowohl Anleitung zum Katechisten überhaupt, als auch besonders zur nützlichen und leichten Behandlung dieses Lehrbuchs gegeben wird. 1802. XXXII u. 278 S. 8. (16 gr.)

Nach dem ganz verworrenen und bey- aller seiner Weitläuftigkeit doch mangelhaften Titel und nach der eben so unzusammenhängend abgesassten Vorrede zu urtheilen, hätten wir in dieser Anweisung das nicht gesucht, was sie wirklich enthält. Die Regeln, welche der Vf. angehenden Katecheten giebt, find meistentheils richtig. Nur die katechetischen Beyspiele. die er zur Erläuterung der aufgestellten Regeln beybringt, dürften schwerlich vor dem Richterstuhle der katechetischen Kunst bestehen können; denn seine Fragen sind meistentheils, wie der Titel und die Vorrede, zu nachlässig hingeworfen, nicht selten ganz unbestimmt und zu häufig blosse Ashrmativ - und Negativfragen. Auch fonst läuft noch manche Uehereilung mit unter, wie S. 28. die Aeusserung: David fahe die Israeliten zum Tempel wallen, und wünschte auch wieder zum Tempel zu gehen. Ohne Zweisel weiss der Vf., dass erst der Nachfolger Davids den Tempel erbaut habe. Aber in der Zerstreuung, in welcher et einzelne Stücke dieses Buchs niederschrieb, begieng er diese und ähnliche Fehler, die allerdings bey einem Schriftsteller dieser Art eine Rüge verdienen.

Landschulmeister, welche vom Katechistren gar nichts verstehen, und welchen es an den, zum Verstehen der Lehrbücher eines Danb und Gräfe nöthigen, Vorkenntnissen sehlt, werden ungeachtet der gerügten Mängel, viel Gutes aus dieser Anweisung lernen können,

Leipzio . b. Barth : Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers, nebst praktischer Anweisung dieselben, dem Bedürfuisse unserer Zeiten gemüß, zu gebrauchen. Herausgeget nigen Freunden der praktischen Theo Band. 4tes Heft. 1803. 8 Rog. 8. (8 1 Rec. A. L. Z. 1803. Nr. 1.)

Königsbeng, b. Göbbels u. Unzer: He merkwürdige Erzählungen aus der Gest von Karl Gottlieb Fischer. Neue ur aber wohlseilere Ausgabe, 1803. 1. Th. Th. 387 S. 3. Th. 379 S. 8. (2 Rthlr.) Ergänz. Blätt. 1. Jahrg. Nr. 32.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Natunosschichte. Leipzig, b. Seeger: Das Pferd für Knaben. Ein belehrendes und unterhaltendes Bilderbuch, herausgegeben von Seyffert von Tennecker. Erstes Hest. Mit einem illuminirten und drey schwarzen Kupsern. 1802. 24 S. 4. (1 Rthlr. 12 gr.) Der Vs. hatte dies Bilderbuch Ansangs nur für zinige seiner jungen Freunde und Verwandte bestimmt, wurde aber durch den Verleger veranlasst, es dem öffentlichen Druck zu übergeben. Er wird nach und nach in einzelnen Hesten die Naturgeschichte der Pferde, die Vorsichtigkeitsregeln in dem Umgange mit denselben, in so sern sie für Knaben anwendbar und nöthig sind, den Nutzen, den diese Thiere dem Menschen leisten, vollständig und genau abhandeln. Um den letztern Zweck desto bester zu erreichen, haben sich einige Gelehrte mit dem Vs. verbunden, welche die mancherley Geschaste, wobey Pferde gebraucht werden, z. B. das Post-Maschinen-Fabrik und Bergwerkswesen beschreiben und erklären wollen. Einer seiner militärischen Freunde hat ihm ebensalls Beyträge versprochen, welche sich über militärische Gegenstände, worauf der Dienst der Pferde Beziehung hat, verbreiten sollen.

Man fieht hieraus, dass des Vis. Plan von fehr großer Ausdehnung ist, und dass wir eine lange Reihe von Heften zu erwarten haben, wofern derselbe ganz ausgeführt wird. Wenn nur nicht Jemand den Einfall bekommt, Nachahmungen zu liefern und die Geschichte der übrigen Hausthiere nach einem ahnlichen Plane zu bearbeiten!

Das vorliegende erste Hest enthält füns Unterredungen über vier Kupsertaseln. Die erste und zweyte haben die Titelvignette — einen schön gesteckten Hengst, der in den Stall zurückgesührt wird — zum Gegenstande, und handelt von der Naturgeschichte des Pserdes im Allgemeinen. Wenn der Vs. dem Pserde den größten Ausgruch auf Schönheit, Güte, Dauer etc. zugesteht; so weiss man nicht recht, was er mit dem Ausdruck Güte sagen will. Vermuthlich soll es Gutmüthigkeit — das Gegentheil von Falschheit und Tücke — anzeigen. Allein diese Eigenschaft möchte wohl mehr eine Folge der Erziehung und Behandlung des Thieres, als in der Natur desselben gegründet seyn. Bekanntlich sind beissige und tückische Pferde keine Seltenheit; auch könnte man Güte — wenn es schicklich wäre, diesen Ausdruck von einem Thiere zu gebrauchen — wohl eher dem Hunde, als Hausthier betrachter, im Algemeinen zuschreiben, als dem Pferde. Ueberhaupt hat den Vs. die Vorliebe für sein Lieblingsthier zu manchen Uebertreibungen verleitet. Von der Nahrung des Pferdes sagt er: Gras und Körner aller Art, auch Reiss und Mandeln sind seine gewöhnlichste und einzige Nahrung. Das vielleicht in den Ländern, wo Reiss das vornehmste Product des Ackerbaues

ist Pferde damit gefüttert werden, kann feyn; gewöhnlichste und einzige Nahrung destelben ist stark bezweiseln. Noch weniger ist ihm ein Land die Mandeln in solchem Uebersluss gewonnen man sie nicht besier, als zum Pferdefutter benutz einigen Gegenden Spaniens giebt man den Pferde des sogenannten Johannisbrodibaums (Cerateria im Vaterlande der Palmen werden Kameele und thiere mit Datteln gesüttert; aber von Mandeln awöhnlichen Pferdefutter hat Rec, nie gehört. bestimmt wird gesagt: "In Alien soll man die Pferderunten Fischen füttern." Nicht in dem gamzen theile geschicht diess, sondern wenn es je aus Moso kann es nur in den nördlichsten Kustenlanden nigen in dem kalten Erdstriche gelegenen Inframohl man da wenig oder gar keine Pferde zu Gleich darauf heisst est "Fiesten frisst du find a gedörrete Fische nicht Flessch krust du sind a gedörrete Fische nicht Flessch waren!); Lee a. b. was ich sie aus dem Thierreiche habe stellen in kann aber versichern, dels er ein Pferd kennt, wund sogar Mause gern und mit einer Art von Liberzehr. Ob diess Idosynkrasie des Thieres ist, ob wöhnung, hat er nicht erfahren können.

Die zweyte Kupfertafel stellt ein wilder und zahmes Gestüte vor, worüber sich der Vf. mit se gen unterhält. Die Desinition von einem alle dass es eine kunstliche Paurung der Pferde ser. Rec. nicht richtig zu seyn. Künstliche Paurung nenat man, weim zwey verschiedene Gattongen hracht und durch besondere Anstalten (z. B. ganz derung von dem Männchen und Weibehen ihrer tung) gereizt und veransaltst werden, sich zu paur mit dem Pferde nicht da sind, um uns zu dienen für sich glücklich zu seyn, ist nur halbwahr. Est sie sind nicht bloss dazu da etc.

Auf der vierten Tafel ist eine Herde polar abgebildet, die in wilden Gestüten erzogen find eingefangen und fortgetrieben werden. Die hap ungemein sauher. Gegen die Zeichnung ließe ist das andere erinnern, z.B. auf der dritten Tafel ist welches neben dem Manne steht, ein Auge, das lichen ahnlicher ist, als dem Pferde-Auge.

Die Sprache des Vfs. ist östers incorrect. 2. I fo viele Liebhaber 2n diesen Thieren und 2n di schaften gieht." "Grünes oder gedörzetes Gras, es einen großen Theil von Kröntern sehr gern in

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 17. August 1803.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

AMBURG, b. Perthes: Historische Darstellung der Hamburgischen Anstalt zur Unterstützung der Dürstigen, Verhütung des Verarmens und Abstellung der Betteley. So wie solche auf ausdrücklichen milerhöchsten Besehl Sr. Kais. Königl. Apostol. Majestät herausgegeben worden ist. 1802. VIII und 261 S. 8. mit 1 Kps. (12 gr.)

Die Armenanstalten zu Hamburg, haben sich einen so guten Ruf erworben, dass man jetzt an mehorten sie nachzushinen und eben die Grundsätze, h welchen man bey der Einrichtung jener zu rke gegangen ist, zu befolgen angefangen hat. Is that man auch zu Wien. Man setzte eine eige-Commission nieder, die unter dem Beystande des in eingeladenen Hn. Etatsrath Voght, dem Hamg vornehmlich diese musterhaften Einrichtungen dankt, die desigen Anstalten nach den gedachten indfätzen reformiren und dadurch zu größerer Ikommenheit bringen sollte. Mit diesen Grunden soll die gegenwärtige Darstellung, weiche von n K. K. Hoffecretar Hn. v. Bianchi abgefasst und Kaiserlichen Besehl gedruckt worden ist, das Puzum bekannt machen, um dieses destomehr für die zonnenen Reformen einzunehmen und zur Untertzung derfelben zu ermuntern. Der vorliegende druck ist für des nördliche Beutschland, und für e die bestimmt, die sich eine nähere Kenntniss von f Hamburgischen Armenanstalt zu verschaffen inschen, und hat zugleich das Gute, dass er die der Urschrift selbst nur zerstreut angegebenen undsätze summarisch aufzählt und dadurch den Uerblick und die Beurtheilung des Ganzen gar sehr leichtert. Sie concentriren sich in den Ideen und zielen überall die Wirkung, dass kein arbeitsfäger Bürger ohne nützliche Beschäftigung. - kein ter, kein Schwacher, kein Dürftiger ohne hinlängliie Unterstützung, - kein Kranker ohne ärztliche ülfe, - kein Kind ohne Unterricht und Erziehung, ein muthwilliger Bettler, ohne fich mit Zwang zur rbeit angehalten zu sehen, bleiben kann. leen suchte man aftinahlig in Hamburg in Ausfühmg zu beingen. Man war vor allen Dingen darauf sdacht, durch milde Beyträge das dazu nothige eld herbey zu schaffen; mehrere patriotische Bürer verbanden sich mit einander, und gewährten ihen personlichen Beystand, um die Wohlthätigkeit hrer Mitbürger aufs weiseste zu leiten. Vornehmlich ichtete man die Sorge dahin, dem dringendsten Ue-A. L. Z. 1900 Deitter Rand

bel ungefäumt abzuhelfen; dann den Zustand der Armen genau zu untersuchen, und in Gemässheit dessen, Beschäftigung und Unterstützung, und physische und moralische Hülfe, zu vertheilen. Diess war die erste Periode der verbesserten Hamburgischen Armenanstal-Die zweyte machte den Zeitraum aus, wo die Vorkehrungen, welche anfangs bloss zur Unterstützung der wirklichen Armen getroffen worden, auch zum Besten der noch nicht verarmten eine verhältnismässige Erweiterung erhielten, und wo sich die Direction insonderheit damit beschäftigte, die Ursachen der Verarmung zu ergründen, diese nach Möglichkeit zu heben, und dadurch der künftigen Armuth auf immeri zuvorzukommen, wobey die Einführung der Vorschuss-Anstalt sich als eine der preisswürdigsten Vorkehrungen auszeichnete, um den finkenden Gewerbsmann vom bevorstehenden Untergange zu retten.

Nach diesen zwey Perioden - denn die dritte der gesellschaftlichen Ersparungsanstalt, mittelft welcher ein Armenfond, durch Arme, für sich selbst gesammlet wird, die man in England unter den Namen Beneficent Societies kennt, ift zwar projectirt, gehört aber noch unter die frommen Wünsche - ist auch die vorliegende Darstellung abgefasst. Man muss sie felbst lesen, um nicht nur das, was bis 1801 durch die Hamburgischen Anstalten geleistet worden ist, kennen zu lernen, fondern auch, um die Antwort auf die Fragen u finden: Wie wurde diess nun alles bewirkt? - Was that man, und welche Mittel wendete man zur Erreichung des Zwecks an? - Welchen Erfolg hatten diese Mittel? - Welche Hindernisse traten ein und wirkten ihnen entgegen? - Wie bekämpfte man diese Schwierigkeiten und Hindernisse, und mit welchem Erfolg beseitigte man fie? -Was ist noch zu thun übrig? u. s. w. Ueber alle diese und mehrere Aufgaben wird man hier die zweckmässigste Belehrung erhalten, wie diess Rec., der selbst nach den zu Hamburg befolgten Grundsätzen, die Armenanstalten seines Orts, es versteht sich unter den durch das Locale und andere Umstände nöthig gemachten Abanderungen, hat einrichten helfen, versichern kann. Hat ihm auch diese Nachbildung nicht immer die erfreulichen Resultate gegeben, die von den Hamburgischen Einrichtungen gerühmt worden: so waren nicht die Grundsätze, die man befolgte, sondern meistens äussere- Umstände daran schuld, und insonderheit diess, das das Zusammenwirken der verschiedenen Behörden, die bey solchen Einrichtungen zu einem Zweck concurriren, oft fehlte; dass eine Art von Eifersucht es hinderte, manche Rhb .

Schwierigkeiten zu beseitigen; dass die Leitungder dabin gehörigen Geschäfte in den Hinden von M nnern fich befand, die zwar alle dazu erfoderlichen Einfichten und den besten Willen hatten, aber mit zu vielen andern Geschäften überhäuft waren. und deswegen das Armenwesen nur als Nebengeschäft betrieben; dass das Armenpflegeramt oft nothgedrungen Mannern übertragen werden muste, denen es entweder an Beharrlichkeit und Math zur Ausführung der ihnen gegebenen Instruction, oder auch überhaupt an den dazu nothigen Talenten fehlte; dass man fich oft aufser Stand gefetzt fah, der Faulheit der Armen mit Nachdruck vorzubeugen, theils, weil ihnen noch immer das platte Land zur Betteley offen stand, das sie nach Belieben brandschatzten, theils, weil es bis jetzt an einen schicklichen Orte fehlte, wo man diefe Unthätigen mit Zwang zur Arbeit hätte anhalten können u. f. w. Doch diefe und andere-Erscheinungen und Erfahrungen dürsen nicht abschrecken. Weife Beharrlichkeit überwindet alles! Diefe werden auch die guten Wiener üben müffen, da, fo gunftig auch dort vieles den neuen Einrichtungen ift, wie diels der Vf. am Schlufs der Darftellung rühmt, doch schon manche Schwierigkeit nach einigen Zeitungsnachrichten eingetreten feyn foll, die dem fo gut begonnenen Werk leicht nachtheilig werden konn te, wenn ihnen nicht Muth und Festigkeit entgegengeletzt wird.

### GESCHICHTE.

HALLE, b. Schwetschke: Geschichte des deutschen Reichs unter Otto dem Großen, von Traugott Gotthilf Voigtel, Professor der Philosophie auf der Friedrichs Universität zu Halle. 1802. 269 S. E. (1 Rthlr. 4 gr.)

Ein fehr brauchbares Buch, das von den historischen Kenntniffen, von der Belefenheit in den Schriftstellern des Mittelalters und ofrauch von dem Forfchungsgeiste seines Vis. zeugt. Keine Angabe auch von den Nebenunständen der Kriege, welche Otto geführt hat, bleibt bier unbemerkt, und bey jeder einzelnen wird in den Noten die Quelle nachgewiesen, aus welcher sich die Richtigkeit des Gefagten ergiebt. Auf neuere Schriftsteller wird mit Recht nur dann nabere Rücklicht genommen, wenn es die Behauptung eines Sarzes, der mit ihnen im Widerspruche fteht, nothwendig erfodert. In diesen Noten werden auch kleine Fehler oder Ungewisbeiten in Anschung der genouen Zeitbestimmung, in welcher jedes Treffen, jede Verheyrathung etc. vorfiel, mit Sorgfalt berichtigt, mit unter auch neue Aufklärungen gegeben; Z. B. in Rücklicht der 100 Talente, welche Herzog Eberhard von Franken als Strafe bezahlen mulste, zeigt Hr. V. fehr treffend aus dem Sachsenspiegel III, Art. 51, dass jedes 20 Solidos betragen habe. Alfo war es das schon in den alten Frankengesetzen vorkommende Pfund Silbers., Gegen Christiani erweist.

700

nach des Rec. Meynung der Vf. aus den ele gen Schriftstellern überzeugen i, das Omis in gegen die Danen innerhalb der Jahre 948fiel, dafs Otto über die Bisthumer Aarhus et nig nach Belieben schaltere, und dass der B rold fich wirklich unterwerfen und deutlete anerkennen mufste, ab es gleich nur bey den blicklichen Versprechen der Unterwerfung st tere Folgen blieb. Achnliche einzelne Ume gen kommen noch hin und wieder vor, a machen, nebît der fehr richtig vorgemen schichtserzahlung, das Hauptverdient de aus. Es hat aber zwey nicht unbedeutende dafs der Vf. den Behauptungen feines Lehrenke unbedingt folgt, und dass er nicht wirklich, Titel verspricht, eine Geschichte des deutsch jener Periode geliefert hat, obgleich einz schriften der Abschnitte Zeigen, dass er be wollte; fondern nur hauptfachlich mit den schen Gegenitanden unter der Regierung 0 befaste, den er, feit Krause, nach Karl den für den vorzüglichten Regenten erklan. S Heinrich I. und auch die erlten Konige aus tern frankischen Stamme, waren ihm gewill iteskraft weit überlegen, und Otto ham Vorarbeiten feines Vaters wohl nie eine Rolle gefpielt. Auf die Bewegungsgrunde leine lungen, auf die Zweckmafsinkeit der gra Massregeln, wobey man freylich nureand ke der gleichzeitigen für das fachliche lieb genommenen Schriftiteller benützen at M V. fehr felten Rückficht genommen Men denn nicht auffallen, dar's alle einzelm begeten Familie fich in fehr verfchiedenen Zeite re Gegner des Konigs erklärren? Bey om ware die Sache leicht zu erklaren, da le bil Hoffnung zur Arone gemacht hatten, und Un ältern, deffen Anfpruch gewifs der gegunde in seinen Privatverhaltniffen druckend bei welches freylich Hr. V. nicht zugiebt, fondere Otto habe recht gehandelt, da er ihm feine che Erbschaft etc. entzog. Aber mus es de auch ihm auffallen, dafs alle Schwager and gerfohne, felbit Otto's eigner com und klärter Nachfolger, fich gegen ihn appun andere Männer von großen Aulehen, well für den König schreibenden Schriftsteller im völligen Unbescholtenheit geben, mit den wandten bey jeder Gelegenheit gemeinichalt che machen? Solche Thatfachen fetzen große in dem Charakter und in der Handlungsweite genten voraus, und Hr. V. hatte wenighten umgehen follen, auf fie und andere ahniche che fich hier nicht einzeln aufzahlen laffen, Ru zu nehmen. Er wender nach Kranje fein Hi genmerk aufser den politischen Angelegenhenen fächlich auf die Satze: dass die Staatsverland damais eine eingeschrankte Wahlmonanhe die Herzoge Landesregenten waren. Will lit. ter der Wählbarkeit des Königs verflehen,

erfammelte Nation erft pls König auf einer feyern Versammlung erkennen musste: so wird ihm and, der deutsche Geschichte studiert hat, dies. streitig machen. Die alten Franken Könige, Karl der Große, wurden auf die nämliche Art blt, und die Nation konnte auch einen untüch-Regenten verwerfen; aber von der herrschen-Familie gieng sie nie, gieng auch um diese Zeit später noch nicht ab. Diess ist nun aber Hn. V's. lung nicht; er behauptet, S. 200, die Nation se nach Belieben bey der königlichen Familie Als Beleg hält er sich an die en oder nicht. lgeschichte Otto des Grossen, wo zwar Witichind Heinrich I. habe den Otto'n bestimmt: designavit Irancorum imperio pra efecit. Weilaber der ununte Vf. von dem Leben der Mathildis versider König habe die Vornehmsten des Reichs en, damit sie mit einander eins werden könnallem suorum filiorum regale solium possieligerent: so hält er sich, zum Erweis der al angenommenen Hypothele, an die Worte des ern, ohne zu ahnden, dass selbst diese gegen ihn hen; denn indem er den Großen unter seinen Söhnen zu wählen erlaubt, schliefst er ja die l jedes Fremden aus. Aber wäre auch die Stelle ihn entscheidend günstig: so würde dadurch t das Geringste für die Annahme gewonnen; die Prinzen machten Anspruch auf die Krone, Fall war elfo wirklich da, dass des Volk emtschei-Die Geschichte erklärt sich laut dasar, das alte System der Erblichkeit nach der alten ken Weise bis nach Heinrich IV fortgedauert hawie hatte auch sonst Papst Gregor VII. fo wiederdarauf dringen können, dass statt der Erblichkeit erklärte freye Wahl eintreten und festes Gefetz len solke? Hiedurch lässt sich die Wahrheit soller und anderer ahnlicher Behauptungen beuren. S. 214 Hatte Otto nicht nach dem Heat men regiert: so wäre es ihm gegangen wie mehseiner Nachsolger; er wäre förmlich abgesetzt wordenn das Recht, das die deutschen Grossen in der e hatten, hatten fie fchon damais." Warum bafie denn Heinrich III. nicht abgesetzt, von dem Ir. Vf. wohl schweich betraupten wird, dals er dem Herkommen regiert habe? und warum läfst Hr. V., der so gerne seine Quellen bey geringen Nebenmnständen citirt, diese wichtige Betung ohne alle weitere Sicherstellung ? Wir hätnoch bey andern Stellen die Beweise gewünscht, S. 233 wo von den Herzogen verfichert wird, eg und Buidnisse konnten fie führen und schlie-, ohne beym König anzufragen." Richtig ist die ibe des Vis. S. 260, daff die Leben Beneficia n, die der Konig nach Belieben einziehen konniber sehr unrichtig die Beyfägung, dass die Heraumer nach der damaligen Lehensverfassung s als Beneficia waren. Diels wurden fie erft viel r; unter den Ottonen waren fie, fo wie die Graellen noch anvertraute Aemter, welche mit den ficien , die ein Herzog ebenfalls, wie jeder audere Mann haben konnte, in keinem Zusammenhange stunden. Schon ein auf der nämlichen Seite zu anderm Endawecke aus dem Regino angeführtes Citat hatte ihn das Gegentheil lebren follen: Udo comes permissu regis, quidquid beneficii aut praefecturarum habuit, quast hereditatem inter silios divisit. - Uebrigens hat, wie schon oben erinnett wurde, Hr. V. zwar der Staatsgeschichte des Otto nach Krause's Methode eine Anzahl einzelner Rubriken über die einzelnen Theile des deutschen Reiche, über Kaiser, Herzog, Freye und Unfreye, über die Geistlichen und Juden etc. angefügt, und aus Anton mehrere sehr gute Notizen über den Anbau des Landes ausgehoben; demungeachtet aber den begierigen Leser ganz ohne Unterricht über so manche Gegenstände gelassen, über die man gerne den Untersuchungen eines denkenden Mannes folgt, wenn man auch gleich nicht überall volle Aufklärung zu erhalten hoffen dark. So finden wir hier nichts über den Vorwurf, welcher der übermässigen Freygebigkeit Otto's gegen die Geistlichen gemacht worden ist; nichts über die innere Verkettung und die Lage des Volks unter dieser Regierung; nichts über den seit der Verbindung mit Italien immer mehr aufkeimenden Handel, und über die Städte, welche nun sehon bedeutender zu werden anfiengen und in besondern Verhältnissen zu den übrigen Theilen der Nation stehen mussten. Es fehlt hiezu nicht ganz an schon bekannten Hinweisangen, welche Hr. V. aus seinem wirklich gründlichen und ausgebreiteren Studium in den Geschichtschreibern des Mittelalters gewiss hätte vermehren können, wenn er seinen Wirkungskreis bey der Lekture weniger hatte beschränken wollen. Man weist ja mehrere Diplome von Otto I. auf, in welchen schon von königlichen Städten, mit Auszeichnung von denen, welche unter kerzoglicher oder bischöflicher Gerichtsbarkeit standen, die Rede ist. - Sieg-frieden wird wohl Hr. V. bey näherer Ueberlegung aus der Reihe der sächsischen Herzoge wieder zurück nehmen.

STOCKHOLM, b. Carlbohm: Quatuor Monamenta asnea e terra in Suecia eruta, tabulis aeneis et brevi commentatione illustrata ab J. Hallenberg. Acceffere nonnulla de Litteratura cufica. 1802. 71 S. gr. 4. m. 4 Kpf. und einigen abgebildeten cusischen Münzen.

Der schwedische Reichshistoriograph Hr. Hallenberg zeigt sich hier in einem neuen Fache als Antiquar. Diefe auf königliche Kosten prächtig gedruckte, und dem Könige zugeeignete Schrift, ist eigentlich eines doppelten Inhalts. Der erste und größte Theil betrisst einige 1800 auf einem Landgut, zwey Meilen von Stockholm oben in der Erde unter einem großen Stein, auf der Spitze eines Hügels gestindene alte eherne, bier in ihrer natürlichen Größe in Kupfer gestochene Monumente, die alle mit dem alten edlen Rost überzogen find, und welche nicht nur von dem Vs. genau beschrieben, sondern auch mit vieler antiquarischen Gelehrfaukeit erläutert werden. Es sind solgende. 1)



Scheermester gleicht, hat nach dem Vs. fremden Ursprung. Die in den samot heimnissen eingeweiheten Schiffer musst ge eines Gelübdes, wenn lie in Gefahr! bruch zu leiden, ihre Haare abschneid den Meergöttern zu opfern, und diess nem dergleichen ehernen Scheermesser die samothracischen Gebräuche nicht n cien nach Aegypten, Griechenland w mern, sondern auch zu den Germanen tanien gekommen find, wo nach Tac gleichfalls Castor und Pollux verehrt w zwischen den brittischen Inseln und S starke Seefarth statt gefunden: so vem dass dadurch auch diess Messer nach kommen sey. Vermuthlich waren alle einer Kifte verwahrt, die aber durch zehrt worden. Das hier beschriebene Erz und Zinn vermischt, gearbeitet, wussten, nach Plinius Zeugnis, durc Vermischung dem Erz größere Härte zu

Der zweyte Theil dieser Schrift hat bische Münzen, die der Vf. neulich erhi Gegenstande. Er gab schon 1800 eine morum cusicorum aere expressorum, additi pretatione, subjunctoque alphabeto custo auf 72 S. 8. wit 10 Kpft. heraus, woring ner cufischer Münzen zeigte, und sie se erklärte. Hier findet man nun gleichim se dazu. Die auf dem Titelblatt abgewich cufische Münze zeigt, so sehr auch sont elle daner die Bilder hasten, einen mit einer B einem Diadem umgebenen Kopf, dergle doch mehrere findet. Die Uinschrift ift m lesen, beisst aber yermuthlich so vielals: he Sie ist zu Ehren des Choliscen Almonstadiz Schlagen. Von Hn. Prof. Porthan werdender ein paar in Finnland gefundene Samanide nebst einigen Stücken zerbrochener Munze Die S. 56. davon abgehildete silberne Mur eine neulich zu Hamra, einem Gute, nic Stockholm imGarten aufgegrabene, und den Admiral v. Francken verehrte ist beschrieb ist auch am Ende des Buchs eine seltene ehen Kupfer gestochen. Sie hat die Inschrift: gatus Dei, und auf der andern Seite: Den acternus; am Rande (non eft Deus) nift eft socius illi; und ift wohl unter den 01 Chalifen geprägt. Zulerzt ift noch ein Brief des Hn. Hofrath Tuchfen in Roftoca bey Gelegenheit der ersten zugesandten. obe gen Collectionis nummorum Cusicorum abget

In dem königlichen Münzcabinet zu find viele cufische Münzen, die es sehr ver

gleiche Art behandelt zu werden.

### LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 18. August 1863.

#### OEKONOMIE.

VRIMAR, b. Gädicke: Vollständiges Lexicon der Gartnerey und Botanik, oder alphabetische Beschreibung vom Bau, Wartung und Nutzen aller inund ausländischen, ükonomischen, officinellen und zur Zierde dienenden Gewächse. Von Fr. G. Dietrich, F. Sächs Weim. Hofgärtner, verschiedener Societäten Mitgliede. Mit einer Vorrede von Hn. Prof. Kurt Sprengel in Halle. 1802. Erster Band, Abelmoschus bis-Asplenium. 824 S. Zweyter Band, Affonia bis Chamaesyce. 7948. gr. 8. (à 3 Rthlr.)

Fer sleissige und rübmlichst bekannte Vf. hat sich bier einem wichtigen Werk unterzogen, von n schon die erste Probe zeiget, dass er demselben wachsen sey. Miller's allgemeines Gärtner-Lexiwar bisher das Hauptbuch des Gärtners und Garifreundes, so wie des Forstmanns. Allein der Zuchs der Botanik, und die Veränderungen in ihrem stem, wie der große Unterschied des englischen ma gegen des unserige, machte ein für unser Zeiter und für das deutsche Klima berechnetes Handch nothwendig. Eine Haupterfoderniss bey diesem iternehmen war ein Mann von Erfahrung, der wegstens die meisten Gewächse selbst erzogen und geegt hatte. Dieses glückliche Zusammentressen sint schon ein flüchtiger Blick auf dieses Werk, da der , bey den einjährigen Pflanzen die Samenlangen bey rem ersten Hervorkeimen, deren Bildung von den genden Blättern oft so sehr abweichen, genau berch welche sie auch im Winter zu unterscheiden find. re Knospenbildung, die Narben der abgefallenen attstiele und andere sich auszeichnende Merkmale s Stammes richtig angegeben hat, wodurch das ich selbst vor dem seines Vorgangers, des verdienstillen Engländers Miller, einen wesentlichen Vorz kommt, wenigstens für uns Deutsche brauch r wird.

In der Nomenklatur ift der Vf. der neuen Ausgae von Willdenow's Species Plantarum gefolgt, hat aber e nöthigen Synonymen beygefügt, so wie auch die glischen Namen der Pflanzen, de sie häufig aus Engnd verschrieben werden; und die botanische Termiologie hat er in alphabetischer Ordnung mit den Pslann nach Willdenow, Hayne und Naumburg folgen sien. Auch muss es manchon Gartenfreunden sehr igenehm seyn, dass er bey vielen Pflanzen die deut-A. L. Z. 1803, Dritter Band.

schen und anglischen Gärten angegeben, in welchen der Liebhaber, gein die Garten - Verzeichnisse nicht immer zu Goschte kommen, sie jerzt sindet. - Die Gewächse sind übrigens in Ablicht auf ihre Dauer nach der gewöhnlichen Art bezeichnet. - Jedem Band will er ein deutsches Inhaltsregister beyfügen, das freylich zur Austindung der Pflanzen nach ihren Trivialnamen, da sie in der alphabetischen Ordnung nach ihren lateinischen systematischen Namen ausgeführet. find, unumgänglich nöthig ist. Am Ende des Werks foll ein Generalregister folgen.

Dem Lexicon geht eine nöthige Einleitung voraus, worin der Vf. einige vorläufige Anweisungen giebt, (- ausführlichere will er in einem besondern zu diesem Werke gehörenden Bande mittheilen -- ) wie man die Gewächshäuser, Pflanzenbehälter u. dgl. anlegen müsse, um die in diesem Werke vorkommenden Gewächse zweckmässig zu erziehen, und dieselben in einem gesunden Zustande zu erhalten. Er macht ewey Abtheilungen. Die erste Abtheilung be-· schreibt die Gewächshäuser und Behälter, in welchen die ausländischen Gewächse gezogen und überwintert werden konnen. A. Treibhaus, wovon er die in England gebräuchlichen, als die besten, zum Muster vorstellt. Doch tadelt er die schräge Abdachung der Fenster, und ziehet die senkrechtstehenden vor, weil sich dabey nicht so viele Dünste an den Kronen der Bäume sammeln, die ihnen schädlich, ja verderblich find. - B. Glas - oder Gewächshaus, darin man die Gewächse, die im Sommer im Freyen stehen, überwintert. — C. Ein im Freyen angelegter Pslanzenbeurieben hat, so wie er bey den im Freyen aus halter, in welchen die weniger zärtlichen Gewächse über-uernden Bäumen und Sträuchern die Kennzeichen, wintert werden konnen. — D. Beschreibung eines Behälters für Zwiebel- und Knollengewächse, (von Blumen,) welche in unserem Klima die strengen Winter nicht im freyen Lande aushalten. E. VorläusigeAnweisung, ein Mischeet anzulegen, und zwar für solche Gartenfreunde, die noch keine gartnerische Kenntniffe besitzen. F. Anlage einer Laubbeetes im Freyen, in welchem zärtliche Gewächse gezogen werden konnen. ute Abtheilung. Beschreibung einiger Anla-Gewächse, die zwar das gunze Jahr im Freyen oren, aber zu einem guten Wachsthum besondere Stand-orter erfodern. Z. B. Alpengewächse, Sumpf- und Wasserpstanzen, Cryptogamische Gewächse u.a.m. -A. Anlage für Alpengewächse. B. Anlage für Sumpfund Wasserpflanzen. C. Ein Sumpfgraben. - Zum Beschluss der Einleitung giebt der Vf. noch einige Bemerkungen in Betreff der Erdarten und der Vermehsungemethoden durch Stecklinge. Çcc Was

Was nun die Beschreibungen der Pflanzen und Gewächse felbst betrifft: so find diese umfassend, doch nicht zu weitläuftig, bundig, und deutlich. Zuerst giebt der Vf. die Kennzeichen der Gattung; meldet hienachit, in welche Classe des Linneischen Sexualfystems sie gehore; giebt eine weitere Beschreibung der Pflanze; nennt ihr Vaterland; zeigt an was für Erdreich, was für eine Behandlung fie erfodere; wie ihre Samenblätter, Samenlappen, gestaltet; wo sie zu erhalten fey; was für Schriftsteller von ihr handeln erc. - Bey den zugleich ökonomischen Pllanzen, z. B. Amygdalus, Mandel, und Amygdalus perfica, Pfirfche, fucht der Vf. wie billig, das gleichfam in compendio zu erschöpfen, was in pomologischer Rückficht der Garten - und zugleich Obstfreund darin zu finden wünscht. Doch war es Rec. nicht angenehm, die verschiedenen, wenigstens die vorzüglichsten Sorten der Obstatten nicht angesührt zu sehen, und die deshaib beygebrachte Entschuldigung hat ihn nicht befriedigt.

In zweyten Bande hat der Vf. eine bequeme Abänderung gemacht, die er in den folgenden Bänden
weiter beobachten will. Im ersten Bande hatte er die
Unterabtheilungen, die Arten verschiedener Gattungen, in wie fern sie sich durch den Wuchs, Bekleidung der Stengel und Zweige sowohl, als durch den
Blumenstand und die Bildung der Fructisicationen etc.
unterscheiden, nach Linne's Methode beybehalten.
Da es aber mühsam war, überall bey den Gattungen,
die viele Arten enthalten, mehrere Seiten oder Bogen zu durchblättern, bis man die beabsichtigte Art
aufgefunden: so hat er von Borago an den Ansang gemacht, die Namen der Arten eben so, wie die Namen der Gattungen in alphabetischer Ordnung sol-

gen zu laffen.

Die Vorrede des berühmten Hn. Prof. Sprengel zu Halle passt ganz zu dem schönen Werk unsers Gartenkünstlers. Sie handelt kürzlich und sehr lehrreich den innerlichen Bau der Pflanzen ab, bestreitet die bisher größtentheils angenommenen fünf Arten Gefälse, zuführende, zurückführende, Luftgefälse, lymphatische Gefässe und Zellgewebe, und giebt das einfache Refultat an, dass das Zellgewebe der ursprüngliche Bau aller Gewächse und jedes ihrer zusammengefetzten Theile fey: dass aber ausserdem, so bald die Pflanze anfängt zu keimen und zu treiben, fich schraubenförmige Springfedern bilden, die vermöge ihrer gewundenen Fafern schon viel Federkraft und überdiess noch einen hohen Grad von Erregbarkeit belitzen, wodurch fie zur Beforderung des Triebes der aufsteigenden Säfte vorzüglich fähig werden. fe Theorie, zu welcher er durch gute Mikro von der keimenden Pflanze an, ja von der Entstehung. des Samens seibst, gekommen, führt er sehr lehrreich und beyfallswürdig aus. Er behauptet, dass ein Tropfen Flüffigkeit die Grundlage aller organifchen Körper, folglich auch der Gewächse sey. Eine breyartige Flüssigkeit finde man in Samenkörnern, che sie befruchtet werden; einen ähnlichen Brey mache die Substanz der Samenlappen aus, ehe sie sich

entwickeln. So bald bey jenen die Befruch bey diesen die Entwickelung durch das K folgt, bilden fich in dem scheinbar unorgan unzusammenhängende Blaschen, die durch von organischer Krystallisation zu entstehen Die Blaschen treten aber bald zufammen; de brechen durch; die enthaltenen Safte fo aus einem Behälter in den andern; und das, was wir Zellgewebe nennen. Die Ze Gewebes find von der regelmäfsighen Form i nen Rinde der Bäume und in dem grunen Blatter, und flellen öfters regelmäßige So Form der Bienenzellen dar. In manchen I B. im Bafte, find fie lang geffreckt, aufse und kaum als Zellen zu erkennen. Diefe n zurückführenden Gefäße aus, (wenn lie ande men der Gefässe im eigentlichen Sinn führen befonders in der Rinde und im Batte, wo b drängte, gestreckte Bildung haben. Was Schraubengänge betrifft, (wovon in den za fangen der Triebe des Stammes und der Wur nichts zu entdecken ift, sondern fich erst bilden,) fo hätte man bisher lauter verwor stellungen davon gehabt, und sie Luftroh chées) genannt. Sie befünden aus Kanale Wande durch schraubenformig - gewunden zarte Fafern, fast ohne allen Durchmesser, werden. Jene Kanale hatten keine ander als die diese Windungen der Fasern berro Es fey alfo überall ein Aus- und Einflus de tigkeiten durch die Wände diefes Kanali men nur durch optische Täuschung bey des Schrifte die dichtgewundenen Fafern auf den hand web fen, hatte man diefen Schraubengangen em u dringliche Wand angedichtet. Diese Schraut führten auch mit Unrecht den Namen der Lu da sie vielmehr tropfbare Flüssigkeiten als l hielten. Aber Zerfetzungen diefer Flüfligkt neue Verbindungen gehen in diefen Kantler als in dem damit zusammenhängenden Zelle aufhörlich von statten; wobey sich auch entwickeln u. f. w.

Weiman, b. Gädicke: Die Gemüse- un speise Wärterin, oder Anweisung alle zu gränen und trockenen Gartengewächsen aufzuheben, vor dem Verweiken, Ersten Versaulen zu bewahren. Von F. G. Die Sächs. Weim. Hospättner etc. Zweise te und verbesserte Auslage. 1802. 1018.

Die erste Auslage dieses nützlichen Buchle 150 S. Der Zuwachs ist S. 33. Dragun. S. pig, (bedeutet hier nicht Epheu, fondern S. 27. Erdbirn; S. 27. Erdnuss. Lathgrus in S. 104. Heidekorn, (Buchweitzen). S. 21. I zel, (Scorzoner). S. 24. kommt Kartossel non Register als Krumbirn vor; sie heisst aber i nie Krumbirn, sondern Grundbirne d. i. Erd 50. Zahmer Lauch. S. 21. Meerrettig. S. 1 nneranzen. S. 49. Pufbohne. S. 72. Rapinzchen. S. 98. Saturey. S. 46. Schminkbohne. S. 86. Schwarzer Senf. S. 96. Spinat. S. 22. Steckrübe. S. 72. Wegwart. S. 58. Gelber Weiderich. S. 99. Weinsaute. S. 34. Weisskraut. S. 92. Türkischer Weizen. S. 34. Wirsching. S. 137. Zellernuss.

Weiman, b. Gädicke: Der Wintergärtner, oder Anweisung die beliebtesten Modeblumen und ökonomischen Gewächse ohne Treibhäuser und Mistbeete, in Zimmern, Kellern und andern Behältern zu überwintern, oder für den offenen Garten vorzubereiten. — Nach eigenen Ersahrungen bearbeitet, von F. G. Dietrich, F. Sächs. Weim. Hofgärtner. Zweyte vermehrte und verbesserte Auslage. 1802, 260 S. 8. (20 gr.)

Die Vermehrungen und Verbesserungen dieser zweyter Auslage sind unbedeutend, die erstere Auslage hatte 258 S. Im Register sinden sich zwar mehrere Namen, als im ersteren, Cotyledon, Decumaria, Gentiana, Lychnis, Lycium, Melaleuca, Melissa, Morea, Primula, Philadelphus oder der wilde Jasmin; Ribas, Romarinus, Vitis etc. Allein sie sind theils in Bennerkungen theils in Beschreibungen mit eben den Worten in der ersten Ausgabe angeführt, und nur im Register vergessen worden. Die einzige Vermehrung, die Rec. auslinden können, ist Maurandia S. 120.

BRESLAU U. LEIPZIG, b. Korn: Robertsons vollständiges Werk über die Pferdewissenschaft, durch Anmerkungen aus den berühmtesten Thierarzten berichtigt von G. P. Mogalla. Dritte Auslage. Erster Band. 1801. 2598. m. 1 Kpf. Zweyter Band. 1801. 3228. 8. m. 2 Kpf. (1 Rthlr. 12 gr.)

In einem kurzen Vorbericht fagt der Vf., dass jetzt auch die sonst entlehnt gewesenen zwey ersten Kapitel aus Robertsons Pferdewissenschaft, weggestrichen feven, und dass also diese Schrift, ausser dem Titelblatte, mit dem Robertsonschen Werke ganz und gar nichts mehr gemein habe. Diefs ist richtig; wahrsebeinlich hat man dem Buche den Titel nur gelassen, weil man dabey auf den Ruf rechnete, den Robertson zu seiner Zeit hatte. Der erste Band begreift die inneren Krankheiten, die analogisch gut geordnet sind. Der Vf. hat mit Sachkenntnifs und guter Auswahl die bofferen Schriften über Thierarzneykunst benutzt, und an die Stelle der Kobertsonschen zweckmäßigere, vereinfachte, Recepte gesetzt. Wichtiger und helehrender noch ist der zweyte Band, der die äussere Pferdeheilkunde behandelt. Hr. M. hat hier vorzüglich seinen berühmten Lehrer Wollstein zum Führer genommen; allein manche Gegenstande, die Wollstein zwar buidig aber zu kurz abgehandelt hat, find hier mehr ausgeführt, durch eigene Erfahrungen erweitert und fo, besonders dem angehenden Thierarzte, verständlicher und nützlicher gemacht worden. Vorzüglich hat Rec. das gefallen, was über die Entzändung und die Eiterung; von dem Brande, den Wunden, ihrer Ein-

theilung und der Hellung; so auch über die Knochentrankheiten, gesagt ist. Eben so lehrreich sind die anatomische Erklärung des Pferdefusses nebst dessen öfteren Gebrechen und die Bemerkungen über den guten und den schlechten Beschlag der Pserde. Dass ein Mann wie Hr. M. die Hornkluft und den Hornspalt (S. 249.) für eins genommen hat, da dech in den Benennungen selbst schon die Verschiedenheit der Begriffe liegt, war Rec. befremdend. Hornklüfte find Höhlungen in die Hornwand, die oft eine schiefe Richrung nehmen. Gewöhnlich find sie Folgen von bösen Kronentritten, wodurch die Hornwand zu sehr von der Fleischwand getrennt wird; der Hornspalt aber ift ein blosser Riss, der von der Krone gerade herunter läuft. Mit einer Salbe aus ungesalzenem Schweinesett und Zwiebeln, sagt der Vf. S. 252., könne man zuweilen den einfachen Hornfpalt in wenigen Wochen geheilt sehen. So weit ist das Uebel wohl zu ver--bessern .: dass das Pferd, ohne zu hinken, wieder auf dem hornspaltigem Fulse gehen kann; das Horn aber, .das einmal von einander geriffen ist, heilt bekanntlich nicht wieder zusammen, sondern der Huf wächst wom Saume an herunter, und bey jedem Beschlage wird unten etwas von dem Hornspalt weggeschnit-.ten, bis er fich endlich verliert, das aber eine länge--re Zeit erfodert. Ausser diesen kleinen Erinnerungen ift das Werk, das bey dieser Auslage mit so vielen nützlichen Zusatzen bereichert worden ift, jungen Thierurzten, auf die der Vf. auch vorzüglich Rück--ficht genommen hat, sehr zu empfehlen. Von den drey Kapfern dienet das erste blots zur Benennung der aufseren Theile des Pferdes: Das zweyte ist ein Pferdeskelet, und das dritte stellt den inneren und äufseren Pferdehuf dar.

Leivzig, in d. Baumgärtner. Buchh.: Der vollkommene und wehl unterrichtete Kutscher, oder: Anweisung wie men Pferde erziehen, ihre Kahler und Gemüthsbeschaffenheit kennen lernen, sie zureiten, einfahren und richtig beurtheilen soll. Mit einem Unterricht, wie Pferde zu allerley Gebrauch auzuleiten, zu englisten, zu zäumen, zu verzieren und wie folche bey vorkommenden Krankheiten zu behandeln sind. Ferner was Herrschaften für Pflichten von ihren Kutschern und Stallbedienten zu fodern, und diese wieder gegen ihre Untergebenen zu beobachten haben. Von F. L. v. H. der seit 30 Jahren Equipage hielt. Mit Kupsern (ohne Jahrzahl). 195 S. 8. (1 Rthlr.)

Dieser lange Titel giebt den Inhalt des Werkchens hinlänglich an. Ueber die Kunst zu sahren und die Pferde hierzu gehörig abzurichten, ist in unsern sonst so schreibseligen Zeiten, noch wenig gesagt worden; und das, was wir darüber haben, ist wenigstens sehr oberstachlich und unzulänglich. Es würde sich demnach ein Mann von Kenntnissen wirklich verdient machen, wenn er diesen wichtigen Gegenstand behandeln und einen gründlichen Unterricht liesern wollte; denn, wenn man zuweilen eine ganze Familie un-

beforgt in einen Wagen steigen sieht, der von rohen Pferden gezogen wird, die weder Gehorfam noch Gefühl im Maule haben: fo wird dem Sachverständigen oft dabey nicht wohl zu Muthe, und man muss fich wirklich wundern, dass es, unter solchen Umständen nicht noch häufigere Unglücksfälle giebt. Die vorliegende Schrift entspricht aber auch nicht der geringsten Erwartung. Alles, was über die Erziehung, die Kenntniss und die Krankheiten der Pferde vorkommt, ift aus andern Büchern abgeschrieben und fo durch einander geworfen, dass z. B. S. 61. auf den Hornfpalt unmittelbar der schwarze Staar und dann wieder die Windgeschwulft, folgen. Vom Fahren selbst ist wenig oder nichts gesagt. Es wird bloss der Geschirre des Einspannens, und dass zu 2, zu 4, zu 6 und auch wohl zu 8 gefahren wird, erwähnt. Ven der geschickten Führung des Kutschers ober, von dem Unterschied des Fahrens auf der Trense oder der Stange, und wie ein Pferd durch das Reiten ausgearbeitet feyn muss, um es mit Sicherheit einzuspannen, wird man hier vergebens etwas suchen. Als Probe, wie gut der Vf. fich auszudrücken versteht, diene S. 173: "der gewöhnliche Schritt eines "Pferdes ist der Trab, wann jemand in der Kutsche "fitzt, der Schritt wenn der Wagen leer gefahren "wird." Das Beste ist wohl, was am Ende mit wenigen Worten über die Pflichten der Stallbedienten gegen ihren Herrn - und dann die Art, wie dieser feine Diener behandeln foll, gefagt wird, und macht der Denkungsart des Vfs. Ehre. Uebrigens aber leisten seine zojährigen Erfahrungen wenig. Von den beiden Kupfern stellt das erste die äussern Theile des Pferdes, und das zweyte den obern und untern Kiefer vor, um das Alter der Pferde an den Zühnen kennen zu lernen.

Letezig, b. Sommer: Handbuch zum Unterrichte für junge Frauenzimmer, welche gute Hausmütter werden wollen etc. von Caroline Schmidt. Erster Band. 1802. 482 S. gr. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Die Germershausensche Hausmutter bekam bald nach ihrer Erscheinung fast mit jedem Jahre neue Nach-

- Sant with the law with

kömmlinge, die ihrem Vorbilde bald met niger ähnlich waren. Diefes Handbuch noch daneben den Titel: neueftes Leun buch führt, gehört unter diejenigen ? fich der obgedachten Hausmutter am meift und diess zwar nicht in Ansehung der cepte, fondern hauptfächlich in Hinfich schriften zur guten Führung des weibli wesens. Man darf nur die Einleitung lese man bald die Quelle finden. Zu loben ift angebliche Vfn. diefes Handbuchs auch d küche behandelte. Doch ist sie ihrem Uth drey Kapiteln gefolgt, und hat von den il hie und da etwas berührt. Freylich ift d küche für Lehrer und Lehrerinnen der Hu chenwissenschaft, wenn jene zumal ber wirthschaft nicht herangewachsen find, righte. Uebrigens ift die Hausmutter in alle Schäften noch immer in fo vielen guten Hinse ausserhalb Deutschland ein fo gelesenes man wünschen muss, der noch lebende le Veteran in der Landwirthschaftskunde, mit be noch mit einem Supplementbande bereit

### KRIEGSWISSENSCHAFTE

Dessau u. Leipzig, b. Steinacker: dithin hender Heere Europens. Erftes und ma Kurfüchsische Armee. 1803. Jedes Huist eben soviel Bl. Erklärung. 4. (3 Hills.)

Der Herausgeber, welcher mehren der nehmungen vor sich hatte, zeichnet in der theilhaft aus, dass er nicht, wie gewohlte bloss einen Ollicier und einen Gemein in hat, sondern dass er alle verschieden siemes so mannigfach nünneirten sächlischen United darstellt, obgleich übrigens die Stellung der Figuren nicht durchaus tadelfrey ist. Mit ten Heft ist die fächsische Armee geschlosen die kaiserliche, dann die preussische, und so gen europäischen Heere folgen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

STATISTIK. Freyherg, b. Craz u. Gerlach: Das Silberausbringen des kursüchsischen Erzgebirges auf die nüchst versolstenen 40 Jahre von 1762 bis 1801 nebst einer Tabelle darüber. Zweyte vermehrte Auslage. 1803. 16 S. 8. (3 gr.) Dieser Ausstatz erschien zuerst in den Freyberger gemeinnutzigen Nachrichten, und wegen der wichtigen Angaben, die er enthalt, giebt ihn die Verlagshandlung jetzt besonders heraus, nachdem die Tabelle durchgehends berichtiget worden ist. Dazu kommt noch ein kleiner Zusatz, der ebensalls in den Freyberger gemeinnutzigen Nachrichten zuerst erschien. — Aus der Tabelle zeigt sich, dass in den letzten 40 Jahren der sächlische Silberbau von 5 zu 5 Jahren regelmässig und ausstallend zuge-

nommen hat. In den ersten 5 Jahren dieser Fender 91,970, und in den letzten 277,694 Mark Silber Noch auffallender ist der Unterschied zwischen den welches 14,376, und dem Jahre 1794, welches swischen Silber lieferte. Der ganze Ertrag in diese, 49,32,447,638 Thaler bares Silber, denn as komme sten werden. — Es ware zu wünschen, das man stellen von dem Werthe der übrigen Metalla verfatigsteben so große, ja vielleicht noch größer ist, als der de Die sächtlichen Bergwerke sind also von keinem mischen Umfange, und haben den Vortheil, das anste Ausbringen nichts, als Laudesproducte vernbate.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUI

Freytags, den 19. August 1808.

### TECHNOLOGIE.

Göttingen. b. Dieterich: Beschreibung der Eisenbergwerke und Eisenhütten am Harz, zum Gebrauch für reisende und zur Durchsicht für nichtreisende Freunde des Berg- und Hüttenwesens. Von Joh. Georg Stünkel, Hüttenschreiber. 1803. XVI und 392 S. gr. 8.

ey dem gänzlichen Mangel an ausführlichen und besonders gründlichen Nachrichten von den Eifenberg - und Hüttenwerken des Harzes, welche, wenn es auch gleich anderswo Eisenhütten giebt, die in mancher Hinficht als Muster angesehen werden konnen, doch von sehr großer Bedeutung sind, ist das vorliegende Werk eine angenehme Erscheinung. Hr. St. theilt uns hier eine Menge gründlicher Bemerkungen über den Bergbau und den Betrieb aller auf und um den Harz herumliegenden Eisenwerke mit, so dass seine Schrift hauptfächlich Männern vom Fach, als eine nützliche Lecture empsohlen zu werden verdient. Die Einleitung (S. 1 – 59) enthält allgemeine Bemerkungen über das Eisen, deffen Bestandtheile, chemische Verbindungen und Unterschiede, so wie auch über den Zustand des Eisens als Stahl, mit beständiger Rücklicht auf die neuere chemische Theorie. -1. Abschnitt. Geschichte des Eisenschmelzens überhaupt, snit besonderer Rücksicht auf den Harz. Diese konnte nach dem Plane des Vfs. hier nur fehr kurz ausfallen. (Es wäre wohl der Mühe werth, eine vollständige Geschichte der deutschen Eisenbergwerke und Hüttenanstalten überhaupt zu bearbeiten, zu welchem Zweck sich aber mehrere Gelehrte, die hauptfachlich bandschriftliche Nachrichten und Urkunden zu benutzen, Gelegenheit haben, und mit nöthiger Sachkenntnis ausgerüftet sind, vereinigen müssten.) - 2. Abschn. Von der Communion-Eisenhütte zu Gittelde. Diese steht unter der Birection des Communionbergamts zu Goslar, und besteht aus einem Hohofen und einem Frischfeuer. Der Eisenstein für diese Hütte wird größtentheils im Iberge, bey der But stadt Grund, gewonnen. Sonst wurde auch zu telde eine Drathhutte auf Drathseileisen betrieben, weichen ist. Das für die oberharzischen Bergwerke nöthige Drathseileisen wird jetzt (da diese Bergwerke einseitig Hannoverisch find) auf der Königshütte producirt. Die hiefigen Eisensteine find größtentheils braunsteinhaltiger, und enthalten vielen Schwerspath und hin und wieder einen mit Quarz vermengten Brauneisenstein, A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Gebalt ift im Ganzen gering, folglich auch das Ausschmelzen im Hohofen, nämlich wöchentlich nur etwa 150 Ctr. Cölln. Gew. Es werden also hier jährlich ungefähr 7000 Ctr. Roheisen producirt, wovon aber das hiefige Frischfeuer nicht mehr als 1800 Ctr. zu Stabeisen verarbeitet. Das übrige Roheisen wird unter beide Herrschaften zu # und f vertheilt, und Das Gitteldsche Stabauf andern Hütten veredelt. eisen ist von vorzüglicher Güte, und man hat es hierin noch auf keiner der übrigen Harz Eisenhütten so weit bringen können. Hauptsächlich wird dieses Stabeisen von den Wagenschmieden in Braunschweig fehr gesucht. Nach S, 96 befinden sich auf dieser Hütte zwey Kanonen von geschmiedetem Eisen, wovon die eine 19 Fus lang, hinten 18 und vorn 12 Zoll dick, in der Mündung 4 Zoll weit ift, und also etwa 22 Cubikfus Metall enthält; die zweyte ist 61 Fuss lang und in der Seele 14 Zoll weit. Ein Cubikfuls geschmiedetes Eisen wiegt beyläufig etwa 41 Ctr. - 3. Abschn. Von den Kurhannöverschen Eisenhütten. Zuerst von der Lerbacher Hütte. Die mit dem hiefigen Hohofen verblasenen Eisensteine werden in den nahe umherliegenden Bergen gewonnen, und der Gehalt der verschiedenen Gattungen geht von 18 bis zu 32 Procent. Sie find theils kalk- und theils kiefelartig; Thonerde findet fich zwar hin und wieder, ift aber jederzeit der geringste Bestandtheil. Die Gruben, welche für den Lerbacher Hohofen betrieben werden, liefern jährlich etwa 3200 Fuder (jedes zu ungefähr 24t Cubikfus), wovon 500 Fuder nach der Steinrenner Hütte kommen. Das bier producirte Roheisen erhält grösstentheils die, 6 Meilen entfernte, Sollinger Hütte, wo es zu Stabeisen verschmiedet wird. Das Gusswerk der Lerbacher Hürte kömmt in die Niederlage zu Bodenfelde an der Weser, von wo es auf Rechnung der Sollingerhütte debitirt wird. Line andere Eisenhütte, & Stunde Weges von der Bergstadt Altenau, ist erst vor o Jahren angelegt, und besteht bloss aus einem Hohosen, worin beständig Granulireisen zum Gebrauch der Silberhütten Behuf ihrer Niederschlagsarbeit bey der Verschmelzung des. che aber seit der Theilung zwischen Hannover und fert wird. Die jährliche Consumtion des gekörnten Dennaschweise einsestellt. und in diesem Jahre abgebro- Eisens beläuft sich jetzt auf ungefähr 22000 Ctr., ehe-Bleyglanzes oder anderer schweslichten Erze, produmuls war sie noch weit beträchtlicher. Zu Altenau werden jährlich an 10560 Ctr. Roheisen geblasen. Weil dieses fast alles an die Silberhütten geliesert. und nichts davon verfrischt wird, so braucht man auch nicht auf die Qualität, sondern nur auf die Quantität desselben zu sehen. Die Eisensteine dieses Gru-Ddd ben-

Pflinz und braunen, auch schwarzen, Glaskopf. Der

benreviers find fehr verschieden; einige find magnetisch, sehr reichhaltig, an und für sich streng flüstig, kiefelartig; einige arme kalkartige kommen auch vor. und werden im Schmelzen als Fluss zugesetzt. Ihr Gehalt ift von 18 bis 50 Proc. Der Vf. beschreibt dieses Eisensteinsrevier ganz umständlich. Die jahrliche Eisensteinsförderung ist 3400 Fuder (S. 123). Weil auf dieser Hütte, wie gesagt, bloss gekorntes Eisen geblasen wird, so giebt der Vf. S. 127 ff. eine Beschreibung dieser Manipulation, welche Rec. mit Vergnügen gelesen hat. Das Hohofengebläse besteht aus drey kubischen Kasten, welche durch eine Art einhübiger epicykloidischer Wellfüsse bewegt werden. Nach S. 135 macht man jetzt auf der Altenauer Eisenhütte den Versuch, das Eisen, welches auf den Silberhütten bey der Schmelzerbeit zugeseitzt wird, nachher aber in der Schlacke verloren gehr, aus diefen bey der Schlicharbeit gefallenen Schlocken wieder zu gewinnen. Solche Schlacken enthalten 22 bis 25 Procent Eifen, und man verschmelzt sie mit Zuschlag von Kalk im Hohofen; man gewinnt auch das Eisen größtentheils, nur scheint der Kohlenaufwand dabey größer, als man erwartete. Auch har man Versuche gemacht, die Schlichschlacken zu rösten, und es scheint, als wenn sich alsdann das Eisen daraus leichter reduciren laffe. Diese Versuche find noch nicht beendigt. - Die Königshütte liegt nahe bey dem Flecken Lauterberg, und besteht aus zwey lichöfen, funf Frischfeuern, zwey Zain- und Platinenhämmern, einem Drathwerke von fieben Werkstellen, einem Roh - und einem Raffinirstahlhammer, einem Zerrennfeuer (worin das Eisen aus den Frischschlacken hergestellt wird) und einer beträchtlichen Giesserey. Ehemals war hier auch ein Blechhammer; an dessen Stelle ift vor drey Jahren das Stahlwerk angelegt. Hier werden fowohl Lauterberger als Andreasberger und Elbingeröder Eisensteine verschmolzen, unter denen sich der fogenannte Knollen von 50 bis 80 Procent Gehalt, unweit der Hütte findet, und unter allen der reichhaltigste ist. Bey dieser Hütte zeigt der Vf. die Mannichfaltigkeit der Eisensteine, und man findet hier über die Gewinnung, das Probiren und Verschmelzen derselben, treffliche Bemerkungen. S. 164 Darstellung des Zerrennfeuerprozesses; statt dessen werden die Frischschlacken jetzt in dem einen Hohofen zu Gute gemacht, und das Eifen daraus reducirt. S. 168 Verzeichniss des auf der Königshütte zum Verkauf gefertigten Gulswerks, woraus fich ergiebt, dass man fich auch auf dem Harz bestrebt, nützliche und geschmackvolle Gusswaaren zu liefern, wobey man vorzüglich die Königl. Preuss. Eisenwerke zu Malapane, Gleiwitz etc. in Oberschlesien zum Muster nimmt. An Stabeisen werden hier nach S. 176 jährlich 11644 Ctr. gemacht, wozu etwa 3493 Karren Fichtenkohlen nothig find; im Seileisenfeuer noch 1872 Ctr. bey ungefähr 900 Karren Kohlen, und in der Zainhütte etwa 3300 Ctr. Kraus - Seil - Band - und Gittereisen, zu Platinen und Modelleisen für die Gewehrfabrik zu Herzberg, so wie auch zu einmännischen Bohreisen für die Bergwerke. Auf dem Drathwerke werden jetzt 35 ver-

schiedene Nummern oder Sorten von Dach Das Rohstahlfeuer wird von der Eifenhatte: de mit dem nothigen Stabeisen verlergt, we das hiefige, als das auf den andern hann Hütten producirte, hiezu nicht brauchbarift. 4 Meile von St. Andreasberg und 1 Meller Königshütte liegt die fogenannte Steinten in einem engen Thale zwischen hohem, di birge. Diese wurde 1788 von dem verflorbe hauptmann von Reden angelegt, um die in Gegend vorkommenden Eifensteine, welch ziemlich reichhaltig find, zu verhlafen, w Transport derselben nach der Königshütten auch um das in der Nahe befindliche viele bester zu benutzen. Der hiefige Eisenkeinit rein, durchaus thonartig und für fich ganau bar; er mufs also mit Zusatz von andem, Lerbacher und Elbingeroder Grubenrevier. werden. Geschieht diefes nicht, so with schickung durch die Menge des nothigen! arm, und das Ausbringen des Hohofens zugm Fluis bedient man lich eines bitumlnulen M fers vom Butterberge bey Lauterberg, auch und Kalkspathes. Praktische Bemerkungen Gang diefes Hohofens, und ausführliche Bei des wegen der großen Mannichfaltigter fteine im Andreasberger Grubenrevier, bir wendigen Probirens. Diefes geschielt !der Steinrenner Hütte befindlichen kleinen und wird durch den jedesmaligen lidirigirt. Die Probirtuten erhalt man martirode in Heffen. - S. 220. Die R Meile von dem Flecken Elbingerode und enthält drey Hohofen, vier Frildien Zainhammer, einen Bohr- und Bindel und eine beträchtliche Giesserey. Auch be fich der Eisenstein nahe bey der Hatte und gerode; er bricht theils auf ordentlichen theils auf Flotzen und theils auf unbefimment Die meisten dieser Lagerstatte find sehrage mehrere Lachter (ofr bis 36) machig. En an Eisenstein läfst fich hier wenigstens net a lich denken; wahrscheinlich ift er deshalb mo auf den meiften Gruben über dem Niveau des abzuleitenden Waffers noch unschutzbare Eile vorräthe existiren, und man die Machigkei ben noch nicht genau erforscht hat. Der Gel hiefigen Eisensteine geht von 25 bis zu 10 Es werden jährlich 17663 Fuder davon 8 und in den fünf Hohöfen zu Rothehune un eblasen. 2000 Fuder werden jährlich nach de renner- und Königshütte geliefert. Sämmtlid fenstein wird auf der Rothenhutte geröffet. o Nov. 1800 in ganz Europa bemerkte Other der hieligen Gegend des Harzes fehr gewathe die Nadelwaldungen zum Theil niedergenung zerschmettert. Nach einem ungefahren Urbent hat man gefunden (S. 250), dass im Elimit Forfirevier, welches fich auf 1700e-Waldmong der zu 160 Quadratruthen Calenb. M.) ermed Malter (à 80 Cubikfuls) Fichtenholz umgeworrorden, von welcher Holzmaffe die fämmtlichen werke zu Rothehütte, Mandelholz und Elend, em stärksten Betriebe, sechs Jahre lang mit Koherforgt werden können, ungerechnet was als Feuerverbraucht, und als Baubolz und Breter verkauft Einer der dortigen Hohöfen, welcher im Julius ausgeblasen wurde, hatte 8 Jahre und 36 Woununterbrochen, und ohne einmal kalt zu ste-Dienste gethan. Die Ursachen, so wie die Grünvie ein so langes Schmelzen in einem Hohosen, Reparatur des Gestelles und des Schachtgemäuers ch ift, werden hier febr ausführlich und zweckg erörtert. Von der Gestellmasse war in diesem fen nicht das Geringste mehr sichtbar; es hatte in deren Statt eine ringförmige, etwa 16 Ctr. ere Masse von Frischeisen gebildet, welche gleich dem Ausblasen herausgebrochen wurde. (Rec. ese Frischeisenmasse noch neuerlich zur Rothen-, wo ihm auch einige abgemeisselte und ausgeedete Stücke davon gezeigt wurden, zum Bedass dieses Eisen vollkommen schweissbar ist). der sogenannten Warinfrischarbeit will man (S. uch hier die Sollinger Frischmethode einführen, aan hat schon deshalb Versuche angestellt. Diese ode hat nämlich das Eigenthümliche, dass man isen, nachdem es im Frischherde eingeschmolvorden, nicht zu einem Klumpen zusammenarfondern folches so lange bis es gar ift, beg mit dem Spett durchbricht, und dann die a daraus formirt. Auch weicht die Stellung des s etwas von der gewöhnlichen ab. In einem othehütter Frischseuer hat man gleich nach desnlage Versuche gemacht, auf Wollonische Art schen, aber der Erfolg hat der Erwartung nicht ochen. Mit den drey Hohöfen werden nach 3 jährlich ungefähr 38480 Ctr. Roheisen prodund von diesen 4000 Ctr. als Gusswerk verkauft; brige wird zu Stab - und andern Eisen verarbeier jährliche Kohlenverbrauch beläuft fich hier auf Zum Rösten des Eisensteins geben 1200 Malter Holz auf. - Auf der Mandelhölütte, welche nur i Stunde von der Rothenhütte nt ist, befinden sich zwey Frisch- und ein irzblechhammer, unter welchem letztern jährtwa 2006 Ctr. Stabeisen zu Blech verarbeitet n. Das zu Blech bestimmte Stabeisen muss mit lerm Fleise gesrischt und ausgeschmiedet werwelche Methode hier umständlich beschrieben Das Wärmen oder Glühen des Eisens und geschieht jetzt in einem Reverberirosen mit tenfeuer, welches erk vor einigen Jahren nach Iufter des auf der Königl. Preuss. Eisenbütte au befindlichen Glühofens, angelegt worden. Die ität des erzeugten Blechs, seitdem der Glübingeführt ist, beträgt jährlich circa 1600 Ctr., 1 etwa & an die Salzwerke im In und Auslann Siedepfannen, verkauft, manches von den r Nähe wohnenden Eimermachern etc. verst wird. Nach S, 201 will man jetzt auch zu

Mandelholz ein Weisblechwerk nach englischer Art, mit Walzen, anlegen. - Zu Elend, i Stunde von Mandelholz und eine Stunde von der Rothenhütte, liegen zwey Hohöfen und ein Frischfeuer. Der erste Hohofen ist voriges Jahr, zur Consumtion der Kohlen aus dem Windverfall, wieder angelassen; wechselsweise wird Granulir - und Roheisen geblasen. Weil das hiesige Robeisen grell, folglich ziemlich bart ist, so werden daraus alleghand Sachen zum Betrieb der Berg- und Hüttenwerke, als Pocheisen, Pochsollen etc. und vorzüglich Ambosse für die preussischen Blechhämmer zu Sorge und Thale, anch oft für die zu Suhl, welches 18 Meilen entfernt ist, gegossen. Der zweyte Elender Hehofen hat ein doppeltes Geblase, und zwey Formen. An der einen Seite liegen drey große hölzerne Bälge, und auf der andern zwey parallelepipedische 41 Fuss weite einfache Kasten, welche durch gezahnte eiserne Wellringe mit Zubehör, bewegt werden. Die jetzige Stärke des Gebläses verhält sich zu der vor Anlegung des Kastengebläses, wie 6 zu 2. Es versteht sich, dass mit der Verdoppelung des Gebläses auch der Hohosenschacht erhöht worden. Auf dem Harz findet fich sonst kein Hohosen mit doppeltem Geblase; in Schlessen hat man dergleichen zu Cotten und Boreck. — 4. Abschn. Von den Herzogl. Braunschw. Eisenhütten am Harz. Die Beschreibung dieser Hütten ist ungleich kurzer ausgefallen, theils weil die Manipulationen bey denselben im Wesentlichen mit den auf den Kurhannöverschen Hütten einerley find, und theils, weil der Vf. nicht Gelegenheit hatte, sie so genau als die vaterländischen, kennen zu lernen. (Eben dieses gilt auch von den Königl. Preus., Gräfl. Stollberg-Wernigerödischen und Fürstl. Anhalt Bernburgschen). - Wiede hat einen Hohoten, zwey Frischfeuer und einen Zainhammer; Zurge zwey Hohöfen, vier Frischseuer, einen Zain- und einen Blechhammer, auch eine Drathzieherey; Ilefeld oder die St. Johannes-Hütte ein Frischseuer und einen Zeinhammer. Die Beschickung der Hohösen hat auf diesen Hütten gewöhnlich 23 bis 25 Procent Eisen, und das wöchentliche Ausbringen eines jeden, ilt ungefähr 200 Ctr., zuweilen mehr oder weniger. Die Eisensteine find größtentheils sehr garartig. Wegen des oft eintretenden Wassermangels kann man die jahrliche Stabeisenproduktion jener 7 Frischseuer nicht über 10505 Ctr. anschlagen. Bey dem Blechhammer zu Zorge ist ein Glühosen, welcher dem zu Mandelholz ziemlich gleich ist. Auf dem Drathwerke werden 28 verschiedene Sorten Drath versertigt. Die Eisenhüttenwerke zu Tanne, Rüheland, Neuwerk und Altenbrak liegen fämmtlich an einem Flusse, nämlich an der Bode, im Fürstenthum Blankenburg, und emhalten zusammen vier Hohösen, acht Frischseuer und zwey Zainhammer. Der zum Betrieb der Hohofen ersoderliche Eisenstein wird theils beym Dorse Hüttenrode und theils am fogenannten Stahlberge gewonnen; er ist von verschiedener Beschaffenheit, und im Ganzen bey einer größern Leichtslüssigkeit nicht ganz so garartig, als der Walkenriedsche. Sein Gehalt ist you so his 10 Procent; auch wird er beynabe famintlich vor der Schmelzung geröftet. Das Ausbringen diefer Hohofen ist wöchentlich 180 bis 220 Ctr. Roheifen. An Stabeifen werden in jedem Feuer wochentlich 45 bis 60 Ctr. producirt. - S. 325. Ein vor 11 Jahren zu Neuwerk angelegter Blauofen entsprach der Absicht eines vortheilbastern Ausbringens und eines bestern Eisens, nicht, weil eine geringe-Höhe und steile Rost des Ofens beym Schmelzen der Harzer Eisensteine nicht gut thut. - 5. Abschn. Von den Königl. Preuss. Eisenhütten am Harz. Eine davon, die Sorge, liegt nahe bey Tanne in der Graffchaft Kettenberg, an der Bode, und besteht aus einem Hohofen, einem Frischfeuer, einem Weiss- und einem Schwarzblechhammer. Letztere find mit Glühöfen verfehen. Das erzeugte Blech wird größtentheils in die Königl. Magazine nach Berlin und Magdeburg geliefert. Zu Thale wird nur Schwarz - und Weissblech gemacht, und die Blechabschnitzel im dortigen Frischfeuer verfrischt. Das übrige zum Betriebe des letztern nöthige Roheifen erhält man aus Schlesien. Dieses Hüttenwerk liegt fibrigens nahe bey der bekannten Rofstrappe. - 6. Abich. Von den Fürftl. Anhalt Bernburgschen Eisenhütten zu Mägdesprung. Diese find ziemlich betrachtlich, und bestehen aus einem Hohofen, einem Blauofen, vier Frisch-, zwey Stahl-, einem Schwarzblechhammer, einer Drathzieherey, auch einigen Blankschmieden, welche auf Fürstl. Rechnung arbeiten. Mit dem Hohofen werden wöchentlich 180 bis 200 Ctr. gares Roheifen erzeugt. Der Blauofen geht beständig auf Stahlftein, welcher hier haufig vorkomint, und dessen Roheifen größtentheils in den Stahlfeuern verarbeitet wird. Das Ausbringen beyn Blauofen ift wöchentlich 150 bis 180 Ctr. Roheisen. Der Stahl wird hier nicht raffinirt, Auf dem hiefigen, ganz auf die gewöhnliche Art eingerichteten, Drathwerke wird Drath bis zu Nr. 36, welches der feinste Klavierdrath ift, gezogen. - Diesen Hüttenwerken fehlt es an Holzung, und man mufs daher die nöthigen Kohlen oder das Holz dazu, großtentheils im Auslande kaufen, und oft mit vielen Koften weit her schaffen. - 7. Absch. Von den Gräft. Stollberg-Wernigerödischen Eisenhütten. Schierke mit einem Hohofen, einem Frisch - und einem Zainhammer, liegt am Fusse des Brockens, in einer rauhen und unfreundlichen Gegend. Der Hobofen ift im beständigen Betriebe, giebt wöchentlich etwa 180 bis 200 Ctr. Roheifen, und die erfoderlichen Eisensteine werden am Büchenund Hartenberge gewonnen; sie bedürfen in der Schmelzung eines Zufatzes von taubem Kalkstein. Nach S. 350 treibt die kleine Bode, welche nicht weit von Schierke entipringt, und diefer Hürte die ersten Aufschlagwasser giebt, in ihrem Laufe von 3 Meilen bis Thale, 73 Wafferrader, welche fammtlich ober-Schlachtig find, ungeachtet sie keine großen Umwege macht, und in diefer Distanz noch fehr viele Gefälle derfelben unbenutzt find. - Henburg, am nördlichen Fusse des Harzgebirges, hat einen Hohofen, zwey Frischfeuer, einen Zainhammer und eine Drathzieherey. Der Betrieb der Eisensteinsgruben geschieht bier größtentheils durch Bingenbau, welcher fehr zwecknafsig eingerichtet ift, und in mancher Hinficht als Juster empfohlen werden kann. Wenigstens scheint er

hier vor dem Schachtbau wirklich Vorzüge nen. Ein Hauptgegenstand ist hier das Brach folches von größerm Umfange und in jede vollkommner ift, als man es gewöhnlich in finden fich hier go Zangen und 6 Leyer, di betrieben werden, und 28 verschiedene Drath liefern - Der 8. Abschn. enthält all merkungen über die Eigenlohnerschaft beg fleinsbergwerken, die Unterflützung der A Fuhrleute bey Theurungen, und andere Geger Hannöverschen werden die Gruben von Pr die von der Herrschaft damit belehnt find wissen Einschränkungen, betrieben, und für jedes Fuder geförderten Eisenfiein ei welches man das Langerlohn nennt. Alleje gi muffen die Muthscheine im Bergamte von erneuert (verschrieben) werden Dieselbei ift auch im Braunschweigschen Antheile in dem Gräfl. Stollberg Wernigerödischer werden die sammtlichen Gruben auf ber Rechnung durch Schichten - und auch zuw Gedingarbeiter betrieben. Die Zahl der fam beitenden Eisensteinsbergleute ift im Ham gewöhnlich 250 bis 320, und eben fo vie auch wohl auf den andern Gruben zur Hat Die Arbeiter und Fuhrleute erhalten beyther Brod - und Futterzulage, weil die Lohne. genommen, noch die alten, folglich den jet umftänden nicht angemeffen find. Diele In den oft beträchtlich; fo beliefen fie ich & den fämmtlichen Hannöverschen Eilestell im Jahre 1799 auf 33000 Rthlr., mist 23000 Rthlr. Auf einigen Braunschruhte ten find Rocken - und Hafermagazine, want und Fuhrleute wöchentlich ein Beitinnich billigen und beständigen Preise, dagegen ibel lage, erhalten. "Durch folche Einrichung de Klassen nur vor jedem unermegichal Theurung gesichert; mehr konnte man, mo von der Billigkeit nicht erwarten; den Zen muffe fich jede Mentchenklaffe unterweite 379. Durch die verschiedenen Zweige des El wefens am Harz werden ungefahr 2340 bin tigt, werunter natürlich Holzhauer und Kol griffen find, und es werden durch den bill trieb dort jährlich nicht weniger als 700000 Umlauf gebracht. Ueber den basren Ueber Eisenhütten, ihren nützlichen und ausgebrei fluss auf manche Gewerbe, so wie über das li und Handlengswesen derselben überhaupt. Vf., sus leicht einzusehenden Granden le kungen mittheilen. - Am Schloffe noche Nachricht von einigen außer dem Harz in fen befindlichen Eisenhütten. Dahin gehoret linger - oder Uslariche Hütte, welche kurlin ift; die herzogl. braunschw. Eisenbutte ze den, bey welcher fich auch ein Walz- und werk befinder, die Karls- und Wilhelmshill ebenfalls braunfchweigisch find. Aus die Darftellung des Inhalts lafst fich der Werh haltigen Schrift leicht beurtheilen.

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 20. August 1803.

### TECHNOLOGIA

innberg, b. Raspe: Systematische Eisenküttenkunde, mit Anwendung der neuern chemischen Theorie vorgetragen von Wilh. Abr. Tiemann. Mit 1 Titelvignette und 7 Kpst. 1801. XL und 646 S. gr. 8. (2 Rtbl. 16 gr.)

der Vf., welcher gegenwärtig Fürstl. Braunschw. Eisenhütten - Controlleur zu Karlshüte in der md von Einbeck ist, trägt in dieser Schrift diejen Kenntniffe, welche zum Betrieb des Eisenhütrefens in seinem ganzen Umfange gehören, nach n System vor, in welches er auch zugleich die n gehörigen Hülfswiffenschaften, als Chemie und ralogie, aufgenommen hat. Der erfte Abschnitt, her eine kurze Ueberlicht der vorzüglichsten udwahrheiten der neuern Chemie enthält, ist ein tug aus l'ourcroy's Philos. chimique etc. (Paris 1792 bersetzt von Gehler, Leipz. 1796. 8.) Dem Probider Eisenerze auf dem nassen Wege giebt der Vf., en seiner Genauigkeit, mit Recht den Vorzug; den Hütten ist aber das Probiren im Feuer, oder dem trocknen Wege, gewöhnlicher, und man auch die erste Probe nicht immer anwenden. e Methoden werden hier ausführlich beschrieben. sehr unsere jetzige Probirart von der alten abht, wird durch ein Beyspiel aus Schlüter's grundm Unterredungen von Hüttenwerken gezeigt. Uedie chemische Analyse der zu verschmelzenden lukte. Als Zerlegungs-Beyspiele werden anget: a) dichter Rotheisenstein; dieser bestand in 100 ilen aus of ; Eisenkalk, 24 Thonerde, 4 Kiesel-, 4 Magnefium, 6 Kuhlenfaure, und alfo 1 Vetb) dichter Brauneiseustein, in 100 Theilen aus lisen, 26 Thonerde, 15 Kalkerde, 6 Kieselerde, agnesium, 1 Phosphorfäure und 2 flüchtige Suben, bestehend. (Es ik nicht angezeigt, woher : Eisensteine waren). c) Hohofenschlacke. Es ben so wichtig, die Bestandtheile derselben zu ien, weil man daraus auf den Gang des Ofens, das Verhaken der Eisensteine zu einander und auf Wirkung des zugesetzten Flusses schließen kann, Zerlegungsprocess geht am besten bey der Beilung im Sandbade von statten. Diese Hohosen. icke enthielt in 100 Theilen 40 Kieselerde, 36 } nerde. 7 i Eisenkalk, 6 Kalkerde, 2 Schwererde, iosphorfäure, 2 Magnefium und 2 ilächtige Sübten. Chemische Untersuchung des granitsörmi-Braunsteinerzes, einiger eisenhaltiger Titanerze che z. B. in Norwegen häufig in Hobofen ver-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

biasen werden), des Buntkupsererzes von Rudelstadt, und des wismuthischen Silbererzas von Schopbach, sus Klaproth's Beytr. zur chem. Kenntniss der Mineralkörper, 2ter Band. - Zweyter Abschnitt. Hüttenmineralogie. Zuerst allgemeine Grundzüge und Vorkenntnisse, ganz nach Werner, dann eine Beschrei-·bung der bis jetzt bekannten Eisenminen in tabellarischer Form, nach Namen, Farbe, Bildung, Bruch, besondern Eigenschaften und Bestandtheilen. Ueber die schmelzbaren und unschmelzbaren Verhältniffe der einfachen Erdarten, find hier eine Menge Verfuche nach Achard, Bergman, Kirwan, Lavoisier, Wieg-leb u. a. mitgetheilt. — Dem dritten Abschnitt giebt der Vf. den Namen Hüttentopographie, und man lieft bier nur einige wenige Bemerkungen über das Locale eines anzulegenden Hüttenwerks, den Vorrath an Brennmaterialien und Aufschlagwasser, über Gefälle, Gräben etc. — Der vierte Abschnitt von der Hüttenarchitectur, giebt eine kurze Anleitung zur Anlegung der Hohöfen, und der damit in Verbindung stehenden Maschinen. Manches ist aus Hn. Tölle's und Gärtner's Eisenhütten-Magazin, und aus dem Werke des Hn. Garney: über den Bau und Betrieb der Hohofen in Schweden, genommen. Der Vf. giebt jedesmal die Quellen an, woraus et schöpfte. (Ueberhaupt ist die Hobosenbaukunst im letztern Werke wohl am ausführlichsten abgehandelt). Dass das Ausbringen an Robeisen, in Rücksicht auf Koblen und Eisenstein in runden, weiten und hohen Schächten ungleich vortheilhafter ist, als in viereckigen, engern und niedrigern, bestätigt die Erfahrung immer mehr; unter andern beweisen solches auch die Vorrichtungen des Hüttenraiters Kohl zu Zorge. Nach den Gründen des Vfs. behalten runde Schächte immer den Vorzug, jedoch lässt sich auch zum Vortheil der viereckigen etwas fagen. Ueber die Construction des Frischfeuers und des dazu gehörigen Hammerwerks, ist ebenfalls das Nöchige gelehrt worden. Von den Gebläsen wird etwas ausführlicher gebandelt; zuerft von den hölzernen Bälgen, deren Fehler, so wie die dabey nach und nach angebrachten Verbesterungen gezeigt werden. Dahin gehören der Windbekälter oder Condensator unds der Wasserregulator. S. 205 -Reht folgendes: "Seit dem Jahre 1730 wurden auf "den meisten Hütten, die hölzernen Bälge eingeführt. "welche L. Pfannenschmidt erfunden haben foll." Diese Stelle bedarf einer Berichtigung. Nach Schlüter (Unterricht von Hüttenwerken) und Calvor (Beschreibung des Maschinenwesens auf dem Oberharze) sind die hölzernen Bülge schon im Jahre 1620 am Unterbarze im Gebrauch gewesen, und sollen zuerst aus Lee

dem Bambergischen dahin gekommen feyn. 1621 liefs fich L. Pfannenschmidt aus Thuringen zu Aufelde am Harze meder, und fing an holzerne Blasbalge zu verfertigen, welche ihm anfangs von den Hütten ziemlich theuer bezahlt wurden. In Doppelmage's Nachricht von Nürnbergischen Mathematicis und Kunftlern , wird S. 292 erzahlt , dass Hans Lobfinger m Nürnberg schon in der Mitte des 16ten Jahrhunderts ziemlich große Bälge ohne Leder verfertigt haben foll, die schon in Schinelzhütten ongewandt wurden. Indess erwähnt Agricola, der doch in diefem Zeitraum lebte, nichts davon. - Von der Waffertrommel. Diefe hat wahrscheinlich die erste idee der Cylindergeblafe veranlafst. Beschreibung des Baaderschen hydrostatischen Gebkises, nach der vom Erfinder felbit im J. 1704 herausgegebenen Abhandlung. (Nachher bat jedoch Hr. B. das Geblafe in vielen Stücken verbeifert, fo dass es jetzt fost eine ganz andre Gestale erhalten hat). Hydrostatische Gebiese haben überhaupt große Vorzüge. Zu Weyerhammer in der Oberpfalz entspricht das Baudersche Geblafe völlig feiner Erwartung. - Füufter Abschnitt. Huttenökonomie. Hieher gehören: die Beschickung etc. der Hoh - und andrer Schmelzofen, das Zustellen der Hohofen, das Vorlegen des Gebfafes, das Abwarmen und Aublasen der Hohöfen, das Ausgeben des Molbers und der Kohlen, der Ofenergang wahrend der Campagne, das Arbeiten vor dem Ofen, die Abanderung der Beschickung nach der Schmelzart und dem Roheifen, und endlich das Ausblasen der Hohosen. Von allen diefen findet man hier deutliche und zweckmafsige Nachrichten; auch S. 358 ff. Zustellungsmafsen für verschiedene Beschickungen, wofür dem Vf. jeder Hüttenmann Dank wiffen wird; befonders da die Zuftellung aurchaus nach dem Gehalt der Beschichung eingerichtet feyn mufs. Die Figur des Gestelles ift bisher immer noch eine umgekehrte Pyramide, welche auch da, wo man keinen durchans feuerfesten Gellellstein hat, am zweckmalsigsten zu feyn scheint. Auf dem graft. Einfiedelschen Hüttenwerke zu Mückenberg werden nach S. 361 kunftlich feuerfeste Ge-Relifteine bereitet, woraus man runde Gestelle verfertige; indeffen fey diefe ganze Procedur noch unbekonnt. (Sie ift nicht fo unbekannt, als der Vf. glaubt. Man macht diefe künftliche Geftellmaffe aus reinem eifenfreyen Thon , Quarz und Ziegehnehl, welche vorher zum Theil gebrannt, ganz fein gepocht, unter einander gemengt, alsdann mit Waffer angefeuchtet. und in 2 Zoll ftarken Schiehten übereinander, nach der Form, die das Gestell haben foll, in den Ofen eingestampft wird. Das beste Verhähnis zu dieser Maffe follen 3 Theile Thon, 7 Theile Quarz und 3 Theile Ziegelinehl geben; jedoch räth Hr. Prof. Lampadius an, letzteres wegzulaffen, weil der darin befindliche Eifenkalk die Maffe leichtflüffiger macht. Garney vom Bau und Betrieb der Hohofen in Schweden, Th. 2. S. 328- 329.) Der Process der Robeisenfehmelzung im Hobofen, und bey der Roheisenver-frischung ist hier nach Lampadius gesehrt; auch ist vom Blech- und Drathhuttenbetrieb das Nothige bey-

gebracht. Von dem Eisen überhaupt, unli verfahiedenen Gattungen dellelben; vordan Verfuchen der franzölischen Chemiker ibn = fo wie über die Verwandlung des gefrinde fens zu Gufsfiahl, mirrelft des Diamans. De schaften der verschiedenen Eilengenemen, Roh - und geschmeidigen oder gefrischten El den hier zweckmafsig entwickelt, und die In de der mehrfachen Verfrischungsarten, dem geführt find, auseinandergefetzt. Von in schaften des Stahls. Rec, ift mit dem Vi der Meynung, dass die größere specifichel des Stahls durch die beym Schmelzen, im eic. erhaltene großere Dichtigkeiterklan we-Der Vf. gehr alle bekannten Arien des Stalls fich beyläufig unter a Hauptgattungen bing durch, und beschliefet diefe Abibeilung fchreihung der Stahlmanipulation im fchen, wo die Abhandlung des Hn. Quan 1799. 8.) zum Grunde gelegt ilt. Vom in wittern und Pochen der Eifenminern bewel ne Abtheilung, und es werden die verklis Stungsmethoden, nebit ihren Vortheilen auch dargestellt, welche Eisensteine einer dürfen. Von den Holz - und Sreinkehlet eritere zu brennen; 10 wie auch etwis 700 deflen Verkohlung, alles fo wie es an Hul lich ift und war. Den Befchlus des bei ein Entwurf einer Hüttommannischen Line Kupfertafeln ftellen Pratite von Hobeint nen Balancier mit beweglichen Belden das Baadersche Cylindergeblase, G ble von deutschen, schlefischen, ruffichen Hohofenfehachten, einen lies Rottofen, Rohftahlbeerd, Frischhesel, alle den Harzer Biechhütten gebrauchliche vor. - Ein beygefügtes Register ethind barkeit dieses Werks.

Nünnberg, b. Refpe: Abhanding the back arey and Giefserey and Eigeboten. Belleville Eige

Diese Schrift kann man als einen daber vorigen ansehen. So bekamt die Eropan auch sind; so sehlte es doch noth an weit Beichreibung ührer Fabrikation. Es nich drey Aotheitungen von der Herd. Lehn sten., oder Ladengiesserey gehandelt, mitten., oder Ladengiesserey gehandelt, mitten., deren Fabrikation er selbst spentanten Roll nommen, deren Fabrikation er selbst spentanten welche auf den Eisenbütten am Hart in Westergegend producirt werden. Man in über die höhere Giesserey, welche sich bei mit Werken der kunst beschöftigt, hier less richten; nur bioss das Glessen der Station bei nach Sprengel gelehrt. Auch bey der sichten der eiternen Kanonengiesserey solgt in ulehan der, eiternen Kanonengiesserey solgt in ulehan

r. Besonders interessant ist der Abschnitt über Ledaillengiesserey, mit welcher Hr. T. zuerst am zu Zorge Versuche angestellt hat, die auch sehr usgesallen sind. Dergleichen Versuche sind nachuch auf den übrigen Harzer Eisenhütten oft wiebit worden. Am Ende ist ein Verzeichniss der
der Förmerey am Harz gebräuchlichen Kunstwörngehängt.

#### NATURGESCHICHTE.

etpzig, in der v. Kleefeld. Buchh.: Handbuch der Gebirgskunde für angehende Geognoften, von Joseph Brunner etc. 1803. 226 S. 8. m. Kpf. (21 gr.)

. Brunner theilt seine Gebirgsarten nicht, wie er gewohnlich gewesen, in uransingliche, Fiötzausawemmte und vulkanische ein, sondern vielmehr, ihrem äusern Charakter. Noch diesem sind sie emengte, gemengte, zusammengesetzte, zusamgeküttete, und solche, welche aus der Verändegeküttete, und solche, welche aus der Verändegeküttete, und solche, welche aus der Verändegen die ausgeschwemmten Gebirge verstanden 
ben. Die vulkanischen Gebirge werden mit ihProdukten besonders angezeigt. Die Lagerungsnältnisse der Gebirgsarten, die alle recht gut und 
tig beschrieben worden sind, ersährt man S. 147, 
sich denn auch entwickelt, welche von ihm zu 
er oder jener Formation gerechnet werden müs-

Hierauf wird in besondern Absheilungen auslicher über die Schichtenzichsung und Loge der irgsarten, im Allgemeinen, über die Höhe und m der aus verschiedenen Gebirgsanen bestehenden ge, über die äussere Form und den innern Bug elben, und über ihre Verbreitung und Verkettung S. 160 befindet sich eine artige Tabelle Uebersicht der Höhen, die verschiedene Gebirgsn erreichen. Von den Kupfern stellt die erste Taeine idealische Gebirgsgegend im Grundrisse vor, ch welche Hr. B. eine Reise nach verschiedenen arungen durch Linien bezeichnes, und zeigt, wie-L da die verschiedenen Gebirgsarten labwechselnd effen würde. Die zweyte und dritte Tefel find Me zum vorstellenden Grundriffe, um den innern ichtbau anschaulich zu machen. Der Basalt wird als in Sandstein übergehend, der Serpentin aber in Chloricichiefer übergehend dargestelle. Die vier-Fafel endlich enchält drey Profile von Gängen, Geslagern und Flörzrücken. Auf dem ersten durchon, oder durchfallen fich vielmehr zwey Quarze ge im Thonschiesergebirge, die fich an verschieen Stellen zergabeln, auskeilen und durch foannte Flötzklüfte verrückt werden. us folgt noch eine Anleitung zum Beobachten Gebirgsreifen, und ein kurzer Anhang von dem fuchen einzelner Fossilien. Alles ist belehrend, es ist daher nicht zu zweiseln, dass diess Buch-Nutzen stiften werde:

LEIPZIG, in d. v.Kleefeld. Buchh.: Versuck einer Physiognomonik der Erde, oder die Kunst, aus der Obersläche der Erde auf ihren obern Inhalt zu schliefsen, von Dr. Karl Friedrich Struve, Amtsund Landphysikus zu Berna. 1802. 160 S. 3. (16 gr.)

Ein Werkchen von fehr mittelmälsigem Gehalte! Eine Zeichenlehre ist eigentlich nur nöthig, wenn die Oberstäche irgend einen interessanten Gegonstand verbirgt; hier aber findet man Kennzeichen aufgeliellt, um Sandboden, Lehm, Kalk, leichten und schweren Roden, und mehr genz offen daliegende Mineralien, die sich zum Theil durch weitläustige Landstriche ausbreiten, entdecken zu können. In Fällen hingegen, wo man wirklich sichere Kennzeichen braucht, um verborgene Mineralien zu entdecken, find diele so unlicher und so erzwungen, dass men wenig von ihnen zu erwarten haben dürfte. So sollen nach S. 112 waldige Gebirge, die fich fanst über das ilache Lands erheben, und nicht hoch und steil sind, nebft einem besondern Stande der Gewächse auf denselben, z. B. Wenn Bäume, Busche oder audere Gewächle, besonders aber Haselftrauche die Länge hin, als wie gepllanzt in einer Reihe stehen, Zeichen eines erzhaltigen Bodens seyn. Rec. würde hier gerade am wennisten Erze suchen, denn von dieser Be-Ichassenheit sind gemeiniglich die Sandstein- und Kalkberge, wo kein erfahrner Bergverfiandiger Erze erwarten wird. Auch die Farbe des Sandes und des tineusses, so wie die Flammchen (!) und das geschwindere Hinwegschmelzen des Schnees, u. s. w. werden Metalle verrathen. Unter den vierzehn bier angegebenen Kennzeichen mochte aber das Zutage- ... 'ausgeben der Günge wohl das einzige feyn, woraul sich mit Verstande Etwas unternehmen liefee. Salzigen. Boden foll man unter andern auch durchs Gehör entdecken können, weil Salz auf glühende Kohlen gestreuet, flack knistert. Bey Aufsuchung der Braunkohlenlager ist das Hauptkennzeichen, ein gewisser fie bedeckender Thon, nicht mit angegeben worden. Schlüsslich ist noch zu bemerken, dass auch eine Semiotik der Umon, der inländischen Cochenille und der Erdnütle beygefügt ift.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Nünnberg u. Leipzig, b. Campe: Theoretischpraktische Anleitung zur richtigen und geschmackwollen Zeichenkanst, nach den hesten Muitern der Antiken und der Natur entwecken und hersusgegeben vom Meler J. Hirschmann und H. Seidel, Professor in Poris. Mit 12 Kps. und 10 S. Text. quer Fol. (3 Rthle.)

Unter der Menge von Zeichenbüchern, die seit einiger Zeit erschienen sind, gehört dieses zwar zu den bessern, ist aber doch immer noch zu mangelhaft, als dass es Ansängernempsohlen werden dürste. Denn

es fehlt ihm gleich das erfte Erfodernifs tauglicher Muster, Richtigkeit und gute Verhältnisse. Die unrichtige Zeichnung fällt befonders auf an ein paar Füssen der 5ten Tafel, desgleichen an Kopfen der gten, joten und igten Tafel. Noch ungestalter find die zwey Kopfe auf der 7ten Tafel, an welchen der Vf. die Regeln der Proportion hat zeigen wollen; er giebt die Nase um den achten Theil zu lang an, den Mund ein Viertheil zu klein, die Augen stehen zu nahe beyfammen und find zu groß, der Schädel ift hingegen zu klein und spitzig, der Hals aber müsste beträchtlich dünner feyn. Im Text find wir auf einiges gestossen, was bekannt und wahr ist; auf anderes. das uns zweydeutig zu feyn schien, und leicht missverstanden werden könnte; noch mehr fand sich theils unzweckmässiges, theils salsches; dessen Berichtigung man uns aber in Betracht der geringen Wichtigkeit des Werks, und weil der angemessne Raom diefer Recension überschritten werden muste, erlassen wird.

Nünnberg, b. Schneider: Uebungen im Zeichnen für schon Geübtere in der Kunst. zu J. P. Voit Fabeln, in ausschattirten Blättern und ihren Umrissen entworfen. Ueberhaupt 10 ausschattirte Blätter und eben so viel Umrisse. Quer 8. (20 gr.)

Diese Blätter haben ungefähr den Werth und Unwerth mittelmässiger Vignetten. Der Titel: Uebungen im Zeichnen scheint blos vom Verleger erfunden, um dem Werkchen desto besseren Absatz zu verschaffen; denn es ist kaum möglich, das jemand wirklich mit Absicht dergleichen zweckwidrige Musterblätter für junge Zeichner entworsen habe. Ein Künstler, Namens Gabler, hat die Zeichnungen verfertigt; der Kupferstecher il genannt.

Leitzig, b. Hinrichs: Taschenbuch der und anderer weiblichen Arbeiten. Ein dürfniss und Geschenk für junge fin Nebst einer vollständigen und grür weisung zum sogenannten Englist oder der neuen Art die Wäsche ustatt der sonst gewöhnlichen mit Kreut von Joh. Friedr. Netto. Zweyte vermit einer systematischen Stricktabell gerinnen vermehrte Auslage, Ohne 33 Kpst. von denen mehr als die sill ist, nebst 1V u. 62 S. gedrückten Teil 2 gr.)

Der weitläufige Titel giebt den Inhil genden Werks vollständig an. Die 11 und auch in schwarzen Abdrücken fich Strickmufter find mit Ausnahme der m fel befindlichen fast durchaus zweckmäß aber haben uns Tab. X., XI. und XII. be che nach des Vfs. Anmerkung in der Von fer zweyten Auflage neu hinzugekommen und ihr alfo einen wesentlichen Vortug ftern verschaffen. Sechs Blatter (Tab.) enthalten niedliche Desfeins für Walde XX. und XXI. zeigen Muster zu Stickenden. Der Text giebt nebst Erklarung in feln noch in 6 Kapiteln kurzen Beitra fung über verschiedene Arten von arbeiten, ferner nützliche Erinners auf Ankleide-Wasche, Tisch - und ben tratzen, Federn, Eiderduuen, Rofsbullt le u. dgl.

## KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSORIAHRTHEIT. Göttingen, b. Schröder: Grundrifs eines einfacheren Sustemes der Paudecten, von D. R.
G. Wittich. 1802. 24 S. 8. (2 gr.) Diese Arbeit entspricht ganz den durch die Probestucke des Vis. bisher veranlassten Erwartungen. Das Ganze enthält nichts weiter, als eine Anzeige der Haupt - Rubriken, unter welchen Hr. W. die Pandecten vortragen möchte. Wie überall alles per saltum an einander gereihet ist, kann schon das
erste Blatt beweisen. Es wird hier der allgemeine Theil
specificitt, und dieser soll handeln in der ersten Abtheilung

The state of the s

von zukünftigen Rechtsnormen, in der zurümögen, und bey dieser Gelegenheit ron ist.
Gewalt, und in der dritten von der Winder
den vorigen Stand. Auf diese Art treiben is
fomnia durch das Ganze. Wenn Hr. W. daberede anmerkt: ihn begleite das Bewustleynstem die Prüfung einer vieljährigen (?) Beich
der Rechts - Theorie ausgehalten habet fonichts weiter, als den bekannten Satz, din der
nen eignen Staar nicht sielt.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 22. August 1803.

#### MATHEMATIK.

Parte, b. Buprat: Connaissance des Tems à l'usage des Astronomes et des Navigateurs, pour l'an XIII. de l'Ere de la République Française. Publiée par le Bureau des Longitudes. De l'Imprimerie de la Rép. Nivôse, an XI. (1803). 504 S. 8. (4 France, und obne die Additions 2 France).

ie Zugsben altronomischer Aufsätze, welche auf die Berechnung des Himmelslaufes folgen, enthalten: 1) eine Geschichte der Aftronomie für das Jahr 8 (oder 1800) von dem Herausgeber der Connaissance, La Landt. Jenes letzte Jahr des achtzehnten Jahrhunderts gab dem Vf. Anlais, im Eingange das, was im ganzen Jahrhundert für die Sternkunde gethan wosden, summarisch zu erzählen. Den unsterblichen Ensdeckungen des 17ten Jahrhunderts, der Erfindung der Fernröhte, und den Weltgesetzen Keppler's und Neuden's, kann das 18te eine glanzende Reihe eben fo wichtiger Erweiterungen dieser Wissenschaft an die Seite stellen. Diese find hauptsächlich: ein neuentdeckter Hauptplanet unseres Sonnensystems, 8 neue Trabancen, und 59 neue Kometen (denn fo ist flatt 68 zu lesen) eben dieses Systems, die Aberration und Nutation entdeckt, 2 Durchgänge der Venus mit ihren Resultaten für den wahren Abstand der Sonne und der Planeten, die Geftalt der Erde genauer unterlucht, (und das Längenproblem zu Land und zur See aufgelösst) das Newtonsche Gesetz der allgemeinen Schwere erst recht angewandt, (und alle Erscheinungen in unferer Planerenwelt, die bie jetzt bekannt find, ohne Ausnahme dadurch aufs glücklichste etklärt) die Mondstafeln, alle Planeten- und Trabantentafeln, besonders mit Zuziehung der gegenseitigen Störungen der Weltkörper; fehr ansehnlich verbeffert, genauere Fixsternverzeichnisse von de la Caille, Toh. Mayer, Bradley, Maskelyne, von Zach, Le Français u. f. w. (blofs das letztere hat La Lande genannt); alle Werkzeuge außerordendich verbessert, und neue erfunden, (Dollond's Achromaten, Ramsden's Mittagsfernröhre) Herschel's Teleskope, die Spiegelsextanten und ganzen Kreise, neue Mikrometer, Compensationspendel und Chronometer - und, (diels eine fetzt Rec. noch hinzu), ein Schatz-der koftbarsten Beebachtungen, die in diesem einzigen Jahrhundert zahlreicher find, als in allen vorhergehenden zusammengenommen. 2) Eilftes Verzeichnis neu beobschteter Fixsterne von Le Français La Lande für den 1. Januar 1700 nach gerader Aufsteigung und Abweichung. Es Degreift diessmal 1600 bis 1700 neue Sterne, meift 7 A. L. Z. 1803. Dritter Band.

sis 8 Größe; einige füdliche in Paris nicht beobachtete hat Vidal hinzugefügt. Von dem großen Sternverzeichnisse in La Lande's Hift celefte, Tome I, find nun, diese eilste Sammlung mitgerechnet, bey 13000 Sterne reducire. Man vermisst am Himmel mehrere Sterne dieses Verzeichnisses; manche scheinen durch blosse Schreib Druck - oder Rechnungs - Fehler dahin gekommen zu seyn; genauere Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeit eines solchen Irrthums würden noch einige unter den am Himmel fehlenden übrig iaffen, welche ficher beobachtet find, und auf Spuren kleiner noch unbekannter Planeten leiten könnten. Den wiederholten Wunsch, dass Untersuchungen dieser Art (in Paris) angestellt werden möchten. hat nur erst kürzlich der Entdecker der Pallas, Monath Corresp. 1803. Junius geäulsert. 3) Sternbedeckungen und Sonnenfinkernisse, an verschiedenen Orten beobachtet, und von La Lande berechnet. Die Länge von Georgtown, nahe bey der Congresssadt Washington, findet sich aus der Sonnenfinsternis 3. April 1791 in Zeit 5 St. 19' 47" westlich von Paris, die Breite ist 38° 55'. Middelburg aus einigen Sternbedeckungen 4' 58" oder 59" öitlich in Zeit von Paris. 4) Beobachtung famutlicher Planeten in drey nacheinander folgenden Tagen am 3. 4. und 5 Flovéat des J. IX. (23-25. April 1801) zu Mirepoix. von Vidal, jetzt Director der Sternwarte zu Toulouse. 5) Sechzig neuh Mercurabeobachtungen von Ebendemfelben zu Mirepoix vom April bls November 1801. Es find noch nicht reducirte Höhen und Durchgänge durch den Mittag. 6) Mehrere altere Vidalsche Beobachtungen des Mercur in den Jahren 1797. 1798 und 1801 nach gerader Aufsteigung und Abweichung, Länge und Breite berechnet, und mit La Lande's Tafeln verglichen von Chabrol de Murol; diese schätzbaren in der Com. d. t. pour l'au X. enthaltenen Beobachtungen waren des Dienstes werth, der ihnen hier erzeigt wird. 7) Mercursbeobschtungen des Obrist von Zach in Gotha im October 1801 zur Zeit der größten aphelischen Digression des Planeten angestellt, und mit den Tafeln verglichen. Drey Marsbeobachtungen zu Greenwich im J. 1708 mit Le Français's neuen Tafeln verglichen von Chabrol; Ebend. Berechnung einiger Gothaer Marsbeobachtungen bey der Oppolition im November 1801. Der Ort der Sonne bey diesen Berechnungen ist jedesmal aus den Beobachtungen abgeleitet worden. 8) Bedeckung des Sterns n in der Jungfrau 5. May 1800 an fechzehn verschiedenen Orten beobachtet, und berechnet von Chabrol (lässt sicht mit einer ähnlichen Arbeit Triesnecker's in den Wiener Ephemer. 1862. S. 442. vergleichen). Chabrol er-Fff

klärt diese Bedeckung für eine der wichtigsten in Abficht auf geographische Resultate, weil bey derselben die Längendifferenz der Oerter, wie er bemerkt hat, sehr wenig von den Fehlern der Mondsbreite und Parallaxe abhängt; in Deutschland, scheint es, hat man schon länger auf Dinge dieser Art bey Berechnung von Sternbedeckungen Rücksicht genommen, wie die Wiener Ephemeriden, und v. Zach's aftronomisch-geographische Zeitschriften lehren. 9) Wachsende Breiten auf dem Sphäroid, von Delambre. Es fey die halbe große Achse des Erdsphäreids = I die halbe kleine b, die Excentricität e, die scheinbare Polhohe des Orts L, ferner Tang m = b. Tang L und Tang m'= b'. Tang L. Der Bogen des Meridians auf den reducirten Seekarten, wo die Breiten wie ihre Secanten wachsen, heise C, so findet Bourguet C = Log. nat. Tang. (45° + 1 m) - (1 - b) Sin m. Delambre noch einfacher C = Log. nat. Tang. (45° + 1 m') oder, wie Delambre bemerkt, man berechnet die wachsenden Breitengrade auf dem Sphäroid genau fo, wie auf der Kugel, nur dass man statt L die um den Winkel der Verticallinie mit dem Halbmesser verminderte Breite L' braucht: fo giebt obige zweyte Formel, in eine Reihe aufgelöset, mit dem Axenverhaltniffe 333 : 334, die Verbefferung der Berechnung auf der Kugel - 20', 5852 Sin L' + 0,0102 Sin 3 L'. Mit dem Axenverhältnisse 149: 150 würde die Verbesserung, wenn fie ein Grofstes wird, nabe an 46 Minuten betragen. (Man findet denfelben Gegenstand behandelt von Käfiner, in der weitern Ausführung der mathematischen Geographie, Göttingen 1795. 8. S. 300. und von Schubert De cursu navis in Sphaeraide elliptico. Nov. Act. Acad. Petrop. Tom. VIII.). 10) Drey ältere Kometenbahnen von 1763. 1771 und 1773 neu und schärfer, als sie bisher bekannt waren, berechnet von Burckhardt; für die Bahn des Kometen 1771 fand Burckhardt eine Hyperbel. Ebendeffelben Berechnung der Bahn des Kometen von 1801. 11) Hohen des Barometers für verschiedene Richtungen des Windes von Burckhardt. Man hat in neueren Zeiten eine Menge meteorologischer Beobachtungen gesammelt; aber Mangel an geschickten Combinationen scheint der Grund zu feyn, warum bisher fo wenige fruchtbare Refultate daraus gezogen worden. Um letztern Zweck zu erreichen, muffen die Meteorologen die Aftronomen nachahmen, wie Burckhardt an gegenwärtigem Beyspiele gezeigt hat. Zu den verschiedenen und vielfach complicirten Ursachen, wevon jede Barometerhöhe die Wirkung ift, gehören auch die Winde. Gefetzt nun, man hatte mehrere Taufend Beobachtungen des Barometerftandes an einem gewissen Orte: fo giebt das Mittel, aus der Totalfumme aller Beobachtungen des ganzen Vorraths gezogen, die mittlere Barometerhohe für diesen Ort; in fo ferne sie bloss von constanten Ursachen bewirkt worden, und von zufalligen Urfachen, die bey so vielen gemischten Beobachtungen fich untereinander meift aufheben werden, unabhangig ift. Um aber auch den Einfluss solcher einzelnen zufälligen Urfachen, z. B. des Nordwinds, berauszufinden, addire man alle einzelnen Beobachtun-

gen, die Nordwind hatten, zusammen, die Summe durch die Zahl der Beoba wird der Unterschied des auf diese Art e fondern Mittels von obigem allgemenn Einwirkung des Nordwinds auf den Ba anzeigen. Nach diefer Methode hat Bur fahr 14000 Beobachtungen von Meffier. 1773-1801 auf der Sternwarte der Ma angestellt, untersucht: er fand hieraus d Mittel der Barometerhöhe für diefen S: Paris (18.84 Metres über der Seine, Metres höher als das Meer liegt) = 0.75 oder 336, 699 Parifer Linien (demnach au fläche gebracht 338.864 Lin.) und das all tel für den Thermometerstand + 11 +051 centigrade, oder + 9 , 393 Reaum. Das b tel hingegen aus 1589 Beobachtungen m gab 337, 5890 Lin. für den Barom. und für den Therm., der Südwind gab 335. 3 +9°, 4541, der Oftwind 337, 2065 Lin. u der Weltwind 336, 5242 Lin. und + 10 . (Die Barometerhohen für diese Winde sin alle auf die nämliche Temperatur + 9 reducirt). Burckhardt bat auf gleiche Ar. der Winde, Nordoft und Südweit, Nordy oft untersucht. Allgemein last sich his merkung machen , dass man fehr nahe mit dem allgemeinen Mittel aus allen Be zusammentressende Mittel erhalt, wenn : Refuliaten für entgegengeletzte Winde (z. Sud, Oll und Weit) das Mittel zieht, & Copenhagner Beebachtungen, die in der Mi meteorologischen Ephemeriden stehen, wa hardt auf ahnliche Weife combinire wurd ebenfalls für entgegengeletzte Winde ein mendes Mittel, und die mittlere Barons die Meeresflache 338, 811 Linien febr m Mesherschen Beobachtungen; De Luc fand telländische Meer 338, 2 Linien. (Schon ! heim im Breisgau bat auf Einwirkung der dem Barometer in von Zach's allgemeiner fchen Ephemeriden November 1790 aufn macht, und gezeigt, dass, wenn man mi meter Hühenmeffungen auftellen will, gröf heit wegen ein Refultat aus Barometeritän gegengeletzten Winden gezogen werden Auserlefene Greenwicher Marsbechachtung 1766-1798, berechnet von Le-Françaisdiese 24 Beobachtungen , welche hier mit falt untersucht werden, find eben diejenig ren Grundlage der Vf. feine neuen im von der Conn. d. t. abgedruckten Marstafeln 13) Länge und Breite mehrerer Punkte in bestimmt von Nouet. Die Länge von Alex. rosthurm) fetzt Novet 1 St. 50'22" in Zeit Paris; eine von La Lande berechnete Sterr am 27. August 1800, welche die französisch men in Alexandria beobachtet baben, gab 4 es ift aber nur Marfeille verglichen worden diefelbe Bedeckung auch in Wilna und L

Canada we had

et. - Beobachtungen der Ebbe und Fluth in Monat Pluviôse des J. 7. ebenfalls von Nouet. Lann damit ähnliche Beobachtungen von Nieergleichen. Ebbe und Fluth am rothen Meere n Artikel in Michaelis arabifchen. Fragen): 14): htungen zu Toulouse von Vidal zur Bestimder obern Conjunctionen des Mercurs und der mait der Sonne im Januar und März 1802. 15) tere Bedeckung des Aldebaran durch den Mond, Januar 1700 zu Bologna und Marseille beobachnel berechnet von Ciccolini. 16): Vergleichung slambreschen Sonnentaseln mit den sämmtlichen. chtungen der Sonne zu Greenwich im J. 1708 Die hochste Abweichung der Tafeln habrol. 3 Sec. und zwar, so wie alle Abweichungen, ne ausgenommen, negativ. Das Mittel aus alweichungen scheint anzuzeigen, dass man die es diefer Tafeln um 7 Sec. vermindern folige., heint jedoch sicherer zu seyn, die Verbessgrunzuwarten, welche Delambre seinen Tafeln mit hrung mehrerer neuen nicht unbeträchtlichen nungen selbst zu geben im Begriff ift). 17) Vereme Beobachtungen, z. B. Opposition des Jupin December 1700. Venusbedeckung 1801, u. f. w. Thulis in Marseille. 18) Bericht der Commission le exeslänge über die neuesten Verbesserungen der stareln, abgestattet von La Grange, La Place, zin und Delambre. Nachdem das National-Instihon vor einigen Jahren zwey Denkschriften von und Bonvard, wodurch die Epochen der Mondsgungen für neuere Zeiten genauer festgeletzt en. mit gleichem Preise gekrönt hatte, so setzum noch tiefere Untersuchungen über die Mondsie zu veranlassen, einen neuen Preis von 6000 :s auf neue Mondstafoln, worin die Coëssicienller Gleichungen für die Länge, Breite und Pate des Monds aufs neue erörtert seyn würden. 5. Junius 1202 stattete Delambre als Organ der dachten Commissare, welche zur Prüfung der eingeenen Preisschriften ernannt waren, dem zahlreich mmelten Bureau des Longitudes in Gegenwart rften Confuls zu Malmaifon Bericht ab, worauf La Lunde's Vorlchlag, mit Genehmigung des ersten uls dem Vf. J. Tob. Burg in Wien, der verdoppeleis von 12000 Francs zuerkannt wurde. In den n hier von Burg gelieferten Mondstafeln ist jeder reubestimmten Coëssicienten die Frucht von 8 bis verglichenen Mondsbeobachtungen; auch find en Masonschen Gleichungen der Länge noch sechs : hinzugekommen, welche auf Tob. Mayer's und lace's Theorieen fich gründen, aber ihrem Werthe empirisch vom Vf. bestimmt worden sind; keilerselben goht übrigens über 2 Sec. Die mittlere dertjährige: Bewegung der Lünge ift 814,35 kleigefetzt, als in der La Landeschen Ausgabe der onschen Tafeln; die Mayersche Parallexe ist um 10 vermindert, das Verhältniss des Mondsdurchlers zur Parellaxe wie 32' 45", r zu 60' angenom-1; die Epochen der Lange, der Anomalie, und Knoten find überall durch Anwendung der La

Placeschen Seculargleichung verbesiert. Was aber diefen Tafeln einen entschiedenen Werth vor allen bisherigen giebt, und wodurch ihre Vollkommenheit vorzüglich erhöht wird, diess ist die genauere Erörterung gewisser, wie es schien, mit der mittlern Bewegung der Mondslänge vermischter Unregelmässigkeiten, denen auf den Grund zu kommen, nicht wenig Anstrengung erfodert wurde. Schon die Mayerschen, und auch die Masonschen Mondstafeln hatten zwar rückwärts bis auf einen gewissen Punkt die Beobachtungen sehr gut dargestellt, aber vorwärts mit neneren Beobschtungen, als sie selbst waren, hatten sie nicht mehr so gut Rimmen wollen, und zwar so, dass sie meistens die Längen zu mos angaben. Auch des Vs. schon vor einigen Jahren ausgearbeitete Tafeln drohten an derselben Klippe Licheitern; als er sie theils an den neuesten Greenwicher und Pariser Mondsbeobachtungen, theils an folchen prüfen wollte, die er felbst (nicht, wie der französische Rapport segt, der Obrist von Zach) auf der Seeberger Sternwarte 1801 und 1802 angestellt hatte, so gaben seine Tafein die Längen zu groß, einige selbst bis auf 20 Secunden. Vergeblich suchte er durch Herbeyziehung einiger neuen Gleichungen etwas zu bestern; es schien, als ob auch diesen Tafeln nur durch beständiges Rütteln fortgeholfen werden müßte, und der Vf. begnügte sich suletzt mit dem Entschlusse, ihre Fehler wenigstens auf die nächsten Jahre durch fortgesetzte Beobschungen empirisch voraus zu bestimmen, bis, wie er nicht zweiselte, der Grund einer so harmäckig sich verbergenden Anomalie entdeckt werden würde. Der Scharffinn eines La Place gewährte ihm das Vergnügen, diefe Entdeckung beschleunigt zu sehen; im Anfang des J. 1802 nämlich hatte der französische Geometer eine neue Gleichung der Mondslänge von folgender Form gefunden: y. Sin (Erdferne des Monds + 2 fache Knotenlänge - 3 fache Erdferne der Sonne). Die Periode dieser Gleichung ift ungefähr 185 Jahre, und Bürg sah bald, dass die von ihm bemerkten Ungleichheiten gerade durch eine Gleichung dieset Art erklärbar seyn mülsten. Es kam nun darauf 🤜 an, den Werth von y, oder den Coëssicienten der neuen Gleichung zu bestimmen; allein hier zeigte sich eine neue Schwierigkeit, da es nöthig war, vor allen Dingen die mit eben dieser Gleichung verwickelte mittlere Bewegung der Länge, unabhängig vom Einflusse dieser Gleichung, festzusetzen; letzteres gelang dem Vf. durch Hülfe berechneter und miteinander verglichener Sternbedeckungen, welche theils in die Jahre 1710 und 1802, theils in die J. 1738 und 1776 fielen: donn in den zwey ersten Jahren war die erwähnte Gleichung Null, in den zwey letztern hatte sie zwar einen merklichen positiven, aber ganz nahe einen und ebendenselben Werth. Als die mittlere Bewegung apf diese Art einmal mit Sicherheit bekannt war, fo bestimmte der Vf. aus den Beobachtungen auch noch mittelft verschiedener glücklicher und gut miteinander einstimmender Combinationen den unbekannten Werth von y = + 15". Zwar ist dieser Werth eigentlich nur die Differenz von zwey durch

La Place neu entdeckten Gleichungen; indess hat letzterer felbit erklärt, dass die Theorie den Werth der zweyten aufserft gering darftelle, und dass man fich daher mit der erstern begnügen konne. Da jene Glei chung zu Flamfleed's Zeiten einen negativen, bey Bradley's Beobachtungen einen fehr beträchtlichen politiven, und 1779 oder für die Radicalepoche von Bürg's Tafein auch noch einen merklichen politiven Werth hatte : so konnten schon aus dieser Urfache die aus fo verschiedenartigen Epochen abgeleiteten mittleren Bewegungen des Monds nicht wohl unter fich zulammenftimmen. Mit Einführung diefer neuen Gleichung fteigt nun der großte, aber außerft feltene Fehler der Burgichen Tafeln bey 148 der neueften oben erwähnten Beobachtungen zu Greenwich, Paris und auf dem Seeberge nur noch auf 10 bis 12 Secunden in der Länge; der Breitenfehler kann für Null gerechnet werden. Es ift nun Hoffnung, dals diele Tafeln ihre Brauchbarkeit länger, als die bisherigen, behalten werden. 19) Die Sonnenfiniternifs vom g. October 1847 (die größte des 19ten Jahrhunderis, welche in Europa fichtbar ift) nach ihren verschiedenen Phafen umftändlich voraus berechnet von Goudin. Man überlieht hier kurz die geographischen Längen und Breiten, unter welchen die Finsterniss zu einer beftimmten Zeit eine bestimmte Große erreichen wird; zu Paris wird fie, nach diefer Rechnung, von Morgens 7 Uhr 48' an einige Minuten lang ringformig. und 11 Zolle 24 Minuten grofs erscheinen; in Deutschland wird sie der südwestliche Theil am größten sehen. 20) Reduction der Parifer Horizontalparallaxe des Monds auf andere Polhöhen, fammt den Winkeln der Verticallinie mit dem Halbmesser von Sorlin. In der Conn. d. tems pour l'an XI. gab der Vf. eben diefe Reduction für die Parallaxe unter dem Aequator. 21) Astronomische Beobachtungen aus Viviers von Flangergues. Es find hauptsachlich Verfinsterungen der Jupiterstrabanten, mit Delambre's Tafeln verglichen, mehrere Fixstern- und Planerenbedeckungen, Mondskafterniffe, Sonnen - und Marsflecken. Bey correspondirenden Sonnenbeobachrungen muffe, um den Mittag richtig zu erhalten, noch eine Verbefferung angebracht werden, die von der Vor und Nachmittags veränderlichen Stralenbrechung herrührt; der Vf. hat eine Formel dafür gegeben. Sonderbar ift es, dass alles, was S. 408. von den Worten an: "L'inclinaifon" bis zu "l'ouverture" S. 412. von der Neigung des vierten Jupiterstrabanten, und vom Einflusse der jährlichen Parallaxe auf Beschleunigung oder Verspätung der Finsternisse der Trabanten gesagt wird, schon wördich im vorhergehenden Bande der Conn, d. tems pour l'an XII. S. 387-392. abgedruckt ist, nur dass hier bey Nr. 3. ein paar Zeilen fehlen. Eben fo finden fich auch alle Trabantenfinsterniffe vom 20. Frim. bis 17. Flor. des J. 8. (20. Dec. 1709 - 7. May 1800) in beiden Bänden der Connaiff. doppelt aufgeführt, im

Bande für das J. XII. S. 384 und für ils 401. (Auch kommers zur namlichen Bind XIII. einerley Seeberger Marsbeobachtung vor, fowohl S. 334 als 355., nur dals nung am tetztern Octe etwas verlchiede Geschichre der Astronomie für das Jahr o La Lande. - Veranlasst durch Meffier's dass am 3. October diefes Jahrs, als che nendonner in Paris den Abschlus der l minarien ankundigte, der Mond, Satum Venus mit dem hellen Sterne im Lowen faininen kamen, berechnete La Lande, zwey eigentlichen Zufammenkunften unter fich wenigitens 17000 Billionen Jah müfsten; die Periode würde noch une gefunden werden, wenn man, antan de nur mit ganzen Tagen fich begnügt hat, tionen in Standen, Minuten und Secun wollte. -- Als der General Morean im De im Oeftreichischen ftand , hatte er ber To fohlen, die schone Sternwarte in Kremsn geraftet zu lassen. 23) Zwey Vorleiung de's im National - Institut über die Entdeckt neuelten Planeten durch Piazzi und Obe halt ist aus deutschen Zeitschriften be Lande rechnet jene beiden Planeten, we die gemeine Sitte, mit den Alten fieben? Mond mit eingeschlossen, zählt, für den f zehnten; auch will er fle, fo wie er des fchel genannt hat, ebenfalls nach in t Piazzi und Olbers genannt wiffen, Götter der Heiden uns nichts met ge fragt fich, ob auch der ficitifche mitale nom fich in der Gefellschaft dieser almigne ren Mitte fie jene Benennung verlett. Olbers hat fich übrigens als verdienhvoller fchon weit früher, als wie hier behauptet im J. 1797 durch feine Schrift über Bed Kometen bekannt gemacht, 24) Beobsch Sterne Piazzi und Olbers (von den Euro kanntlich Ceres und Pallas genannt) in Pa loufe, Gotha, Bremen und Palermo. Ephemeride für den Lauf des Piazzischen das J. XI. (25) Noch verschiedene anders fche Beobachtungen, des Komeren 1801 des Mercurdurchgangs durch die Sonne! 1802 in Paris, Greenwich und Gothe; " cursbeobachtungen von Vidal in Touloul Lande über die Lange von Alexandria, und merkwürdigsten Punkte der Welt," der Kuppel in Rom. 27) Neueste astronomisch begreift diessnat die Anzeige einiger mehr gen auf der National-Sternwarte in Paris (1801) von Bouvard,

# LIGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 23. August 1803.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Ers, b. Brion, u. a.: Voyage dans la ci-devant telgique et sur la rive gauche du Rhin, orné de reize Carles, de 38 estampes, et accompagné de Jotes instructives. Par J. B. J. Breton, pour a partie du texte; Louis Brion, pour la partie du dessin; et L. Brion père, pour la partie géogr. Come I. an X. — 1802. VII u. 260 S. 8. (6 Rthlr.)

ie Herausgeber sagen in der Vorrede, dass der Beyfall, welchen die "Reise durch die Departe-3 von Frankreich, von Lausliee bearbeitet," er-11. sie bewogen hätte, das Werk vollständig zu en, and die dreyzehn Departements, welche æn und das linke Rheinufer enthalten, dazu zu Sie hätten daher dem Hn. Breton den Auftrag sen, der dann die vorliegende Reise lieferte, wellie Herausgeber zugleich als ein besonderes Werk chten und verkaufen. - Der Vf. giebt auf we-1 Seiten einige historische Nachrichten über die erlande, macht seinen Eintritt zu Menin im Lysrtement, geht westlich und nördlich, kommt östlich und südlich wieder zurück, und endiget ersten Theil mit dem Departement der Sambre Mass. Wer eine allgemeine Nachricht über die cht des Landes, die Natur des Bodens und seine stfächlichsten Erzeuguisse, die Merkwärdigkeiten Städte und die wichtigken Artikel, die hier und erfertiget werden, sucht, wird bier so ziemlich iedigung finden, und eine allgemeine und oberiliche Kenntnifs Belgiens daraus erhalten. Nur s er nicht genauere Bestimmungen, besondere Ann und kurz das fuchen, was wir Deutschen im ern Verstande Statistik nennen, denn um alles der-:ben Detail bekümmert- sich der Vf. sehr wenig. manchen Städten hat er fich nicht einmal die ie genommen, die Bevölkerung anzugeben. Die semenge und den Umfang der Departements findet auf der Karte, die vor jedem Departement steht. r einige historische Nachrichten liefert er bey fast m Orte, ja er lässt sich öfters in die früheste Gechte und den Ursprung des Namens ein; Unterjungen, die ihm wohl die mehresten Leser erlaswürden, da sie an sich selbst höchst ungewiss sind. oberflächlichen Leser nicht interessiren und dem hrten nicht zulänglich find. Im Ganzen ift für e Art von Geschmack gesorgt, und ein jeder findet as, das er brauchen kann. Zu einem Auszuge das Werk nicht geeignet, — Ueber französische teylichkeit und Eitelkeit ware viel zu fagen. Die A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Niederländischen Künftler find ihm unftreitig sehr verbunden, wenn er ihnen bey Gelegenheit von Antwerpen beweist, dass es eine wahre Wohlthat für fie ist, dass ihnen Frankreich die Meisterstücke ihrer alten Künstler abgenommen hat: deun zeither blieben sie bey der Nachahmung derselben stehen und rückten nicht weiter; jetzt aber sind sie genöthiget, nach Paris zu gehen, wo sie doch auch von der italianischen und französischen Schule etwas sehen, und also ihren Geist erweitern können. — Am meisten erstaunte Rec. über die Art, wie der Vf. der Schlacht von Nerwinden gedenkt (wodurch die Franzosen Belgien und einen Theil ihres eigenen alten Gebietes verloren.) Er wirft es in eine Note am Ende und fagt: "Er würde glauben, den Leser zu ermüden, wenn er alle Schlachten anführte", und so nennt er Ramillies und Nerwinden im Vorbeygehen. Desto umständlicher und epischer ift er dafür bey der Schlacht von Jemappes. - S. 133 wird unferes noch lebenden Campe unter den Todten gedacht, bey Gelegenheit einer Erklärung, die er, peu de tems avant sa mort, gegeben haben foll. Und damit man sich in der Person nicht irre, so wird er in einer Note wegen seines Erzie-hungsbücher, seines Robinson etc. gerühmt. Es ist unbequem, dass die Noten am Ende eines jeden Departements stehen; sie liefsen sich leichter am Ende des Bandes finden, wenn man sie durchaus nicht unter den Text setzen wollte. - Die Karten find unbedeutend, ziemlich leer und geben nicht einmal alle die Orte, die im Buche selbst vorkommen. Die 32 Kupferstiche, die auf dem Titel angeführt werden, find, mit ein Paar Ausnahmen, Ansichten von Städten, und fammt und sonders schlecht, so schlecht, dass man das Werk nicht dadurch hätte vertheuern folien.

Paris, b. Brion, u. a.: Voyage en Piémont, contenant la description topograph, et pittoresque, la statistique et l'histoire des 6 departements réunis à la France, par le Sénatus consulte de l'an XI. Orné de 6 cartes et de 8 estampes. Par J. B. J. Breton, auteur du Voyage dans la Belgique etc. pour la partie du texte; L. Brion père et fils, pour la partie geograph, et celle du dessin. An X. — 1803. VII u. 248 S. 8. (3 Rthlr.)

Der Vf. geht bey diesem Werke ungefähr den nämlichen Gang, den er bey seiner Beschreibung von Belgien genommen hat, und Rec. wiederholt im Ganzen das Urtheil, das er über dieses fällte. Unter andern bemerkte er, dass man wenig von dem sände, was Ggg

wir eigentlich Statistik nennen; auch hatte der Vf. nichts darüber besonders versprochen. Aber bey dem Werke über Piemont macht er eine formliche Anzeige dieser Wiffenschaft auf dem Titel, und da ist denn der Leser allerdings berechtiget, etwas mehr zu fodern. Wirklich aber kann Rec. in dem Werke felbst nichts finden, was den Vf. bewegen konnte, die ansprechsvolle Anzeige auf dem Titel zu thun, es müsste denn die Tabelle feyn, die fich S. 194, 195 und 199 von zwey Arrondissements eines einzigen Departements findet. Aber der Eingang, den Hr. Breton zu dieser Tabelle macht, zeigt leider, dass er von der Statistik kaum einen Begriff bat. Die Stelle verdient wertlich abgeschrieben zu werden. - "Der Umfang und der Plan dieses Werkes, (fagt er S. 103) haben uns nicht erlaubt, uns auf détails monotones et injipides der Statistik einer jeden Stadt einzulassen. Damit aber doch diejenigen unserer Leser, die sich besonders für dielen Zweig interelliren, uns nichts vorzuwerfen haben mögen; fo wollen wir die refultats des observations statistiques für die Arrondissements von Lanzo, in der Ebene, und von Suze, näher am Gebirge, geben. Indem man von diefer Grundlage ausgeht und auf die Quadratmeilen Achtung hat, so ilt es leicht, (- kaum wird der Leser seinen Augen trauen -) die Statistik von ganz Piemont auf diese Art zu berechnen; ohne dass man nothig habe, fich in ein Detail einzulaffen, das eben so ermüdend als kleinlich ist." - Nun kommt denn die Angabe von 47.940 Menschen für das Arrondissement von Lanzo und 61.893 für Suze, nebst den angebauten Feldern, Wiesen, Holzungen, Vieh, Bergwerken und Abgaben. Und daraus foll der Lefer die Statistik von ganz Piemont berechnen, en ayant egard au nombre des lieues quarrees. S. 19 ift von Annibal die Rede, welchen Livius über den großen Bernhard (mens penninus) gehen läst. Der Vf. fagt. "dass diese Voraussetzung der Meynung des Geschichtschreibers durch historische Monumente widerlegt sey, welche zeugen, dass er über die cottischen Alpen ging," - Rec. ist durch Localumftände und Livius eigene Beschreibung vollkommen überzeugt, dass Hannibal nicht über die Penninen, fondern über den Vifo, oder Genevre, oder in ihrer Nähe über die Alpen ging, und dass Livius in diesen Irrthum gerieth, vermuthlich, weil er früher ein Paar Flüsse verwechselte; aber er wünschte zu wissen, was das für monumens historiques find, welche Livius Irrthum attestiren und Annibals Weg genau bestimmen. Da man ganze Bände über die Sache geschrieben hat, war es wohl der Mühe werth, diefe monumens anzugeben. - Die Beschreibung des Triumphbogens bey Aosta ift fo, dass man fast denken follte, der Vf. habe ihn nicht felbst gesehen, oder fehr wenig untersucht. Auch wird der Ruinen des fogenannten Amphicheaters zu Aosta gar nicht gedacht. - Falsch ift es, dass der Berg Rosa (S. 33) nur einige lieues von Torea liegt. - Wie oberflächlich der Vf. gewisse Dinge behandelt, zeigt S. 204, wo er fagt, dals Luthers und Calvins Reformation betrachtliche Fortschritte im südlichen und füd. öftli-

chen Frankreich gemacht batte, u ften Protestanten genothigt waren, telischen Thaler zu flüchten. L ainsi que l'on appeloit ces tribus e furete." Aber diefe Vaudois, oder ten lange vor Luther und Calvis durch die Geschichte bekannt, das lerdings auffallend wird. - S. "dals ein Fluss, der ganz gebilde hervorginge, ein Wunder feyn w vielleicht in der ganzen Welt kein In Krain findet fich davon mehr als aus jeder Beschreibung dieses Land Befonders auffallend ift der Timav gil kannte, und der ganz dicht an Ursprunge Schiffe trägt.

Wie der Zeitgeift in Frankreid Religiofität in fo kurzer Zeit fich ge in der Reise des Vfs. durch Belg eine äufserste Behutfamkeit und De ge, bey denen fich franzöfische Schr nig Zwang auflegten, wenn fie fich nahmen, fie zu berühren. In fei Piemont erwähnt er schon wieder d zählt Wundergeschichten und tritt m auf, z. B. bey Gelegenheit einer Hol gestohlnen Kapsel herauskam und zu schwebte, bis der Bischoff fie in einhei plimentirte. Er scheint aber with eigentlichen Gläubigen zu gehoren. fich durch feine aufserfte Behutfamin oft in ein fonderbares Licht. Must wegen feiner Reife durch Belgien der Vorrede des gegenwartigen Web er fich, wie man fich denn fo in h theidiget. Am auffallendsten poet S. 207, wo er zur Toleranz rath, fol fchon febr zahlreich ift; man muffe! Geburt ersticken. Der Schlus ift: " gewöhnlich mit zu viel Heftigkeit ges Massregeln, durch welche man Neuer gionsfachen zu unterdrücken gefucht Noten find hier nicht am Ende jedes wie in des Vfs. Reife durch Belgien, Ende des Bandes gedruckt, welches viel bequemer ift.

Leipzio, b. Wolf v. C.: Briefe tinti Officiers, gefchrieben im Jale 1800 a Kärnthen, Italien, der Schweiz, Bay burg. Herausgegeben von dem b über Frankreich und Italien. 1803. 8. (1 Rthlr. 20 gr.)

Der Vf. dieser Briese ist ein Deutsch nämliche, von dessen Werke über lich Theil nur ganz kurzlich in der A. I 1803. S. 224) angezeigt worden ist. E Mantua in kayserl. Gerangenschaft, und dieser dritte Theil. Das gegenwärtige Wa eine Fortsetzung mzusehen, denn hier sinden Vf. zuerst als Kriegsgesangenen zu Leoben. Um uscht zu werden, geht er über ludenburg, h., Görz, Treviso, Vicenza, Verona, Ferrara logna und Mayland. Nach der Austauschung er seinen Weg über Turin und Genst durch die z nach Schwaben, wo er zu der Armee stöst, General Moreau damals commundirte und bey er bis zum Frieden bleibt. In diesem letzten enraume sind die Hauptorte, die er besucht, dt., Augsburg, München und Salzburg. Veber genannten Oerter und Länder sagt der Vs. enrg, und erklärt sich darüber S. 11: "Von

for wenig als möglich; auf statistische Nach-1 laffe ich mich gar nicht ein, und militärische chten erhalten Sie nicht anders, als wenn sie läuterung des Ganzen unumgänglich nothwen-Dafür will ich suchen, Ihnen Mensehen egebenheiten zu schildern, schöne Gegenden aturfcenen zu fkizziren, Reileauftritte und Voru erzählen etc." - Was man hauptsächlich est. find des Vfs. eigene Begebenheiten auf seirife und dann die Geschichte des Tages. Die e haben wir seitdem nun freylich genugsam er-; indessen ift es interessant, so manches, was iffen, von einem Augenzeugen und Theilnehwieder zu hören, befonders da der Vf. angeund unterhaltend schreibt und darstellt, und : Schlächten von Marengo und Hohenlinden in Zeitpunct fallen. Dabey ift der Vf. in feinen len fehr gemässigt, und zeigt mehrentheils einen m und unparteyischen Blick. Sollte mancher . dass er Vieles die Franzosen betreffende ent-· zu ianft fagt, oder in einem zu vortheilhaften e sieht, so wird man das leicht einem Monn zu nalten, der nun einmal in französische Dienste en ift.

wenig Ansprüche der Vf. sowohl als der Herber dieses Werkes machen: so ftosst man doch nd wieder auf interessante und besehrende Stel-3. 20 ff. Zu Eisenerz in Stevermark arbeiten 700 inappen, und 28 Schachte find offen. Die Mitnme der Gefammteinnahme, die der Staat daraus wird auf 80,000 Fl. jährlich gesetzt. - Es kannt, dass Steyennark einen großen Theil von 1, Russland und die Türkey mit Sensen und Siversieht; aber seit der franz. Revolution hat auch sehr viel über Salzburg und die Schweiz selbst nach Frankreich geschiekt, wodurch mehr mnen worden ist, als durch jenen Handel. - S. Massena und Guieux find in Stevermark mehr ge-, als die Sünde selbst. Ihnen glichen die Trupvollkommen, die sie befehligten, und so konnte icht fehlen, dass der gemeine Mann von der Zeit lle Franken als Räuber und Plünderer ansah." merkwürdig ift folgende Stelle, besonders, da Vf. sie schon im Julius 1800 schrieb: (S. 222) : vielen Begünstigungen von jungen Leuten aus s adlichen Familien, die man in den Brigaden an-, ohne dais man fie bey den Armeen kennen gelernt hätte, geben zu manchen für den ersten Consul, nicht ganz vortheilhaften Beinerkungen Veranlassung."
S. 318 st. sindet sich eine interessante Auseinanderfetzung des franz. Generalssabes. Anziehend sind die Nachrichten, welche uns der Vs. über Moreau giebt, und um so willkommener, da sie alles Gepräge der Wahrheit haben. S. 410 wird nur im Vorbeygehen gesagt: "Da die Franken ihre Todten sast nie selbst zu begraben psiegen etc. S. 424. Die Wiener Banco-Zettel wurden, wenn sie den franz. Soldaten in die Hände sielen, zerrissen, oder zu Fidibus gebraucht, weil man sie wie Assignaten betrachtete, vor denen die Armee den entschiedensten Abscheu hat. In Bayern kauste jemand für einen oder zwey Lausthaler gegen 4000 Fl. Bancozettel.

WIEN, b. Geistinger: Das Riesengebirge in einer statistisch- topographischen und pittoresken Uebersicht, mit erläuternden Anmerkungen und einer Anleitung, dieses Gebirge auf die zweckmäsigste Art zu bereisen. Mit Kupfern und einer Karte. Von Dr. J. K. E. Hoser, k. k. Hosmed. u. Leiberzt Sr. k. k. H. des Erzherzogs Karl. 1803. XXIV u. 208 S. 8. (1 Riblr.)

Damit der Leser bestimmt wisse, was er eigentlich hier zu erwarten habe, und was der Vf. durch das Riesengebirge versteht, so mussen wir die Gränzen angeben, welche der Vf. festfetzt. - S. 16. Nicht die ganze von der Lausitz an, zwischen Böhmen und Schlesien bis an die hohen mährischen Gebirge herablaufende Sudetenkette, fondern nur der hervorragendste Theil derselben, der, bohmischer Seits größtentheils zum Bidschover und in einem kleinen Theile auch zum Königgrützer Kreise, Schlesischer Seits aber fast ganz in das Fürstenthum Jauer, und nur mit einer unbedeutenden Ausschweifung seines äußersten füdlichen Rückens zum Fürstenshum Schweidnitz gehört. verdient den ausgezeichneten Namen des Riesengebirges. Die Granzpuncte, die es einschranken, sind, von der böhmischen Seite. die Iser, die Dörfer Gablonz und Witkowitz, die Stadtchen Hohenelbe, Schwarzenthal, Freyheit und Schatzlar. Auf schlesischer Seite Oppau, Hernsdorf und die Stadt Schmiedeberg, die Dörfer Steinseisen, Seydorf und Hermsdorf mit dem Schlosse Kynast, Petersdorf und Schreibershau. Des innerhalb diefer Granzpuncte eingeschlossene Stück Land (und nur mit diesem kat der Vf. es au thun) begreift eine Lange von fünf, und eine Breite von vier deutschen Meilen, folglich einen Flächeninhalt von zwanzig deutschen Quadratmeilen."-Ueber Hirschberg, Schmiedeberg, Hohenelbe etc. hat also der Leser hier nichts zu erwarten, and für den kleinen Strich, den der Vf. behandelt, wird sein Werk in der That sehr weitläuftig werden, denn die vor uns liegenden 208 Seiten konnten nur den kleinsten Theil des Ganzen enthalten, welches er auszuführen gedenkt. Man findet hier, ausser der Einleitung, den geognostischen Charakter dieses Landstriches, die Höhen der Berge, die Jahreszeiten; Meteorologie, das

Mineralreich, Pflanzenreich, Thierreich, die natürliche, geographische und politische Eintheilung, Topographie, Gewäffer, Revolkerung, Lebensart, Sitten, gesellschaftlichen Zustand der Einwohner, kunftliche Erzeugnisse, Handel, Verfassung, politische, Civil - Militär - und geiftliche Behörden. Eine dritte Abrheilung, welche aber noch nicht erschienen ist (wenigstens hat sie Rec. nicht), enthält erläuternde Anmerkungen über das Angezeigte. Wirklich finden fich nicht weniger als 154 Rückweifungen, welche auf eben so viele Anmerkungen deuten. Diese hätten durchaus von dem vor uns liegenden Theile nicht getrennt werden follen; denn wer mag nun diefe 154 Noten verstehen, wofern er nicht die 208 Seiten noch einmal durchlieft. Eben so unrecht ist es, dass die versprochene Karte erst in der Folge geliesert werden foll. Diefe Art, das Publicum zu behandeln, ist um fo tadelnswürdiger, da auf dem Titel des ganzen Werks nichts von Theilen angezeigt ift, so dass man natürlich glaubt, das Ganze fey in dem vorliegenden Bande enthalten. Allein, außer den 154 Anmerkungen, ist noch eine vierte Abtheilung in der Inhaltsanzeige angegeben, worin noch eine Menge Gegenstände verhandelt werden sollen. - Die ersten 208 Seiten find fo fehlerhaft gedruckt, dass die Anzeige der Bruckfehler drey Seiten einnimmt.

Diese Mängel, welche eigentlich bloss den Verleger angehen, weggerechnet, ist diese Beschreibung des Riesengebirges ein sehr interessantes und wichtiges Werk, das durchaus von Sachkenntniss, großem Fleise und vieler Beharrlichkeit zeugt. Auch hat Hr. Hoser auf wiederholten Reisen seine Kenntnisse eingesammelt, denn er bereiste den von ihm beschriebenen Landstrich zuerst im Jahr 1793, und dann noch drey verschiedene Male in d. J. 1794, 95 und 96. Und so wie er auf der einen Seite reich an Sachkeuntniss ist, so sehlt es ihm auch auf der andern nicht an Wahrheitsliebe und Unpartheylichkeit. — Es sey uns daher erlaubt, einiges wenige auszuziehen. S. 98. In den Thälern der Vorgebirge wohnen auf einer deutschen Quadratmeile öfters über 9000 Menschen; auf den

Höhen aber kann man etwa nur 10 Für das eigentliche Riefengebirge kann Schnitt 1500 Menschen auf die Quad men, fo dats die ganze Bevolkerung 101. Im Durchtchnitt ftirdt in diefen Menich; im Vorgebirge aber der 311t der der Religionsunterschied noch die der Landesherrschaft außert auf das diefer Bergbewohner einen wesenrlich 154. Sonderbar ift es, dass der Sudete ne Rücklicht auf die Schafzucht nimm ne Berge recht eigentlich dazu gemach ne ziehen fie auch nicht groß. W fand der Vf. keine Spur. Pferde halte 169. Den Geldwerth der ganzjähriger ungerechnet die Kalber, welche entw zucht bestimmt find, oder rerkauft we Vf. auf 500, 166 Fl. S. 173. Die Obst. nig getrieben, und vom Verferigen de hat man keinen Begriff. S. 180. Das einige zu einer hohen Vollkommenhei hat Garn, wovon das Stück nicht if wiegt; ja es gieht welches von 11. I folches Stück 16.800 bohmische Elle erhalt der Spinner 3 bis 4 Fl. Er mus dazu felbst anschaffen und bereiten. U fich der Spinner sehr schlecht, und Garnhandiern entferzlich gedrückt. Dörfchen Krumhübel zählte man schon Jahren 32 Laboranten, als wirklich Arzneyverfertiger. S. 186. In den Ell Glashütten des Riefengebirgs finden ver bewohner Verdienft und Wohlkant & schaffung der Leibeigenschaft durch ich das Riefengebirge ganz vorzüglich wol fen. Jetzt hat der Unterthan nur noc zu thun, und diese find, auf der bol in Geld verwandelt, fo dass z. B. de Häusler für jeden Tag 3 bis 6 Kreu schaffenheit der Lage und Umstunde, herrn bezahlt. Auch auf der schlefis man diese Einrichtung größtentheils ei

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöne Künste. Leipzig, b. Böhma: So geht es den Wankelmithigen. Eine wahre Geschichte. 1301. 8. (6 gr.) Hoburg liebt ein edles Landmädchen. Eine städtische Kokette lockt ihn an. Grundig, sein fallscher Freund, ist ihren Planen aus Rache gegen Hoburgs erste Geliebte förderlich. Zu spit erkennt's der Betrog'ne, dass er einen weiblichen Dämon in Lichtgestalt einem Engel in weiblicher Bildung vorzog. Die gekränkte Sara gab einem Bidermanne, für den sie Hochachtung und Freundschaft fühlt, und späterhin Liebe fühlen wird,

ihre Hand. — Die Erzählung ist einfach, an sind gut gehalten; aber Neuheit der Situati sucht man vergebens. S. 3. ist eine Alleg glickt: "Jeder hat so sein eigen Steckupeln wenig Futter streuen muss. Ich habe Nahrungsmittel vorräthig." Butterweich ist u mal S. 48 und 78 vom entgegensteigenden u Geruche mitgetheilt wird, beleidigt die Deo

## LGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 24. August 1803.

#### GESCHICHTE,

In Comm., b. Vieweg: Kleine historische Inristen, von J. W. von Archenhoiz. Erster Band. O1. 247 S. 8. (1 Riblir, 12 gr.)

INGEN, b. Cotta: Historische Schriften, von J. von Archenholz. Zweyter Band.

Dieser zweyte Band such unter dem Pitel: Geschichte der Fübuster; — — 1803. XIV. und '9 S. 8. (1 Ribli. 22 gr.)

ferte erste Band dieser Sammlung in unserer A. L. angezeigt geblieben; und da sie die Arbeit eines echt beliebten und geschätzten Schriststellers ist, it forgfältiger Forschung und geschickter Anordseines historischen Stoffs das seltnere Talent einhaften und interessanten Darstellung glücklich idet: so wollen wir der umständlichern Anzeige eulich erst erschienenen zweyten Bandes wenige eine summarische Nachricht von dem Inhalte der vorausschicken.

ley der Anlage dieser Sammlung hatte der Vf. die ht, an fich wichtige, und doch wenig bekannte senheiten, die nicht von weitem Umfange, oder nicht gar langer Dauer, oder nicht fehr folgenwaren, in einzelnen historischen Gemälden aus-Grosse Geschichtschreiber berührten der ien Vorfalle oft gar nicht, oder doch nur obenund von dem Geschichtsforscher wurden sie geiglich pedantisch, oder wenigstens trocken, beelt. Der damals von dem Vf. erklärte Vorsatz; ich einen neuen Band dieser Sammlung zu lieblieb indess unausgeführt. Den Anfang machte iemälde der preussischen Armee vor und in dem siehrigen Kriege. Für die Wahrheit dieses Gemälund seiner einzelnen Züge erregt schon der bete nähere Antheil, welchen der damals in preussi-1 Kriegsdiensten stehende Vf. an manchen Begeieiten dieses Krieges als Augenzeuge nahm, eine heilhafte Meynung, die durch seine ehedem beitete Geschichte dieses ganzen Krieges noch mehr itigt wird. - Der zweyte Auffatz liefert histori-Bemerkungen über die sittliche Revolution im Ane des sechszehnten Jahrhunderts. Unstreitig ein interessanter Gegenstand; obgleich der Vf. selbst eht, dass er die zusammengestellten Gruppen dieichilderung nur aus dem Gedächtnisse genommen e. Und so konnten die Züge nur allgemein aus-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

fallen, mehr für die Erinnerung des Ichen unterrichteten Lesers, als für die Belehrung dessen, der noch nicht mit der Geschichte selbst bekannt ist, von welcher nur die Resultate bey dieser Arbeit zum Grunde liegen. - Es folgt die Geschichte der Verschwörung des Fiesco, im J. 1547. Sie ist zwar schonmehrmals, unter andern in einer kleinen italiänischen Schrift von Agostino Mascardi (Rom. 1647. 16.) erzählt; die unterhaltende Manier des Vfs. hat ihr jedoch neues interesse zu geben gewusst. - Eine Geseffichte des Papstes Sixtus V. macht den Schluss dieses Bandes, und auch hier hatte der Vf. mehrere, meistens aber viel weitläuftigere, Vorarbeiter. Die Thatsachen nahm er aus dem Leti, verband sie mit eigenen Bemerkungen, and fügte manche wenig bekannte, von ihm in Rom gesammelte, Züge hinzu.

Der gegenwärtige zweyte Band enthält eine einzige, für sich bestehende Geschichtserzählung, durch ihren Gegenstand merkwürdig, und durch ihre Ausführung nicht minder empfehlungswerth. Eine in ihrer Art einzige Erscheinung war der im siebenzehnten Jahrhunderte gebildete Seerauberbund unter den Namen der Bucanier und Fhoustier; den heutigen, als Regierungen anerkannten, afrikanischen Raubstaaten und den nordischen Seeräubern des Mittelalters, durchaus unahnlich; original an Tapferkeit, System, Maximen und Bundésregeln. Es war eine in große und kleine Haufen abgesonderte, gleich gestimmte, durch Grundsätze und Verträge beherrschte, mit dem Losungswort Bente! auf den westindischen Meeren schwimmende Republik geborner Europäer. Ihre Thaten und Schicksale find bisher noch von keinem Geschichtschreiber zweckmässig dargestellt worden. Einzelne Freybeuter, Franzosen und Engländer, aus diefer Societät, beschrieben zwar ihre eigenen Abentheuer, aber höchst verworren und unhistorisch; und die Histoire des Flibustiers par A. O. Oexmelin, die zu Trevoux, 1744, in 4 Octavbänden erschien, ist gleichfalls eine sehr verworrene Compilation. Bloss das darin befindliche Tagebuch eines französischen Freybeuters, Ravenau de Lussan, macht eine Ausnahme. Raynal scheint bey seiner kurzen lobpreisenden Erzäh, lung von ihren Thaten bloss aus dieser trüben Quelle geschöpft zu haben; jene ist sehr flüchtig und so unvollständig, dass nicht einmal die ausserordentlichste That dieser Freybeuter, ihr Rückzug durch Peru nach den westindischen Meeren, mit einer Sylbe berührt wird. Voltaire gedenkt zwar dieser Unternehmung, spricht aber immer nur kurz, obgleich mit großer Bewunderung, über sie. Selbst das Neue und Hbb SchwieSchwierige reizte den Vf. um so mehr zur Ausfüllung dieser historischen Lücke. Er bemühre sich, wancher kleinen, ihm bekannten, Urschriften habhast zu werden, und war so glücklich, zwar keine französische, aber englische und holländische, halbvermoderte Schriften dieser Art aufzusinden. Besonders har er die in drey verschiedenen Sprachen am Ende des 17ten Jahrhunderts kunstlos abgesasten Erzählungen dreyer Mitgenossen dieses Bundes benutzt, des Engländers Basil Ringrose, des Holländers Joseph Esquemeling, und des gedachten Franzosen Ravenau de Lusian. Auch zog er einige alte englische Flugblätter zu Rathe, und größere, am Schluss der Einleitung genannte, Werke allgemeinern Umsangs.

Das Werk felbft ist in zwölf Abschnitte vertheilt; und man darf nur auf die vorangeseizte Inhaltsanzeige einen Blick werfen, um fich von der Reichhaltigkeit des darin bearbeiteten Stoffs und von der ge-schickten Anordnung desselben zu überzeugen. Der Vf. geht von der Entstehung diefer Freybeuter und den Veranlassungen ihrer Verbündung aus, schildert den damaligen Zustand der Inseln St. Domingo und Torruga, ihres vorzüglichen Sitzes, und erzählt die ablichtlichen Fehden der Spanier mit den damals ruhigen Bucaniern, deren Sitten und Arbeitsamkeit naher beschrieben werden. Erst späterhin verbanden fich diese mit der zahlreichern Raubgesellschaft der Flibuftier, deren Sitten, Gesetze, Maximen, Gebrauche, Verträge, Lebensweise und Religionsformen so viel Eignes hatten, als ihre Tugenden, Laster und Verbrechen. Vom vierten Abschnitt an werden nun ihre merkwürdigsten Thaten zu Wasser und zu Lande erzählt; ihre Eroberungen der Städte St. Francisco. von Campeche, von Nicaragua und St. Augustin in Florida, von Maracaibo und der westindischen Fe-Stung Gibraltar, von Vera Cruz, El Puerto del Principe, Porto Bello, Panama, Grenada, und von vielen andern Städten, Festungen und Inseln. Ibre letzte Unternehmung war der Seezug nach dem Südmeer im J. 1684, von woher fie im J. 1688 jenen berühmten und bewundernswürdigen Rückzug machten, mit welchem fich die eigentliche Epoche des Bundes der Flibustier schliefst, obgleich ihr Name noch eine Zeitlang fortdauerte, bis er nach dem Utrechter Frieden 1713 auch in seiner uneigentlichen Bedeutung, für eine Art leichter, unregelmässiger Truppen, auch für Freybeuter und Raubgefindel jeder Art, ganzlich erlefch.

Da es dem Gegenstande selbst an strenger Einheit sellt, und die Geschichte der Flibustier aus einzelnen, nicht in einander eingreisenden, Handlungen besteht; so komte auch in ihrer Erzählung keine strenge Zeitsolge beobachtet werden. Der Vs. trug daher auch kein Bedenken, die wundervolle Unternehmung jenes Rückzuges, die der Ordnung nach in den zehnten Abschnitt gehörte, zum Inhalt des zwölsten zu machen, um diese Geschichte auf eine vorzüglich interessante Art zu endigen. Liest man die au den größsten Gesahren, an unerhörten Beweisen von Ent-

feliloffenheit, Ausdauer und Erfindur Erzublung diefes Ruckzuges, fo wird in folgender Bemerkung beyftimmen: . "schwierige Rückzüge von Armeen un "gerischen Scharen, die mitten im Kei "wart verfolgender Heere feindliche Li "aus National - Eitelkeit, oder aus krie "geiz, oder um den Feldherm zu fchu "aus andern Ursachen, mit Xenophon's "ten Rückzuge der zehn Taufend Griech "Keine aber von allen diefen, befond "Zeiten, unüberdacht kingeworfenen V "kann die Prufung aushalten. Viellei "jedoch - geneigt seyn einzuräun "fer Rückzug der Flibuftier aus Sud-Ar "re einer folchen Vergleichung berechtig Nicht minder wahr ift es, was der Vf. a nes Werks fagt, dass diefer schwimmen nicats als ein Oberhaupt von großem fen Einsichten fehlte, um fich Amerik Pole zum andern unterwürfig zu machen de eine ganz andere politische Gestalt fie jetzt durch Kolonien, Handel und halten hat. "Selbit in ibrem regellofen "schen Zustande, unabhängig, ohne On "großen Zweck, ohne Ruhmfacht, je "dern Ehrgeiz, bloß den gegenwartigen "Augen habend, muss jedermann nach L "Geschichte einraumen, dass die Füberlie "wie irgend ein verbündeter, in des "der Völker aufgestellter. Menschesbude "ne Entwickelung menschlicher Keit and "ten gezeigt, und fiberhaupt Dingeralia moch die fpate Nachwelt bewunden with

Der Vf. gesteht indels felbst, das ciele te mehr geeignet fey, Staunen und manig zu erregen, als zu belehren; und daß et rung, welche die außerordentlichen Umen und Kraftaufserungen der Flibustier, ihr Geduld im Leiden, Entfagung von Belürfa verdienen, von dem Abschen und Graef üherwogen werden, womit ihre Lafter, chen, ihre Graufamkeiten und Greuel all Lefer erfüllen müffen, wenn nicht mehn nen achtungswertben Eigenschaften, geni nigen gesellschaftlichen Tugenden diese n Zeit und Umftänden handelnden, Mensche nahme einiger wenigen Ungeheuer, uns min zeigten, und fie intereffant machten. Hie dals der VI. durch die Lebhaltigkeit seiner der Widerlichkeit und Einformigkeit fo Ranb und Mord gerichteter Unternehm glücklich abzuhelfen, und das luterelle fe lung immer rege zu erhalten wulste, und ner gemeinsamen Tendenz ungeachtet. lungen, Scenen und Charakteren felbst ni wechielung fehlt.

Von dem Namen Flibustier glaubt der von dem englischen Worte Free Booter (F

me, das hernach von den Franzosen verftümund durch falsche Aussprache in Flibustier sey Allein die Ableitung dieser Beiltet worden. g liegt näher. Die Flibustier bedienten sich, ers anfünglich, leichter Fahrzeuge und Boote; rat bedeutet im Englischen solch ein leichtes, arm fliegendes Boot; und davon haben die Franelbit un Flibot, wodurch sie ost schlechthin ein chiff bezeichnen. Aller en flibuste, auch flibuedeutet, Seeräuberey treiben, besonders in den anischen Gewässern. Sonst hiessen die Flibmsch freres de côte oder Kuftenbruder; auch nannfich selbst lieber nach den Bucaniern, Boucadie sich zu ihnen gesellt, hatten, und deren Nagentlich wilde Stierjäger andeutete, oder Leue in den Baraken (boucans) wohnten, wo das h des etlegten Wildes geräuchert wurde.

PZIG, b. Graffé: Peter von Aubüsson, Grossmeiter des Ordens des heiligen Johannes von Jerualem. Ein Beytrag zur Geschichte der letzten Ialste des sunszehnten Jahrhunderts. 1802. 206 i. ohne Zuschrift und Vorrede. 8. (18 gr.)

r Vf. dieser Schrift, Hr. Christian Friedrich Möl-Pfarrer zu Gleina bey Zeitz, wie er sich unter forrede neunt, hat fich schon.dutch einige andemliche Werke, (Michael Ruyter, 1700 biographi-Darstellungen, 1801 und Biographieen gestürzfünstlinge. 1802) als einen Mann kenntlich geit, der nicht nur feine historische Kenntnisse be-; foudern sie auch zur lehrreichen Unterhaltung reunde der Geschichte gefälligen bearbeiren weiss. a diese neue Arbeit zeugt von geschickter Wahl Ausführung. Anziehend ist allerdings die Gethte des Helden, der Rhodus so muthig vertheie und rettete; aber auch senit fich durch treffliche en und Verdienste hervorthat. Mit derselben ift 1 die gleichzeitige europäische und türkische Gechte verbunden worden. Eigentlich ift es eine e Bearbeitung von des Jesusten Bouhours Histoile Pierre d'Aubusson, Grand-Maitre de Rhodes, che noch im J. 1739 neugedruckt worden ist; aber Vergleichung der Quellen selbst, aus welchen dere geschöpst hat; mit Benutzung insonderheit des nen Werks vom Jac. Bofio, (Iftoria della facra igione et illufrissima Militia di S. Giovanni Gieromistana, Roma, 1594. 1621. fol.) mit genauerer timmung der Chronologie, Weglassung von Wungeschiebten, und überhaupt mit beständiger Rückm auf Bedürfnis und Geschmuck unserer Zeiten. unmert gleich die franzöhliche Grundlage noch hin d wieder etwas durch, wie z. B. gleich anfänglich, von den Grafen zu den Zeiten der Karolinger, und n den damaligen Vorsahren des Hauses Aublisson Rede ist; ingleichen, in manchen zu reichtich austreveren rednerischen Blumen: so bleibt es doch mer ein Gemälde, das sich mit Vergnügen und uzen betrachten läfst. Wir übergehen Aleinere Behtigungen; wie bey dem Namen des berühmten

türkischen Prinzen, der sich nach Rhodus stichtete, und nicht Scheff, sondern Dschem geschrieben werden muss.

Pane, b. Calve: Unterhaltungen mit jungen Freunden der Vaterlandsgeschichte, von Ignaz Cornova. Drittes Bändchen. Geschichte Böhnene und seiner österreichischen Könige im achtzehnten Jahnhunderte bis zum Hubertsburger Frieden. 1803. 318 S. Viertes Bändchen. Geschichte Böhmens und seiner österreichischen Könige im achtzehnten Jahrhunderte seit dem Hubertsburger Frieden. 337 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Die gegenwürtigen Theile der angeführten Schrift. verdienen das nämliche Lob, das wir den erstern ertheilten. Nur lässt der Vf. seine Partheylichkeit für die öfterreichischen Regenten hin und wieder etwas zu sehr durchblicken. So heisst es z. B. Th. 3. S. 15. Leopold I. beschloss den 5ten May 1705 sein der Ausübung aller christlichen Tugenden ganz geweihtes Leben. Derselbige Ausdruck wird S. 05. auch von Karl VI. gebraucht. Und bey der Charakterschilderung Joseph I. (S. 39.) wird das Lob, das er diesein mit Recht ertheilt, durch folgenden Zusatz übertrieben: "Für seine richtigen Einsichten bürget nichts so sehr, als die Wahl seiner Minister und Feldherrn; nie hat ex einem der letztern einen Oberbefehl, oder einem der erstern ein Staatsgeschäft übertragen, ohne, dass die allgemeine Volkstimme seine Wahl als die möglichst weiseste gepriesen hat." Dass diese Partheylichkeit für das österreichische Haus auch Einfluss auf die Darstellung der Begebenheiten äußert, kann man leicht vermuthen, und ein deutliches Beyspiel davon giebt die Erzählung der preufsischen Ansprüche auf Schlesien, deren Gründe nicht vollständig angegeben werden. Eben so mangelhast ist die Entwickelung von den Ursachen des bayrischen Erbfolgekrieges. Auch kann sich der Vr. damit nicht entschuldigen, dass er bey diesen yorzüglich für die Jugend bestimmten Unterhaltungenein allzu großes Detail politischer Angelegenheiten absichtlich vermieden habe, indem er sich fast ausschliesend mit der Staatsgeschichte beschäftigt, ob es gleich allerdings zweckmässig gewesen wäre, auch auf die Sitten und Cultur des Volks größere Rückliche zu nehmen.

## RINDERSCHRIFTEN.

ERFURT, b. Müller: Der thüringische Kindersreund, bestimmt für solche Kinder, die schon gut lesen können, an eigenem Lesen Vergnügen sinden und gern etwas Nützliches lesen wollen. 1802-182 S. 8.

Dieser neue Kinderfreund nennt sich deswegen den Thüringlichen, weil er sich von seinen ältern Brüdern unterscheiden will, weil der Vs. (Karl Dilthey aus Nordbausen) und der Verleger daselbst leben, und weil sich der erste vorgenommen hat, bey einer Fortsetzung fetzung mehrere Gegenstände, Thuringen betreffend, aufzunehmen. Er bittet fehr bescheiden die altern Kinderfreunde, fich an ihre Reihe anschließen zu dürfen, und verspricht, dass er, wenn er sie auch nicht erreichen sollte, sich doch alle Mühe geben wolle , feinen jungen Lesern eine unterhaltende, belehrende und nützliche Lecture zu verschaffen. Und diesen Zweck hat der Vf. in diesem Bandchen sehr glücklich erreichet. Das Ganze ift unter V Abschnitte gebracht. Der I. Abschnitt enthält Fabeln und Erzählungen, fehr gut ausgewählt. Einige find ganz neu, alle aber nach obigen Zwecken bearbeitet. Die Beforgung dieser Rubrik hat der Herausgeber, wie Rec. aus der den Gedichten voranstehenden kleinen Einleitung und Unterschrift ersah, einem Hn. F. W. Ehrhardt übertragen. Der Inhalt des II. Abschu. find sechs Dialogen und ein kleines Schauspiel für Kinder. Durchaus meilterhaft entworfen. Allegthalben wehet hier Sokratischer Geift, die Schreibart ift rein, den Personen angemessen und fliessend. Be-

fonders hat der Diehter in dem blein welches Rec. mit vieler Rührung las, der Sitten, Charaktere, Darftellung lung, auf Unterhaltung und Belehrung gewendet. Solche Schauspiele wunfch gend noch recht viele, und dafür w Katechismen. Der III. Abschn, liefe (fehr belehrend und unterhaltend!) macht mit den Sitten und Gewohn dener Volker bekannt, und der V. Ab wohlgerathene Naturgeschichte einig gen Thiere und Pflanzen. (So muste nung, neblt Hinzufügung guter inftr ftets Naturbeschreibung in Schulen vo den.) Schade! dass der Verleger diese werthen Buches, wie aus der Men fehlern erhellet, fo schlecht für das So giebt auch der Inhaltsanzeiger V. 1 die beiden letzten find als Ueberschr weggelaffen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Vermischte Schriften. Riga, b. Hartmann: Anostasir, oder über die Pflicht, der Möglichkeit vorzubeugen, lebendig begraben zu werden. Für die Nation. Vom Probst
Heidecke in Moskwa. 1802. 67 S. 3. Diese kleine Schrift ist
der verwittweten Kaiserin, Maria Feodorowna, zugeeignet.
Hr. H., von welchem sich in Joh. Richters Skizze von Moskwa
eine ehrenvolle Charakteristik besindet, zeigt sich auch durch
diese Schrift als einen sür ächte Humanität starkfühlenden,
thätigen, Mann. Die Wärme, mit welcher er sich für die,
der Menschheit so wichtige Angelegenheit verwendet, auf welche sich diese Schrift bezieht, macht seinem Herzen um so
mehr Ehre, je weniger die Möglichkeit, lebendig begraben
zu werden, da, wo er schrieb, (denn in Deutschland hat man
die Sache längst zur Sprache gebracht) noch geahndet zu werden scheint.

Hr. H. hat seiner Schrift die Form einer Rede gegeben, wahrscheinlich, weil er, als Prediger, an diese Form am meisten gewöhnt ist, und dann auch wohl, weil in einer Schrift für das Volk Deutlichkeit, Kraft und Bündigkeit, die sich so gern und so leicht an diese Form ketten, die wichtigsten Erfordernisse sind. Er theilt sie in drey Theile. Im ersten zeigt er die Möglichkeit des Scheintodes aus der Vernunst und der Erfahrung. Im zweyten beweist er, dass es Pslicht des Menschen und des Bürgers ist, der Möglichkeit, lebendig begraben zu werden, vorzubeugen, und im dritten giebt er die Mitgtel an, diess zu bewerkstelligen. Unter diesen letztern schligter auch die Anlegung von Leichenhäusern vor, die unter der Auslicht von Aerzen sehnet, an die er sich, wie aus mehrern Stellen zu sehen ist, in dieser Rücksicht gewendet zu haben scheint. Wenn diese Schrift auch weiter keinen Ersolg hätte, als dass sie die Regierung auf's neue auf die unmenschliche Gewohnheit ausmerksam machte, die Verstorbenen, nach wenigen Stunden, oft wenn sie noch warm sind, zu begraben —

The Board on the Name of Street, and the stree

March Apple 1911

eine Gewohnheit, die, vorzuglich ber in ke und auf dem Lande, in Rufsland in neue, kräftigere, Maafsregeln veranlafe, feuern, woran bey der erhabnen Deliphaft humanen Kaifers, und feiner edle von dem Inhalte diefer, ihr gewidmens gar nicht zu zweifeln ift: fo hat der kaffchrieben.

Der Stil dieser Volksschrift ist im finer nur nicht populär genug, und manchmann Auch ist die Sprache nicht ganz sehleste. Inversionen, wie (S. 6.) "der eine Frucht is Geistes der Ueberspannung" etc. anstan ist herrschenden Geistes der Ueberspannung in den ihre Sprache?" etc. anstan zieht uns an ihre Sprache?" etc. anstan ihre Sprache?" etc. anstan ihre Sprache?" etc. anstan uns ihre Sprache etc. an? sind vielleicht auf etc. mündlichen Vortrage, verzeihlich; im schaftes wahre Fehler gegen die deutsche Constant.

Zugleich mit dem deutschen Originie ille Uebersetzung in demselben Verlage (und auch Rüdiger) erschienen, die von einem gewinen herrührt, und, wie es scheint, ans Verinstellenstellen diese von einem gewinen herrührt, und, wie es scheint, ans Verinstellenstellen diese Verinstellen sog werden ist; denn in einer Anmeskunffagt, dass diese Uebersetzung verschießene Zu anderungen erhalten liabe, die dem Vi. nöhteten. Die beträchtlichssten dieser Zustres sich Beyspiele von Scheintoden, die dem Vi. wim nach dem Abdruck des deutschen Originis besind. Uebrigens sinder man in der moskowitzes ge Stellen anders, als in der rigitchen, und zu flarker und freymütthiger, da sie hier gietelm scheinen. Sollte daran wohl die verschieden seyn?

## LGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 24 August 1803.

#### GESCHICHTE.

in d. Himburg. Buchh.: Charakteristik der htigsten Ereignisse des siebenjährigen Krieges Rücksicht auf Ursachen und Wirkungen von eis Zeitgenossen. Erster Theil. 1803. I Alph. log. Zweyter Theil. I Alph. 6 Bog. gr. 8. Rthlr. 12 gr.)

war gleichfalls ein Zeitgenosse der großen Bebenheiten dieser merkwürdigen sieben Jahre, ohnte auf dem Schauplatze, wo sie sich zum utrugen. Ausser dass dadurch leine Theilan derselben vermehrt wurde, nöthigten seiarten Arbeiten ihn nachher, diejenigen Bücher færerksamkeit zu lesen, welche man als die hRen und wichtigsten in diesem Theile der Geschichte schützt. Er schmeichelt sich also ganz oberflächliche Kenntniss der Begebenheises Kriegs zu haben, hat auch der Entstehung m Zusammenhange derselben, der nicht immer a liegt, Reissig nachgespürt. Aber er gesteht ranügen, dass ihm dieses Buch gleichwohl sehr ch gewesen sey, dass es ihm manche Aufschlüseben habe, und dass sein Vf. sehr vollständig was er in der Vorrede verspricht: "manche 1 zu heben, manche bisher unbekannte Thatsanebst deren Ursachen und Wirkungen in ein s Licht zu setzen, verschiedene Charaktere zu rn. mancher besondern Anekdote zu erwähund auf diese Weise mehr ein belehrendes Geder hervorstechendsten Vorfälle, als eine praghe Geschichte zu liesern." Dieses letzte ist zu iden gesprochen. Denn wenn eine pragmatideschichte diejenige ist, wo Ursache und Wir-Plan und Mittel, richtige oder fehlerhafte Aning der letzten, und die Gründe des Gelingens Mislingens gehörig angegeben werden: so ist 's. Werk afterdings eine pragmatische Geschichuch ist sie, was die Vorfalle bey dem preussi-Heere betrifft, vollständig genug, dass sie demn, der nicht verlangt, einen jeden kleinen 3 - Vorfall zu lesen, oder der nicht einen getaktischen Unterricht zu erhalten wünscht, völlnüge leisten wird. Denn die Schlachten bebt er nicht taktisch genau, sondern verweiset eser auf das Tempelhoffiche Werk, welches · Absicht vollkommen gemäs ist. Die Charakler vornehmsten handelnden Personen, besonlerjenigen, die einen bedeutenden Einfluss in die Angelegenheit hatten, oder durch deren Klugl. L. Z. 1803. Dritter Band.

heit oder Versehen eine Unternehmung gelang, oder feblichlug, find mit Kenntniss gezeichnet. Wir haben in diesen Urtheilen über die Menschen nirgend Animostrat, selbst keine Härte gefunden, vielmehr müssen wir sagen, dass der Vf. zu viel entschuldiget. und sich daher zuweilen in Widersprüche verwickelt. Indessen sagt er da, wo er eine Handlung fehlerhaft findet, seine Meynung unverholen. Dieses gilt auch von dem Könige selbst, ungeachtet das Buch dem Prinzen Heinrich dedicirt ift. Im Ganzen spricht er awar von dessen militärischem Charakter mit feurigem Lobe, felbst mit Enthusiasmus; aber er zeigt auch, dass die Unglücksfälle, die den König Telbst trafen, immer durch seine eigene Schuld berbeyge. führt wurden, und oftmals Folgen waren von seiner Leidenschaft, seiner Hitze, seiner hohen Meynung von sich selbst, und der daraus entstandenen Eigen. willigkeit und Verachtung guten Raths. Sein Stolz verleitete ihn, über den übeln Erfolg einer Unternehmung, an welchem er felbit Schuld war, jedesmal andere anzuklagen. Seine besten Officiere mussten von ihm Misshandlungen ertragen, und die mehrsten bequemten sich dazu. Dass nun ein so unparthevischer Mann, wie der Vf. auch den Feinden Gerechtigkeit erzeigen werde, kann man vorhersehen. Er stimmt darin größtentheils überein mit den Urtheilen eines sehr vorzüglichen, östers angeführten Schriftstellers, des Vfs. der Geständnisse eines östreichischen Veterans, (Coniaizo) oder, wie das Buch in den folgenden Theilen beritelt wurde: "Das Verhältnis zwischen Oestreich und Preussen in politisch-militärischer Hinsicht; "dessen Angaben und Gedanken er sich überhaupt häufig eigen gemacht hat. Der Krieg des Königs mit seinen übrigen Feinden ift aus. führlicher erzählt, als der Krieg gegen die französische Armee, Doch werden auch hier manche der wichtigsten Vorfälle in ein andres Licht gesetzt, als worin sie gewöhnlich erscheinen. Dieses ift der grosse Werth des Buchs im Ganzen. Wir wollen jetzt einige der belehrendsten Bemerkungen mittheilen. Die Minister Bestuschef und Brühl hassten Friedrich perfonlich, der letzte aus bekannten Ursachen, der erste, weil ihm Friedrich kein Geschenk dafür machte, dass Russland den Dresdener Frieden garantirt hatte. Preussischer Seits war es besonders der General Winterfeld, der dem König lebhaft zum Kriege rieth. Auch er hatte einen personlichen Hass gegen die Kaiserin Elisabeth, weil sie die Juwelen feiner Gemahlin zurück behielt, als sie Winterfeld insgeheim und gegen der Kaiserin Willen heyrathete. Dieser General war es auch, der den König zu der Allianz mit England leitete. Der König suchte Englands Allianz, und der Vorschlag dazu geschalt von ihm att England, nicht umgekehrt, wie man gewöhnlich be-/ hauptet. Die Erzählung dieser fämmtlichen Verbandlungen enthält manchen Umstand, der wenigstens Rec. neu war. Sehr gegen Winterfelds Rath fieng der König den Krieg zu spät an. Der Widerstand der Sachfen zerrüttete gleichwohl seinen ganzen Operations. Plan. Die Massregel, fie bey Pirna zusammenzuziehon, rührte von dem französischen Gesandten Broglio her. Sie war die vortheilhasteste, und nützlicher, als wenn die Sachsen zu den Oestreichern gestolsen wären. In der Schlacht bey Lowositz entschied endlich das Bajoner. Wäre indessen Browne stehen geblieben: so war es zweiselhaft, ob sich Filedrich in Böhmen hätte halten können. Wir überschlagen die folgenden Bemerkungen bis auf die Schlacht bey Planian. Sie ist die einzige, die hier ausführlich beschrieben wird, und von der ein guter Plan beygefügt ift. Der König wollte sich durchaus von dem Anmarsch der Daunschen Armee nicht überzeugen lassen, bis er fie vor fich fab. Er verlor die Schlacht, weil er ungeachtet des guten Anfangs, den Hülfen gewacht hatte, seinen Plan mitten in der Schlacht abanderte, diesen General nicht unterstützte, und mit der Armee die Fronte des Feindes angriss. Der Fürst Moritz von Anhalt that dagegen die lebhaftesten Vorstellungen, und weigerte sich mit den Truppen vorzurücken, bis der Konig im hestigsten Zorne und mit entblöstem Degen auf ihn zuritt und ihn fragte: ob er gehorchen wolle? Die Fehler des Generals Pennavaire, dass er nicht seine Cavallerie gegen die feindliche rechte Flanke führte, und des General Manstein unzeitiger Angriff auf das Dorf Chozemitz auf dem rechten Flügel der Armee, entschieden den Ausgang der Schlacht gegen die Preussen. Denn Hülsen blieb ohne Unterftützung, und wurde zurückgeworfen. Durch jenen Angriff wurde der ganze rechte Flügel mit den Destreichern ins Handgemeng gebracht: fo dass, als derfelbe nachher den linken unterstützen follte, man über kein Bataillon mehr disponiren konnte. Der Herzog von Bevern liefs Manstein den Angriff verbieten, aber er antwortete: er habe dazu den ausdrücklichen Befehl durch einen königlichen Flügel-Adjudanten erhalten. Dieser General, dessen ausgezeichnere Tapferkeit den Vf. bewegt, ihn mit dem Ritter Bayard zu vergleichen, wurde in diesem Tresten verwundet. Die Bedeckung, unter der er nach Dresden gebracht werden sollte, wurde von Laudon aufgehoben; allein Manstein wollte sich nicht ergeben, und wurde fechtend von den Croaten getödtet. Der Vf. führt die muthmasslichen Gründe an, die den König zur Veränderung seiner Disposition könnten bewogen haben. Er ist der Meynung, dass nicht viel gewonnen feyn wurde, wenn nuch der Konig die Oeftreicher geschlagen hätte, da sie ihm doch immer sehr weit würden überlegen geblieben seyn. Auch tadelt er es sehr, dass man der Armee des Prinzen Karl gestattet habe, sich in Prag zu werfen, weil man die eitle Hoffnung gehabt hätte, dass man fie daselbit gefan-

gen nehmen konne. Ihre Stärke und Hülfszenee würden diefes immer unt haben. Der König behandelte feinen Rückzuge der Preußen aus keinem so hart, als weil er seine eigene S schieben wollte. Den Generalen der zen, liess er sagen, lie verdienten al terfeld; dafs er ihnen den Kopf a Den Grund der barbarischen Verbrenn findet der Vf. in der Eiferfucht der B Flor der dortigen Manufacturen, die fsen Abbruch thaten. Die Franzol der Schlacht bey Planian vor. Em lobt. Der Herzog von Cumberland Schlacht bey Haftenbeck fo febr der dafs alle Bemühungen des Erbprin schweig und anderer Generale ihn konnten bey Hameln Stand zu halten uns, dass der freylich überall in feinen ! linde Vf. diefen Prinzen, irgendwove ten Feldherrn nennt. Die Schlacht be allerdings von großen Folgen, abernic winnen. Der Herzog von Orleans, der lebois, und der Prinz von Soubise wa de am Hofe, und veranlassten durch dungen seine Abrusung. Dass Richt war, und daher nicht in die profe drang, glaubt auch der Vf. Dall General Lehwald den Major Golz in gegen die Ruffen zur Führung zugerte Mann fah , dafs er des Königs Bellen ten konnte, und dafs die Ruffengentat behalten würden. Er fuchte und im in der Schlacht bey Jägersdorf. Abb brandschatzte, verlangte er unter mon zend Damen - Handschuhe, um der Lite Geschenk zu machen; man gab fie ibit. lich über die linke Hand. Der Herzog unterftützte Winterfeld bey Gorlitz, blieb, nicht, wie er wohl gekonnt bis weil er diesen Liebling des Konigs bais noch feinem Willen Folge leiften muls er fich fürchtete, aus feiner guten Stellu zogen zu werden. Der Vf. lobt Winh dat ungemein, verschweigt aber die fla die Officiere, über feinen Charakter fü fagt er, er fey ein Hofmann aus leide Ehrgeize, und dem Willen des Kunigs Die Oeftreicher hatte geben gewesen. ersten schlesischen Feldzugen so gefürch flets gewichen waren, wo er fich ihnen g Als feine Leiche durch ihre Vorpoften de, erwiesen sie ihr die militärischen gungen und nahmen fie unter ihre Bede Herzog von Bevern gieng zu übereilt fien, aber fein Rückzug war meisterhalt. ren andre Schuld an dein Verlufte der Breslau. Der General Wobernow geb den Rarh, zu der Rede, mit der er feine der Schlacht bey Leuthen aufmunterte,

inzuzuserzen: "Ist aber einer unter ihnen sich weit mehr vorzuwersen. So wie der Vf. den fürchtet, alle Gefähren mit mir zu theilen, a noch heute seinen Abschied erhalten, ohner den geringsten Vorwurf zu leiden." Nur Vobernow dieses mit Worten ausgedrückt; in Gegenwart des Königs gesprochen, dès theidigung dieses Generals gegen Warnery's ligung, dass er grob gewesen sey, verdäch-S. 261 fagt der Vf. von Daun fehr wahr: at. hat dem in seine Geschicklichkeit und Talente n Zutrauen nicht völlig entsprochen, und aliman in der Folge auf Rechnung feines Genies , war fast nur Resultat fremder Einwirkung." vohl lobi er ihn in der Folge an mehrent Or-Wir haben alle vorstehende Bemerkuns der Geschichte des J. 1757 genommen. Der erlaubt un nicht, die Erzahlung der Geschich-, übrigen Jahre in diesem reichhaltigen Buche, ausführlich durchzugehen. Die Berrachtun. er die Lage des Königs, die vor jedem Jahre geschickt werden, sind mit vieler Einsicht ab-So aufmerksam war der König auf jedes sittel gewesen, wodurch er seine Feinde schwäonnte, dass er im Auslande große Capitalion. then batte, und regelmässig verzinsete, damit Feinden diese Quellen zu Geldsubsidien verschloseben. Denn er war der Meynung, die auch der ng bestätigte, dass in den Händen desjenigen, Schatz, ihm am längsten Mittel darbote, den fortzusetzen, die Macht, seyn würde, einen, ichen Frieden zu schlielsen. Selbst bey dem falle bey Hochkirchen that Daum feine Pflicht. und Friedrich zeigte ihm, dass er sein Meister Doch schlug sich der König zu lange in feiner ng, von der er verher hätte fehen muffen, dafs. nicht behaupten könnte. Aus der Art, wie den iese Begebenheit erzählt, sieht man doch, dass leberfall dem wackern Preussen noch jetzt kranift. Der vortreffliche Zug des Königs, Neisse freyen, wird mit vielem Feuer erzählt. Ungees und nie geschwächtes Lob giebt er dem Her-Perdinand. Selbst die gewagte Schlacht bey Crefindet in ihm einen günstigen Beurtheiler, und die Schlacht bey Bergen spricht er sehr beschei-Der zweyte Theil fangt mit dem J. 1759 und einer Vebersicht des damaligen Zustandes von pa an. Eine Vergleichung zwischen Pitt dem alund Pitt dem jungern ist ganz in der Meynung Rec. geschrieben. Die Festigkeit des letztern ite doch oft nur eigensinniger Dunket feyn. Der rehort mit zu denjenigen, die völlig von der huld der Familie Aveiro bey dem Angriffe auf König von Portugall überzeugt find. Uns scheiden dafür angeführten Gründen noch immer eben ichtige entgegen zu ftehen. Das Unglück, weldem König von Preußen in diesem Jahre begeg-, traf ibn fainmtlich durch feine eigne Schuld. der Schlacht bey Kunersdorf machte er fein Teent. Fink war bey dem ungfücklichen Yorrair

Maxen nicht ohne Schuld; aber der König hatte

König schildert; mochte dieses webl viel mit dazu. beytragen, dass er den wirklich sehr verdienstvollen. General aufserst bart behandelte, Als er aus der : öftreichschen Gefangenschaft zurückkam, und dem Konige gemelder war, liefs ihn derfelbe zur Tafel. Wie der König ins Verlammlungszimmer: trat, fah er Fink an, und fagte: er habe nicht ihn, sondern den Minister von Finkenstein bitten lasfen. Fink musste abtreten. Er nahm sogleich seinen Abschied, und gieng in danische Dienste. Ein andrer Zug-vor des Königs Denkart, den der Vf. erzählt,. stellt seine Schwachheit, alles allein durch sich selbst feyn zu wollen, und freinden Einsichten nichts zu verdanken, sehr deutlich dar. Die Schlacht bey Kunersdorf hatte ihn von diesen hohen Begriffen von sich felbit herunter gebracht, und ihn zu dem herablafsendsten Fürsten gemacht. Besonders gab er den Vorschlägen des Obristen Moller von der Artillerie, und des Ingenieur-Capitains Marquart viel Gehör, und fragte sie um ihre Meynung, durch welche Mittel er feine bedenkliche Lage verbestern könnte. hatte er aber die Höhen von Zobelwitz erreicht, und daselbst eine Stellung genommen, durch welche er dem General Soltikow die Belagerung von Glogau verwehren konnte, kaum hatte er daselbst ausgerufen: dieser glückliche Tag ist mir mehr werth, als der glänzendste Sieg! so ergriss er jede Gelegenheit, die thätigen Theilnehmer an seinen Geheimnissen zu. Der Vf. führt in Absicht des Copitain demüthigen. Marquards eine Anekdote an, welche die Bemerkung, dass Friedrichs Lobredner dergleichen Charakterzüge übergangen hätten, die gleichwohl der Nachwelt nicht vorenthalten werden dürften, rechtfertiget. Nur haben fie es wohl nicht alle geslissentlich gethan, wie hier hinzugefügt wird. Die Lobreden wurden grösstentheils geschrieben, als man es noch nicht wagen durste, dergleichen Anekdoten zu verbreiten. Dass es hier geschieht, ift für den Geschichtkundigen fehr willkommen; dass es in einem Buche geschieht, das dem Bruder des Konigs gewidmet ist, giebt ihm. moch mehr Gewicht. ..

### SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, b. Schöne: Poetisches Taschenbuch nach Horaz, zum lehrreichen Unterricht für Damen, und Freunde der Saire und des Scherzes. Herausgegeben von J. E. L. Paulmann. Mit des Vertassers wohlgetrossenem Bildnis. 1802. 213 S. 8. (20 gr.)

" Nach einer "Vogerinnerung an das Publikum" wor-In der Vf. Hn. Heijne als Pathen dieses kindleins aufruft, nach einer londerbaren "Weihe an die Damen" nach einer "Einleitung, von der Poesie überhaupt, und dem wahren Wesen derselben, welche die Damen logar Tiber den Amphimacrus (— - - ) Ditrochaeus (— - - 0) u. f. w. aufklart, und nach einer undeutschen "Nach"würdigen und hostgestiegenen deutschen Poesse" liefert der bekannte Vf. einige Satiren, oder Lieder und Briefe des Horaz, mit Anmerkungen und Erläuterunrungen vor, in und nach dem "kühn gewagten Versuch" einer "der Latinität des Originalgeistes pünktlich-treu-genau folgenden Verdeutschung." — Warum? Kennt er vielleicht Ramsers, Eschenburgs, Wielands gelungene Verdeutschungen nicht? Wohl kennt er diese. Sein Taschenbuch nach Horaz heiligt er aber zunächst den Damen, deren Gefühl des Schönen und Guten mehr zu üben und zu verseinern. Aber wie übersetzt er!

- Celfae graviore cafu
Decidunt turres, feriuntque funmos
Enlmina montes.

"Hohe Thurme fturzen mit müchtigem Falle "Zn Boden, und die Wetterftrahlen schlogen "die hochsten Berge.

Weit besser übersetzte schon im Jahre 1773 ein Anspacher: Mit schwererem Falle stürzen erhabene Thume um, und die Blitze treffen die hochsten Berge.

Ut seriptor, si peccat idem, librarius usque Quomvis est monitus, venia caret.

"Wie ein Bücherabschreiber, wenn er immer den Fehler begeht, wiewohl er oft gewarnet ift, keine Verzeihung erhält." Idem peccare heisst einerley Fehler immer wieder begehen.

Triffis übersetzt er, (pünktlich — treu — genau?) schwarz - traurig; avidus futuri, furchtsam vor der Zukuntt, querulus, winselnd, dapes in emptas eine ungekünstelte Mahlzeit etc.

Von seiner Diction ein Probchen: "Auch kann "ich nicht umhin, die so oft in Versen herumgehudelte "Liebe zu rügen ohne Geist und Herz; (Sic!) voll "nur von allerley süssen zusammengestoppelren Phra"sen: "wo solche Reimschmiede und Gedichtverder"ber sich in ihrem Gewissen betroffen fühlen, (?) die

"Leiter an den heißigen Helicon anni-"Mythologien oder Geheimnissdeute-"werschmiedet und verdrängelt, dass nie "gelt" etc. — Ein Ungläck, dass nie Zorn nicht trioletissirte!

RONNEBURG U. LEIPZIG, b. Schum John Kopien. Von F. A. G. Laugha chen. Ritter Gerhard und feine G tend. 1802. 8. (16 gr.)

Auch mit dem Titel:

Ritter Gerhard und seine Getreu. E F. A. G. Langbein.

Eine Nachbildung der "Hiftoire de Gin et de la belle Euriant, sa mie, par Infan IV. (1796) 12. Rec. konnte der gante de, wo eine kleine Warne in Geffait d Veilchens, unter Adelheids Bulen, ein Bai ein Liebestrank, ein Ring um den Ilel Vermummungen u. f. w. die Hauptentwe beyführen, keinen Geschmack abgen musst' es dem Rec. milsfallen, dalsing Bearbeitung die Ausdrücke: Medifma b chen, beybehalten wurden, dass Linus, ne Adelheid aus dem Bade fleigt, durch eine Wandritze abzeichud, we in Gedächtnifs behalten zu können, wet nadel fich in einen Dolch wandelt, n-Herz, doch für die Augen des fe dass ein Ross in frischen Isalmen Magens beweift, dofs die angeles nur rettet, indem fie mit dem amili einen Tritt in's Geficht verfeizt, in feiner Vorderzähne koffet, dass Wuhlen fiedet, im Maymond jeder Grashas tet etc. Dergleichen Sonderberkein fchwerlich im "liebenswürdigen" Oignal auch, hatte der Ueberfetzer nicht inge lie fälligere zu copiren?

# KLEINE SCHRIFTEN.

KINDERSCHRIFTEN. Salzburg, (in d. May'r. Buchh.):
Sammling von Erzuhlungen für Kinder. 1802. 96 S. S. (3gr.)
Meiltentheils bekannte, aus Campe's, Rochow's, Weise's u.
a. Kinderbuchern, ohne allen Plan zusammengelesene, merzalische Erzahlungen, in welchen die Sprache, in der sie unfer Sammler vorträgt, nicht einmal überall verständlich ist,
wie S. 16, wo von einer Mutter gefagt wird, dass sie ihren
Kindern zerschiedene gebronnte Geister (vermuthlich Liqueurs?) gab. — S. 13 wird erzähle, dass sich zwey Kna-

ben bey dem Spiele mit des Vaters Gemind Hierbey werden zugleich die Worte angehat. Kinder bey diefem unglücklichen Soldneubei fprachen, obgleich kein Mensch bey diefen von war. Fühlte denn der Vf. nicht, dass durch den am unrechten Orte augebrachte, Ausführlichkein merkfamen Kinde die ganze Erzählung als einem liche Dichtung vorkommen muß?

## LGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Donnerstags, den 25. August 1803.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

RT, b. Hennings: Das Land der Geheimnisser die Pyramiden. J. II. Bändehen. Mit einem ir unbedeutenden) Kupter. 1801. 208 u. 234 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

für des ganze Vorderasien so wichtige Zeitide, wo der Kampf der Griechen gegen die nach Darius und Xerxes sich allmühlich zur hen Ossensive umbildete, versetzt der Vf. den seines Romans, einen feurig patriotischen, rlechische Kenntnisse mehr als gewöhnlich ge-, jungen Aegyptier, Ofymandias. Diefer trkt em mal, man weiss nicht, unter welcher Aueine Reise nach Syrien an, um entweder :sischen Satrapen, Megabyzus, durch Trotzen rohen von einem schon ganz vorhereiteten g gegen Aegypten zurückzubalten. oder von is fich, wie der Vf. ihn es dem Megabyzus icht fagen läfst, an den athenienfischen "Ad-Cimon um Hülfe für sein Vaterland zu wen-Voch in den Vorzimmern des Sarrapen harrend t sich O. urplötzlich in Loda, die (mit einem schen Namen begabte) Tochter des Satrapen, für Acgypten äußerst enthusiasmirt, nicht 3 Unterhändlerin des O. an ihren Vater werden indern auch an der nächsten Mahlzeit in einem erk dem Aegyptier ein Blumengewinde zuschickt, sien kunstvoller Verwebung er eine Einladung Abend in einen Garten des Satrapen fand." Der ibt, wie man fieht, die Kunst den Leser mitdie Sache hineinzureissen. Sein Ofymanlurchschlich nun die dichtverschlungenen He-, wo der girrende Vogel seiner Sie die Schwary der Liebe sang", um an Leda, "die seinem 1 Alles geworden ist", zu erklären. dase "fonoch dieses Herz für die große Angelegenheit eyheit erglühe. kein Perfer den agyptischen betrete", zugleich aber, um ihr "bey den en Mächten, die das Jahr leiten und die Fruchtsit über Aegypten bringen, zu schwören. da e mehr als fieh felbst, mehr sogar als diese Mächte, ." Wem an diesen Probchen patriotischer Rontaden und verliebter, einem Aegyptier am wen geziemender Blasphemien nicht genügt, den issen wir an die übrige Fülle herzbrechender nsergiessungen in beiden Bändchen. Wir bem nur noch, dass "ehe die Nacht entstoh, Leda reibliches) Heiligthum an O. verrachen zu haben 1et", worüber in einer warmen, nicht ganz l. L. Z. 1803. Dritter Band.

missrathenen Schilderung bey dem Vf, das weitere nachgelesen werden kann. Uebrigens wird mitunter nicht wenig über Staatsverfassungen und Priesterregiment und Volksaufklärung politifirt, nach der Natur ein "System fürs Leben organisirt", u. dgl. m., In den Pyramiden follen die agyptischen Priester den Wohnsitz ihrer Weisheit gehabt haben. Dem Vf. beliebt es S. 151, diese Monumente in die Nähe vos Theba zu versetzen. Der gräcisirende Osymandias beginnt, da er dort unter wundersamen Vorbereitungen, über denen mancher empfindfamen Leserin um des wunderschönen sehwimmenden Mannes willen die Haare zu Berge stehen werden, die große Weyhe erhalten foll, eine Trennung der Alten und Jüngern in der Priestercaste. Ein Nebenbuhler, Amyrtaus, vergiftet (eine ganz zweckwidrig gewählte Todesart!) die indess als gefangen nach Acgypten versetzte perfische Geliebre. Ofym., welcher (II, 49.) "durch das , Medium von Leda's Liebe mit der Welt zusammengehangen hatte", schwört nun unter Leitung seines weisen griechischen Begleiters, Euphanor, dass von nun en, "Aegypten seine einzige Liebe" seyn solle. Cimon erscheint und hindert (der Grieche gegen Acgyptier?) durch eine blofse Rede den Ausbruch eines Bürgerkriegs zwischen den Parthieen des Amyrtans und Ofymandias. Eine vom Vf. nicht gut angelegte. aber glücklich durchgeführte griechische Schlauheit entfernt das persische Heer aus Aegypten. Megabyzus wird felbit Rebell gegen Persien. Ofym. (der Aegypter) wird (was können Autoren nicht alles aus ihren Helden machen!) als eine für die Königinnen des persischen Serails unwiderstehliche Schönheit. vom Vf. nach Susa geschickt. Er hält dort der Königin Mutter, Amistris, eine moralisch - politische Vorlesung, subtilisiet mit der (nach S. 179 unkultivirten) Konigin, Amytis, über Rosendorne und Rofenbrechen, schreibt dem (S. 154 als unmündig schwach beschriebenen) Artaxerxes die "Feuerschrift der Wahrheit in das Herz", dass dieser König "der heste Mensch an seigem Hofe sey, aber alle, die ihn umgehen, nichts taugen." So will es nun einmal sein Schönfer, der Vf., welcher ihn, da es zu schliesen Zeit ist, durch eine unkluge Opposition gegen die Priester sein geliebtes Aegypten in die Hande des verabscheuungs. würdigen Amyrtaus stürzen lässt, ihn selbst aber eilig jan das Ende seiner Laufbahn führt." Verlassen von den Seinigen, da "ihm Leda's Lichtgestaft zu winken scheint, senkt Osymandias sich den Stahl ins Herz und die Worte: Leda! Aegypten! erstarben auf seinen Lippen." Glück genug für ihn, dass er die stattliche Standrede nicht mehr anhören kann.

mit welcher der Vf. seibst sich endlich an das Ende seiner Laufbahn bringt.

Paris: Nouvelle Architecture Françoise, ou Collection des Edifices publics et maisons particulieres bâties à Paris et aux environs, depuis 25 à 30 ans, recueillie et publiée par J. Ch. Krast, Architecte, et N. Ransonnete, Graveur. 15 Hefte in gross Fol.

Jedes Heft enthält fechs Kupferstiche, welche Grundrisse, Durchschnitte und Aufrisse von Gebäuden darstellen; alle Platten sind fortlaufend numerirt; bey jedem Hest besindet sich ein Blatt Erklärung der darin besindlichen Kupfer in französischer, deutscher und englischer Sprache, und dem ersten Hest ist überdem noch ein kleines Avertissement ebenfalls in den genannten drey Sprachen beygefügt, worin die Herausgeber über ihr Unternehmen kurzen Bericht abstatten.

Zwar ist es wahr, dass die Franzosen seit zwey oder drey Jahrzehenden in der Architectur nicht weniger als in der Malerey und Plastik, durch Nachahmung vortrefflicher Muster einen bessern Geschmack bey sich einzuführen bemühr gewesen sind; wie viel fie aber auch von dieser ihrer Regeneration halten und fagen mögen, so gelang ihnen doch nur die Verbesterung der Form und - man könnte hinzufügender Manier, hingegen find fie den höhern Kunftzwecken, die in Bedeutung und Charakter bestehen, noch um nichts näher gerückt. Aus diesen Grunden halten wir es immer für gewagt, denen, die lich erst bilden wollen, französische Kunstproducte zum Studium vorzulegen, und möchten darum auch das gegenwärtige Werk gar nicht unbedingt einem jeden, der fich mit Baukunst befast, als musterhaft empfehlen. Indesten können Anfänger sowohl, als geübte Architekten, wenn fie fich deffen mit Geschick bedienen, daraus allerley Nützliches für Construction. Bequemlichkeit der innern Einrichtung, Oekonomie des Raums und Fügung in Localbedingungen lernen. Denkenden Beobachtern geben diese Hefte sehr merkwürdige Aufschlüffe über Lebensweise und Charakter der französischen Nation. Sie zeigen, wie der Franzofe zwar die Bequemlichkeit liebt, Bequemlichkeit fodert, aber fich, wenn Umftände ihn drängen, wohl auch enge behilft und beschränkt; dabey doch immer noch gelten und glänzen will, mit einem Wort, wie ein wenig Vornehin - und Grofsthun mit zu feiner Existenz und zu seinem eigenthümlichen Charakter gehört. Demnach hat die kleinste Wohnung eines französischen Elegants eine hierauf sich beziehende Einrichtung, und unterscheidet fich in der Anlage und Bestimmung der Zimmer vom Pallast kaum anders als durch kleinere Räume und weniger Schmuck, Um unsern Lesern einen desto deutlichern Regriff davon zu verschaffen, wollen wir sie mit der innern Einrichtung einer solchen Wohnung näher bekannt machen. Die Maison Lanchere à Chaillot, bâtie par Charles Aubert archit. 1801. C. 10. Pl. 58. besteht -

1) im Bodengeschofs, aus Einge Treppe, Sprifefeal, Gefellfchairsia drey kleinen Cabinets; unter diel finden fich Vorrathskammern, Kuc Das zweyte Geschofs har aufser To mer einen Saal, der zugleich Sch Toilettenzimmer, Garderobe und Schlafgemach. 3) Der dritte Stoc Treppe und Vorzimmer, ein Billar und ein englisches Privet. Das gan den Mauren nicht mehr als 21 pi vierte, fein-Bodengeschofs ift 10. fer Fuss hoch. Der zuerft erwahn Fuss Breite, 10 Fuss Länge; der 12 Fuss tief und nimmt seiner Lang des ganzen Hauses ein, aber in t drey Cabinete davon abgeschnitten. C. 10 Pl. mit dem vorigen Geha ähnlicher Einrichtung, nimmt mit gen Park einen Raum von etwa 100 ge und 36 Fuss Breite ein. Unter bäuden verdient das Haus des C. l treff feiner innern Einrichtung vor fall. Im Plan der Maifon Montmore tekt le Doux mit mufterhafter Gew örtlichen Bedingungen zu fügen ge diefem Künftler ist auch das Hotel 72. gebaut, zwar in einem etwas phi fchen Geschmack, doch muss die zen nicht übel seyn; sonst nehme auf gute äußere Arch itektur vorne Jerano vom Baumeilter Brognant Jagdhaus des Duc de Laval von la gleichen das Hotel Monaco Pl. 75 tel del Infantado gehorige Stall am

Der 14te und 15te Heft enthal theils von ganzen Zimmern, theils zelnen Theilen, wie Decken, Thur beln. Wir läugnen nicht, dass lich a fche Sachen darunter befinden; alle im Ganzen ist eben doch nicht erfre ahmenswerth, weil beynahe uberall fammenhang der Theile, die wollich Ganzen fehlt, und Leichtes und So paart neben einander ftehen. In den ders ift die Verzierung oft dem Zwe widers und ftort ihren Charakter. Inhalt dieser beiden Hefte befriedigte der Verzierung eines runden Sallon erwähnten Haufe Baumarchais noch ift eine reiche niedliche Composition, darin nicht folche auffallende Diffon

den übrigen.

München, b. Lentner: Vorlejusgo-Künfte, für Deutschland; von Ritt 379 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Gleich in der Vorrede behauptet Henen Künfte müßten die Sitten bestern Vorlesungen auf diesen Zweck hinzuarbeiten fo ist diese wohlgemeynte Absicht allensalls erth; übrigens aber gebricht es dem Werk an empfehlungswürdigen Vorzügen. Der Vf. undeutich; er hat äußerst eingeschränkte Beon der Kunst, und ist ihrer Geschichte nicht andig: Oeftere Ausfälle gegen Kant und die : Philosophie müssen unpartheyischen Lesern en; nicht minder werden auch die meisten die : häufig eingestreuten frommen Betrachtungen . langweilig finden. Mit einer ausgezogenen and Hindeutung auf einige andere werden wir .efes belegen können. "Der stolze Philosoph es S. 12) wird mich über die Richtigkeit obiger = mämlich von den wesentlichsten Bestand-"eines ächten Kunstwerks — fragen. Antwort: gemeine Monschensinn, auf deffen Urtheil selbst ize Natur fich beruft. Weiters konnen wir mit Herry nichts zu thun haben, deren Disputation. ficht, welche ihren göttlich erhabenen Weg fortdie Welt überlassen hat: wovon der Thurm zu schon vorlängst das Sinnbild war, das ein ewig commencs Werk bleiben wird. Dieses mag als des Stils dienen, und zugleich zeigen, wie Hr. R. die Philosophen bekämpft. S. 15 u. 16 anz gegen alle Erfahrung behauptet: die schontiken Statuen seyen meiftens unter der gewöhn-Lebensgroße, und nicht minder unrichtig, dass ittene Steine selten an Größe einen Ducaten Hen. Irrig ift ferner S. 10 dem altgriechischen Stil Kunst richtiges Ebenmass zugeschrieben; Elodas, · des Phidias, hat den Namen Agesilaus erhal-Polyklet ist in Polikles verwandelt. Nach den. Mark-Aurels, meynt S. 23 unser nicht zum unterrichtete Vf., fieng die Barbarey zu herrza, und wenige Zeilen weiter zeigt er fast noch Unwissenheit in der Geschichte der neuern Unter Pabst Leo X. heisst es, stieg die Kunst limmel herab, und erschien den Sterblichen wie-Bey ihm kommen also die vorhergegangenen vollen Jahrhunderte, in welchen die Kunst von zu Stufe emporgestiegen, in gar keine Betrach-

Auch muss er nicht einmal wissen, dass Rand Michelangelo und L. da Vinci nicht erft Leo X. aufgetreten, sondern früher schon als ortresslichsten Künstler bekannt waren. lieses immer noch nicht die gröbsten Fehler, e aus des Vis dürstigen Kenntnissen entspran-Dahin gehört unter andern das Vorgeben S. 28, ntiquarium zu München enthalte eine vollstän-Reihe römischer Kayser, als selbst das capito-1e Museum, und die Stelle S. 34, wo der flotische Maler Fra Barthol, di San Murco in einen rten verwandelt worden, dessen Umgang Rafael ntwicklung seiner philosophischen Begriffe zu m gehabt habe. Dergleichen könnten wir nun viel anühren: allein es ist ohne Zweisel schon z, ja zu viel geschehen, um zu erweisen; dass Rittershausens Vorlesungen ein überflüssiges und. auchbares Werk find.

LEIPZIG, in d. v. Kleefeld, Buchh.: Handwörterbuch der Seelenmalerey, zum gemeinnützigen Gebrauch, befonders für Zeichner, Maler und Liebhaber charakteristischer und allegorischer Darstellungen, nebst 52 in Kupfer gestochenen Köpfen (suf 13 Octavblättern), die vorzüglichsten Gemüthsbewegungen und Leidenschaften betreffend, von (nach) Le Brun. 1802. VIII und 325 S. 8. (2 Rthlr.)

Hiermit hat ein Abschreiber in das Gebiet der bildenden Künste einen Streiszug thun wollen, und ohne Urtheil oder Sachkenntnis ausgegriffen, Gutes und Schlechtes; Passendes und Unpassendes, was ihm eben vor die Hand kam. Dass dieses, wenn vom Ganzen die Rede ist, nicht zu hart geurtheilt sey, liegs uns ob, nun durch nähere Anzeige des Inhalts und Hindeutung auf einzelne Stellen zu beweisen.

Der Vf. hat zwar sein Werk in mehrere Kapitel eingetheilt; eigentlich aber zerfällt es in drey Abschnitte, von denen der erste vornehmlich über Leidenschaften und Gemüthsbewegungen sich verbreitet: dazu gehören auch 13 Kupfertafeln. Der zweyte handelt von der Allegorie. Der dritte erklärt Kunstwörter und Begriffe - fagt die Ueberschrift - welche auf Seelenmalerey Bezug haben, wobey aber zu bemerken ift, dass manches mit unterläuft, was mit der Kunft in gar keiner Verbindung fteht. S. 41 findet man folgende Stelle: "Die Pyramiden in Aegypten, die aufgethürmten Schweizergebürge, das grosse Weltmeer, das Heer der Sterne, ein reiner heiterer Himmel sind erhaben, weil sie ausser dem weitern Raume (weiter nämlich, als bloss grosse Gegenstände), den sie einnehmen, auch noch einen vorzüglichen Grad von Schönheiten besitzen." S. 74. "Gewissensbisse kann man durch eine Figur vorstellen, welcher eine Schlange am Herzen nagt." S. 277. "Nachahmung der Antiken. Die Meister, welche die Antiken hervorgebracht haben, hatten zum Ziel eine übermenschliche Schönheit. Dieser Schönheit unterordneten sie alles Uebrige. Daher kommt es, so berühmt auch die Antiken find, dass ein Mensch, je näher er in seiner äussern Bildung einem antiken Kopfe gleicht, um so viel einfältiger und dümmer ist. Wer ein Seelenmaler werden will, kann die Antiken fludiren, fliehe aber, fie nachzuahmen. - Und weiter je antiker ein ihm aufstossendes Gesicht ist, desto dummer wird er es finden." S. 281. "Hat jemand einen Buckel, ein lahmes Bein, so steht sein Erkenntniss und Begehrungsvermögen mit dem lahmen Beine oder Buckel in der genauesten Verbindung. Der berühmte Held Agesilaus würde nicht gerade der große Mann, der er war, gewesen seyn. hätte er statt seines verwachsenen Körpers eine Schone Gestalt gehabt." Noch mehrere Beweise, dass unser ansangs gefälltes Urtheil hegründet sey, wird ohne Zweisel niemand verlangen. Die Kupfer find sehr mittelmässig; der Text voller Druckfehler.

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

HALLE, b. Hendel: Etymologische Tabelle der englischen Sprache, herausgegeben von F. A. L. Buchholz. 1802. 3 große Bogen, jeder zu 4 Spalten, nur auf einer Seite gedruckt. (8 gr.)

Rec. kann nicht einsehen, welchen Zweck man eigentlich durch diese Tabelle zu erreichen fucht. und wie die geschwinde Erlernung einer Sprache befonders dadurch befordert werden foll. Was der Lefer hier findet, ift nichts, als was man im ersten Theile der Grommatik findet; und wenn der Vf. auch eine fyn:aktische Tabelle liefert, wie er verspricht, o ift diele der zweyte Theil der Grammatik. Beide werden, wegen ihrer Kürze, kaum zureichend feyn, und der Lehrling möchte doch noch eine eigentliche Grammatik nebenher bedär quemlichkeit betrifft, fo kann ma Bogen mehr überfeben, als auf ten; dafür aber find ganze Bogi zu handhaben und aufzubewahre Grammatik. Der zweyte und d wirklich weiter nichts, als die to have, to be, to love, dann e unregelmäßigen Verben, von un und endlich eine gewisse Zahl vo junctionen, Prapolitionen, Inter len. Um diese aus irgend einer schreiben, bedurste der Vf. eben nie Murray, Walker und Chadwich Herausgeber von ihm rübmt. fächlich im Deutschen, finden fich Bogen in großer Menge.

## KLEINE SCHRIFTEN.

STAATAWISSENSONAFTEN. Moskan, b. d. kayf. Universität: De justi et sapientis ducis principio, causas subditorum non e propria fententia dijudicandi, sed semper foro legitimo cogno-Icendar fubmittendi. Oratio, in folemnibus, Augustiffimo nomini Alexandri I. etc. facris ab universitate mosquensi pie ce-lebratis, in auditorio ejus majori die XXX. Augusti An. MDCCCII liabica a Christiano Schloezero J. V. D. Jur. Naturae, Ethic. et Politic. Prof. P. O. 1301. 4. Diese auch in das Russiche übersetzte Rede verdient in mancher Hinficht eine ehrenvolle Erwähnung. Die bescheidne Kühnheit, mit welcher sie eine Wahrheit zur Sprache bringt, die man bisher in Rufsland lieber befolgte, als laut zu fagen wagte, ist nicht nur des Na-mens Schlözer wurdig — der Vf. ist ein Sohn des berühmten Hofrachs Schlözer in Göttingen — fundern zeigt auch, zur Freude eines jeden Menschenfretundes, wie liberal man unter Alexanders Regierung in Russland zu sprechen anfängt; denn es ilt hier nicht blofs die Rede von dem Muthe eines einzelnen unerschrockenen Mannes, der es, auf jede Gefahr hin, wegt, die erkannte Wahrheit laut zu verkündigen, sondern die vorliegende Rede ift im Namen einer ganzen Corporation, der Universität zu Moskwa, der sie zuvor zur Prüfung vorge-legt werden muste, und die den Druck, so wie die Ueber-ferzung derselben veranstaltete, verfasst und öffentlich be-kaunt gemacht worden. In der That zeigen sich die Russen auf folche Art am würdigsten eines Kayfers, wie Alexander, der schon durch so viele, auch zum Theil in dieser Rede er-wähnten, Handlungen der edelsten Humanität, und noch ganz neuerlich durch die Anstellung eines Ministers der Volksauf-klarung, seinen Wunsch, über Bürger, und nicht über Sklaven, zu herrschen, auf's dentlichste an den Tag gelegt hat.

Der Eingang dieser, einige kleine Mangel abgerechnet, in gniem Latein geschriebenen Rede enthalt ein bescheidnes und herzliches Liob des Kayfers, und eine Parallele zwischen ihm und dem Grofsfürsten Alexander Newsky, dem, als Heiligen der russisch- griechischen Kirche, der Alexanderiag geweiht ist. So wie Alexander, der Sieger an der Newa im Kriege groß war, so ist es Alexander, der Gesetzgeber, im Frieden. Diese Vergleichung endigt sich mit solgender schönen Stelle: Ne: est sane, quod Russa novos quaerat triumphos; jam illa multo amplior eft, quam ut parvi negotii res fit, tot tontisque provinciis consulendi, satisque potens, ut opibus jam compara-tis considere possit. Roburis antiqui instar, per omne quercetum conspicui, immane septentrionis imperium inter reliqua Eu-

ropae regna caput tollit. Rex arborum tibusque radicibus nixus, vicina arbulla folis ardores et procellae furorem defen potestate sua non ad bella movemen, utatur; quin potius, fi, urma copi, di piantur demum ad defendendum proport tium jus, qued ex Europae meridie en Septentrionis principes afulum quaeren gahit nun das Gute auf. das Rufslan dankt, worunter mit Recht die wie zu lesen, zu schreiben und zn Jehn wird. Und diess macht denn den U des, Thema, deffen Kühuheit nun, felbit zum feinen Lobe des, feinen T fchenkenden, Monarchen wird. We fo versteht es fich, dass diefs local edeun was anderswo in diefer Deziebut scheint, das fiel bisher in Russland fur eines Tumansky und Confortes ! nur einigermaßen von einem freyen m herzukommen fchien, als verbome Wa Diefs ift nun anders Delatores remoli. ner Rede, innocentiae oppressa carrent cancellariorum terrores, arbitrarioque in gata et libertos legendi, feribeadi et dans

Hr. Schlozer theilt feine Rede in ant zeigt er aus dem Natur- und Staatsrechte Fürft fich nie, ausgenommen im höchten dann nur durch eine befonders dazu er in die Gerichtspflege mitchen dürfe, und er dasseibe aus befondern, vom alleenen Privatvortheil des Fürsten, hergeleiteten weisen Fürsten. Der Ideengang des To. die Sprache schon und kraftvoll, und das Beyfpiel des gerechten und weilen von ihm behauptete Wahrheit, vom erlig Thronbesteigung an, praktisch übte, sind zwungen. Jeder wohldenkende Leser wird is sachen, welche der Vs. ausstellt, auf zeitellt. fühlen, und gern mit in die, durch eine i auf Alexander angewandten. Worte Horste welchen die Rede fchliefst: Longas a wint ries Prantes Bath

rias Praestes Rutheniae!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 26. August 1803.

### PHILOLOGIE.

Bentin, b. Franke: Lateinisches grummatisches Lefebuch. Zum Gebrauch für den ersten Cursus in der lateinischen Sprache von Ludwig Hörstel. 1301. VIII u. 176 f. 8. (1 Exempl. 8 gr. 10 Exemplar 3 Rihlr.)

ie Anzahl der lateinischen Lesebucher ist groß? aber sehr wenige darunter möchten wohl mit so vieler Gemessenheit des Planes und mit so durchdachter Zweckmässigkeit abgesalst seyn, wie das gegenwärtige. Der Vf. desselben, welcher als öffentlicher Lehrer am Catharineum zu Braunschweig angestellt ist, hat sich auch schon in anderen Schriften als einen Schulmann gezeigt, der mit dem wärensten Eifer, den ersten Sprachunterricht der Ansänger zu verbessernund zu erleichtern, eine eben so ausgezeichnete Fähigkeit dazu verbindet. Dass man bey einem solchen Unterrichte vom Leichteren zum Schwereren fortschreiten muffe, ift zwar oft genug gelagt, und den Worten nach auch von allen denen befolgt worden, welche uns die bekanntesten Chrestomathieen geliefert haben. Allein bey der Ausführung fehlte man gewöhnlich dauin, dass man auch bey den ersten Stücken solcher Lesebücher schon Formen voraussetzte, welche der Lehrling noch nicht kannte; dass man die Formen nicht absichtlich und vom Aufang an, sondern allmälich und exusu zu erlernenihm anmuthetete; dass man überhaupt, was leicht und schwer sey, nicht abwog, sondern gleichsam nach der Länge abmass. Bey diefer Methode, welche den allermeisten, uns bekannt gewordenen Anfangsbüchern zum Grunde liegt, geht natürlich viel Zeit verloren, welche man durch ein zweckmässigeres Versahren gewinnen kann. Ber Vf. steigt von den leichteren Formen zu den schwereren in einer so wohl gewählten Stufenleiter auf, dass die ersten Leseübungen, welche mit den Declinationen anheben, durchaus nichts voraussetzen, was erst aus den folgenden erlernt werden müsste. Ueberhaupt aber denkt er sich Schüler, die bey dem Erlernen der Paradizmen zugleich auch in kleinen lateinischen Sätzen Während sie also die erste Declinageübt werden. tion fich bekannt machen, erhalten fie Satze, die insgesaint aus dieser gewählt sind; z. B. Aurora Musis amica; Alceste Peliae filia u. f. w. Eben so bey den übrigen Declinationen. Dann folgen Satze, worin Substantiva, Adjectiva, Pronomina und sum vorkommen; sodann solche, welche die vier Conjugationen nach einander begreifen; zuletzt Beyspiele für die anomalen, defectiven und impersonalen Zeitwörter.

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Nach dieser Methode, welche zugleich das Gedachtmis ubt, und das Nachdenken erweckt, ist alles unfer neun Abschnitte geordnet worden. Die Mühe und Kunst, welche in dieser Anordnung liegt, wird niemand verkennen, der sich felbst einmal mir Unterweifung der ersten Anfänget beschäftiget hat, oder noch beschäftiget. Jene Lefeübungen zu erleichtern, hat der Vf. sehr zweckmässig von S. 31-58. Worter und Erklärungen zum lateinischen grammatischen Leschuche hinzugefügt; die lateinische Formenlehre von S. 50-174. macht endlich den Beschluss. Der Vf. geht darin historisch zu Werke, und erleichtert dadurch wiederum das Erlernen der Formen. Sowohl die gewählte Ordnung, als einzwe Bemerkungen zeigen, dass der Vf. nicht seine ganger ausgeschrie-ben, sondern durch eigenes Pruten und Nachdenken diess kleine System aufgestellt habe. Denn ein System dürfen wir das hier nennen, was in vielen anderen Grammatiken nur als einerhapfodische Sammlung von Bemerkungen, oder als ein Chaos von Regeln erscheint. Sollte man auch glauben, dass hier manches für den ersten Elementarunterricht nicht ganz geeignet sev: so wird der verständige Lehrer diess leicht überschlagen können, dem Erwachsenen aber, welcher für sich diese Sprache erlernen wollte, würde auch das wenige Abstractere zu statten kommen. Ist auf diese Weise der Lehrling so vorbereitet, dass er, durch Vereinigung der Theorie mit der Praxis, die Formenlehre gehörig gefalet hat : so werden ihm dann die langeren und zusammenhängenderen Auffätze, welche am Schlusse beygefügt, und mit den nötbigen Erklärungen versehen find, das Medium werden, zum Gebrauch schwererer Lesebücher und Chrestomathieen, und so zur Lecture der lateinischen Classiker selbst fortzugehen.

Wir wünschen sehr, das diese vernünstige Methode des Vfs. auf recht wielen Schulen Eingang finde, und den alten Schlendrian, wo er noch hersscht, siegreich verdränge.

ERLANGEN, b. Palm: Versuch einer praktischen und vergleichenden deutsch-lateinischen Sprachlehre zur nähern Kenntniss der Aehnlichkeit und Abweichungen beider Sprachen und zum ersten Unterzichte in Bürgerschulen, von Joh. Friedr. Memmert, Rect. d. Stadtschule z. Schwabach. Erster Theil. Grammatik. 1803. XVI. u. 624 S. gl. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

Wenn von folchen Bürgerschulen oder Classen die Rede ist, worin nicht sowohl der künstige Dienstbo-L.11 BLLU DELEKATUR - ARITUNE

1

te. Tagelöhner und Handwerksmann als der Kunftler, der Kaufmann und Buchhändler, der Schreiber mid überhauptmanche Arten von Geschäftsleuten, deren Bestimmung mehr Bildung erfodert, unterrichtet werden follen : fo ift für diese der Unterricht im Laremischen allerdings hicht für überflüstig zu achten. Aber eben fo billig und richtig ift, dass man diese Claffe nicht fowohl mit dem classischen Latein bekannt mache als mit dem, was in ihrer Sphare vorkommt, dafs man fie mit unnützer Weitläuftigkeit und der Subtilität der Schule verschone, und dass man fie den möglichst leichten und angenehmen Weg führe. Der Vf. fehlagt die Methode ein, dass er den lateinischen Unterricht mit dem deutschen combinirt, überzeugt, dass beide Sprachen in einander eingreifen und eine die andere erläutert, wobey er immer von der Muttersprache als der bekanntern ausgeht; er verbindet die wenigen und einfachen Regeln mit recht vielen Uebungen, oder vielmehr er stellt die Uebungen im Sinn der bekannten Uebungs- und Sprechmerhode meift an die Spitze, und erhebt fie zum Wesentlichen feines Unterrichts; er lafst endlich viele kleine Satze und Formeln, nachdem sie verstanden worden, memoriren. Man erkennt überall einen über Methode und Erleichterungsmittel des Sprachunterrichts nachdenkenden Schulmann, dessen Handbuch mit Nutzenin Bürgerschulen der höhern Classen gebraucht werden wird. Aus dem Umfang des Bandes fchliefse man nicht auf zu große Weitläuftigkeit, sondern bedenke, dass hier zwey Sprachen gelehrt werden, und dass es zugleich ein Exempelbuch ist, dessen Lese- und Gedachtnissübungen im zweyten Kapitel viele Bogen füllen. Dass der Vf. die römischen Zahlen aus dem Griechischen erläutert, ist für seinen Zweck wohl nicht paffend, da er bey feinen Schülern keine Kenntnifs diefer Sprache annehmen darf. Unter den im Ganzen zweckmäßig gewählten lateinischen Ausdrücken stofsen wir doch auch auf folche neugemachte, von denen fich nicht recht absehen lässt, wie fie der Gattung, die der Vf. im Auge hat, vorkommen follten, wie die Menuet, hace faltatio gomina, der Walzer, haec Saltatio volutabunda, die Kniegeige, haec pandura cruralis u. f. w. Das Pronomen ift, nach dem Vorschlag des Anspacher Faber, immer dem Subfantiv beygefetzt, um das Genus der letztern beffer einzuprägen. Der Vf. theilt, nach Adelung, die Sprachlehre in Grammatik und Orthographie, und wird die letztere im zweyten Theile abhandeln..

## KINDERSCHRIFTEN.

MAGDEBURG, b. Hessenland, u. in Comm. der Leichischen Buchh, zu Brandenburg: Lehr- und Lesebuch für Volksschulen. 1803. XII. 206 S. und Anh. 32 S. 8. (6 gr.)

Die unnachlaßbaren Eigenschaften eines solchen gemeinnützlichen Volksbuches, welches den Hauptendzweck alles Unterrichts, aller Uebung in solchen Bildungsanstalten befördern soll, scheint der Vf. richtig.

gefalst zu haben. Es muls nämlich n flellung alles, was in Vulksichulen des Unterrichts zu feyn verdient, in ei Verbindung und mit möglichster Dentis ze vortragen, fo, dass Kinder, wenn fpatern Jahren ihres Lebens wieder zur dasjenige finden, was zur Veredlung gen und ihres ganzen Verhaltens dien ganze Schulunterricht muß dadurch p leichtert und verbeffert werden. Alle g Kenntnisse müssen von Seiten der K Lehrers durch diefen Leitfaden mit geringern Aufwande von Zeit und K und mitgetheilt werden; kurz, hier großen weiten Gebiete des menschlich zußimmen getragen und richtig geordn eigentlich für diese Schulen gehort. keinem einzigen der bereits vorhanden fo gut und mit einem außerst wohlfei einet fand : fo hat er fich mehrere Auswahl und mit dem Ordnen des ou Stoffes, welchen er aus den bestern diefer Art entlehnte, beschäftiget, un noch vor dem Drucke, der Durchficht lung einiger praktischer und einsieht übergeben. Rec. will den Inhalt angel gogische Leser auf die glückliche Ausfi nes aufmerksam, und mit dem Geil brauchbaren Schulbuches etwas bekannt

Der I. Abschn. macht das Kind mit gen Verhältnissen und Pflichten, mit der Schulübungen und dem Werthe der Zith dann folgen Erläuterungen der Berital ferm Denken mehrentheils zum Grundt auf trägt der Vf. das Nuthigite von den Leibe und feiner Erhaltung - von de in welcher die Menschen mit einander meinnützliche Vorkennmisse aus der Erdschreibung und elementarischen Naturlel vollständig und praktisch wird sodann e den Vorzügen des Menschen, welche v len bisherigen Lehr- und Volksbüch gegeben wurde, auseinander geleizt. macht die Fortsetzung derselben neb! hergeleiteten wichtigen Folgen aus. Es gen Menschen einleuchtender gemacht, d fabig fey, immer mehr an richtiger L Tugend und an wahrer oder innerer heit und Glückseligkeit zu wechlen. 1 diefes die Hauptheltimmung feines Er mache. In dem III. Abfchn. hat fich de die Pflichtenlehre in einem fehr natur menhange vorzutragen, und durch m lungen und Beyspiele, die jungen Mu fom in das wirkliche Leben zu führen tereffe an den Belebrungen und Erm verstärken. Auch von den Landesgelet gemeinste an dem schicklichsten Orre bey IV. Abschn, enthält eine Vorboreitung s von Gott; in fo fern folche eine geubi fähig ist, an mehreren Orten sind biblische gen, welche sich zur Beförderung guter Gent eignen, kurz nachgewiesen. In dem Andes allernüthigste aus der Sprachlehre — die Wlichsten Regeln des Lesens, des Schöntschreibens, auch eineganz kurze Anweisung errigung der gewöhnlichsten Aussatze vor-

h Rec. Ueberzeugung ist in diesem Buchenichts zen worden, was zur Bildung des Verstandes, nunft, der Sprache, vorzüglich aber zur Beig des moralischen Sinnes, beytragen kann.

in d. Camesinaischen Buchh.: Neuestes Bilbuch, ein Geschenk für Kinder. Es enthält I. ABC der Sittenlehre in 25 Fabeln und Bildern-Auswahl nützlicher Kenntnisse von verschiedeumerkwürdigen Lehrgegenständen mit Benenigen der in 300 Bildern vorgestellten Sachen. 32-25 S. 8.

benvlaselbs: Neuestes ABC Buch oder Vebungen Syllabiren oder Buchstabieren und im Lesen; sie Reinen aus Denk- und Sittensprüeben, aus moischen Erzählungen und Schilderungen, Fabeln; beten und Liedern. 1802. 150 S. 8. Nebst Kupsern. (20 gr.)

LRLIN, h. Ochmigke d. j. r. Les Contes Jaunes le livre de l'Enfance avec figures d'après F. J. eville. (chne Jahrzahl). 1808. 8.

drey Schristen haben den Zweck, durch Verhung mannigsbliger gemeinnützlicher Gegenden Kleinen brauchbare Sachkenntnisse auf eigenehme Weise beyzubringen, und durch Fand Erzählungen ihre stelliche Bildung zu bein.

r. z. bedient sich zu Erreichung dieser Absicht hiersabeln, deren einige freylich ganz unnatür-

r. 2. aber einer Sammlung fehr zweckmässiger ungen und Schilderungen. Auch verbinderletzzanz gewöhnliche elementarische Leseübungen. und Sinensprüche, deren viele für die Kinthe nicht psychologisch berechnet sind. In beier. welche viel typographische Bleganz haben, ie Abbildungen zum Theil nicht übel gerathen. r. 3. ist in Hinsicht seiner richtigen und reinen! ie, der leichten naiven Erzählungsweise, und der natürlichen ungesuchten Zurücksührung alrühlten auf irgend eine moralische Gesinnung als: mtarbuch sehr zu empfehlen. Schade, dass Nr. einzige bizarre Fabel', L'ecole des chiens, nebst ien so kindischen Darstellung des Kenstlers int 1 sonst nützlichen Büchelchen steht. llung wird Kindern gegen ernstliaste und ehrge Dinge eingeflösst, wenn sie einen alten Puif der Kanzel, auf der eine Sanduhr angebrachtehend, zu einer ganzen Menge kleiner um ihnnmelten Hunde eine Predigt herbellend (qui

aboyoit un petit sermon à ses écoliers; puis il teur sessiter secter leur leçons) erblicken, und noch am Schlusse die ernsthafte Frage lesen: Est-ce que ces animaux ne valent pas mieux que ces polisons la?!!

Nürnberg u. Leipzig, b. Campe: Newes ABCund Lesebuch. 1802. 126 S. S. Mit 25 Kupfern. (16 gr.)

Diefer Abchuehsschreiber gehört zu den ganz unpädagogischen Pruschern. Er lässt seine Kleinen in diesem Elementarbuche, welches aus dem Alphabet, aus Erzählungen, Sentenzen, die Gebete ja nicht zu vergessen - besteher, gleich auf einer der ersten Seiten von Osten und Westen, - S. 16. von England, Frankreich, Schweden, Russland, Polen (?) etc. lesen; sucht sie durch Erzählungen und Thierbeschreibungen zuunterhalten, in welchen von Afrika, Asien und Amerika, von englischen Parks, \$.38. von den Chinesen, S. 43. ja sogar von einem Riesen, dessen kleiner Zehgtölser war, als der ganze Knabe, welchem er erschien; S. 69. von Funis, S. 87. von Scudi etc. die Rede ist. Er muthet ihnen zu. S. 110. zu beten: Führe mich auf den Pfad der Tugend meiner Vervollkommnung immer näher; nachdem sie zu Ansange dieses Gebers dem lieben Gott erzählt haben, dass die Sonne zu ihrem Fenster hineinscheine. Auch das längst sehon verwiesene Stossgebersein: Ach, lieber Gott, ich bitte dich, mach doch ein frommes Kind aus mich (?) etc. und S. 116.:

Nimm mich früh von diefer Erde, Ehe mir dem Auge feind Wogen meiner Sünden werde, Und mein guter Engel weint.

Das alles, und noch viel mehr, was die Kinder nicht verstehen, und was sie, wenn sie es verstünden, bey der netürlichen Lebenslust unmöglich beten würden, sollen sie von Gott erbitten. Die armen Kleinen!

Nürstere, in d. Raspischen Buchh.: Jugendbibelein moralisch-religiöses Lesebuch für die Jugend jedes Standes nach den Bedürfnissen unserer Zeitbearbeitet von D. Williehn Christoph Thurn, Lehrer an der Schule zu Katzenelnbogen: 1803: 2383 S. 8. (14 gr.)

Ein zwecknässiger Auszug aus dem N.T. zur lehrreichen Lectüre für die Jugend schien dem Vs. immer noch jetzt ein Bürfniss zu seyn; deswegen entschlosser sich, seine Jugendbibel nach solgenden Grundstezen: zu bearbeiten. Er wollte nichts aus den Biographen Jesu doppelt ausführen, um diesem Lesebuche durcht Wiederbolung nicht seine Neuheit zu benehmen; alles, was in die jüdische Theologie gehört, selbst die zu vielen Wundererzählungen, welche sich sur dem Jugendunterricht gar nicht eignen, weglassen, und dasjenige, was zur Kenntniss der christlichen Religion unumgänglich nothwendig ist, und unmmittelbaren Bezug aus das menschliche Herz hat, ohne weit-

lbuft

Bulling Anmerkungen nach der Stalpifelte Ueberferzung forgfiltig ausheben. Deber jedes dieser gefaquatelen Lefeflücke fiehet eine kurze Ishalmanzeige. Bo gloubt der VL die cheiftliche Religion in ibper unlyränglichen Reinheit wieder durzuftellen, und die der Jugend schrungswürdig und genielsbar zu machen. Ueber leine Arbeit erhittet er lich aber nur das Urcheil von grabisschen Kennern der püdagagischen Literntur. Dufe es in vieler Hinficht fehr bedenklich, ja, factifelt erwiefen, mehr schädlich sey, Rindern die ganze Bibel in die Hande zu geben, ift langit schon mit den evidenteken Gräuden dargethan worden. Beisdem Manner wie Noffelt und Korner bey Gelegenheit des Seilerschen Bibelauseups für die Nützlichkeit der bache fo laut und gründlich gestimmt haben, ift es auch in Rücklicht der überwiegenden Vortheile für die lugend gar keine Frage mehr. Das beweifen auch die mannigfalrigen Vorurbeiten eines Bafedow, Barth, Seller, Altdorffer, Schneider, Zerrenner, Natrop und Cannabick, unter welchen Bahrdes kleine Bibel, Schneiders und Cannabichs die entschiedensten Vorzüge haben. Allein demangeschtet bleiben noch sehr wichtige Bedenklichkeiten übrig. So lange ein folcher Bibelauszug keine kirchliche Aucrorität erhalt, fo werden die jungen Christen, wenn ihnen kunftig Luthers Ueberfetzung in die Hände kommt, oder wenn fie in den öffentlichen Christenversammlungen, Stellen aus diefer, oft ohne alle hinzugefügte Erklärung werden anführen hören, ein ganz anderes Buch zu hören und zu fehen meynen, und könnten leicht, befonders durch Hülfe vorurtheilsvoller Aeltern und anderer Menschen, welchen die Finsterniss immer lieber ift, ste das Licht, auf die Gedanken gerathen, dass ihre

Schulleber shows data Brillion tes vielleicht gar hannen welle better sliv, run lefe size kirchie versiologie Assentat, and mit is voller Erklärung mir ber mit Eric obseden nicht geschmeben ift, Menichen, deren Angel und Hir abungen and Kenamille gebild ftark zu verdauendem moorgenlau reitet wurden find. Dafe der Vf. feinen obigen Grundfarren wen fich im Allgemeinem beinben. D Ueberichriften; wie z. B. S. 16.21 Einige Leuren, welche die Juden S. 90. die doppelfinnige Uebericht con Rache; 5. 233. Blames and hannis u. a. m. wohl nicht weffer den besondern speciellen Titel. andern Grunden und feinen ders kann, weil er bey gewillen Aclor wecken dürfte, wählte: fo hine gehabt, nach der Ordnung der bit die Auswahl anzustellen, sondern Geschichte von den Glaubenstrennen, und fo einen fchanen blick und zweckmassigern Plan bringen können. Dann hime aber vicles Locale und Temporelle, Christen, geschweige für die Juge 19. 20. die Ehegesetze der Julia. 202. Pflichten der Eheweiber und A Abschiedsreden und noch vieles fernt werden muffen.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Princeophie. Jena, b. Göpferdt: Grundzüge dei neueflen Skepticimus in der theoretischen Philosophie. zum Gebrunche für Vorlesungen von Joh. Friedr. Ernst Kirsten. 30 S.
q. (6 gr.) Durch die in unsern Zeiten vorgeistlienen mannigfalugen Veränderungen in den philosophischen Systemen auf
den Gedanken geführt, dass vielleicht für die Philosophie kein
sicherer Grund gelegt werden könne, und ihr Endzweck für
alle menschliche Erkenntmischräfte unerreichbar sey, machte
He. Adjunct K. diesen Gedanken zum Inhalteines Programms,
das er im J. 1300 bey Göpferdt, unter dem Titel: de omnis
veritatis philosophicae vana specie, drucken liese, und such
nuch das größere philosophische Publicum auf diesen Gedanken, im allg. Lit. Anzeiger von J. 1301. Nr. 24, 70-und 135.
ausmerksam zu machen. Nun erschien Schulzen's Kritik der
theurstischen Philosophie, die den Vs. in dem Gedanken von
der Unmöglichkeit einer theeretischen Philosophie noch mehr
bestarbee, und ihm die Grunde des Mitslingens aller philoso-

phischen Systeme so deutlich und rüber es bisher noch nie geschehen war. Die and hellen Ansichten," die die "gornel Bosterwek" über die Philosophie 22 Wirkte, veranlasse Hn. K., in einem Somente der skeptischen Denkart in der Philosophie inicht zu einem Lehrbuche geeignet war. Zuhörern Paragraphen, die den wesenlich Skepsis, so wie er in jenem Buche darge Diete Paragraphen sind es aun, die hiet Mit Weglassung alles Polemischen, schränk bloss auf die Darstellsung der Grundlin Kritik ein, welche die Unmöglichken inte losophie überhaupt beweisen, und also dach nung des Hn. K., philosophische Wahrles keine vanue species fund.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 27. August 1808.

#### LITERATURGESCHICHTE.

WIEN, b. Degen: Catalogus bibliographicus librorum latinorum seculi primi typographici in Bibliotheca Caes. Reg. et Equestris Academiae Theresianae extantium. Cum duobus Supplementis et Indice. Vol. II. 1802. XXX und 291 S. 4-

Das Vol. III. hat den erweiterten Titel:

Catalogus bibliographicus librorum latinorum et germanicorum seculi primi typographici in Biblio k. Caes. Reg. et Eq. Theres. ex tantium, cum notitiahist. hujus Bibliothecae et Indice triplici. 1803. 256 S. &.

ach der in der A.L.Z. bereits 1801. No. 111. beschriebenen Methode fährt Hr. Joseph Edler von Sartori, als Bibliothekar am Theresianum, fort, die ihm anvertrauten Bibliotheksschätze bekannter zu machen. Die jetzt im Druck vollendeten 3 Bande geben von allen Büchern und seltenen Ausgaben, welche die neuerrichtete Bibliothek der K. K. Theresianischen Ritterakademie aus dem ersten typographischen Jahrhundert (1436 — 1536) belitzt, die vollständigen Titel und Inhaltsverzeichnisse, nebst eigenen Notizen und Nachweisungen auf andere bibliographische Hauptwerke. Zuerft find die Schriften nach dem typographischen Alter verzeichnet, alsdann ordnet sie ein Index systemations nach den wissenschaftlichen Fachern, ein Index bibliographicus noch den Namen der Autoren, und endlich ein Index typographicus nach den Namen sowohl der Brucker als der Druck-Die günstige Aufnahme der ersten Theile veranlasst den thätigen Vf., seinen bereits bis auf die neueste Zeit fortgesetzten Bibliothekskatalog ebenfalls zum Abdruck fertig zu machen. Ein vierter Band soll durch alle Classen ser Wissenschaften in systematischer Ordnung und Kürze die Bücher des zweyten. typographischen Jahrhunderts, ein fünster Band aber das dritte bis 1736 liefern. Vier folgende Bande liefern alsdann den Catalog der feit den übrigen 66 Jahren herausgekommenen Werke bis 1802 nebst einem allgemeinen Repertorium. In diesen Verzeichnissen soilen außer den Büchern selbst von ungefähr 200,000 einzelnen Tractaten und Auffätzen aus großen Sammlungen, Memoiren der Akademien, Journalen etc. die Titel einzeln ausgezogen und nach der gewählten systematischen Ordnung in die gehörige wissenschaftliche Classe eingetragen werden. Von den auf diese Art excerpirten Collectionen folgt vorläufig im III. Bande ein ansehnliches Verzeichnis. Unftreitig wird A. L. Z. 1803. Dritter Band.

hierdurch die so nöthige Kenntnis, wo bereits über eine Materie Monographien existiren, um vieles erleichtert. Alle drey Monate erscheint ein Band.

Vor dem II Bande unterfucht Hr. v. S. in einer eigenen Abhandlung den Anfang des ersten typographischen Johnhunderts. Dass dieses in's J. 1436 zu fetzen fey, wird (nach Schöpflins Urkunden in desfen Vindiciae artis typogr. Argentor. 1760 f. 22. p. 13.) vornimlich auf eine gerichtliche Aussage des "Goldfmit Hanns Dünne- gebaut, welcher 1430 zu Strasburg angab. dass er dort , vor dryen joren oder doby Gutemberg bey den hundert Guldin abe verdienet habe, alleine das zu dem truken gehöret." Uebrigens ftimmt der Vf. mit Meermann überein, dass zu Haarlem zuerst mit genzen Taseln (xylographisch), zu Strasburg zuerst mit beweglichen Lettern (typographisch) gedruckt, diese Kunst aber zu Mainz zu höherer Vollkommenheit gebracht worden sey. Vgl. Jac. Oberlins Essai d'Annales de la Vie de Jean Guttenberg, inventeur de la Typographie. (1801.) Das mit 1436 beginnende erite typographische Jahrhundert theilt hierauf der Vf. in drey Epochen. Die erste geht bis auf Mentel (1471) durch welchen die Buchdruckerkunst an weit mehrere Orte, als zuvor, verbreitet wurde. Nach dem Mentelischen, bis 1404 gehenden. Zeitraum beginnt die Aldische Periode. Vgl. Serie dell' Edizioni Aldine per ordine chronologico et alfabetico. II. Ed. Padova. 1790. 8.

Nach dieser Abhandlung folgt bier und im III. Bande das Verzeichniss lateinischer Werke der Therestanischen Bibliothek aus dem ersten typographischen Jahrhundert vor A. 1501, die man nicht mehr Incunabeln zu nennen pflegt. Ihre Zahl steigt auf 753. Alsdann find die drey schon genannten Indices darüber angehängt, von denen der zweyte richtiger onomatographicus oder onomaflicus genannt feyn könnte. Der III. Band liefert eine historische Nachricht von der Neuen Bibliothek der Therestanischen Ritterakademie. Sie wurde erst seit dem Oct. 1708 gesammelt und enthält doch bereits weit über 35000 Bände. Die Doubletten der Wiener Universitätsbibliothek machten die Grundlage. Durch den Vf. selbst kam eine Sammlung publicistischer Schriften in 4000 Bänden hinzu, worunter 42 Foliobande voll ungedruckter Staatsschriften und eine über 800 Bande ftarke Reihe von politischen Memoiren seit denen von Bellieuvre (1508) bis auf das Recueil von Malmesbyry (1797) herab, vorzüglich merkwürdig find. Auch ist mit dieser Theresianischen Bibliothek eine Münzsammlung verbunden, zu welcher ungefähr 70.000 Stücke aus einer chemaligen Jesuitischen bey der Wind-

Mm m ha;

hagischen Bibliothek aufbewahrten Sammlung den Grund legten. Zu diesem Schatz kam die Blumensteinische Sammlung. Das Ganze ist meist nach Fr. Frolichs Plane geordnet. Manuscripte hat die Bibliothek (nach S. 24) ungefahr hundert. Ohne Zweifel wird fich Hr. v. S. das Verdienst erwerben, auch von diesen, wie er es von den Munzen zu thun schon im Sinn hat, öffentlich Notizen mitzutheilen. Geordnet ift die Bibliothek nach dem Denissschen Plane. Der Catalogus bibliograph. libror. germanicor. der Therefianischen Bibliothek von 1501 bis 36 umfast 384 Numern. Auch auf diesen folgt wieder ein dreyfacher Index nach den Fächern, den Namen der Vff. und denen der Drucker und des Druckorts. zählt der Vf. den literarischen Apparat auf, welchen er zu der oben schon angezeigten Fortsetzung seines Werks benutzt habe. Jeder Unpartheyische wird den Eifer eines folchen Bibliothekars, die Vorrache feiner Bibliothek bekannt zu machen, und dadurch ihnen und seinem Amte das Verdienst der Gemeinnutzigkeit zu erwerben, hochschärzen, und ihm zu dem seltenen, durch feine Thätigkeit wohl verdienten Fortgaug des Abdrucks diefer nützlichen Verzeichnisse Glück

RAVENSBURG, b. Vf.: Das gelehrte Schwaben, oder Lexicon der jetztlebenden schwabischen Schriftsteller; voraus ein lieburrstags-Almanach und hinrennach ein Ortsverzeichnifs. Herausgegeben von Johann Jacob Gradmann, evangelischem Pfarrer in Ravensburg. 1802. 2 Alph. 13 Bog. (Subfcriptionspreis 4 fl. Ladenpr. 5 fl. 30 kr.)

Was der im Jahr 1781 verstorbene Diakonus Horner zu Augsburg vor 32 Jahren für die schwäbische Schriftstellerey durch fein Alphabetisches Verzeichnis oder Lexicon der itztlebenden Schwäbischen Schriftsteller, (aus dem gelehrten Deutschlande gezogen und mit vielen Zusatzen vermehrt) zu leisten fuchte, hat nun Hr: Pfarrer Gradmann, auch schon durch viele andere Schriften bekannt, durch gegenwärtiges Werk in einem weit höherem Grade geleistet. Nicht zufrieden, blofsdie Namen, ehedem und gegenwärtig verwalteten Aemter, Geburts-Orte, Geburts-Tage und Jahre der Schriftfteller, nebst den Titeln ihrer Werke, alphabetisch zu verzeichnen, giebt er auch von ihren Lebensumfianden, fo weit es ihm möglich war, bald kürzere bald umftandlichere Nachrichten. Dadurch eben muffen fich dergleichen Specialliteraturen von der allgemeinen, Gelehrtes Deutschland betitelt, auszeichnen. Denn unterlassen sie diess, und Meusel trägt ihre diener auch noch, dass bey jedem Arike durch entbehrlich gemacht, ihren Werth. Ausgerüfletaber anf jene Art, behaupten fie ihn; zumatweim die biographifchen Merizen fo reich und intereffant ausfallen, als die von Fezer, Heinzmann, G. A. Mager, Pahl, H. E. G. Paulus, King, Rojch, Roth v. Schreckenj.cin, Stäudlin, Unlfperger, L. A. Weber, Weinland und Zapf; ader auch nur wie die von Ammon, Enderlin, Effich, Faus, J. M. Hartmann, Holl,

Krecht, U. Mayr, F. X. Mezler, Mola E. F. und E. C. L. v. Scheler, Schae Seida und Landesberg, Städele, G. C. Storr, C. U. Wagner fen. u. a. m.

Um seiner Arbeit die möglichke zu verschaffen, machte Hr. G. fein! einige Jahre vorher bekannt, und fode Reller Schwabens nicht nur in Zeiter auch in gedruckten Umlaufschreiben ftandige Notizen zum Behuf desselber Viele entsprachen nun zwar seinen Wi bey weiten nicht alle. Auch er erfu Literatoren, wie febr und oft wie fru der Indolenz, mit dem Eigensinn un urtheilen mancher Leute, die von Rech fährig gegen folche Männer feyn folkte habe. In Anschung ihrer musste er fich was eigenes Sammeln oder das gelehr darbot, begnügen. Letzteres Werk Grund; wie viel aber hinwiederund gelehrte Schwaben an Vollständigheit schon im 10ten Bande vom Buchstab Meufel daffelbe erft brauchen konnte,

Der Vf. hofft, dass der Abdruck nunmehr auch jene Manner, wenn bed felbst verschulderen Mangel und Lide bewegen werde, Beytrage zur Tigms lung deffeiben einzusenden, wou its der ote und 10te Band des gelehren beste genfeitig behülflich feyn werden bell von Zeit zu Zeit, etwa alle 4 hijfin lie Schon dem Hauptwell little S. 815 bis 872 Zufätze und Verberer knäpft.

Ausser dem topographischen Reite. chen von jeher dem gelehrten Deutchin fügr wurde, das aber nicht wie diele, and den des schwäbischen Kreises, sonderuge tifch eingerichtet ift, hat Hr. G. einen Gebi manach, dergleichen die Franzosen ihret raire unter dem Titel eines Calendria gent des Auteurs beyfügten, und dergleichel neuesten Ausgabe seines Werks anzuhange halb versprach, seinem gelehrten Schull fetzt; jedoch mit dem Unterschied, dals et die Namen, sondern auch das Amt oder rakter, Aufenthalt und Geburtsort eines jeb stellers beysetzte.

angemerkt wird, ob er blofs aus handichriffle richten und eigenen Bemerkungen entlan ob er blofs aus dem gelehrten Deutschland oder ob er aus beiden zusammen erwachlen Wir noch zur Vervollkommnung desselben besteht ungeführ in folgenden Punkten: t) Wir gar fehr, dass die anonymischen Schull kein Merkeral von den andern unterschieden begreifen nicht, warum Hr. G. hierin feis M

Deutschland, verließ, da doch eine solche reidung aus mehr als Einem Grande nütz-2) Haben fich zwar nicht viele, aber doch ersonen eingeschlichen, die nur eine einzige tende Schrift drucken liefsen; z. B. W. L. mn, Mündler, Schira, Schindele oder solche, ein Paar Auffätze in irgend eine periodische zinrücken ließen, wie S. 544. S. 726 ift foger enannt, der gar nichts drucken liefs; doch, ard feinerSchriftftellerey erwähnt. 3) Manchmal, 3.5 wird am Ende der Artikel eigener Bemerkungen , die wir aber nicht finden konnen. 4) febriftsteller, die Hr. G. entweder vergessen oder men er geglaubt haben mag, sie wären nicht n Leben; z. B. Joh. Jakob Schatz, der auch en Bande des gelehrten Deutschlands als verangesetzt ift, da er doch jetzt noch zu Augs-So auch Wilhelmi, ein Augsburger, Re-Rossleben, und Stadtkofer zu Wolfegg. Hinimd 5) manche längst ins Reich der Schatten ert, wie Markus von Scheidlin, F. J. Stoll, mann u. f. f. 6; kommen hier und da Nachiten im Stil vor, wie S. 548, wo es heisst: "Er 1 Holländische Dienste, verliess aber diese Diend, da die Franzosen tich dieses Landes bemächtrat aber sogleich in Diinste bey dem Engli-(?) General Weils u. f. w., 7) thut uns die der Drucktehler, bey einem Werke dieser Art, : leid; zumal da sie zum Theil von Bedeutung . B. S. 102 Digl ftatt Dilg. S. 543 Standa ftatt S. 5721 und 594 steht 1767 statt 1797 S. sydt ft. Luydl S. 597 Stamnitz st. Stamitz. Sarbonne ft. Sorbonne (diess ift ein aus dem Deutschlande nachgeschriebener Druck-S. 634 Höl ftatt Höck. S. 636, 1781 ftatt S. 667 Straffier it. Straffer. S. 728 Waffler it. (es ilt ein Name). S. 869 Carl Sprengel ft. Lithurgie ft. Liturgie und Apocalinseos it. Apo-25 thut ichon den Augen web.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

rzig, b. Martini: Neue Vesta. Kleine Schriften r Philosophie des Lebens und zur Besörderung r häuslichen Humanität. Herausgegeben von . Bouterweck. Erster Band. 1803. 316 S. weyter Band. 1803. 356 S. 8.

neue Vesta, eine Fortsetzung der von Heydenterausgegebenen, unterscheidet sich von dieser
towohl durch eine Abanderung des Plans, als
einen andern Ton. Eben die Mannichsaltignd Abwechselung von unterhaltenden und beden gut vorgetragenen Ausatzen, aber weniger
hilosophie und Schulsprache und ein heiterer
ind das Eigenthümliche derselben. Eine nech
ere Befolgung dieser Maxime — denn zuweilen
h der Herausgeber doch vergessen, etwas von
schen Fehden und Partheyen zu berühren, was

die Vesta ohne Schaden igneriren konnte und sollte kann dieser Sammlung nicht anders als vortheilhaft werden; auch mus man wünschen, dass die leichte und gefällige Darstellung der Gedanken immer das Resultat eines gründlichen Denkens sey. re Mitarbeiter an der eisten Vella haben auch in dieser Beyträge geliefert. Darstellungen aus der Mythen-. welt vom Herausgeber scheinen eine neue Rubrik auszumachen. Die erste Sammlung eröffnet der Mythus von der Vesta. Der Herausgeber giebt keine gelehrte, sondern praktische Erläuterung des Mythus als Einleitung zu dieser Sammlung kleiner Schriften. Alle Religionen find ursprünglich kosmogonisch; aber die griechische erlebte noch eine zweyte Epoche, wo as ästhetisch praktisch wurde. Nach dem kosmogonischen System waren Götter und Göttinnen allegorisch personificire Naturelemente und Naturphänomene, nach dem zweyten wurden fie Repräsentanten irgend einer Vollkommenheit nach menschlicher Vorstellung. Nun entwickelt der Vf. nach dieser Idee den Mythus von der Vesta, welche nichts anders als die Göttin des häuslichen Glücks war, auf eine für seinen Zweck interessante Art, wenn auch der gelehrte Kenner des Alterthums nicht alle Deutungen unterschreiben soll-2) Das Ehescheidungstribunal, ein komisches Zwischenspiel nach dem Spanischen des Cervantes. einer Nachschrift über Zwischenspiele (der Spanier) und Ehescheidungen. Vom Herausgeber. Das kleine komische Stück hat die Tendenz zu zeigen, dass die Obrigkeit nichts Thörigteres thun könne, als Eheleute zu scheiden, welche sich nicht leiden können; und eben dahin geht auch der Zweck der Nachschrift. Der Vf. leugnet, dass es ein natürliches Eherecht gebe, und thut dabey einige Ausfälle auf Kant; die Ehe ist ihm blos eine bürgerliche Erundung, deren Nothwendigkeit sich nicht einmal apodiktisch darthun lasst; tie ist thin bloss die Folge eines bürgerlichen Contracts, durch den fich zwey Personen beiderley Geschlechts verbindlich machen, so mit einander zu leben, als ob sie einander liebten! Das Raisonnement ift etwas sercht, und unterscheidet nicht die rechtliche, moralische und politische Seite des Gegenstandes genug. 3) Weibliche Porträts. Pope hatte gesagt: Wenige Weiber haben Charakter. Gegen diesen Gemeinspruch zieht der Herausgeber nicht ohne Glück, aber auch mit zu weniger Schonung der Verdienste dieses Dichters, zu Felie, indem er zeigt, dass sich eben das auch von Männern fagen lasse; dass Selbständigkeit als weientlicher Beitanutheil des Charakters eine fo seitene Ericheinung unter den Mannern als unter den Weibern sey; dals die Weiber ihren Charakter auf eine andere Art bilden und beweisen, als Manner, daher man nicht selten ungerecht wird, ihnen allen Charakter abzusprechen. Durch die hier von einem Ungenannten mitgetheilten, getreu nach der Natur gezeichneten Portrats soll dieles Vorumheil widerlegt werden, wenn es anders in der Beichränkung, wie hier angewonnen wird, für ein Vorurtheil gelten kann. Nur möchte man einigen mehr Individualität und weniger Carricatus wünschen. 4) Gedichte. Klei-

nigkeiten, die fich ganz gut lefen laffen. 5) Ueber den Genufs und die Verwendung der Zeit im Frühlinge des Lebens. Ein Beitrag zur Selbstbildung für erwachfene Junglinge und Müdchen, befonders der höhern Wahrheiten, welche zwar oft gefagt, aber jetzt mehr als zu einer andern Zeit zu beherzigen find, damit nicht der Geift unferer Jünglinge und Madchen über der Menge des Kleinlichen allen Gedanken an das Große und Wichtige menschlicher Bestimmung vergesse. Vorzüglich verbreitet sich der ungenannte Vf. über den Einfluss der Gefellschaft und Einfamkeit auf die Bildung des Charakters, und über die Pflicht, fich einen vernünftigen Lebensplan zu entwerfen. 6) Ideen, Notizen und Documente zu einer Geschichte der romantischen Liebe. Vom Herausgeber. Eine ausführliche Geschichte dieser Art von Liebe, welche fo viel Eigenthumliches hat, und mit dem Rittergeifte, einer fo aufserordentlichen Erscheinung, fo innig verweb: ift, mulste unftreutig ein hochst interessantes Werk feyn, wie der Vf. fagt. In diesem Auffatze, der noch nicht geendiget ift, giebt er nur einige Ideen über diese romantische Liebe, von der er drev Abarten, die martialische, arkadische und metaphylifche annimmt, und über die Quellen und Behandlung ihrer Geschichte. Eingewebt ift ein Fragment aus Sperone Speronis Gespräch über die Liebe. 7) Unschuld und Verdorbenheit. Eine Erzählung von Hn. Mahlmann, welche in dem zweyten Bande beendiget wird. Sie ist eben so unterhaltend als lehrreich über die Folgen einer glanzenden Erziehung für die grofse Welt im Gegenfatze einer einfachen, auf wahre Veredlung abzweckenden Menschenbildung. 8) Schickfalswechsel oder die Größe und der Fall des Burgundischen Hauses. Von Hn. Hommel.

Der zweyte Band enthält außer den Fortsetzungen:

1) Eros und Aphrodite oder der Mythus von der Liebe.

Vom Herausgeber. Ein nicht ganz gelungener Versuch diesen verwickelten Mythus auf eine für das gebilde-

te Publicum fruchtbare und intereffant handeln. Bey allem Streben, Gelehri meiden, ift es doch nichts als em gelei interestirendes Raisonnement über diel 2) Lieder nach dem Cimbrischen. (Wan rifchen?) Ein Ungenannter bat fie der poetischen Uebersetzung der alten Ba frey nachgebildet. Der Herausgeber ter als die von Macpherion herausgeg te Olivans. Angehangt find einige Per promptus, wie fie in Wales noch je find. In den Vorerinnerungen fagt d einiges über den Unterschied und Wi poetie und der bürgerlichen Dichtkunf etwas unschicklich. Producte des gebi geiltes versteht. 3) Lebensphilosophia Nebst einer Erinnerung an die Lebens die Sermone eines großen Dichters und raz.) Vom Herausgeber. Gute Bemerku digung der Lebensphilosophie des Ho monen, die man, felbit nach des Vis. Erit als Seitenstücke der Horazischen be find vermischte Gedanken, wie lie die die Menschen und Sitten unserer Zeite den Beobachter an die Hand gaben, neben manchen matten, zu gefuchten o zelnden Stellen unter den Rubrisch: di Ueberdelicateffe, die Splitterrichter, die Il Glück, die Deutschen, Gerechtigkeit will Vertrauen. der Rangflweit. die Buche = die Täuschungen, viel richtig gelieb fagte Wahrheiten zur Beherziga all Der Spiegel der Eitelkeit. Ein Wolla Ungenannten. Nicht ohne Interest unt für und gegen die Eitelkeit lagen bin geletzt. 5) Das Jawort. Zwey Erzithe. litz. In der bekannten, beliebten Mmit Gedichte und Sinnsprüche, von verschie fern. Ein lieblicher Straufs auf den Alin

### KLEINE SCHRIFTEN.

Recursogrannenert. Ohne Druckort: Von dem Princip und den rechtlichen Folgen der Landstandschaft in Bouern. 1802. 52 S. gr. 8. (5 gr.) Wie in Deutschland überhaupt, fagt der Vf., so auch in Bayern, war von jeher der Grundhern allein frey und selbstständig, und der Unbegüterte von ihm abhängig. Bey der Entstehung der Landsshoheit ertheilten die bisher reichsfreyen Landsassen ihrem Landsheren die nämlichen Rechte, welche er zuvor dem Kaiser eingeräumt hatte. Ihre Grundrechte über die Hintersassen blieben ihnen eigenthumlich: Bayere ist ein Landsassanstant mit einem Fürsten von freyen Güterbestizern umgeben, und desten Regierung ist auf das Prädialsystem eingeschränkt, da die Stände aus freyer Wahl die herzogliche Würde dem Agilosingischen Hause über-

trugen, den Regenten durch Grundvertrigebet die Grundeigenthümer das constitutonele vind die Hintersassen nie auf allgemeinen verprasentirt wurden. Der Vf. zeigt nun ß 4 zwitchen der Staatshoheit und rundhernen die Modalnät der letztern, und zieht verhäuber die Rechte und Freyheiten der Stands Meynung uach nicht einse tig können ausehl Obgleich in dieser Schrift auf die bedeuende welche des Vfs. Darstellung entwegentiehen, keinommen ward: so muss man dem Vi. die Gederfahren lassen, dass er seine Meynung in ein und angenehmen Stile vorgetragen hat.

# LGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 29. August 1803.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Life and Adventures of Doctor Updike Undert, fix years a Prisoner smong the Algerises. 2. Vol. I. XXIV. u. 190 S. Vol. II. 228 S. 8.

panche Beyspiele auch das Misstrauen rechtserren, mit welchem Rec. allemal in Büchern dieeher willkürliche Dichtung als historische Wahrwartet, und sich durch alle Versicherungen des theils nicht so bald irren lässt: so scheint doch wärtige Erzählung zu viele Spuren der Glaubğkeit zu haben, um diesen Verdacht nicht zu nen. Ihr Vf. ist ein aus Neuengland gebürtiger kaner, ein Abkömmling von dem durch kriege-Verdienste nicht unberähmten Capitan John Under im J. 1630 nuch Massachusetts kam, und ch eine Zeitlang Gouverneur von New-Hampfhi-Seiner wird auch von Belkung, in der Geite dieses nordamerikanischen Freystaats gedacht, n den drey ersten Kapitela giebt unser Vf. von nd seinen übrigen Vorfahren nähere Nachrich-Er selbst wurde im J. 1762 in New-Hampshire en. Der ganze erste Band enthalt die Schicksale frühern Jahre, wor feiner Gesangenschaft in Alund gewährt eine ganz unterhaltende Lecture. lich umfländlich , aber anziehend genug, erzählt Methode seiner gelehrten Erziehung, bey der rlernung des Griechischen die Hauptsiche war. Vater wurde indese über den Natzen derselben a einen Geiftlichen aus Boston irre gemacht, und thin an foiner Landwirthschast Theil nehmen; die Liebe zur griechischen Sprache und zur Leseines Homer's verliess ihn nicht. Er übernahm Landschule, fand aber such hier seine Erwartundurch die Ungpzogenheit seiner Schüler getäuscht, wurde dieses Geschäftes bald herzlich müde: Ein whtes medicinisches Buch voller Wünderkuren er-: in ihm die Lust, sich auf die Arzneykunde zu n, usd er haue das Glück, der Anleitung eines bicken Atztes und Augenopereteurs zu genielsen, ihm anch die besten Schriften, in die Hände gab. nach versuchte er sein Glück als ausübender Arzt dem Lande und in kleinen Städten. Hier fand er rere Pikscher in seiner Kunst, die er dioille gecharakterisser. Da es ikm indes in den nordlir Gegenden-nicht recht glücken, wollte, gieng er ie füdlichen, und befuchte in Philadelphia den beputen Dr. Frankling von dem er ein paar ganz ar-Anekdoren, erzählt, wovon hier-die eine zur Pro-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

be stehen mag. Es kam die Rede darauf, dass großer Reichthum gemeiniglich mit vieler Sorge und Unruhe verbunden sey. Der Doctor nahm einen Apfel aus einem Fruchtkorbe, und gab ihn einem ganz kleinen Kinde in die Hand, das noch kaum gehen, und den Apfel kaum umspannen konnte. Er gab ihm darauf einen zweyten, und diesen nahm es in die andere Hand. Endlich reichte er dem Kinde auch einen dritten, vorzüglich großen und schönen Apfel. Nach viclen vergeblichen Versuchen, sie alle drey zu halten, liels es den letzten fallen, und brach in Thranen aufs. "Hier seht ihr, fagte Franklin, einen klei-"nen Menschen, der mehr hat, als er genielsen "kann." - Unserm Vf. schlug indess auch hier seine Hoffnung fehl, und er nahm das Anerbieten eines Seekapitans an, Wundarzt auf einem Schiffe zu werden, das nach London, und von dort aus nach der afrikanischen Küste bestimmt war. Von der Wirkung, welche der Anblick London's auf den Amerikaner that, macht er folgende Schilderung: "Hier öffnete ssich ein unbegränztes Feld für meine Beobachtung. "Manner von unfäglichem Vermögen in ganz schlichiter Kleidung, höchst haushälterisch und sparfam; "ganze Schaaren unvermögender Leute, die von Sti-"ckerey und Tressen strotzten; Menschen; deren klei-, nes ranchvolles Kohlenfeuer durch Auflagen verkum-"mert, deren täglicher Trunk Bier durch die Accife giverbittert wurde, und die der Ueppigkeit der Vor-"nehmen und Pensionirten von jedem Lebensgenus "und Lebensbedürfnisse Zoll geben müssen; die man sin eine Menge von Strafgesetzen eingeschnürt hat, , auf deren Verletzung Galgen und Landesverweifung , zu ftehen pflegt; ein buntscheckiges Volk, in desten "Adern das Blut aller Nationen fliesst! Mit höhnischer ".» Verachtung sprechen sie von dem dicken Bürgermei-.,,fter von Amsterdam,, dem lustigen französischen "Bauern, dem mühleligen Landmann in der Schweiz, "und dem unabhängigen Landwirth in Amerika. Ihr eselendes Leben schleppen sie schmachtend im Ker-"ker dahin, und prahlen mit der glorreichen Freyheit eines Engländers. Ihre Parlamentswürden find erb-"lich; sie verstehen sich sehr schlecht auf das Wohl ,,ihres Landes, und eben fo wenig auf die Laage und Beschaffenheit seiner auswärtigen Bestrzun-;,,gen; find Politiker in ihren Kaffeehaufern, ohne E-"nen Eussbreit Land, oder eine Guinee in der Talche ,,,zu haben; rühmen sich voll Nationalstolz mit faren Siegen, ihren Kolonieen, ihrem Minister, ihrer Mag-una Charta, und ihrer Staatsverfassung." — "Hier findet er sich auch mit Thomas Paine zusammen, dessen Ausfalle wider die Religion er fur Wirkungen seiner

Trunkliebe halt. In der Erzählung feiner Seereife ift die Belchreibung des Sklavenhandels und der hechit graufamen Behandlung der Neger ein auch in einzelnen Umftänden neuer Beleg zu den vielen bekannten Klagen und Rügen diefer Unmenschlichkeit. Desto wohlthätiger wurde ihnen der Beysland unsers Vfs. als Schiffsarzt. Sie legten an einem unbewohnten Theile der Goldküfte vor Anker, und fetzten die Kranken ans Land, wo man Zelte auffchlug, und wo der Vf. die Kranken verpflegte, die meisten bald heilte, und mit funf noch nicht Genefenen am Ufer zurückblich. Es war um die Mitte Novembers 1788, als der Vf. fein Schiff schnell abfegeln, und ein anderes vergebne Versuche machen sah, jenes einzuholen. Drey Tage brachte er mit seinen Negern in der größten Verlegenheit zu. Vier derlelben verliefsen ibn; ein fünfter blieb aus Liebe zu feinem Sohne, der auf dem Schiffe geblieben war, bey ihm zurück. Am Morgen des vierten Tages wurden beide plotzlich und schreckhaft aus dem Schlafe geweckt, gebunden, in ein Boot geschleppt, und an Bord eines Galeerenschiffs gebracht. Hier ward der Vf. fast eben so behandelt, wie die Neger auf dem vorigen Schiffe, und fand fich in der Gewalt von Seeraubern, um in die Sklaverey nach Algier gebracht zu werden. Sein Neger, der mehr Freyheit behielt, war der Einzige, der fich feiner hülfreich annahm. Eilf Tage hernach

landeren fie bey Algier. Der zweyte Band beschreibt nun des Vfs. Schickfale während feines fechsjahrigen Aufenthalts in Algier und die ihm dort vorgekommenen merkwürdigen Gegenstände: seine Vorführung vor den Dey, einen Sklavenmarkt, die harte Behandlung und Züchtigung, die er felbst als gekauster Sklav erfahren musste, p. f. f. Ihm wurde der Antrag gemacht, fich durch den Uebertritt zum mahumedischen Glauben in Freyheit zu setzen; ein Mollah, oder Priester, halt in jener Ablicht eine formliche Unterredung mit ihm, worin er schlau genug ihn durch Sanstmuth und Scheingrande zum Proselyten zu machen sucht; indess wählt er lieber die Rückkehr in seinen Sklavenstand. Von der Sprache der Algierer, die an den Seeküsten des mittelländischen Meers gewöhnlich lingua Franca heißt, bemerkt der Vf., dass sie ein Gemisch falt aller der Sprachen scheine, welche Freinde dort binbrachten, und jenen Namen wohl davon erhalten habe, weil man alle Fremde Franken nannte. Noch jetzt werden sehr oft ausländische Wörter in ihre Sprache aufgenommen. Personen aus den höhern Ständen reden rein Arabisch. Die religiöse Unterredung des Vfs. mit dem Mollah war lateinisch. Von einem Entwurfe zur Flucht ward er durch das warnende Schauspiel eines Unglücklichen abgeschreckt, der einen ahnli-chen Versuch gewagt hatte, und lebendig gespielst wurde. linmer tiefer fühlte er das Traurige feiner Lage, welches nur wenig dadurch gemildert ward, dass er als Wundarzt an der Krankenpflege Theil nahm. In verschiedenen episodischen Abschnitten giebt er einen kurzen Abrifs von der Geschichte der Algierer, eine Beschreibung der Stadt, der dortigen Verfastung,

Einkunfte, Kriegsmacht, Gebräuche u funders bey Heyrathen und Leichlegs der Religion der Algierer, vom Leben von den Secten Omar's und Ali's, und die Frage, warum die europäischen M räubereyen der Algierer nicht Einhalt glaubt er, fey nur durch die Verbind mächte möglich, die aber nicht zu e Einzelne Verfuche waren immer ohne kömurt, dass ihre Hauser sehlecht und find, und dass sich bey Annaherung d reichen Effecten der Einwohner leicht Landes fortschaffen laffen. "Als der "ce - Admiral , der Marquis de Queme "Angriff auf Algier that, Schickte er "mit einer Flagge an die Kufte, der di "Chefs fehr erhob, und die Stadt in. "drobte, wenn man ihm feine Foden "gleich bewillige. Der Dey, welcher "die Betagten, die Weiber, und feme "weggeschasst hatte, fragte den Officier "viel es denn wohl koften wurde, fen "Afche zu legen. Diefer glaubte des "derung für die Macht des großen Mon "zu vergrößern, daß er antwortetet ,nen Livres. Sage deinem Feldbern "Dey, wenn er nur die Halfte dieles , fo will ich felbst die Stadt in Brand flet auf Proben von der Gerichtspllegein! einer muhammedanischen Predigt. Im Einstuffe der dortigen Juden, wante welchen das Volk gegen fie be be kömmt mit einem reichen Juden mielen dem er eine, kurz beschriebene bie !! und Mecca gemacht hat, findet et des den krank, heilt ihn , und erhalt van it Versprechen, ihm zu feiner Freyant feyn. In diefer Erwartung aber, die im drein fein aufgespartes Geld koftet, with lich getäufehr, und von dem Sohne des lich in neue und burtere Sklaverey ven bringt ihn auf ein nach Tunis belim Glücklicherweife aber wird er durch sche Fregatte geretter, die ihn nach Por füdlichen Ende von Portugal, bringt den, geht er auf ein nach Briffol beft fches Kauffabrtheyfchiff, und kommt nach Neu-England wieder zurück. Er ne Erzählung mit dem Wunsche, dals le an feinen Widerwärtigkeiten ein Berl und durch die englie Verbindung und Glück ihrer Unabhängigkeit bewahren s

Germanien: Pfychologische Betrachten Antichrist. 1802-136 S. 8- (8 B.)

Der ungenennte Vf., der einer Vorred schrift vorzog, worin er seine Anonymis schuldigt, dass vernünktige Leser auf den auf den Vf. sehen würchen, bricht sand

darüber aus, das die neuere Philosophie in weiter bestehe, als dass man bloss neu ersunaber nichts Neues anzeigende Terminologien Babn bringe, durch welches new-philosophibracadabra nur Verwirrung in der gelehrten erantasst und weiter kein Nutzen geschafft wurs dass man Wahrheiten, die man ohne Mühe mfchweise erkennen könne, erkt durch einen erblicke. Man solle das philosophische Studium auf interessante Gegenstände richten. Derglei-Tey die Materie vom Antichrift, von welchem ch die falschesten Vorstellungen mache, so dass .) die Teufel selbst ihr geheimes Gelächter darrieben; die fich aber berichtigen liefsen, wenn nur (S. 104.) die Cautel beobachte, die Bidie an fich selbst so bestimmte Klarheit habe, eder unftudirte, unbefangene Menschenverstand Sinn erreichen könne, ohne einen darüber gebenen Commentar zu lesen. Die Untersuchung, scheint nun so angelegt zu seyn: Erst giebt et angeblich biblische Definition vom Antichrist: Tey ein abgesagter Feind Gottes und der Menn, der, nicht als ein Irrender, fondern als ein nlieher Aufrührer im Reiche der Wahrheit, die it durch falsche Lehrsatze in Irrthum stürze, den ischen den Weg zur Wahrheit und Glückselig-: Areitig mache, und nichts geringeres intendie als die Absicht der Schöpfung zu vereiteln." dieser Definition widerlegt er donn die Meynananderer, und streuet zugleich seine eigenen Vormgen mit ein. Das Resultat der letztern kommt auf folgendes binaus: 1) dals Antichrist und Savasentlich einerley seyen, und nur eine Art oder ies von Dingen ausmachten, denn fie hätten gesschassliche Charaktere; etc. 2) dass die Wirkundieser Geister auf eben die Art in die aufserlichen e fielen, wie die Wirkungen der menschlichen en: 3) dass der Erdboden außer dem menschli-Geschlechte, noch von einer sehr großen Menleufeln oder Praadamiten, von allerley ausserlin Gepräge, nicht in zwey abgesonderten Haufen, bern umer einander bewohnt werde; (unter weli dann der Vf. den Papit eine der ersten Rollen len last;) 4) dass diese Geifter (wie unter andern Versuchungsgeschichte, und die im N. T. erzahl-Beitraungen bewiefen), durch organische Körper r menschäche Larven gegen die Menschen wirkweiche fie mich ihren Abliebten auf allerhand Art nodificiren wülsten, um alle nur erdenkliche Sceund Rollen, die von ihnen auf dem Schanplatze Welt gespielt würden, spielen zu können; denn 521) der Teufel nehme, als ein großer Künstler und schler, wie ein Chamaleon, alle Fathen an, und 55. 56.) fey im Stande, durch fein oftmals aufserlich würdiges Ansehen, bey blos sinnlich denkenden nschen, welchen es noch an der intellecruellen Erinmis fehle, ein uneingesehranktes Zutrauen zu rinnen, und blofs durch seinen Anblick ihnen eifolchen heiligen Schrecken einzujagen, dass sie ihu mit Leib und Seele übergaben, vor ihm pie-

derfielen. und leinen Pantoffel kulsten: 3) dals man den Teufel oder Antichrist von Person kennen lernen konne, ohne ein Geisterseher zu werden. Aller dieser Nonsens, (dessen Widerlegung unsere Leser bier nicht erwarten werden,) ist nun obendrein mit einer unerträglichen Weitschweifigkeit, und Verwirrung der Materien, und in einer seyn sollenden Krasisprache vorgetragen. Die allerbekanntesten Dinge werden zum Ekel oft wiederholt, und nicht leicht wird eine Regel der Logik von ihm angewendet, bevor er diese Regel nicht erst angiebt, erklärt und ihr Gewicht und ihren Nutzen zeigt. Kein Abschnitt der Ideenreihe ist irgend angegeben, sondern das Raisonniren oder vielmehr Radotiren läust ununterbrochen fort, und der geringfägigste Umstand führt oft von einer Digression zur audern, so dass man den Faden gar bald verliert. Von seiner Krafisprache, die sich überall hören lässt, nur die einzige Probe: S. St. "dieses hölzerne Argument ift "immer gut genug, der Einfalt damit aufs Haul zu , schlagen, und heisst eigentlich so viel als: ihr musst "denken und zugleich nicht denken! - Bravo!" Kaum eine Spur zeigt fich von Bekanntschaft mit neuerer Literatur. Holmann ist des Vis. einziger Gewährsmann. Von seiner Stärke in der Auslegung mag folgende Probe zeugen: S. 109. "zur Hölle verflossen heisst nichts "anders als zur Hölle verurtheilt, destinirt. Dass diees der wahre Verstand sey, will man hier aus phi-"lologischen Gründen nicht weiter unterluchen, son-"dern diels Geschäft andern, die Lust und Fähigkeit "dazu haben, überlassen." — Zum Schlusse kommt der Vs., man weise kanm wie, noch auf den ewigen Frieden, und auf den Religionseid. Von jenem urtheilt er S. 128. fo: "jedweder einfältige, gesunde Men-"schenverstand kann es einsehen, dass solche Vorschlä-"ge leere Träumercyen find, woraus nichts werden "kann, weil sie sich nicht auf ewige Wahrheiten grun-"den." Von dem letztern aber giebt er S. 135. zu, dass ihn der Jurist wohl in Schutz nehmen möge, "aber "diefer misse sich auch gefallen lassen, wenn der Phiplosoph, (doch von dem Schlage, wie der Vf.), dangegen die Wahrheit ebenfalls erweisen könner dasse "cin Jurift, ein großer Jurift, ein berühmter Jurift, mwenn er sonft nichts sey, als ein Jurift, der aller-"elendeste Mensch unter der Sonne sey." Wie leicht helse fich diele schale Tirade auf den Vf. retorquiren, wenn man sich dazu herablassen könnte. - Kurz man wird in diefer Schrift allerdings einen pfycholagischen Beytrag, nur nicht, was der Vf. wolfte, zu der Lehre vom Antichrist, fondern, was er nicht wollte, zur Bestätigung der Bemerkung dass es capita tribus Anticyris insanabilia glebt. Wohlweislich blieb der Vi. im Incognito; aber zu bedauern ist es, defs mit dem Orte, we diess Product heranskem, ganz Germanien den Schings feiner Erscheinung thei-• ·.) Ien foll.

#### KINDERSCHRIFTEN.

Luivig, b. Vogel: Anweisung zum richtigen und guten Ausdrucke in der deutschen Sprache; so wie zur Bildung des Stils und zweckmäsigen Verfertigung aller Gattungen von Briefen und Geschäftsaufsätzen des gemeinen Lebens. Bin Lehrbuch für die untern und mittern Classen der Gymnasien, so wie für die obern der Bürgerschulen. Von Johann Gotth. Neumann, Collabor. am Gymn. zu Görlitz. 1803. XX. u. 314 S. &. (1 Rthlr.)

In dieser Schrift, welche sowohl eine deutsche Sprachlehre, als auch eine Theorie des Stils, neba den besondern Regeln für bestiminte Gattungen von Geschäftsauffätzen, mit Beyspielen aus Konig's Formularbuche und andern Briefftellern, enthält, will der Vf. ein Lehrbuch liefern, welches nicht nur für die untern und mittlern Classen der gelehrten Schulen, sondern auch für die obern der Bürgerschulen brauchbar seyn sell. Wir zweifeln, dass er diesen doppelten Zweck erreicht habe. Nach unferer Meynung enthalt feine Anleitung meht gelehrte Terminologicen, als der kunftige Burger, welcher nicht zu dem gelehrten Stande gehört, nothig hat, wenn er nicht nur als ehrlicher Mann durch die Welt kommen, sondern auch felbst als Mann von Bildung im Geschäftskreise des häuslichen und bürgerlichen Lebens seine Rolle gut spielen foll. Die Kenntniss der verschiedenen Eintheilungen der Zeitwörter in verba tranfitiva, desiderativa, factitiva, etc. welche Hr. N. S. 36. auftischt, kann der Ungelehrte in jedem Geschäftsstande fehr wohl entbehren, und doch immer foviel von der deutschen Sprache wissen, als er für das Haus, für den geselligen Umgang, selbst in gebilderen Cirkeln und für seine schriftlichen Arbeiten, ja sogar für diejenigen, die man von ihm, als kunftigem Mitglig-

de eines hochedeln Stadtraths fodern kon hat. In allen diesen Verhältnissen kann es oder nichts nützen, wenn er alle Arten und Tropen (S. 157.) und alle Gattungen den (S. 93.) ihren technischen Benennungen nen gelernt hat. Ob in einer Anleitung z gen für Schüler in den angegebenen Clai werbungsbriefe um Herz und Hand eine (S. 188.) erwähnt zu werden verdienten, lassen wir dem Gefühle des Vis. Wir gla derjenige, welcher es in der Abfassung ar fe durch Uebung zu einer gewissen Fertigk hat, gewis keiner besondern Anweifung werde, um fich in folchen Herzensange natürlich und artig zu expectoriren. Die deren sich der Vf. bey der Abfaffung diese bedient hat, giebt er in der Vorrede felbft fichert, nicht nur Dolz's Anleitung zu Auffätzen, fondern auch die besten Brief Rhetoriken benutzt zu haben. An man hat er auch wirklich diese Vorarbeiten fa benutzt. Die halbdeutschen und halblatei ragraphüberschriften, wie S. 64. vom Geb Modorum haben wenigstens für unfer Ohre klingendes. Die Aderlass (S. 14. nd das Käsich S. 19.) ftreitet gegen den Sprachgeb 216. belehrt Hr. N. feine Schüler noch vo teln der Priester. Weiss er denn nicht. für christliche Religionslehrer ganz unschick nennung langit schon nach Urthel und Recht Sprache gebildeter Menschen wenigstens unter stanten verwiesen ist?

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRYSIK. Leipzig u. Wien, b. Gerold: Der ans Erfahrung bewührt befundene Wetterprophet für vernünftige Leute; oder Auleitung die Veränderungen der Witterung aus natürlichen Ursachen vorher zu sagen. Nach dem französischen Original übersetzt, von K. K. v. 1802. 38 S. 8. (4 gr.) Der Uebersetzer dieser kleinen, sber sehr gehaltvollen Schrift hat vom Originale derselben keine weitern Nachrichten mitgetheilt; aus allen aber ergiebt sich, das ihr Vs. ein Kenner der Physik und guter Beobachter ist. Man kann sagen, dass er ein Bekenner der sogenannten Ausschungstheorie ist, aber in der That an die chemische Verbindung des Wassers und Wärmestosse glaubt. Er sagt z. B. S. s. die Erfahrung lehrs uns; das die Lust das Wasser ohngefähr so ausöset, wie Wasser das Salz; die Lust kann nur einen beltimmten Thie von Wasser in sich sassen, und Umstände vermehren oder verringern die Vermögenskraftes aufzulösen." — Und nun gleich darauf; "Je geösser die Hitze ist, desto größer wird der Thail des Wassersseyn, so die Lust anssöges, und wenn die Lust

wieder erkaltet, so wird selbige einen Theil des zu Wassers als Thau sallen lassen. — Der Vs. ste Saussure zwischen de Luc und Hube in der Mine, zu glauben, dass die Wärme ein Aneiguungsmittel lösung des Wassers in Lust sey. Aus dieser The er nun alle die Witterungsphänomene, welche ein Thatsachen aus Beobachtungen hergeleitet worder erst giebt er eine allgemeine Anweisung, ohne Inst Witterung voraus zu bestimmen, und geht alschen der Witterung einzeln durch. Diese sind her von den Wolken, vom Thau, Nebel, Regen, Schlossen. Hierauf solgen die Erscheinungen an am Monde, und an den Sternen, alles aus der beschaffenheit der Dünste. Am Ende noch von der wos sich zum Theil neue und überhaupt ziemlich Bemerkungen sinden; — auch von dem Verhalten und Pflanzen, als Zeichen der Witterung.

Wie

#### LITERATUR-ZEITUNG LGEMEINE

Dienstags, den 30. August 1803.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

.E u. LRIPZIG. b. Ruff: Entdeckungen der älte-Erd - und Menschengeschichte aus näherer Bechtung ihrer Quellen. Nebst Materialien zu eir neuen Erklärung des ersten Buchs Mose, (für zt demrsten drey Kapitel), von Dr. J. G. Haffe, muttorialrath und Prof. zu Königsberg. 1801. **8 S.** 8. (22 gr.)

renig wir dem Vf. in mehreren seiner Hypoesen bevoslichten können, und so wenig wir n, dass durch diess Werk die Vorarbeiten eines Eichhorn, Gabler, Pott, Ilgen u. a. überwerden; so können wir doch dem Vf. das ver-Lob ächt orientalischer Gelehrsamkeit, ver-Bekanntschaft mit den Schriften der Alten, glücklichen Combinationsgabe, eines freyen s seines eignen Nachdenkens, und eines gebil-Geschmacks nicht verlagen. Bey der ungemeinen raltigkeit des Inhalts machen wir uns nicht einı einem vollstandigen Auszuge, geschweige zu vollständigen Kritik, anbeischig. Es mag für, Lwcck hinreichen, nur das Hervorstechendste achen, und diess, wo wir es nothig sinden, mit Bemerkungen zu begleiten.

der Einleitung tritt der Vf. den schweren Beın: dass der Norden von Europa Mose und Hoicht so unbekannt gewesen sey, als man es in en Zeiten habe glaublich machen wollen. Er ihn 1) von den Zeiten nach der Noachischen . houptfachlich aus den Völkernamen. Gomer. er für einerlev mit den Cimmeriern der Alten, Colonien namer höher nördlich, nicht füdlich, gen würen. Gog foll arabifch fyrifch Kauk lauden Beweis vermissen wir), dazu die Endung lie bey den Alten die Gebirge geführet hatten, vie Parnofs, so Kaukass; so habe man mit Hinung der griechischen Endung den Caucasus ohne Viderrede. (Doch möchten der alten Bergnauen die Endsylbe as mehrere seyn, als mit derselund auch Namen anderer Gegenstände, als geder Berge, auf diese Sylbe ausgehen.) Aschkerage den alten griechischen Namen des schwar-Meeres, Pontus Axenos, der in Euxinus verwanworden sey, und bedeute die Pontier, die um. Borysthenes, jetzt Dnieper, gewohnt, und sich weiter gegen Nordwesten in Europa verbreitet n. (Sollte man mit Bochart, Michaelis und Schlösicht murrlicher an Phrygien denken, wo es ei-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

nen Askanischen See, einen Flus Askanius, und eine Stadt und Landschaft Askania gab, wenn wir gleich die Möglichkeit nicht bezweifeln, dass diese ihre Namen wieder vom Pontus Eurinus haben könnten.) Riphat bezeichne ohne allen Zweifel die Riphäischen Gebirge, unsre heutigen Carpathen, zwischen Polen und Ungern. Diess gehe sowohl aus der großen Aehnlichkeit des Namens, als aus der Lage hervor, die ihnen Moses in der Nähe von Gomer und Magog. d. i. nicht weit vom Dniester, Don und Caucasus gebe. Homer erwähne zwar der Riphäischen Gebirge nicht, aber die glücklichen Hyperboräer, die noch nordlicher kinter denselben gewohnt hätten, seyen ihm desto bekannter gewesen. Thogarma ist dem Vf. Thgaurma, Tschaurma, Saurmat, kurz das Sauromatien oder Sarmatien der Alten. Die Beweise nimmt er theils aus der Sprache her, denn Schaur bedeute noch im Lettischen den Norden, und The werde arabisch wie Tsch oder Sch ausgesproehen; theils aus der Lage, unter Vergleichung von Ezech. 38, 6. 27, 14. Die Doon Gen. 10, 5, da sie Küstenländer, Hasen und Inseln anzeigten, und in Europa gesetzt würden. musten die Zinn - und Bernsteinkusten, oder die Britannischen und Elektriden Inseln seyn, die die Pho- . nizier besuhren, und Moses von diesen kennen lernen konnte. Dass aber der Norden von Europa Mose auch von den Zeiten 2) vor der Noachischen Fluth, wenigstens nach der Tradition bekannt gewesen sey. führt der Vf. in folgenden Sätzen aus. Moses kennet die Quellen des Euphrat und Tigris, des Gihon, oder Oxus, der von Osten nach dem Kaspischen Meere zufliesst, und des Phasis, jetzt Rion, im Lande Kolchis. Da aber das Alterthum die Quellen des Phasis hoch hinauf in den Norden versetzt, so ist Chawila oder Hevila (d. h. von bin das Sandland) jenes Goldland der Alten, und das dem hebr. Namen so ähnliche Hylaea beyin Herodot, und die Producte desselben Bdolach und Schoham nichts anders als Bernstein, Electrum. Des Paradies aber lag nicht sowohl zwischen diesen Flüssen, als vielmehr an einem großen Seroane über denselben an dem hyperboraischen Oceane. oder an der Office, und sonach Eden, worin das Paradies lag, im hohen Norden von Europa. Vgl. Gen. 2, 10. (So grofs auch der unverkennbare Aufwand von Gelehrsamkeit ist, womit der Vf. diess Alles ausführt: so können wir ihn doch nicht von allen Kunfteleven, in Ableitung der Völker- und Ländernamen, dergleichen fich Bochart und Rudbeck erlaubten, freysprechen, und wir trauen es dem Scharssinne des Vf. zu, dass er zu Gunsten einer anderen Hypothese, auch wohl auf andere Etymologien verfallen seyn möchte. 000

Wie sehr diese aber einer sesten Ueberzeugung schaden, haben wir an uns selbst ersahren. Unter den einzelnen Schwierigkeiten, die uns ausstießen, wollen wir nur des großen Sprunges vom Phasis ins Bernsteinland erwähnen. Der Vs. erwiedert zwar: dass gleichwohl die Alten diesen Sprungen der That machten. Aber heisst das wohl nicht mehr, eine Schwierigkeit von der Hand weisen, als sosen?)

Der übrige Theil des Buchs, von S. 71 an, enthalt folgende zwolf Entdeckungen: 1) "Die mosaische "Kosmogonie und Urgeschichte stammt höchst wahr-"scheinlich aus demselben agyptischen Tempelarchive, naus dem Sanchuniathon und Plato schöpften, her; "und ist von Taaut entlebnt." Denn Taaut schrieb eine Urgeschichte. Diese benutzte Sanchuniathon. Der uns noch übrige Theil der Sanchuniathonschen Cosmogonie stimmt aber genau mit Gen. 1. überein. Eben so schöpfte Plato im Timaus, nach dem Proclus, aus der Taautischen Cosmogonie. Plato aber harmonirt wieder genau mit Gen. z. Folglich mus die Mesaische Kosmogonie auch mit der Taautischen geitimint haben. Nun nahm aber Sanchuniathon seine Urgeschichte aus Urkunden im Tempel der Ammuneer, d. h. der Bewohner der Gegend des Orakels des Jupiters Ammon in Aegypten; und Plato aus Urkunden im Tempel zu Sois, wo Joseph als Minister des Pharao lebte. Also muss Moses seine Kosmogonie auch, und zwar um so mehr, von dort entlehnet haben, da er wohl nur allein den Zugang zu diesem Tempelarchive hatte, zu welchem die Priester nicht jedermann zuliessen, und eben deshalb ist auch Moses selbst und kein anderer der Verpflanzer dieser Urgeschichte auf hebräischen Grund und Boden. (Obsich aber beym Mangel einer genauen Bekanntschaft mit der Taautischen Kosmogonie, über Coincidenz anderer mit ihm überhaupt absprechen lasse? ob nicht Moses, ohne selbst in das Tempelarchiv erst gehen zu dürfen, nicht aus der, vom Sanchuniathon abgeleiteten, Quelle schöpfte? ob er wohl während seines Aufenthalts in Aegypten an Aufzeichnung der Geschichte seines Volks, wie es damals kaum zu heißen verdiente, schon dachte, und nachher in dieser Absicht erst den Tempel zu Sais besuchte, um ein Document daraus zu copiren? ja, ob nicht Taaut selbst diese Kosmogonie, deren dichterisches Gepräge man doch nicht verkennen kann, aus einem alten Volksliede entlehnen mochte - da er seine Geschichte wohl schwerlich mit einem selbst verfertigten Gedichte hatte anheben mögen - und ob nicht auch Moses auf diesem Wege dazu gelangen konnte, ohne der erste Verpflanzer derfelben auf hebräifehen Grund und Boden zu feyn? diese und andere Fragen find mit dem sonst scharfsinnigen Raisonnement des Vfs. noch nicht auf dem Reinen.) 2) "Unsere gewöhnliche Geschichte. "von Adam Gen. 2. berechnet, befast nur die Ge-"schichte der Menschheit, seitdem Ackerbau getrie-"ben wird; denn dieser Adam war nicht der erste "Mensch, sondern der erste Ackerbauer." Diess wird aus der Urkunde folbst bewiesen. Noch war kein

Feldgewächs, denn Jehovah, der Jevo de und Jovpater oder Jupiter der ubrigen den Ackerbau aufbrachte, batte noch i laffen, und noch war kein ban Ackersman ארמה Ackererde שבר angebauet hatte. Nu der Ackersmann geschaffen, und eine Eh der er monogamisch als mit einer Gel Ackerbaue lebre Gen. 2, 18, und Ackert ihm zugeschaffen. Anfangs trägt der A und Difteln, und mit faurem Schweifse er auch anfangs in einer warmen Geg ging, muss er sein Brod, oder Feldfrud winnen. (Aber wenn der Vf. auf die Ein der Mensch doch auch schon in der Pen turns Gen. 1, 26, in welcher an keinen denken war, מזרח, heifse, dafs Eva die Lebendigen genannt werde, und dass auch I. von einem was oder Anbauen der Er fey, antwortet, dafs ban Gen. 1. im Sin bewohners, nicht des Erdbauers zu nehm Eva nur als Stammmutter der Ackerleut werden muffe, und dass nicht was, sond gewöhnliche Ausdruck für Feldbau fey; diese Einwürfe abgesertigt, aber nicht wide der Einwürfe aber aus 1 Cor. 15, 45. 47. 14, die dem Sachkenner, dem diese Schi ftinint feyn kann, nicht einmal einfallen, Vr. noch darauf Rücksicht nehmen mogen Umschaffung der Menschen zum Ackerbie bloß angenommen wiffen will, mit der e förmlichen Schöpfung vertrage?) 3) "Es "unfrer gewöhnlichen Zeitrechnung eine graße "de von vielen Jahrtaufenden (eine eine Sch "von Menschen,) gegeben, die man funk de "nische Zeitalter, die goldne Zeit, zu nennen Zu den von Peyrerius schon vorgebrachten fügt der Vf. unter andern hauptfächlich hir dieses doppelte Zeitalter ausdrücklich ume werde; denn Gen. I, I. heifse es , .... zuerst schuf Elohim (Saturn)" und Gen. Folgendes find die Ereignisse, die fich zu Schopfung des Jehovah Elohim (Jupiters) 2 (Genau genommen hätte eher prom m entgegengefetzt werden mögen. behalt Gen. 2, 4. nun feine lästige Redund Einkleidung, die Ilgen auf andere Art weg jeden Fall aber verdient diese Erklärung d prüfende Augenmerk der Ausleger. Nich die folgenden treffenden Vergleichungen zw Namen by und Ilus oder Saturn, zwischer Jovpater oder Jupiter, die wegen ihrer R keit keines Auszugs fahig find.) 4) "Gen. "fehr verständliches Philosophem über die I "aller Dinge, Schöpfung und erste Lebensan "schen, in Mythen eingekleider, das S "Schritt mit den übrigen alten Kosmogoni "und reiner erscheint als diefe." Hier orde das Ganze nach den vier Elementen, und andern, dass das Licht oder Feuer deswei genannt fey, weil diefs, als das leichteite

n und obersten Platz einnähme. (Kaum könes aber dem alten unphysicalischen Menschen , dass er diese Unterscheidung der Elemente macht, und namentlich über das Feuer so t haben sollte; der Schwierigkeiten nicht zu n, die in der Oekonomie dieser Urkunde selbit iefen Plan derselben liegen.) S. 118 erklärt Vf. ganz gegen den poëtischen Character dieks, weil alsdann nicht bloss Gen. 2 und 3, auch die ganze Genesis Poësie seyn musse. wir aber diese Folgerung nicht einsehen; so den die von Herder, Eichhorn. Gabler, Pott zegebenen Grunde zu fehr für Poëfie, als dafs er Behauptung auf Auctorität des Vfs. beyn könnten.) Unter den Mythen, die der Vf. benutzt findet, zeichnen wir besonders den erbergen des Saturn aus, welchen er Gen. 2, rin findet, dals Elohim hier aufhört zu schaf-"Die Menschen dieser ersten Periode setzt die Tradition in den Norden von Europa, und nn sehr gut seyn, denn der Norden der Erde rsprünglich wärmer, und also wohl zuerst be-Mit Voraussetzung der in der Einleitung ielten Angabe der Bibel, welche Eden nördze, sucht diess bier der Vf. durch die Bemernoch mehr zu erhärten: dass die Griechen in ältesten Traditionen die Götter und Menun (nördlichen) Ocean bey den Hyperboraem en ließen etc. womit auch die Edda überein-; dass ferner die Naturgeschichte und Geoloess begünstige, in so fern man Ueberbleibsel idlich lebender Thiere im Norden finde; und idlich Buffon und Humbold die Urfache, warum rden ehenges wärmer gewesen, und jerzt käl-, jener mysisch, dieser chemisch angäben. nochte bey diesen Beweisen darauf etwas abzun seyn, dass die Idee, die Götter und ersten ion aus unbekannten Weltgegenden, und jenes Meeres herzuholen, eine Ausgeburt der Anig der Götter und der Unbekanntschaft mit nd der Menschen Entstehung seyn mochte. Der nte, Theil der Erde wies nichts den Göttern ies, wies keine Nachricht von der Enistehung tter und Menschen auf. Sie müssen also, mochte chließen, aus der terra incognita jenfeits des s bergekommen seyn. Selbst die Hyperborder en nach alter Idee keinen fixirten Wohnfitz geu haben, sondern mit den Gränzen der immer bekannt werdenden Erde auch immer weiter verseizt zu seyn. Was die nördlich gefundeeste südlicher Thiere betriffe: so ist noch nicht ieden, wie großen oder geifugen Antheil schwemmungen und Revolutionen der Erde haben können. Die Geologie, fo fehr wir fie en, und so viel auch in neueren Zeiten darin et ist, schliesst doch am Ende von der äuseren e auf den Kern, da wir, felbst mit den tiefsten hten, kaum das Aeufsere des Erdkörpers durch-1, geschweige dann ins Herz derselben eindran-Wie viel endlich mit physicalischen und che-

mischen, zumal auf Hinwegräumung gewisser Schwierigkeiten berechneten; Demonstrationen, in Sachen, bey welchen es auf historische Data ankomme, gewonnen sey, überlassen wir eines jeden eigener Beurtheilung.) 6) "Der Jehovah der Hebräer ist in der "ältesten und reinsten Idee, als Gott des Ackerbaues, "Jupiter und Zeus der Alten", was dann bier aus Namen, Beynamen, Attributen und Traditionen noch mehr erwiesen wird, wovon wir aber die Hauptsachenibereits oben berührten. 7) "Was Gen. 2,4—25 , mythisch vorgetragen wird, bezieht sich alles auf "die Einrichtung des Ackerbaues, und kommt Schritt "vor Schritt mit den Mythen der ührigen Welt "überein." Dergleichen Mythen werden sieben aufgezählt, unter welchen besonders die Anwendung des vom Plato aufbehaltenen Mythus, von der durch Jupiter vorgenommenen Theilung des aufangs eyformigen Menschen in zwey Hälften, auf Schöpfung der Eva aus Adam, überrascht. 8) "Mit dem ersten Men-"schengeschlechte (unter Saturn) ist frühzeitig (unter "Jehovah, Jupiter,) eine partiale Verheerung im Nor-"den vorgegangen", bey welcher Gelegenheit Gen. 2, 6. so erkläret wird: "da hob an der Ocean sich aus "der Erde, und tränkte, umfloss, das ganze Acker-"land." (So gut der Vf. diese Bedeutung von אר aus dem Hiob und dem Arabischen beweiset, so wenig will die ganze Redensart einem hebräischen Ohre gefallen. Wir wunderten uns übrigens, hier keinen Gebrauch vom Austreten des Nils zur Befruchtung Aegyptens gemacht zu finden. Doch wir erinnern uns nuch in Zeiten, dass es der Vs. hier nicht mit Eralarung eines Mythus, sondern eines historischen Umstandes, zu thun hat.) 9) "Zum biblischen Pa-"radiese und allen sieben Wundergegenden der Welt, "passt nichts so gut, als das Bernsteinland, d. E. die "Küste an der Ottsee, und tiefer ins Land hinein, wo "Bernstein häufig gefunden wird, und wie zu Hause "gehort." Durch mannigfaltige, ins Feine ausgesponnene Combinirungen, in welchen man fich felbst beym Lesen, geschweige bey der eignen Zusammenstellung leicht verliert, sucht der Vf. zu zeigen, dass die sieben Wundergegenden a) das biblische Paradies, b) das Götterland mit feiner Ambrofia, c) die hesperischen Junonischen Gärten mit den goldnen Aepfeln, d) die glücklichen Inseln. e) Elysium und die Elyfäischen Felder, f) die Makrobier und Langleber mit den glücklichen Hyperboreern, g) und das Goldland mit seinem Goldslusse, als welche Gegenden alle genau zusammenhiengen, im Bernsteinlande, oder im Lande der Huperboreer, Boreer, Borusker, Preusen (d. h. der Erzeuger, oder Aeltern der Menschheit -Protoplatti) zu suchen, und die Lebensbäume im Paradiele von Baumen, aus welchen Bernstein hervorquillt, zu verstehen segen. (Aber freylich laufen diesen Combinationen auch Künsteleyen und Schlüsse mit unter, wie z. B. folgender ist: "Bernstein hiefs, war, und galt für Gold; das Goldland ist also das Bernsteinlond.") .10) "Die Schlange im Paradiese ist der Ty-"phon der Alten, der Feind des Ackerbaues." Sehr glucklich durchgeführt. Bey dieser Ansicht erklärt fichs

fichs fehr leicht und natürlich, was bisher den Interpreten mit Recht ausliel, dass die Schlange von Elohim (nicht, wie in dem übrigen Theile der Urkunde, von Achovah Elohim) fpricht; weil fie von dem Jehovah Elohim nicht herrührt, folglich wider den Sehovah, oder Gott des Ackerbaues, ift. "Meynt ihr, fagt fie drum, dass Elohim (Saturn) euch diess Verbot gegeben hat? da irret ihr!" 11) "Die Gen. 3. ent-"haltenen Mythen beziehen fich fammtlich auf die "Einführung des Ackerbaues unter den Menschen, "fammt feinen Beschwerden, und flimmen Schritt. "vor Schritt mit den Mythen der Alten vom filber-"nen Zeitalter unter Jupiter." Alle die hier aufgezählten Mythen, bis auf den vom Typhon, find zwar. längst von den Interpreten zur Erklarung diefer Urkunde benutzt, nur dass ihnen der Vf. eine bestimmtere Beziehung auf die Einführung des Ackerbaues giebt. 12) "Die Gegend um das Paradies traf wohl num diese Zeit eine physische Veränderung, oder Re-"volution", welches der Vf. aus den biblifchen Nachrichten: dass die Menschen wegen Kalte zu Pelzen. ihre Zuflucht hatten nehmen muffen, und dass fich kreuzende Blitzflammen vor dem Paradiele gezeigt hätten, in Vergleichung mit der Geschichte vom Prometheus, von den campis phlegraeis, vom Elyfium u. f. w. herzuleiten fucht. - Die Fragen, die der Vf. nun noch in einem Zusatze beantwortet: wo, bey feiner Erklarung von Gen. 1. 2. 3. der Begriff von Offenbarung bleiben? was aus der Schlange, dem Falle und dem Protevangelio werde? werden Sachverständige nicht aufwerfen, und find für Unkundige der Sache nicht befriedigend beantwortet; hätten alfo füglich wegbleiben mögen. - In einem Anhange .von den Traditionen der andern Völker über den erften Zuftand der Menschen" bemühet fich der Vf. zu zeigen: dass auch die Traditionen der Parlen, Gentoos, Hindostaner, Indier, Japaner, Kamtschadalen, Kalmucken und anderer afiatischer Nationen in der Hauptsache mit den obigen Ansichten von Gen. I. 2. 3. übereinstimmten.

Unser Endurtheil über diese Schrift kommt dann darauf hinaus; dass uns der Vf. in seiner mythischen Behandlung des Gegenstandes, und insbesondere in den Beziehungen von Gen. 1. auf das Zeitalter des

Saturns, und von Gen. 2. 3. auf des Z piters febr gefesselt hat, wenn wir g ganzen Detail mit ihm übereinstimmen; feinen geographischen Ansichten, so famkeit wir auch darin finden, uns o nicht beyzupflichten bewogen fühlen. wir der Schrift eine andere Form gewi durch die einzelnen Entdeckungen, füllt, zu felte zerstückelt, fo dass ma dung von dem allen auf Erklärung nicht im Ganzen überfieht, und auf m holungen stöfst. Nach vorläufigen Abha Quelle, Tendenz, herrschende Vorst Ton der Urkunden, hätte der Vf. nur von als von den einzelnen Mythen a menhängende Erklärung der alten Di die Anwendung machen mögen. Bey würde er vielleicht noch manche Schw zu bemerken, und hinwegzuräumen ( habt haben, die man, den Blick blot Theile geheftet, nicht einmal ahnet; de, auch ohne die jedesmalige Ueber deckung", und ohne die demangeacht öfter vorkommende, nach Ruhmredigk de, Bevorwortung: dass er sich dieles seine Entdeckung anrechne, S. 86. 98. Verdienst nicht verkannt und das Neue fchon Bekannten vermengt haben.

Wir sehen mit Verlangen der zur in entgegen, (denn alle oben er wähner zur in gen sind unter die gemeinschaftliche aund Abtheilung gebracht,) in welcher w., was Vorrede, noch ein Dutzend schon und deckungen, und unter andern den Britten haben, dass die Genesis nicht, was Eichhorn meynen, aus diversen von ein hängigen Urkunden zusammengesetzt ist der Vs. die Erfüllung dieser Erwartung drückliche Bedingung "häusiger Mahn Leser und seines Verlegers" knüpst: so ihn unstresseits, seinem Wunsche ges malinen, wiewohl wir ihn lieber ungem hätten.

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEVOLLARATHEIT. Göttingen, b. Schröder: Commentatio de feliae obstetriciae usu et optima esus forma; auctore J. P. B. Menzer. 1802. 24 S. 8. m. 1 Kupst. (6 gr.) Man spricht und schreibt jetzt sehr viel über Geburtslager. Einige Geburtshelfer empsehlen Geburtsstühle, andere Geburtsbetten. Rec. empsiehlt beide und behilft sich mit dem, was er vorsindet. Der hier beschriebene Geburtsstahl ist von dem verstorbenen Dr. von Eckardt angegeben, und hat vor den bis jetzt bekannten wirklich manche Vorzüge; z. B. a) den zweck-

mäßigern Ausschnitt des Sitzbrets, b) die mit de zugleich beweglichen Seitenlehmen und Handi Fußsftützen, die nicht allein entfernt und ge und niedriger gestellt werden, sondern auch ständen weiter auseinander gestellt werden könstuhl noch verbestert werden könne, gesteht zu, und Rec, möchte vorzäglich größere Epfehlen.

# LIGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 31. August 1803.

# GOTTESCÈLAHRTHEIT.

HALLE, im Verlag al. Waisenhaus-Buchh.: Lehrbuch für die oberen Religionschassen gelehrter Schuen. Erste Abtheilung: Einleitung in die Religionsschriften und Religionsgeschichte. Von D. August Hermann Niemeyer, Consistorialrash u. Prosessor d. Theologie. 1801. IV u. 132 S. Zwayte Abtcheilung: Religions - und Sittenlehre. IV u. 136 S. gr. 8~

Lweyte Austage. 1802. (Mit denselb. Seitenzahl., sast unverändert abgedruckt; nur ist der ersten Abtheilung eine Chronologische Uebersicht der Hauptpersonen und Hauptepochen in der jüdischen und christlichen Religionsgeschichte beveelügt worden.) (16 gr.)

Ebendsselbs: Erläuternde Anmerkungen und Zufätze zu dem Lehrbuch für die oberen Religionsclafsen gelehrter Schulen. Nebst einer Abhandlung über
die Methodik des Unterrichts. Zum Gebrauch der
Lehrer herausgegeben von D. August Hermann
Niemeyer, CRath und Pros. etc. 1801. LXXII u.
262 S. gr. 8.

chon der Name des berühmten Vfs., die Einführung dieses Lehrbuchs in die Berlinischen Schuund in mehrere andere gelehrte Anstalten des Msischen Staates, und der daker entstandene unein schnelle Absatz der ersten Auslage, mussen sehr günstiges Vorurtbeil für eine Schrift erwea, welche dazu bestimmt ist, The won Hn. CR. meyer schon im J. 1708 mitgetheilten Ideen über Plan eines Lehrbuchs für die oberen Religionsclasgelehrter Schulen auszuführen, und dadurch einem gft gefühlten Bedürfnisse abzuhelsen. Wie punktdiess von Hn. N. geschehen sey, erhellt aus dem zen Inhalt und aus der Anordnung des Buches. : verständiger Auswahl, und dabey doch vollstän-, sind die Materien für den Zweck und das Berfnis, nicht der Bürgerschulen, sondern der gelehri, und zwar der oberen Classen in denselben bendelt; überall vereint sich Fruchtbarkeit des Inhalts theoretischen und praktischen Gebrauch mit möghker Zusammendrängung und Kürze, welche dem ihrer einen weiteren Spielraum verstattet: überall ruhiges, vorurtheilfreyes Nachdenken über die eligionswahrheiten mit weiser Mässigung und Beheidenheit im Beurtheilen streitiger Punkte sichtbar. edoch die Grundsätze, nach welchen der verdienstolle Vf. dieses Lehrbuch ausarbeitete, find von ihm 4. L. E. 1803. Dritter Rand.

selbst weitläuftig in einer Abhandlung entwickelt, welche die Erläuternden Anmerkungen und Zusätze eröffnet, und worin die Methodik des Unterrichts in den obern Religionsclassen gelehrter Schulen mit Beziehung auf das Lehrbuch vortresslich dargelegt wird. Indem Hr. N. hier gleichsam das Ziel sich vorsteckt, nach welchem er strebte, und die Ursachen, warum er dieses Ziel für das rechte erwenne, zur gemeinsamen Prüfung ausstellt: so ertheilt er zugleich dem Lehrer eine sehr fruchtbare Unterweisung von der Art, wie dieses Lehrbuch mit Nutzen gebraucht werden müsse. Demnach wird an einen kurzen Auszug aus dieser Abhandlung sich die Angabe von dem Inhalte des Lehrbuchs bequem anschließen lassen.

Die Bestürfnisse der oberen Religionschassen find offenbar sehr verschieden. Alle Schüler derselben haben zwar bereits Religionsunterricht empfangen; aber bey einigen war er zweckmässig, bey andern nicht: ja, nicht bloss durch Unterricht, sondern auch auf anderen Wegen find verschiedenartige Begriffe der Religion in die jungen Gemüther gekommen. Gleichwohl giebt es nur wenig Schüler, die künftig Theologie studieren wollen; nur wenige also wird ihre folgende Beschäftigung zur näheren Untersuchung religiöser Materien veranlassen. Da indess sämmtliche Schüler, welche die oberen Classen erreichen, für die gebildeten Stände erzogen werden: so sollte billig mit ihren übrigen Kenntnissen auch die Ausbildung ihrer religiösen Begriffe in einem gewissen Verhältmisse stehen; zumal da gewiss unter ihnen mehrere seyn werden, die mit zunehmenden Jahren immer besser einsehen, dass Beschäftigungen mit der Religion fortdauernd ein großes Interesse für den denkenden Geist haben.

In Beziehung auf diese Bedürfnisse geht demnach der Zweck des Religionsunterrichts nicht sowohl auf abermalige Wiederholung des Allbekannten, sondern auf ein Fortschreiten zum weniger Bekannten; was im vorigen Unterrichte mehr auf Autorität und Glauben gegründet war, mus immer mehr zur eigentilchen Ueberzeugung erhöhet werden; die früher elementarisch vorgetragenen Lehesatze müssen, in dem letzten Curlus, theils in einer mehr wissenschaftlichen Form gelehrt, theils weiter entwickelt, und durch Verbindung mit manchen neuen Kenntnissen, vollständiger abgehandelt werden. Indem man endlich die Zweifel und Einwürfe, die gegen so Vieles, was zur Religion gehört, erregt find, nicht mehr verbirgt, und die mit mancher Untersuchung verknüpsten Schwierigkeiten offen darlegt : so wird man die Schu-

ler vor der Gefahr bewahren, künftig von jedem auf.

steigenden Zweisel beunruhiget, und durch jeden Einwurf irre gemacht zu werden.

Man erkennt ohne unfer Erinnern, wie wohldurchdacht und auf wie reife Erfahrung gegründet die Prämiffen find, nach denen der Vf. die Materialien für den Religionsunterricht felbit, oder diejenigen Kenntniffe bestimmt , die man dem Sebuler entweder neu mitzutheilen, oder zu berichtigen und weiter auszubilden hat. Diese Materialien bringt Hr. N. unter zwey Haupiclaffen, jedoch mir den Erinnerung, dass in dem Vortrage selbst nicht überall ihre Absonderung fo nothwendig fey. Sie find entweder historisch oder theoretisch. Die historischen beziehen fich theils auf die Bibel felbit, als die Urkunde der politiven Religion, theils auf Religionsideen, wobey die Geschichte der Religionen überhaupt und der christlichen i. . efondre in Betrachtung gezogen werden muss; so wie denn auch drittens die Religionsund Sittenlebre ihren historischen Theil hat. theoretischen Kenntniffe enthalten dasjenige, was wir nach Vernunft und Schrift zu glauben, zu hoffen und zu thun haben. the state of the

In jene zwey Hauptabtheilungen zerfallt also das ganze Lehrbuch, und jede derfelben wieder in zwey Unterabtheilungen, fo dass Alles in vier Cursus befehloffen ift. Der erfte Curlus falst die erfte Hauptubtherlung in fich: historisch - praktische Einleitung in die biblischen Schriften; der zweite enthalt einen kurzen, aber fruchtbaren und gedankenreichen Entle wurf der Religionsgeschichte, theils der nicht christ? nchen Religionen, theils der chriftlichen, deren Hiftorie in fünf Perioden getheilt wird; der dritte Curfus begreift das erfte Stück der zweyten Hauptabeheilung, nämlich die Religionslehre mach den Grundfatzen der Vernunft und des Chriftenthums; der vierte Curfus endlich das zweyte Stück der zweyten Hauptabtheilung, oder die Sittenlehre nach den Grundfatzen der Vernunft und des Christenthums.

Wie nun diese Materialien von dem Vf. in einleitenden Setzen behandelt worden find, und wie er fie von denkenden Lehrern vollständiger entwickelt zu fehen wunicht, darüber erklart er fich in der Methodik. Nicht fer Bildung des Theologen - denn diefer mufs kunftig noch weiter gehen - foll auf Schulen geforgt werden, fondern für das Bedürfnils eines Studierten, dellen Kenninifs fich von dem, was dem Ungelehrten darüber zu wiffen hinreicht, unterfcheiden mufs. Deshalb betrachtet Hr. N. die Bibel überhaupt als ein denkwurdiges Buch, deffen Urfprung, Gefchichte und Schicklale fo erkannt werden muffen, dass nicht nur reine, auf Grunden ruhende Hochachtung für daffelbe daraus entfiehe, fundern auch scheinbare Einwurfe gegen feinen Inhalt und Werth richtig beantwortet werden konnen. Deshalb dringt der Vf. ferner darauf, die verschiedenen Fahigkeiten der Schu-Jer zu prüfen, und darnach mit Unpartheylichkeit zu beurtheilen, wie weit manche von ihm eingeleitete Unterfuchung verfolgt werden muffe. Deshalb entfernt er durchaus von der Religionsgeschichte die

Behandlung derfelben als theologische Kirch Degmengeschichte, oder als Polemik, und ! hinreichend, den Schüler auf den Gang und schicksale der Religion, auf die Hauptumffi zu ihrer Ausbreitung oder Unterdrückung n haben, auf die merkwürdigsten Männer, di wider he thätig waren, auf das Entstehen d partheyen, den Ursprung der aufseren Kin und fo mancher Gebrauche und Missbrauch noch taglich vor fich fieht, aufmerkfam 20 wobey immer fogleich auch die wichtigken de, politischen Geschichte ausgezeichneten vorgeführt werden. Mit gleicher Sorgiale der Vf. in Anfehung der Religionslehre, daß des Junglings nicht in die Fesseln eines pl fchen oder, dogmatischen Systems geschinie jeder Zweisel fogleich durch Machtsprüche ichlagen werde. Er zeigt durch weile Beh dem Lebrer, wie vorsichtig er zu Werke ge fe, damit der Schüler bey fo vielerley Anie Meynungen allmahiich durch eigenes Nach mit fich einig, und duldsam gegen andere lerne. Er thut endlich noch über die Moral: die Belchäftigungen des hauslichen Fleißese beherzigungswerthe Verschluge, und bring gauzen Religionsunterricht, wenn wochen drey Stunden darauf verwendet werden, it queme Facher und Zeitabtheilungen, daß e mit jenen angegebenen vier Curfus, obse Erm und Zerstreuung, vollstandig beendiget w. kann.

Wir besitzen viele Handbucher der Dogn und Moral, auch einige kurze Anweilungen fer historischen Theil der Religion; und leicht ho in manchen dieler Bücher einzelne Satze grund und lichtvoller bestimmt feyn: aber wir be fo viel uns bekannt ilt, noch kein Werk, weld nen folchen Keichthum von Materialien, mit fo tischem Sinne gewählt, so planmassig georen so consequent vorgetragen entbielte, und welch durch in einem folchen Grade für den Unterrie oberften Religionschaffen geeignet ware, wie Niemeyerische Lehrbuch. Bey einer Schrift Art konnte es daher, wenn der Beurtheiler Pflicht erfüllen wollte, ohne fich in eine ungez de Weitlauttigkeit zu verlieren, weniger au zeichnung und Prüfung einzelner Satze und P phen, als auf eine genaue Darftellung des Planes und der dazu erfoderlichen Methode hen feyn.

Das Lehrbuch enthält übrigens; was fich ! he von felbst verstehr, blois aphoristische Sarze che, um von dem Ungeübten deutlich verstand werden, grolstentheils einer Erklarung bed Diels itt, wie der yt, lagt, absichtlich gescheber mit die Aufmerklamkeit des Schulers geweckt der Lehrer zugleich in den Stand geletzt werde etwas. Neues zu lagen, oder über den Text zo mentiren.

and the half was a long or the

healt stored seeds

I Entrer diels Geschäft zu erleichtern, hat ndige Vf. die Erläuternden Anmerkung enund (No. 2.) geschrieben. Darin ist das haupt-Re gelaumelt, was ihm bey der Ausarbeitung cagraphen zu ihrer Erläuterung gegenwärtig nanches, was felbit für den geübteren Lefer, ht imminer gerade in demfelben ideengange, wie trifrReiler ift, dunkel bleiben könnte, naher beund entwickelt, vorzüglich aber auf die Schrifrwiesen worden, die der Lekter bey diesem ichte zu feiner Selbstbelehrung vergleichen, rorans er auch manche Stellen in den Classen trolbung des Intereffe mittheilen kann. Der Vf. Az felbit, dass er dabey auf die eigene Fortbildes Lehrers in gewissen Kenutnissen gerechnet, s seiner Lehrweisheit zugetrauee habe, dass er em Elementaranterricht, wie er auf Schulen mden kann, die gehörigen Gränzen nicht überen werde. Für manche Lehrer indess, zumal iche, die von literarischen Hülfsmitteln entfind, wurde eine etwas weitere Ausführung , was Hr. N. nur kurz angedeutet hat, von Nutewesen feyn. Ueberhaupt ist der Vs. in diesen rkungen bey einem Abschnitt nicht so weitläufals bey dem anderen. Die meiften Zusätze finian zu dem ersten, welcher die Einleitung in die ionsschriften enthält; besonders deswegen, weil zerade in Beurtheilung und Anlicht der heiligen ft feit einigen Decennien so vieles geundert bat. den übrigen Abschnitten hat der Vf. entweder, vey der Religionslehre und Moral, nur an dasje: erinnert, was vielleicht auch dem kundigen Lehicht sogleich gegenwärtig seyn möchte. Ucherrird der Lehrer noch viel Veranlaffung finden, eigenes Verdienst um die Erklärung des Lehr-Möchte es nur in die Hande s zu erwerben. Wieler und recht Fähiger kommen, um den 1 Zweck des Vfs. so vollstandig, wie das Werk erdient, zu erreichen!

Görrinsen, b. Dieterich: Briefe über das Chriftenthum an den fleren Oberconsiftorial-Rath und Probst Teller in Berlin, von J. A. de Lus. Aus dem Französischen übersetzt. 1802. 288 S. 2. (1 Rthlf.)

HANNOVER, b. Halin: Herrn de Lus Sendschreit ben an den Herrn Obersonsistorial Rath Teller, dessen nähere Erklärungen über die neue Exegese betreffsid. Aus dem Französischen übersetzt, 1802. 144 S. B. (9 gr.)

T. de Lüc fühlte firh berufen, in der bekannteit siesen Angelegenheit der jüdsichen Hausväter in he seine Stimme durch die seine aux Auteurs in seine Stimme durch die seine aux Auteurs in hen melhoire addresse a Mr. Teller mit abei en, ohne jedoch von diesen gehort und beher zu werden. Desto mehreren Lingung sand dazun bey diesen liberalen Hausvatern die liberalen utwortung ihres Sendschreibens von Teller, wel-

ches, wie seine Zeichen der Zeit, so genz nach den Regeln der höhern Kritik, und der grammatischen Interpretation abgesalst war. Aber, eben diese Auslegungsart, (die Ilr. de Lüc vorzugsweise, aber sehr irrig, die neue Exegese, nennet,) war ihm ein Aergerniss. Nicht genug, dass dadurch, seiner Meynung nach, den stidischen Hausvätern der Uebertritt zum Christenthume viel zu sehr erleichtert wurde; er betrachtet diese neue Exegese als genz unstatthaft und navereinbar mit dem Wesen und dem Werthe der Religion und der biblischen Religionsurkunden, und wähnt, dass sie aller Religion und Religiosität den Untergang drahe. Gegen diesen erträumten Feind zieht unn Hr. . Lüc in

Nr. 1. zu Felde. Sein Raisonnement ist ungefahr folgendes: "Eine wahre Religion kann nur aus Offenbarung Gottes felbit geschöpft werden. Gott hat sich auch wirklich in versehiedenen Zeiten den Menschen unmittelbar geoffenbaret, bald durch Stimmen vom Himmel, bald durch den Sohn Gottes (im kirchlichen Sinne) bald durch Propheten und Apostel, welche durch Wunder und Weissagungen bewiesen, dafs sie unter göttlicher Inspiration und Auctorität. behrten und schrieben. Solche Offenbarungen find nun der Inhalt der heiligen Schrift; sonst sind sie nirgends anzutreffen, es fey dann im Irrthume verschleyert; und das apostolische (vom Vf. schwerlich ganz verstandene) Symbolum ist der kurze Inbegriff der von Gott geoffenbarten Wahtheiten. Gottesoffenbarungen aber dürfen nicht zum Gegenstande des Kritik gemacht, fondern müssen wörtlich verstanden werden. Geschiebt dieses, so wird man jenes apo-Ablische Symbosum als den Centralpunkt des Glaubens allgemein annehmen; man wird aufhören, die natürliche Ordnung der Dinge zu verkehren; ja man wird weder weientliche Abweichungen von dem wahren Sinne der heiligen Schrift, noch Animolität bey Verschiedenheit der Meynungen zu beforgen haben. Die neue, sich von dem Wortsinne so oft entfernende Exegefe bringe aber dis Gegentheil von dem Alten hervor. etc." Wie pallen doch diese vom Vf. aus den alten theologischen Ruitkammern; besonders eines Baco (der sein auros epir du seyn scheinet,) hervorgeholten. verrofteten Waffen, so gar fifeht mehr. ze der heutigen Art zu polemisiren! Wie weit müssen wir doch wohl acsholen, um den Vf. zu widerlegen ! Es gilt hier Berichtigung der allererften Grundbegriffe, in welthen jader, der mit theologischer und philosophischer Literatus nur emigennalsen fortgieng. fo went von ibni abweichen mass! Aber auf Hn. de Luc, der lieber bestauptet, als anterfucht, und seine Behaupungen lieber als Axiome betrachter, fast frezu ben eilen, wilres überdem eine solche Widarle. gung keine Wirkung bervorbringen; unfre liberalen Lefer aber bedürfen ihrer nicht erft. - Zwar han fich Hr. Teller, in der von uns bereits gerühmten Schrift: über die neue Schriftauslegung in Antwort auf die an ihn genichteten Briefe des Un. de Lie dieser Mühe unterzogen; aber mehr, um sich gegen .

diesenigen Stellen in diesen Briesen zu vertheidigen, die auf seinen moralischen Charakter ein salsches Licht wersen könnten, als in der Hoffnung, ihn eines bessern zu belehren. Denn wie wenig diess möglich sey, sieht man aus der Schrist

Nr. 2. welche eine Erwiederung auf die eben erwähnce Tellersche Schrift enthält. Hr. de Lüc will, - eine jetzige Modewendung, - von Hn. Teller nicht recht verstanden seyn; er will den Fragpunkt näher bestimmen, und seine Meynung noch mehr Aber alles drehet sich nach wie vor um den überspannten Begriff von geoffenbarter Religion und Inspiration, und die daraus gefolgerte Nothwen. . digkeit der wörtlichen Auslegung, wie men aus folgenden Beyspielen abnehmen wird. He Teller hatte, in der angeführten Schrift, sein Befremden daruber zu erkennen gegeben, dass Hr. de Lüc den Ausdruck Vernunftreligion ungebraucht gelassen habe. Hierauf erwiedert dieser hier S. 55: "den Ausdruck) "Vernunftreligion habe ich nicht ungebraucht gelul-Ich habe ihn absichtlich vermieden, weil ich "(unfre Lefer werden ihren Augen kaum trauen.) lin "demselben keinen Menschenverstand sinde." (!!!) -Wie weit er seine wörtliche Auslegung treibe, und wie er überhaupt gegen höhere Kritik argumentire. fieht man unter andern aus S. 43, wo er fagt: "Ich "glaube völlig, dass Gott den Adam aus Erde ge-"macht, ihm eine lebendige Seele gegeben, und die "Eva aus einer seiner Ribben gebildet hat. Ich beken-"ne, dass ich hierbey so wenig, als bey irgend einer "andern Art der Schöpfung, weifs, wie das zugegangen "ist; aber ich nehme alles als wahre Thatsachen an. "weil ich die Nachricht von demselben in einem Bu-"che finde, welches (hier spricht der Geolog mit ein.) "das Zeugniss der Natur und des Menschengeschlechts "für sich hat. Und wie fest steht mir das Zeugnis "Jesu selbst, der Matth. 19. 3-5 die Pharisaer auf die "Stelle 1 Mos. 2. 24 als auf eine göttliche Entschei"dang verweiset. Diese Stelle soll aber nach der hö-"heren Kritik das zweyte Fragment aus einem unbe-"kannten Schriftsteller seyn. Und also widerspricht "die höhere Kritik hier fo wohl, als in ihren übrigen "Arbeiten, Jesu und seinen Aposteln. Denn sie achtet "diejenigen biblischen Bücher, die fie als ächt stehen "lasst, eben so wenig, als jene, deren Aechtheit sie "leugaet."

Nebenher sieht man aus dieser Stelle, wie aus mehreren, dass Besorglichkeit für sein geologisches System, und namentlich für die vermeynte genaue Coincidenz desselben mit Gottesossenbarungen des alten Testaments (worauf der Stolz mehrerer Geologen berechnet ist,) ihm die Feder mit führte. Indessen wollen wir seine Hauptabsicht "die Religion aufrecht zu erhalten" nicht in Zweisel ziehen; nur hätte die, se von der bescheidenen Selbstpräfung geleitet wer-

den follen: ob er, der bey den ersten Katech griffen stehen blieb, auch im Stande sey, die Ablicht zu erreichen, und es namentlich m Gelehrten aufzunehmen, der unter theologisc philosophischen Untersuchungen grau wurd Teller wird, wie wir hossen, nicht wieder ten. Der Gegner ist seiner nicht würdig!

## STATISTIK.

Wien, b. Gerold: Hof- und Staats-Schema der römisch-kaisert. königt. und erzherzo Haupt- und Residenzstadt Wien, der dasel findlichen etc. Stellen. Mit allergnädigter heit. 1803-536 S. 8.

Bekanntlich ein Addrefskalender, der feit vi Jahren durch Privat-Unternehmung der Gentlich Buchhandlung unter mühfamer Zufammening Beyträge von den verschiedenen Landesside scheint, und mit stehenden Lettern gedruckt Seit dreisig Jahren wird er jahrlich erneuer, b aber ungeachtet der mannichfaltigen Veränderun die er erlitten, noch immer fehlerhaft. Deput Vertheilung der Materien wird durch ein allgem General-Namen-Register erleichtert, welches m der Seitenzahl begriffen ift, aber drey ganze füllet. Die Stellen in Wien führen die Wohnung mer mit fich. - S. g. das Corps diplomatique an den Höfen und S. 315-368 das zu Wien, höchst fäuftig und mit Nachläsligkeit abgedruckt. - Der Kriege Rath S. 71-105 ift noch nicht nach der n Organisation eingetragen. - Die Universität m großen Anzahl von Doctoren und Stiftungen Ien Facultäten. - Die Akademie der bildenden ! nebft den vier Kunft Schulen; die medicinischgische und die Real Akademie - von S. 371-4 Hof-Staat; dann das Cardinal - Collegium, die O Ritter und die vordersten Stellen in den einzeln nigreichen und Herzogthümern. Alles dieses Rücklicht auf die neuesten Veranderungen, un das deutsche Entschädigungswerk. Man vermil ner darin die kaiferlichen und erbländischen Ge den Rathe, Kammerherrn und Titularen, fo v durch ganz Deutschland anzutreffen find. Auch Armee von dem Handbuch ausgeschlossen. -Staatskalender enthält dagegen fo viele die Fürsten und Prinzen; keiner so abstechende Fan Namen wegen der verschiedenen Volkerschaften keiner fo viel Eigenthümlichkeiten der Provi Sprache als diefer Oesterreichische. Unter I nennt Ree- nur Beyfpiels halber folgende: B rungsamt, Gries-Aufschlags-Einnahme, Schanzel Amt, Spiel Grafen, Tatz Amt, Verschleifs Dire Caffe, Manipulirende Officiere, Sommelier, Extra Compilations-Commission u. f. w.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 31. August 1803.

### RECHTSGELAHRTHRIT.

GIESBEN, b. Tasché u. Müller: Civilistische Versuche von D. Paul Johann Anselm Feuerbach, ordentl. Professor der Rechte, auf der Universität in Kiel. Erstes Bändchen. 1803. XII. u. 274 S. 8.

s giebt eine dreyfsche Behandlungsart des römischen Rechts; in den Schriften der Rechtsgelehrten ist die eine oder die andere vorherrschend, und jede drückt diesen Schriften gewisse Eigenthümlichkeiten; Vorzüge und Mängel auf. Man könnte die eine Methode die rein praktische nennen. Sie nimmt nur auf das unmittelbar Geltende und Brauchbase Rückficht. Indem sie der Gemächlichkeit gemeiner Geschäftsmänner schmeichelt, opfert sie auf dem Altar des Positiven, jede historische Forschung, jeden tiefern Blick in den Geist des Gesetzes auf, und bleibt für die eigentliche Wissenschaft ohne Werth und ohne Interesse. Die andere reinphilosophische Behandlungsart geht von willkürlichen, aus dem Gebiet metaphysischer Abstractionen hergenommenen Begrissen aus, sucht das Positive des römischen Rechts darnach zu accomodiren, und schafft es in irgend eine mögliche philosophische Afflicht um. Diese Methode ist um So verführerischer und gefährlicher, jemehr sie der Thätigkeit der besten Köpfe Beschäftigung und Nahrung giebt. Sie ist aber auch auf den ganzlichen Untergang einer ihrer Natur nach historischen Wissenschaft angelegt. Könnte sie ausschließend herrschend werden: so würde das Studium des römischen Rechts, durch die blofse Behandlungsart verdrängt, kaum dem Namen nach übrig bleiben. Die dritte Methode endlich ist die reinhistorische. Sie bleibt eben so weit von der Gemächlichkeit der bloss praktischen als von der Anmaassung der bloss philosophischen Behandlungsart entfernt. Sie erklart das Positive aus dem Positiven und das Geschichtliche aus dem Gesehichtlichen. Sie verwechselt nicht den philosophischen, jeder eigenen Forschung des denkenden Gelehrten sich von selbst aufprägenden Geist, mit einem philosophischen System, und indem sie die Gründe der Gesetzgebung aus dem Genius der Sprache, dem bürgerlichen und fittlichen Zustand der Nation, und aus demjenigen. was dem Menschen als Product der werdenden Cultur unter allen Regionen gemein ist, zu entwickeln fucht, wähnt sie nicht, aus den a priori gültigen, vielleicht nicht- einnal richtig-construirten Gesetzen der menschlichen Natur erklären zu können, was sich nur aus gegebenen Thatfachen erklären läfst. Auf dieiem Wege - bey weitem der mühlamite und verdienst-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

lichste - wirkten von jeher nur wenig deutsche Civilisten für die Cultur des römischen Rechts. Der Vorgang eines, mit eranderischem Scharflinn, weitumfassender Gelehrsamkeit und großen Hülfsmitteln ausgerüsteten, Hugo fand in unsern Tagen mehr Lobredner als Nachahmer, und erregte eine mehr passive als active Sensation. - Der um die Aufklärung des peinlichen Rechts so ausgezeichnet verdiente Vf. der gegenwärtigen Versuche nimmt durch sie eine ehrenvolle Stelle unter den sehr wenigen ein, welche das römische Recht bloss historisch, mit philosophischem Geift und praktischer Tendenz, ohne im voraus metaphysische Abstractionen unterzulegen, bearbeiten. Mit dem reinen und uneigennützigen Sinn für das Eigenthumliche der Wissenschaft, welchem diese Abhandlungen gewidmet sind, zeigt sich darin classische Belesenheit und genialischer Blick. Eine nähere Inhaltsanzeige, wird dieses Urtheil vollständig rechtsertigen. Der erste Versuch liefert eine Entdeckung des Unterschiedes zwischen der Servitus luminum, und der servitus ne luminibus officiatur. — Wer kennt nicht den berüchtigten Streit über L. 4. D. de ferv. praed. urb. wo Paulus den Unterschied zwischen den angezeigten Servituten mit folgenden Worten beschreibt: Luminum servitute constituta, id adquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiat. Cum autem servitus imponitur, ne luminibus officiatur, hoc maxime adepti videmur, ne jus sit vicino, invitis nobis altius aedificare atque ita minuere lumina nostrorum aedificiorum. - Darüber, dass beide Servituten mit Beschwerden für das praedium serviens dem praedio dominanti Licht verschaffen sollen, gab es nur Eine Meynung. Der Streit wurde bloss über den Unterschied zwischen der durch die eine und durch die andere Servitut gesicherten Erleuchtung geführt. Unter den ältern Rechtsgelehrten hatte fast jeder darüber eine eigene Ansicht und Noodt leugnete den Unterschied ganz. Der Vf. zeigt mit vollkommen befriedigenden Gründen, dass der Ausdruck lumina nicht, wie bisher alle Interpreten gethan haben, auf Fenfter, fondern auf Licht müsse bezogen werden, dass hiernach servitus luminum eine Schattendienstbarkeit, und servitus ne luminibus officiatur eine ihr entgegengesetzte Lichtdienstbarkeit bezeichne, dass dort dem Nachbar die Verbindlichkeit obliege, keine Veränderung an seinem Gebäude vorzunehmen, durch welche es aufhört, Schatten auf unsern Grund und Boden zu werfen, hier die Verbindlichkeit, durch keine Veränderung die Erleuchtung unfers Gebäudes zu vermindern. Freylich ift die Schattendienstbarkeit eine Geburt des heissen italiänischen Klunas. Gerade so wie

 $\mathbf{p}\mathbf{p}\mathbf{Q}$ 

man es nach Vitrun zu einer Regel der italianischen Bankunft machte,- die Gebäude gegen Mitternacht, dem Nordwind zugewendet aufzuführen: fo kam wohl auch der reiche Schwelger auf den Gedanken, seinem ärmern Nachbar, um seinem Weinbehälter oder lich und seinen Gästen Kühlung zu verschaffen, den Schatten abzukaufen. Wie höchst einfach und klar wird nun die ganze angesuhrte Stelle. Der Vf. übersetzt sie auf folgende Art: "Ist die servitus luminum bestellt, , fo hat man das Recht erworben, das das nachbar-"liche Grundstück von uns das Licht abhalte. (Das "Licht unsers Gebäudes auffange: ut vicinus lumina "nostra excipiat.) ist aber dem Nachbarn die servitus "ne luminibus officiatur auferlegt, so haben wir vor-"züglich das Recht von ihm zu fodern, dass er nicht "wider unsern Willen höher baue, und das Licht un-"fers Gebäudes schmälere."— Und so wäre denn das ganze Geheimniss durch einen leichten Wurf enthüllt, und aller Streit hätte nothwendig ein Ende. Der Vf. zeigt mit kritischem Scharflinn, dass L. 40. D. de serv. praed. urb. nicht auf die Schattendienstbarkeit (fervitus luminum), fondern auf das davon ganz verschiedene Recht, in einer gemeinschaftlichen oder fremden Wand Fenster anzubringen (servitus senestrae) bezogen werden muffe. - 11. Beweis, dass die Redhibitorienklage sowohl flatt sinde wegen Mangeln, (solcher Mangel) welche die Bradchbarkeit der Sache völlig aufheben, als auch wegen folchen (r), die ihren il'erth veringern. - Fast mit einem zu großen Aufwand von Fleis und Belesenheit, beweist der Vf. gegen Stryk, Lauterbach. Hellfeld und andere der Gerichtspraxis ehrwürdige Schristitel-Ier, was noch keinem, das römische Recht aus den gesetzlichen Quellen erforschenden Civilisten, zweifelhaft feyn konnte, - dass die in der Ueberschrift der Abhandlung genannten Klagen immer wegen der nämlichen Fehler electiv begründer, nur der Dauer nach verschieden find. - III. Grundlinien zu einer Theorie der juridischen Kritik, und Beantwortung der Frage: ift die Kritik dem Praktiker brauchbar? - Eine der trefflichsten und gehaltvollsten Abhandlungen des ganzen Buchs. Det enge Raum einer Recension verstattet keinen Auszug derselben. - Die Haupttendenz des Vfs. ilt der Beweis, dass die Conjectural-Kritik, welche den Text des römischen Geseizbuchs, durch Zusetzung und Weglessung von Buchitsben, Sylben und Wörtern, ohne gegebene und bestimmte Data, nach reinen Hypothesen verbessert, dem Praktiker in allen den Fällen nicht entbehrlich sey, in welchen ohne eine folche Einendation, das Geferz Widersprüche mit sich selbst, oder mit andern Gesetzen darbleten wurde. Hr. Prof. Thibaut hotte das Gegentheil behauptet. Er hatte eine dem Praktiker verstattere Anwendung der Conjectural Kritik für die Quelle granzenfofer Willkur und Rechtsunsicherheit erklärt. Der Vf. widerlegt ihn treffend. Er zeigt, dass der Praktiker keine fich selbst widersprechende Ge-Setze anwenden konne, dass er mithin erit durch Hülse der Consectural Kritik, die Widersprüche der Gesetzesworte' wegschaffen musse. - Nach Rec. Einficht giebt es indessen für die Theorie der Kritik noch

einen höheren vom Vf. nicht entwickelten Ge punkt. Er geht aus den Eigenthümlichkeiten d stiniancischen Gesetzgebung hervor. Die wicht Theile derfelben - Pandecten und Codex - er ten bey weitem weniger Gesetze, als Ansichten Conftructionen einzelner Fälle, nach stillschwei als bekannt vorausgeletzten Normen. Die Auflö jener Conftructionen in ihre Principien, ist das schäft der dem Praktiker unentbehrlichen Gesetz Denn nur diese Principien kann er sawen Sie find indessen in keiner einzelnen Gesetzstelle, dern nur im ganzen Gefetzbuch enthalten; sie sind rin zu sinden aber nicht zu lesen. Die Conjecti Kritik muss den Text nach jenen Principien. o Aufopferung der historischen Wahrheit, wieder stellen. Denn die Principien find das eigentliche ferz. Die Conjectural Kritik kann daher nie das fetz beherrschen; sie wird umgekehrt behendt v Gesetz. Die zu emendirende Gesetzstelle itmr d Spiegel desselben. Hat ihn die Kritik durchtlibete Conjecturen gereinigt, wirft er das Bild des Gless treu und fleckenkensch vorgenommener Emman zurück ... fo hat sie ihr Amt erfällt. - Aud Wiffenschaft der Interpretation wird durch durch liche höchste Princip beherrscht. Sie rettet is fetz gegen den Buchttaben einzelner Gefetzstelle. z. B. den Grundsetz, dass bey der universitas re der Preis nicht an die Stelle der Sache trete, geger 54. D. de jure dotium. — IV. Ueber die L. 13. de usufructu. - Die angeführte Gesetzstelle giebt 1 der gewöhnlichen Interpunction eine offenbare confequenz, eine Antinomie in weiterm Sinn. No dem Ulpian dem Usufructuar das Recht abgelproch hat, die Substanz der Proprietät umzuschaffen, se wenn die neue Form sie einträglicher machen wur fagt er, im zweyten Theil des angeführten § 6.1 der gewöhnlichen Interpunction und Buchstaben Sylbenzusammensetzung - des großern Nuizen gen konne der Usufructuar, Obstbäume und Reben ausratten, um eine Metallgrube anzulegen. De nimmt hinter nocebit den Punkt weg, zieht das auf folgende et si in ein Wort zusammen, und das Ende der Periode hinter fuerunt. Nun ist de consequenz gänzlich verschwunden. Ulpian sag gerade umgekehrt: der Ufufructuar durfe zwar dem zu nutzniessenden mit Fruchtbaumen und flöcken bedeckten Boden, Metallgruben anlege So fern er nicht dadurch der landwirthschaftlichen stanz der Proprietät schade; (fi non agriculturae bit) des größern Ertrages wegen fey er dageget neswegs zur Aufhebung jener Substanz berechti Die Emendation gehört nach Rec. Urtheil zu de lungensten. Der Einwurf, welchen man aus di filiken hernehmen könnte, dass letztere die St eben dem Sinn gelesen hatten, in welchem m bisher gelesen habe, wird mit Scharssinn und digend gehoben. - V. Was ist ein Directarius Erklarung der L. 9. de extraordinariis crim. ur L. I. S. I. Seq. D. de effract. et expilat. - Dals dem Direstariatus ein ausgezeichneter Diebital

versteben sey, darüber konnten Philologen und Criminalisten nach den entscheidendsten Beweisstellen nur Eine Meynung haben. Ob aber das Auszeichnende in dem Einschleichen oder Einbrechen liege, blieb unentschieden. Der Vf. erklärt die in der Ueberschrift angeführten Gefetzkellen aus Vitruv, Sueton, Juvenal und andern classischen Schriftstellern. Unter Coenacula verstand man das oberste Stockwerk oder die Manfarden der Wohnungen in Rom. Sie wurden von den ärmsten Bürgern bewohnt, welche sich entweder hier einmietheten, oder, nachdem sie die bestern untern Etagen ihrer eigenen Wohnungen vermiethet hatten, fich hierher zurückzogen. Nun ist aber der Directerius nach der einstimmigen Beschreibung der angeführten und anderer Gesetzstellen derjenige qui se dirigit in aliena coenacula, animo furandi. Hiernach meynt der Vf. - sey das Eindringen des Diebes, in die obern Stockwerke der ärmern Bürger, unter dem in Frage Rebenden Verbrechen verstanden. Diese Erklarung des Directurists scheint Rec. vollkommen richtig, weniger dagegen der vom Vf. angegebene Grund der Auszeichnung desselben. Letzterer glaubt, man habe entweder das Eigenthum der armern zum Theil von den Geschenken des Staats lebenden Bürgern, durch härtere Strafen besser sichern, oder die Keckheit des der größern Gefahr des Entdecktwerdens fich aussetzenden Diebes nachdrücklicher zügeln wollen. War aber wohl niche umgekehrt die Auszeich; nung auf den Schutz des reichern Bürgers gegen den unbemerkten, in armseliger Gestalt bey Tage in die Dachstuben einschleichenden, und eben darum um so viel gefährlicheren Diebes berechnet? Vielleicht mit dem Bewohner der Mansarden einverstanden, wenig-Rens ihm nicht furchtbar und von ihm nicht gefürchtet, schlich der Dieb bey nächtlicher Weile, in die durch verschlossene Thuren nicht gesicherte Wohnung des Reichen. In der Hauptstadt der gesitteten Welt, kannte wohl der Bewohner des einen Stockwerks eben so wenig seinen Hausgenossen und dessen Familie und Umgang in der Dachstube, als man seinen Stubennachbarn in einem Gasthause kennt. Die mindere Sträflichkeit des furti nec manifesti entscheidet gegen diese Anlicht nichts. Den veränderten Sitten muste der Grundsatz der zwölf Tafeln weithen, und das Directariat war ein vielleicht aus guten Gründen ausgezeichnetes furtum nec manifestum. VI. Ueber den römischen Begriff vom Status und den gewöhnlichen Eintheilungen desselben. zeigt mit siegreichen Gründen, dass es der gewöhnlichen Eintheilung in einen flatum naturalem und civilem an historischer und logischer Wahrheit sehle, dass im Sinn der classischen Juristen Status, dem allgemeinen Grund der Zuständigkeit und Anerkennung von Rechten im romischen Staat bezeichne, dass es keinen andern als den status libertatis, civitatis und familiae gebe, und dass es widersinnig sey, eine Contradistinction aufzustellen, nach welcher der Sklav, welcher doch keine Person ist, und überall keine Rechte hat, sich nach seinem Alter, Geschlecht, and Gesundheitszustand, in einem statu ngturali fin-

den mulste. - VH. Etwas über die Methode des deutschen Privatrechts, mit besonderer Anwendung auf die Frage: ist der Interimswirth für seine Person zu einer Lehnwaare verbunden? Der Vf. behauptet mit Hufeland, dass der Begriff eines deutschen Instituts aus den partikularrechtlichen Quellen aufgenommen, die Rechtsgrundsätze desselben dagegen entweder aus dem Begriff, oder, wenn des Institut, unter einem schon im gemeinen Recht vorkommenden Genus stehe, aus den Grundsätzen des gemeinen Rechts entwickelt werden musse. Er verwirft das Abstrabiren von Rechtsgrundsatzen aus einzelnen partikularrechtlichen Be-Rimmungen. Nach dieser Ansicht entscheidet er die Frage: ob der Interimswirth nach deutschem Recht zur Bezahlung eines Laudemii verpflichtet, und der Anerbe eine von dem Stiefvater zur Bezahlung der Auffahrtsgelder aufgenommene Schuld nach Endigung der Regierungsjahre zu übernehmen verhunden seu? gegen die vom jungern Runde, in der übrigens tresslichen Schrift deffelben über Interimswirthschaft entwickelten Grundfatze, verneinend. - Denn - fagt der Vf. - der Interimswirth hat blofs den Niesbrauch des Colonatrechts. Nun muss zwar nach gemeinem Recht das nach der römischen Emphyteuse gebildete Colonatrecht selbst, allein keineswegs der Niesbrauch desselben, durch eine Lehnwaare erkauft werden. - VIII. Ueber actio in rem und actio in personan, jus in rem und jus in personam. Gegen Hn. Prof. Thibaut. Diese Abhandlung euthält eine Vertheidigung der alten Vorstellungsart. Es wird gezeigt, dass sie einer Berichtigung, allein keineswegs einer Umwälzung bedürfe. Indem der Vf. dem Scharffinn, mit welchem fein Gegner die Inconsequenzen derselben enthüllt hat, Gerechtigkeit widerfahren lüfst, fucht er zu zeigen, dass Hr. Th. sie durch keine haltbarere Vorstellungsart entbehrlich gemacht babe. Nach Rec. Ueberzeugung ift der Unterschied zwischen jus in rem und jus in personam nicht allein die Grundlage des römischen Sachenrechts, sondern er geht auch aus einem höhern, wenn schon durchaus positiven Princip hervor, welches nicht aufgeopfert werden darf, ohne aus der Theorie des heutigen römischen Rechts den Charakter der Wissenfchaft und Einheit zu vertilgen. Die Schwierigkeit liegt nur in der Auffindung des höhern Princips, und in der schärfern Bestimmung des Unterschiedes selbst. Wie er entstanden sey, lässt sich allerdings nur aus der Geschichte der römischen vindicatio und condictio zeigen; in dieser Hinsicht betrat Hr. Th. den einzig richtigen Weg; allein die Entstehung eines Rechtsbegriffs ist mit ihm selbst nicht einerley, und man kann nicht, ohne sich im Zirkel herumzudrehen, den Unterschied zwischen jus in rem und jus in personam aus dem Unterschied zwischen dinglichen und persönlichen Klagen erklären. Eines Auszuges ist die treffliche Abbandlung über einen Gegenstand, welchen man für erschöpst halten möchte, und welchen der Vf. dutch neue und anziehende Gesichtspunkte zu erheben weis, bey der Ausdehnung, welche diese Recension schon erhalten hat, Richt fähig. Möchte der Vf. Gegner gleich denjenigen finden, welche er sich selbst

wählte. — Wenn Männer wie Feuerback und Thibaut, beynahe von gleichen Grundsätzen ausgehend und von gleichem Geist beseelt, Fragen aus dem Gebiet der Philosophie und Geschichte des römischen Rechts zum Gegenstand eines für die Wahrheit immer gewinnvollen Meynungenkamps machen, so wird die Wiederauslebung des durch die Philosophie unsers Zeitalters geadelten Studiums der sogenannten eleganten Jurisprudenz kein leerer Wunsch bleiben. Und wer mit dem Rec. die Erfüllung desselben sehnlick wünscht, wird der Fortsetzung dieses Werks, in welcher der Vs. praktisch wichtigere Abhandlungen, über Dolus und Cuspa, über Juramentum in litem, über das Gewohnheitsrecht u. s. w. zu liesern verspricht, mit Verlangen entgegen sehen.

#### STATISTIK.

CASSEL, im Waisenbause: Kur-Hessischer Staatsund Adress-Kalender auf das Jahr 1803. LXVI. 106 u. 132 S. 8.

Seit dem Erstling der Hessen - Casselschen Staats - Kalender, vom Jahre 1764 blieb deren innere Einrichtung, die aus dem von Schwarzkopfschen Werke (über Staatskalender) S. 366 und 367. zu ersehen ist, sich ziemlich gleich. Jedoch widmete der Landgraf Friedrich diesem Staatshandbuche persönlich viele Aufmerksamkeit. Der Jahrgang 1795 wurde in der A. L. Z. 1796. Nr. 130., fo wie auch später darin der Gebrauch lateinischer Lettern und die Weglassung des Epithets: Herr angezeigt. Durch die Entschädigungen und durch die Kurwurde hat die vorliegende Ausgabe eine ganz neue Gestalt erhalten. Die neue Civil-Rang-Ordnung für acht Classen vom 15. May 1803, die neu ernannten Ritter vom geldnen Löwen (jetzt 48 an der Zahl) S. XII. nebst 49 Rittern pour la vertu militaire, die neu errichtete Schweizer Leibgarde S. XIX, die Brigade leichter Truppen und die Civil - Dienerschaft des Fürstenthums Fritzlar S. 85-82. die ehemals Bürgelschen adelichen Gerichte der Grafen von Hessenstein - alles dieses sind neue Zusätze. Die Courtoisie des Kurfürstlichen Titels verwebt sich in das Ganze, Von den gelehrten Anstalten findet man unter andern S. 36. 89. und 91. sämmtliche Mitglieder der drey Casselschen Gesellschaften der Alterthumer,

des Acherbaues und der Künste, und der bildendes Künste. Im Hof-Staate fallen S. g. die Wilhelmshöher Schweizereyen in das Auge. In der Genealogie ist S. 6. dem Erbprinzen von Darmstadt die Verlobte schon als Gemahlin beygelegt, und der Prinz Karl von Hessen Rheinstels ganz ausgelassen. — Auch sind seit dem Abdrucke einige sehr bedeutende Veränderungen vongefallen; z. B. die Dimission des Staatsministers von Veltheim, und S. II. die Zurückberufung der Gesanten von Bussland, von Oesterreich, Frankreich und von Dänemark. Die dreysache Absonderung der Seitenzahlen, welche schon seit dem Jahre 1776 statt bet, erschwert den praktischen Gebrauch, zu dessen Erleichterung übrigens zwey in jener Paginirung nicht mitbegriffene Register beygefüget sind.

Schwerin, b. Bärensprung: Herzoglich Mellerburg-Schwerinscher Staatskalender. 1803. Ester Theil. (Personal-Etat). 165 S. Zweyte The. XXXII. u. 164 S. 8.

Zu den bekannten Vorzügen dieses Staatskalenden kommen jetzt noch der zweckmässige Gebrauch bei nischer Lettern, der Zusatz der französischen Zeirechnung, die Stammtafel des Mecklenburgischen ses, die Ansicht des deutschen Comitiel - Systems wa der deutschen Fürstenkäuser nach dem Regensburge Deputations - Recesse vom 3. Nov. 1802, und eine Er weiterung der Mortelitäts - und Bevolkerungs - Listen hinzu. In allen Bestandtheilen bemerkt men stete Streben nach möglichster Vollständigkeit und Genauigkeit. Im Geschlechtsregister, womit vor den Staatsnotizen der zweyte Theil beginnet, sind freylich seit Neujahr in den Artikeln von Malta, Modera, Salzburg, so wie im Reichsfürkenrathe wegen der Rangordnung und dee Auftus, große Veränderungen vorgefallen. Auch wärde die Angabe der Residenzen bez der Umstaltung des deutschen Staatskörpers nützlich Immerhin ift aber hier die Grundlage zu der neuen Darstellung des europäischen Regentenverzeich nisses vorhanden. Selbst von dem Zuwachse, web chen das Mecklenburgische Haus gelegentlich erhalten, ist noch nichts, als eine vollständigere Einschaltung der Lübechschen Hospital-Güter zu bemerken, welche im nächsten Jahrgange den herzoglichen le mänen werden einzuverleiben feyn.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Parsus. Neuburg u. Aarukeim, im Reichs-Commissionsund Industrie-Bureau: Ausführliche Anweisung kleine Lustballons zu versertigen und dieselben auf die leichteste Art mit brennbarer Lust zu füllen. Ein Beytrag zu ländlichen Vergnügungen, Ohne Jahrusah. 14.8. g. Mit 1 Kps. (3 gr.) Statt der Goldschlägerhäutchen wird die innere feine Haut der Schweins - Rinder - oder Kälberblasen empsohlen, die man durch Einweichen in Wasser, und Reiben absondern kann. Darin besteht, da das Füllen mit brennbarer Luft bekannt geung ist, alles, was Unkundige aus diesen Blattern lernen konnte

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 1. September 1803.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

HANNOVER, b. Ritscher: Dr. Theodor Hagemann's, Königl. Großbrittanischen und Kurs. Braunschw. Lüneb. Ober - Appellationsraths in Zelle: Einleitung in das gemeine, in Deutschland übliche, Lehnvecht. — Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. 1801. 226 S. 8. nebk 10 Seiten Register. (26 gr.)

iese nützliche Arbeit hat, wie schon die mehreren Ausgaben zeigen, den verdienten Beyfell gefunden, und dieser hat denn dem Vf. nothwendig zur Aufmunterung dienen müffen, bey jeder neuen Auflage auf Berichtigung und Vervollkommnuig des selben den gehörigen Fleis zu verwenden. Ihrem Hauptzweck, angehenden Schülern des Lehnrechts als Einleitung zum befferen Verständnis des Böhmerfchen Lehrbuchs zu dienen, wird dadurch nach des Aec. Einsicht volle Genüge geleistet; und wenn gleich dieselbe eben keine neuen Erklärungen anthält, und on gelehmen, keltischen und historischen Forschungen mit Werken ähnlicher Art über andere. Zweige der Rechtswissenschaft, z. B. Glücks Praecognitis jur. Camon. keine Vergleichung aushält: fo gab es hier doch theils nicht so viele Gelegenheit dazu, theils war es auch wirklich nicht die Abficht des Vfs., fich fo weit zu verbreiten. Er behielt vielmehr lediglich den angegebenen Zweck vor Augen, und richtete daher seine Arbeit mehr zum Behuf besonderer Vorlesungen ein, wobey natürlich dem Lehrer zu weiteren Ergänzungen Raum gegeben, nicht aber die Ausführung aller Materien schon erschöpft werden musste.

Die Ansage und Einrichtung dieser dritten Ausgabe ist der zweyten, soviel sich Rec., der sie jetzt micht zur Hand hat, erinnert, ganz gleich. Sie ist nämlich in vier Hauptstücke gecheilt, welche von dem Begriffe und den Theilen der Lehnrechtsgelehrsamkeit, den Quellen, den Hülfsmitteln und der Methode derselben handeln. In dem ersten verdient besonders desjenige allen Beyfall, was im & 10 über den Unterschied zwischen Lehnsherrlichkeit und Lehnshoheit gesagt ist. Dieser wird nur gar zu oft und zu gerne von den Lehnherrn, die zugleich Landesherrn find, übersehen, und auf der Verwechselung dieser verschiedenen Verhältnisse werden dann Anmassungen gegründet, die nichts weniger als mit den bloss aus dem Lehnscontract fliessenden Befugnissen vereinbarlich sind. - Die im f. 17 von der Theorie des Lehnsprocesses gegebene Bestimmung ift A. L. Z. 1803. Dritter Band.

twohl micht ganz genau, da solcher nur gerichtliche Leansgeschäfte begreift und also auch nur die Ordnung der im Gericht vorfallenden Handlungen zum Gegenstande hat. - Das zweyte Hauptstück von den Quellen hatte vielleicht in Ansehung der einheimischen, alten und mittleren, Lehnsgesetze etwas ausi führlicher seyn können (f. 21-26); dagegen find andere Puncte, als vom Ursprung und Gebrauch der Lehnbriefe, vom heutigen Gebrauch der lungobardischen Lehnsgesetze, und von der Collision zwischen dem jure curiae, und jure loci oder feudi siti sehr ausführlich erörtert. S. 38 und 39 hat der Vf. den eigentlichen Unterschied zwischen Lehn- und Muthschein sehr bestimmt und richtig angegeben; es wird aber derfelbe nicht immer genau beobachtet, fondern in manchen Ländern auch das vom Lehnhofe über die wirklich empfangene Belehnung ausgestattete Zeug. nis (breve testatum) Muthschein genannt.

Bey weitem am ausführlichsten ift das dritte Haupt. flück von den Hülfsmitteln S. 69 - 224, wo quel . . über den Ursprung der Lehen bey den alten deutschen Völkern viel Belehrendes beygebracht ist, und die verschiedenen Meynungen darüber gesammelt find. Uns scheint die Muratori - Bühmersche Meynung von ienem noch immer die vorzüglichste zu seyn, welche weder durch die Einwurfe Madihns und Puttmenns. noch durch das wenige, was der Vf. S. 89. 90 ziemlich oberflächlich dagegen vorbringt, widerlegt ift. Offenbar ist nämlich wohl diejenige Verschiedenheit. die letzterer selbst zwischen den beneficiis und feudis anerkennt, und ibren Grund hauptsachlich in der Erblichkeit hat, nicht blos für formlich, sondern für Sehr wesentlich zu halten. Ueber die bekannte Verordnung K. Konrads von 1037 hatten außer den bereits S. 86 Not. 4 angeführten Schriftstellern noch die Icharfunnigen Bemerkungen in Posse's Abh. von der Absonderung des Lehns" mit Nurzen angezogen und gebraucht werden können. - Was von dem Werth des Lehnwesens f. 66 gesagt wird, finder Rec. sehr gegrundet, und schwerlich dürfte die willkürliche Abschaffung desselben so leicht seyn, ohne in wohlerworbne Rechte einen gewaltsamen Eingriff zu thun. Leichter dürfte der Weg hiezu dadurch gebahnt wert den, dass durch manche Anmaassungen der Landes und Lehnsherrn bey den Vafallen der Wunsch, ihren Zustand verändert, zu sehen, immer lebhafter erregt wird. - Den Bischoff Fulbert von Chartres zum erken Lehnrechtsschristlikeller zu machen, wiich schon eine Art von wissenschaftlicher Bearbeitung des Lehn. rechts in seinen Briefen finden zu wellen, last sich Rrr

wohl kaum rechtfertigen, fo wenig als wenn den Moserschen Schriften die Qualität der Vortrefflichkeit beygelegt wird S. 137. Das S. 146 Num. 11 angeführte Wiener Lehnrecht ift, wo Rec. nicht irrt, vom Prof. Föltsch. Einer der schätzbarsten Theile dieser Arbeit ist das ausführliche und ziemlich vollständige Verzeichniss der Schriften von den Provinziallehnrechten, welches nicht etwa blose für Anfänger, sondern für alle Kenner und Freunde des Lehnrechts von großein Nutzen ist. S. 183 Num. 22 ist der Titel nicht ganz richtig und genau angegeben, da es eigentlich keine Samimung von Lehns., fondern Landesurkunden ist. - Die Eintheilung der Interpretation im §. 174 ift nicht ganz logisch richtig, und eben daher die ganze Lehre etwas verwirrt vorgetragen; bald wird die Usual-Interpretation mit zu der authentischen, bald zur doctrinellen (S. 208) gezählt, da doch beide einander gerade entgegenitehen. Richtiger dürfte das Hauptfundament der Eintheilung daher genommen werden, dass dieselbe vel publica s. legalis, vel privata feyn kann, und dann zu ersterer die authentica und usualis, zu letzterer aber die doctrinalis zu zahlen seyn. - Wenn zuletzt noch der Vf. die Frage: ob das Lehnrecht besonders zu lehren sey? für ganz unbezweifelt balt: fo scheint diels in neueren Zeiten der Fall nicht mehr zu seyn, da man hin und wieder angefangen bat, dasselbe in Verbindung mit dem deutschen Privatrecht vorzutragen. sieht indessen hievon so wenig Gewinn ab, dass er diese Vermischung vielmehr für den gründlichen Vortrag beider Disciplinen nachtheilig halt. Das Register ift diessmal neu hinzugekommen, und gereicht sehr zur Erleichterung des Gebrauchs eines Buchs, das überdiess schon von entschiedenem Nutzen ist. Rec. wünscht daher dem würdigen Vf. die nötbige Musse, solches immer mehr zu vervollkommasn.

#### GESCHICHTE.

JENA, b. Mauke: Allgemeine Sammlung historischer Memoiren vom 12ten Jahrhundert bis auf die neussten Zeiten, durch inehrere Versasser übersetzt, mit Anmerkungen versehen, und mit einer universalhistorischen Uebersicht begleitet; herausgegeben von Friedr. Schiller. 2te Abtheil. 21ster B. 1801. 1 Alph. 5 Bog. 22ster B. 1801. 1 Alph. 4 Bog. 23ster B. 1802. 1 Alph. 31 Bog. 24ster B. 1802. 1 Alph. 5 Bog. 8.

Diese Memoiren waren in dem vorigen Bande bis auf Ludwigs XIV. Zeiten fortgerückt. Die Epoche dieses Königs, welche die Franzosen so gerne, und mit mehrerm Rechte, als die Schriftsteller der ihnen abgeneigten Nationen ihnen jetzt einräumen wollen, das Jahrhundert Ludwigs XIV. nennen, gab Europa die Gestalt, die es bis 1740 behielt. Denn obgleich der einsichtsvolle Herausgeber dieser Meusoiren im Vorberschte zum 21sten Bande diese Biklung des politischen Zustandes unsers Erdtheils bis zum Ende des sesten Jahrhunderts ausdehnt, so war doch die Revo-

lution, die Friedrichs II. Geift und Glück bewird zu dinfassend, als dass men ableugnen könnte, de damals eine neue Periode in dem Staatsfystem w Europa den Anfang genommen habe. Der franzi sche Revolutionskrieg hat wiederum eine neue Un staltung des eurspäischen Staatsinteresse hervorg bracht, die noch nicht geendigt zu feyn scheint. Die Al merksamkeit, welche hiedurch auf die Unterhandle gen zu Campo Formio, Rastadt, Luneville und Amid erregt ist, hat den Herausgeber bewogen, die schapbaren Memoiren des Ministers Torcy, welche de schwierigen, mit eben so vieler Kunst als jene Unm handlungen geführten, und eben ein so mannigshisges Interesse ausgleichenden, Negociationen über den Utrechter Frieden enthalten, schon jetzt in den 21sten, 22sten und 23sten Bande zu liefern, und die frühern Memoiren erst künstig folgem zu lassen. Da dennoch nicht eine zu große Lück e zwischen den Zeiten der Fronde und dem Utrechter Frieden und fen, find in dem 21sten Bande die Memoiren wallbutin voraufgeschickt, die eine kurze Ueberichten Zeiten vor dem Ryswiker Frieden enthalten. Die Betrachtungen über den Geist der Fronde und ie Charaiteristiken der vornehinsten Personen, de diesem tragikomischen, von Geistlichen, Weisch vornehmen Schwächlingen und pedantischen Reditgelehrten aufgeführten Schauspiele die ersten Rollen hatten, find im 21sten Bande geendigt. Mit der tie fen Menschenkenntnis, die Hr. S. in seinen historischen und dichterischen Werken zeigt, dringt er hier in den Charakter des Anführers der Fronde, des Cirdinals Retz. Nicht einzelne Vortheile im Auge babender Eigennutz, selbst nicht einmal die Suchs, Unruhen zu ftiften und Intriguen zu spielen, waren die Gründe, die ihn bewogen, sich an die Spitze der Schleuderer zu stellen, sondern das Vergnügen, welches ihm der Anblick bewegter Kräfte gewährte; det Instinct, seine ausserft beweglichen Landsleute durch die ihm eigene rastlose Agilität gleichsam spielend Za lenken, und mit sich zu bewegen; eine nie befritdigte Vielthätigkeit, die, durch das Thätigfeyn selbs ernährt und immer von neuem erregt wird, folglich nicht mehr Anstrengung ist, sondern eine blosse Abwechslung in einem najürlichen Hange, die be u einer unterhaltenden Musse macht. So sehr Rec. dies sen Bemerkungen beystimmt, so it er doch nicht id Meynung, dass man den Cardinal von allem seines Eigennutze frey sprechen könne. Es kitzelte seine Dünkel, einem so großem Manne, als Condé Fili-Cardinal Mazarini, und freuete sich einer jeden Gele genhelt, ihn plagen zu können. Aber freylich will er ein zu einsichtsvoller Mann, als dass er hatte hoffen follen, durch alle diese wilden Bewegungen eine großen Zweck zu erreichen, wenn er gleich auch nicht den ganzen unglücklichen Ausgang erwarteit. den diese Händel in Hinsicht seiner nahmen. Hr. S. hat viele Vaudevilles und Epigrammen hinzugeings in welchen die Oberhäupter der Fronde geschluest und durchgezogen werden. Die Memoiren des Gr

ſpöt-

fen Bussy Rabutin gehören nicht zu! den vorzüglich-Ren. Jede Zeile ist eine ekelhafte ochmeicheley. Aber die Absicht des Herausgebers bey ihrer Aufnahme ist erreicht. Die Torcyschen Memoiren nehmen schon in diesem Theile ibren Ansang. Der Vf. dieser unterrichtenden Erzählungen war zum Theil Urheber der Begebenheiten, die er aufgezeichnet hat, nahm an andern einen wichtigen Antheil, und konnte die übrigen aus den ersten Quellen erfahren. Es ist wahr, was in der kurzen Nachricht vor der Ausgabe des Originals von London 1757 gefagt wird, dass mehrere Aufrichtigkeit und Gewissenhaftigkeit in seinen Erzählungen herrscht, als man soust in Büchern diefer Art finder, obgleich auch Torcy nicht ohne Vorliebe und Parteylichkeit für fein Land ift. Die Schreibart in dem Originale ist vorzüglich schon, aber die Uebersetzung ist etwas schleppend und nachlassig. Stellen, worin der Sinn ganz verfehlt wäre, haben wir jedoch nicht gefunden. Die Schillerschen Bemerkungen über den spanischen Successionskrieg und den Utrechter Frieden find dem 22sten Bande vorausge-Torcy's Memoiren find nicht hinlänglich, uns den Gang der Begebenheiten und den Ausgang gehörig zu erklären. Staatsklugbeit und fein Staunen üher die Menge von Unfallen, die seinen angebeteten Konig troffen, und die er sich vorher nicht 🗰 möglich dachte, hindern ihn, in die Ursachen dieses Schicksals einzudringen. Aus der Atmosphäre der frommsten aller Maitressen ist in seine sonst gereinigte Urtheilskraft gleichwohl ein gewiffer Krankheitsstoff eingedrungen. Er löset das Räthsel durch eine teleologische Hinweisung auf Gott, der, wie er sich S. 184 des 21sten Bandes ausdrückt: "wunderbar diese Krone schützte und die Anschläge ihrer Feinde zu nicht machte. Die einfache Darstellung der Wahrheit, mevnt er, würde die Wunder der Vorsehung zeigen und beweisen, dass allein sie den Fürsten, welchen sie von Ewigkeit her zum Regenten von Spanien bestimmt batte, leitete und schützete, ohne Intriguen und Unterhandlungen." Allein Hr. S. hält sich mit Recht überzeugt, dass kein denkender Geschichtforscher Lust habe, sich diese Art von Augenkrankheit des gutinüthigen Erzählers einimpfen zu lassen, und theilt also bier die Ursachen mit, die dem französischen Glücksrade einem andern Umschwung gaben. und es beynahe über das Haupt des vorzugsweise sogenannten großen Monarchen wegführte. Er giebt zuerft eine Uebersicht des politischen Zustandes von Europa bis auf Karl V., die Rec. mit desto mehrerem Vergnügen las, da sie völlig mit dem Abrisse übereinstimmt, den er davon in einer seiner Schriften gegeben hat. Karls ungeheuer ausgedehnte Macht zwang die übrigen Staaten, und besonders Frankreich, zu versuchen, dem Strome einen Damm entgegen zu serzen. Nen wurde es für dreyhundert Jahre das erite und blutigite Problem in Europa's allgemeiner Geschichte, welche von diesen beiden Hauptmächten des Continents, das Haus Oestreich oder Frankreich. auf die Stufe einer Mittelmacht von der andern herabgeletzt werden könnte, und noch jetzt schwankt die

große Wage. Diese eingewurzelte Feindschaft machte es nicht denkbar, dass Spanien jemals das Erbtheil eines französischen Prinzen werden könnte. Indessen geschah dieses doch im Anfange des 18ten Jahrhunderts. Rec. ift nicht der Meynung, der Hr. S. beyzupflichten scheint, dass das Haus Oestreich ein naheres Recht zu der Erbschaft der Krone gehabt habe, als des Haus Bourbon. Auch bestimmten Alterthum und Herkommen diesen Gesichtspunkt nicht, wie S. XXI gefagt wird. Denn nach Alterthum und Herkommen folgte in den spanischen Konigreichen die Prinzessin, welche die nächste am Throne war, ihrem Vater oder Bruder in der Regierung, wenn auch schon weit entfernte, von dem königlichen Hause abstammende männliche Linien da waren. Ludwigs XIV. Gemalin stand nichts entgegen als ihre Verzichtlei-Aung, die aber durch Karls II. Testament aufgehoben wurde. Wir gestehen indessen gern, dass dieser Streit fehr mustig ift, da nicht das Recht, sondern Convenienz und Staatsklugheit den spanischen Thron vergat. Ludwig XIV. Scheint uns von dem Vf. zu tief herabgewürdigt zu seyn, wenn er ihm nur gerade so viel Verstand zuschreibt, als zum Repräsentiren nothig ift. Es ift wahr, seine Regierung zeigt mehr blendenden Schein als wahre Größe. Aber man kann ihr die letzte doch nicht ganz absprechen. Es kommt nicht darauf an, dass er sie seinen Colherts, Louvois, Turennen, Condés, Marschallen von Sachfen verdankt. Er wählte diese Männer, und es ist eine Eigenschaft, die folgereicher ist, als Selbstregierung. wenn ein Regent es versteht, diejenigen zweckmalsig. zu wählen, denen er seine Geschäfte anvertrauen muss. Eine ununterbrochene Reihe glücklicher Begebenheiten, und die Schmeicheley der Hofleute, verleiteten ihn zu glauben, dass er diese großen Männer gebildet hätte, und andre bilden konnte; Schwäche des Alters und Bigotterie, zu der seine Mutter schon den Grund gelegt hatte, lieferten ihn in die Hände einer Beterin und des grausamen Tellier's, die von nun an die Wahl seiner Minister und Feldberrn leiteten. Uebrigens wird es wohl jedermann mit uns bedauern, dass Hr. S. seinen Bemerkungen über diese merkwürdige Periode nicht eine weitere Ausdehnung gegeben hat, da sie seiner Kunst, in die Charaktere der handelnden Personen einzudringen, und seinen Lesern die geheinsten Falten derselben aufzuschließen, so vie-Vor dem folgenden Theile len Stoff darbieten. steht der Lebenslauf des in seinem Privatleben und in seinen Ministerstellen gleich rechtschaffen handeln. den Hn. v. Torcy. Er musete unter der Regentschaft des Herzogs von Orleans feine Stellen niederlegen, und gab das seltene Beyspiel eines abgedankten Ministers, der in einem Privatstande sich und den Wisfenschaften lebte, und dem alsdenn noch die Tage zu kurz waren. In diesem 22sten Bande find noch die sebr unterhaltenden und manchen Ausschluss gebenden Memoiren von de la Fare, ingleichen die fümmtlichen Utrechter Friedensschlüsse hinzugefügt. Ein Auszug aus den letztern wäre wohl hinlänglich gewesen. Im 24iten Bande fangen die Memoiren des in feiner

Ipöttischen Laune niemand schonenden, aber die Wahrheit liebenden, und wo es nicht auf die Vortrestlichkeit der Pairwurde ankommt, sehr richtig sehenden Herzogs von St. Simon an. Voraus geht eine kurze Lebensbeschreibung dieses zu der Kenntniss der innern Geschichte Frankreichs unentbehrlichen Schriftstellers. die fein verdientes Lob enthält. Die Uebersetzung ift nach der Strasburger Ausgabe verfertigt, die manches von andern Schriftstellern hinzugethen het. wo fich im St. Simon Lücken finden. In diesem Bande befindet fich nur das erste Buch, nebst den Zusätzen der französischen Herausgeber zu demselben. Ausserdem find hier als Beylagen aufgenommen: 1) Auszüge aus den berühinten Briefen der Herzogin Charlotte Elisabeth von Orleans, die der verstorbene Graf von Veltheim herausgegeben hat. 2) Des kayferl. Gefandten, Grafen von Sintzenderf Relation von dem Zustande des Königreichs Frankreich, beym Ausbruche des Successionskrieges geschrieben. Das Original ist in Colin 1703 herausgekommen, und felten. Mit Recht hat man die alte Schreibarsbeybehalten; das Gegentheil wurde der Authenticität Schaden gethan haben.

PARIS, b. Gelland: Copies of all the State Para relative to the Preliminaries of London. definit Treaty of Amiens and all those, which pass between France and England previous to the pafent rupture. 208 S. 8.

Einer von den Verfassern der anti-Brittischen Parfer Zeitung: the Argus or London Review'd in Partveranstaltete die Uebersetzung der französischen Samt lung von Staatsschriften über den Friedensbruch als England. Diese Industrie ist bemerkenswerth, was sie sowohl eine große Anzahl von missvergnügen brittischen Ansiedlern in Frankreich, als auch det zunehmenden Geschmack des Pariser Publicans als der englischen Sprache voraussetzt. Die Uebersetzun ist ziemlich getreu, übrigens ohne Zusatze.

Genua, b. Frugoni: Documenti ufficiali piliuli dal Governo Francese sulla negoziazio all Inghilterra. 28 S. 4.

Eine zu Genus veranststete Uebersetzung in heiser ostziellen Actenstücke, welche der Mysikalischen (Nr. 212.) gänzlich gleich kömme.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOSOPHIE. Marienwerder, in d. Kanterschen Hofbuchdruckerey: Einige Gedanken über Anfklurung. Ihren Freunden gewidmet von ihrem Freunde L. Nach Abzug der Druckkoften zum Besten einer Stadtschule. 1801. 60 S. g. (6 gr.) So löblich der Zweck ift, zu welchem der Vf. diese Schrift bestimmte, und so nützlich und lehrreich sie auch für den Zirkel, dem er fie zunächst widmete, seyn mag: so ist doch das Thema, das sie abhandelt, schon so grundlich und er-Schöpfend in andern darüber vorhandenen Schriften erörtert, dals man das, was hier noch über dasselbe gesagt wird, für keinen bereichernden Beytrag halten kann. Nachdem im Eingange viel Allgemeines und Unbestimmtes über wahre und falsche Aufklärung geredet worden, stellt der Vf. den Begriff von Aufklarung auf, und verfteht darunter das langfame Fortschreiten der Menschheit zur bestern Erkenntnis gemeinnutziger und unentbehrlicher Wahrheiten. Er rechnet zu diesen die Kenntnis der Diätetik, der Moral, der Berufspflichten, der Landesgesetze, der Religion, der Erziehung und der Landessprache. Diese Kenntnisse geht er dann einzeln durch, und zeigt von jeder, das fie nothwendig, ja unentbehrlich und mit keiner Gefahr verknüpft sey. Am längsten verweilt er bey der Erziehung, und thut in Ansehung derselben Vorschläge, die schwerlich auszusuhren sind. Die Obrigkeit soll die Aeltera controliren, donen, die zur Kinderzucht in irgend einer Rücksicht nicht taugen, soll sie die Kinder wegnehmen, und auf gemeine Koken durch angestellte Erzieher erziehen laffen. Zur Besoldung diefer letztern sollen alle unverheyre-

thete Personen, welche 30 Jahre alt sind, and ein bürgerlichen. Gewerbe treiben, oder von ihren Einkunsten jeden, wohlhen bende kinderlose Eheleute, und jeden, der einen Hauslehert hält, beytragen u. s. w.

KINDERSCHRIFTEN. Magdeburg, b. Reil: Leitsades a christichen moralisch - religiösen Unterricht für Confirmand Dritte Auslage. 1803. 46 S. g. Durch Brweiterung und ver derte Stellung einzehrer Sätze hat dieser Leitsaden in der den Ausgabe manche bedeutende Verbesserung erhalten, so er sich jetzt noch mehr zu seinem Vortheile vor allen micht Lehrbüchern zum Confirmandenunterricht unterscheißet, in der, vor drey Jahren erschienenen ersten Ausgabe, wei wir in diesen Blättern 1801. Nr. 5. schon mit Beyfall angen haben. Wer-seine Schüler und Anülerinnen nach einem dogmatischem Wuste gereinigtem Lehrbuche, in den Wichelm der christlichen Tugend - und Religionslehre untersen will, dem können wir diesen Leitsaden, in welchen die Anrichtung (statt Besörderung) eines tugendhasten sin wermuthlich nur ein Drucksehler ist, mit wahrer Usbargung empfehlen, wenn auch nieht der durch Buchhilden zeigen jetzt bekannt gewordene Name seines Verfallen ist dem Büchelchen eine hinlängliche Empfehlung gibe

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 2. September 1803.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

LEITZIO, b. Weigel: Paradoxien. Eine Zeitschrift für die Kritik wichtiger Meynungen und Lehrsätze aus allen Fächern der theoretischen und praktischen Medicin, herausgegeben von Frz. Heinr. Martens. Ersten Bandes erstes Hest. 1801. 184 S. m. 1 Kps. Zweytes Hest. 180 S. Zweyten Bandes erstes u. zweytes Hest. 199 S. 8. (2 Rthl. 8 gr.)

inter dem Schilde Paradoxien glaubt vielleicht mancher Leser einen medicinischen Hippel oder Jean Paul zu finden, welcher neue Ansichten öffne und Gesichtspunkte aufstelle, aus denen veränderte und von den bisherigen ganz verschiedene Resultate hervorgiengen; mancher vielleicht einen medicinischen Falk, der mit der Geissel der Satire die Sucht junger Aerzte, neue Principien aufzustellen, die Arzneywissenschaft a priori zu begründen, unerhörte Krankheitsgeschichten als saktisch beobachtet aufzutischen, zu zähmen suche. - Keins von beiden aber ist in dieser Zeitschrift entbalten, deren Tendenz, wie der Vf. selbst angiebt, allein dahin gehet, wichtige Meynungen und Lehrfätze zu beurtheilen, befonders in Rücklicht auf die praktische Anwendbarkeit zu untersuchen. Hiemit spricht der Vf. dem Titel seines Buches und dem ganzen Buche selbst, jenem als völlig unpassend, diesem als völlig überflüssig das Urtheil. Denn nicht immer ist das Wichtige paradox, nicht immer das Paradoxe wichtig, und beides, sowohl das Paradoxe als das Wichtige, wird leicht seinen Platz und zum Theil auch seinen Richterstuhl in den ältern Journalen der Erfindungen, der praktischen Heilkunde, dem Magazine der Heilkunde u. f. w. finden. Inzwischen wollen wir darüber um so weniger mit dem Vf. rechten, je marscheinlicher es ist, dass, bey den überhäuften literarischen Beschäftigungen, denen fich Hr. M. unterzieht, das Leben und die Existenz dieser Zeitschrift ohnehin nicht lange dauern werde. Wir gehen zum Inhalte derfelben über. Im erften Hefte ist enthalten: 1) Beantwortung und genauere Bestimmung der Frage: In welchen Verhältniffen fiehn die Operationen des Kaiserschnitts. der Enthirnung und Zerftückelung des Kindes unter einander und wie können sie einander richtig substituirt werden, von D. W-n (Wegelin?). Der Vf. ichränkt mit Recht diese Operationen, vorzüglich den Kaiserschnitt, sehr ein; nur in fehr selenen Fallen, wo uns die Umftände durchaus einen glücklichen Ausgang versprechen, muile derielbe unternommen werden, die andem Ope-4. L. Z. 1803. Dritter Band.

rationen dann, wenn man das Kind nicht retten konne, ohne die Mutter in Gefahr zu setzen. 2) Beleucktung und Beurtheilung der neuen Fiebertheorie des Hn. Prof. Raich, vom Herausg. Der weitläuftigfte, und ein guter Auffatz. Hr. M. zeigt das Unzulängliche und Willkürliche der Reichschen Theorie aus Gründen, welche auch schon von andern Aerzten angegeben worden find. Dieser Aufsatz ist noch besonders abgedruckt worden. 3) Fragmente eines Briefwechsels. von D. D. a) Rügen über Neuerungen und Wider. sprücke, nebst einer Bemerkung über den Begriff der Krankheitsursachen nach der Brownschen Schule. Fragmentarisch und unbedeutend. b) Ueber die Alensonsche Amputationsmethode. Der Vf. halt es für einen unumstösslichen Satz, dass die grade Schärfe eines Instrumentes, welche länger ist, als die Ausdehnung des Körpers in der Richtung, wo jene eindringt, die ganze Peripherie von allen Seiten bis auf die Punkte durchdringt, die verlängert den Mittelpunkt im Innern des Körpers. bis wohin der Schnitt dringen soll, in einer geraden Linie durchdringen. (Entweder versteht Rec. diesen dunkel vorgetragenen Satz nicht, oder er ist nicht ganz richtig.) Der Vf. halt überhaupt die ganze Methode für unausführbar, wenn sie vorschriftmässig unternommen werden soll. 4) Ueber die Methode des D. Beer, den grauen Staar nebst der Kapsel auszuziehen, voin Herausg. Der Vf. halt es für besier, zur Haltung der Augenlieder sich der Haken und zum Halten des Auges sich des Spiesses zu bedienen. Auch gegen die von B. empfohlene große Oeffnung der Hornbaut erklärt sich der Vf. Ganz richtig behauptet der Vf., dass bey flussigen und brevertigen Staaren die Anwendung der Lanze nicht statt finde, und bey harten Staaren leicht abgleite und denfelben nach binten und oben drücke. 5). Ueber Jacobi's Widerlegung der Beerschen Methode, von D. Redlich in Rochlitz, berichtigt mehrere Angaben des D. Jacobi, ohne doch dem D. Beer in allen Stücken Recht zu geben. 6) Beweis der Activität des Sinnes des Gesichts, von Markwort. In einer Nachschrift sagt der Vf selbst, er sey nicht in die Tiese eingedrungen, sondern habe nur die Untiefen untersucht, er babe diesen Aufsatz vor mehreren Jahren, in einem Alter ausgearbeitet, wo man zum erstenmale erwas von Logik höre u. f. w. 7) Ein paar Worte über die Herausgabe meiner Kritik der neuesten Geburtszangen, eine Art von Antikritik.

Das zweyte Heft enthält: 1) Ueber populäre Medicin, vom Herausg. Hauptfächlich gegen Kilians populäre Bearbeitungen der Brownischen Arzneylehre. Der Vf. hat ganz Recht, dass es schwer sey, dem Nicht:

Sss

arzte medicinische Belehrung zu ertheilen. 2) Auch ein Wart über Kuhpocken und die Einimpfung derselben, vom Herausg. Der Vf. meynt, man gehe wohl zu weit, wenn man schon jetzt behaupte, dass die Kuhpocken die gewöhnlichen Blattern unbedingt entfernen und also ein Verwahrungsmittel gegen diefelben feyen; eben so sey auch der Schritt zu groß, wenn man ihnen, wie Müller, alle schützende Kraft Der Vf. scheint nur an eine temporell schätzende Kraft zu glauben. Er habe die Beobachtung gemacht, dass gesunde Kinder, welche er einige Wochen nach der Kuhpocken-Inoculation mit Menschenblatter-Gift impft, allerhand kränkliche Zufälle bekamen, die ihn auf eine gewisse Wirkung des Blatter Giftes schliesen ließen. (Man findet einige Wochen nach der Kuhpocken-Inoculation noch eine gewisse Kränklichkeit, Geneigtheit zu Hauteruptionen, die der Vf. unrechter Weise von der zweyten Impfung herleitet). 3) Ueber die Behandlung der Nachgeburt nach der Operation des Kaiserschnitts. Man könne (immer?) und muffe bey der äußern Unterluchung vor der Operation schon ungefähr (!) bestimmen, wo der Mutterkuchen seinen Sitz habe. In keinem Falle soll man denselben vor der Geburt-des Kindes lösen und ausziehen; auch müsse sie durch den Bauchschnitt herausgezogen werden. 4) Neueste Theorie der Entzündung, von Lunz in Kempten. (Aus Principien der Naturphilosophie construirt und vielleicht die einzige Paradoxie in diesen Paradoxien!) Durch die bey der Entzündung entstehende Anschwellung zeige fich die aufbörende Wirkung der magnetischen Kräfte deutlich. Der nothwendige Ausgang der Entzündung, welcher weder durch die Natur, noch durch passende Mittel Einhalt gethan wird, ist eine Umwandlung der magnetischen Thätigkeit und Wirkung in die elektrische. Der Ausgang und das Ende der Entzündung sey- also im Organismus begründer, es sey ein Streben der Vernichtung des organischen Magnetismus und der Hervorbringung der Thätigkeit der elektrischen Materie. Der Sauerftoff bringe die Röthe hervor, die Wärme entstehe aus der innigen Verbindung und Beymischung des Sauerstoffs in die Sub-Ranz des leidenden Theiles. Die Theile des Organismus constituiren allein die einzig wahre Ursache der Entzündung. Im entzündeten Theile sey der Stickstoff in ungleich größerer Menge vorhanden, als der Kohlenstoff, der Sauerstoff verbinde sich mit dem Stickstoff u. s. w. 5) Ueber eine neue Methode pathologische Gegenstände zu bearbeiten, in die Natur der Krankheiten tiefer einzudringen und sie von allen Seiben näher zu beleuchten, von D. Tilesius in Leipzig. Der Vf. empfiehlt dazu anatomische Untersuchung der kranken Haut durchs Einspritzen, chemische Prüfung der Aussonderungsstoffe der Krankheitsmaterien, Untersuchung durch Vergrößerungsglaser, Abbildung durch die zeichnenden und bildenden Künfte. (Der Vf. hat einige Proben von der Ausführbarkeit dieser Methode geliefert, wodurch mehrere allerdings wünschenswerth gemacht werden). 6) Ueber die physischen Verschiedenheiten der Menschen und besonders über

die in der Gattung dieser existirenden Racen. von Gehorius. 7) Einige Bemerkungen über die Racen und den Thieren, von Demselben.

Der zweyte Band erscheint in einem andern Un schlage, von einem andern Verleger angethan. erste Hest falst nur zwey Abhandlungen in sich: Ueber die flechtenartigen Ausschläge, von D. Tilefin wozu ein interessantes Kopfer gehört. Die Abhan lung selbst ist mit vielem Fleisse ausgearbeitet, gleich nicht in allen Stücken vollendet. Flechte fagt der Vf., entstehen durch eine eigene örtlich cat centrirte Entzündung, (wie viel liefs fich dagege einwenden!) welche ein beschränktes Fleck, ei area bildet, wodurch sich die Flechte von allen über gen Ausschlägen unterscheidet. Der Vf. theilt # Flechten in Blasen - und knotichte Flechten (tiops vesiculosus und papulosus); von jenen hat er der Ar ten beobachtet 1) die große, durchsichtige, Blimflechte, Glas - oder Porcellanflechte (H. phlycmain) 2) die rosenartige zusammensliessende Flechte I. . fipelatosus) und 3) die Hirsenstechte (H. miliani.) 🏗 letzte ist die hartnäckigste. (Das Therapeutische de Abhandlung ist von geringer Bedeutung. Es komt da noch etwas von blutreinigender Methode mi 2) Was hat der Galvanismus bisher als Heilmitt geleistet, wie ist er in Krankheiten anzuwenden, in atchen Krankheiten hat man sich vorzüglich Nutzen mi ihm zul versprechen und in welchem Verkültnisse sicht seine Wirkung auf den thier. Organismus mit der Elektricität? Die Wichtigkeit dieser Prüfung leuchtet ins Auge und es ist nicht zu leugnen, dass der Vf. sie mit vielem Fleisse unternommen hat. Im Alleemeinen find die Erwartungen des Vfs. von demfelben in nicht geringen Grade getäuscht worden und unbefriedigt geblieben, und wenn er gleich nicht behaupten kann, dass der Galvanismus ger nichts geleittet habe: so sind duch die Wirkungen desselben nie so evident gewesen und soschnell erfolgt, wie metche Aerzte, Augustin, Grapengiesser und der App theker Sprenger, angegeben haben. Der Vf. wend te ihn bey venerischen Krankheiten, oder eigentlich bey unterdrücktein Tripper an und stellte denselbe wieder her. (Hr. M. erlaube uns, zu bekennen, de wir auf diese Geschichte gar keinen Werth legen. 🝱 Unterdrückung des Trippers ist frammer Folge ugelwidriger Heilart und oft ift die Interlassung dies schon hinreichend den Tripper-Aussluss wieder z bewirken. Kann das nicht auch hier der Fall geweien feyn?)

Das zweyte Heft beginnt mit einer kritischen Beurtheitung einiger theils älterer, theils neuer Arzugmittel, mit zerstreuten pharmaceutisch chemisch-prainschen Bemerkungen, von D. Fleisch zu Cauel. Der VI. tadelt mit Recut die Sucht nach immer neuen und fremden Arzneymitteln, während wir die ältern und einheimischen noch nicht genau kennen, tadelt eine unbesonnene Vertheidigung zusaunnengesetzter Anneyformeln von Hu. Struve in Huselands Journal ie Kritik des Vfs. hätte sich noch weiter auf jenes urnal erstrecken können, an welchem die Empfehng vielfacher, neuer und alter specifischer. Mittel e schwächste und gewiss nicht unschädlichste Seite 2) Fortsetzung der Abhandlung über den Galvasmus; vom Herausg. Einige Beobachtungen bewein, dass der Galvanismus in Lähmungen allerdings Irksam sey, bey schwachem Staar etwas, aber nicht ilkommen, bey Gehörfehlern noch mehr, obgleich ch nicht immer vollkommen helfe. Die misslunmen Kuren hat der Vf. hier übergangen. Um die Jirkungen zu verstärken, befeuchtet der Vf. die Tuchhe ben mit einer Flüssigkeit aus Salzwasser, Rindsille und Lackmustinktur. Alles dieses und mehres, was der Rec. nicht ausziehen kann, beschreibt r. M. genauer in einer eignen Schrift über den Gal-Migratus.

AITETERDAM, b. van Es: Verhandelingen, bekroond:
met den prys van het Legaat van wylen Johannes
Monnikhoff (Abhandlungen, die den Preis des
Monikhoffschen Legats erhalten haben.) Derde
Dtels, Tweede Stuk. 1801. IV u. 45 S. Derde
Stak. 1802. IV u. 59 S. gr. 8. (fortlaufend mit
St. I.) (1 fl. 10 Stüb. holl.)

Die Leser wissen aus der ersten Anzeige dieser annalung (Ergänzungsbl. Jahrg. II. B. I. Nro. 70), als drey solcher Stücke einen Band ausmachen, und des Stück eine Abhandlung enthält. Der Inhalt er beiden letzten Stücke des dritten Bandes ist solcheder:

Zweytes Stück. Balthus Hendrik van Res, Wundrzt zu Oostzaandam (in Nordholland) beantwortet ie aufgestellte Preisfrage: Was ift die Taxis überaupt? und was für Regeln müssen dabey, sowohl in Inschung der Vorbereitung des Kranken, dessen schickthite Lage, und die, während der Operation zuweiu damit vorzunehmenden Veränderungen, bey den verniedenen Arten von Brüchen beobachtet werden? Weltes sind die besten und unschädlichsten Handgriffe daty? und welches die unglücklichen Folgen, die der sucharzt dabey suchen muss zu vermeiden und zu vervien? Diefer Aufgabe zufolge hat der Vf. das Vor-Etragene in vier Abschnitte vertheilt. Erster Abschnitt. las man überhaupt unter der Taxis zu verstehen habe. elinition der Taxis, der Zurückbringung. Diese sey, ich der Meynung der meisten Schriftsteller: "derjenige chirurgische-Handgriff, wodurch der Brucharzt m Stande sey, die ausgetretenen Eingeweide, die ten Bruch ausmachen, in ihre natürliche Lage zunückzubringen." Zweyter Abschnitt. Regeln, die bey w Zurückbringung, sowohl in Ansehung der Vorbereimg des Kranken, und dessen Lage, im Allgemeinen ad insbesondere, zu beobachten sind, und was, bey der nwendung des Handgriffes, zuweilen in der letzteren w Veränderungen gemacht werden muffen. Die Realn beziehen sich entweder auf die Vorbereitung des ranken, und auf die Lage, worein man ihn zu brin-

gen hat; oder auf das Verhalten des Kranken und des Brucharztes während des Zurückbringens; nach welchen Rubriken sie angegeben werden. Auf die allgemeinen Regeln folgen die speciellen, die bey jeder Art des Bruches besonders zu beobachten sind, nämlich bey den Leisten - und Hodensackbrüchen der Männer, und den Schaamlefzenbrüchen der Weiber; bey dem Schenkelbruche; bey dem Nabelbruche; bey dem Bauchbruche; bey dem Bruche aus dem evförmigen Loche; bey dem Mittelsleischbruche; bey dem Scheidenbruche; bey dem Hüften - oder Rückenbruche; bey dem Lendenbruche; bey dem Bruche am heiligen Beine; bey dem Brustbruche der Eingeweide des Unterleibes; bey dem Bruche innerhalb der zerrissenen Gebärmutter und bey dem Bruche innerhalb der umgekehrten Gebärmutter. Dritter Abschnitt. Ueber die unschädlichsten Handgriffe der Operation der Taxis. Durch eine Ohnmacht, die den Kranken während der Operation befällt, muss der Wundarzt lich nicht von ihrer Vollendung abhalten lassen; zweckmässige Mittel heben die Ohnmacht leicht. Vierter Abschnitt. Von den unglücklichen Folgen, die bey der Zurückbringung vermieden oder verhütet werden müssen.

Drittes Stück. Theodorus Arnoldus Castelyns, Wundarzt und Steinopenator zu Amsterdam, beantwortet folgende sechs Fragen, welche eben so viele Glieder der, die Einklemmung der Brüche betreffenden Preisaufgabe ausmachten. Erste Frage. Worin besteht die Einklemmung? welche Brüche sind ihr unterworfen, welche nicht? Zweyte Frage. Ift die gewohnliche Unterscheidung und Eintheilung der Einklemmung wollständig und befriedigend? Wird mit Ja beantwortet, mit Beziehung auf die früheren Monnikhoffschen Preisschriften, besonders auf die von Leurs, welche in dieser Sammlung des isten Bandes istes Stück ausmacht. Ueber einige Arten der Brüche macht jedoch der Vf. besondere Bemerkungen, die unter andern von seiner Belesenheit zeugen. Dritte Frage. Sind die von den Schriftstellern angegebenen wahren Ursachen der Linklemmung es in der That, oder nicht? und grebt es noch andere? Als eine noch nicht beschriebene Ursache führt Hr. C. die einklemmende Umbeugung der Fleischfasern des Hodenmuskels (Cremaster) um den Hals eines Bruchsackes an der rechten Seite eines alten Mannes von gutem Muskelbaue an, wovon ihm eine Zeichnung zu Gesichte kam, die man bey der Leichenöffnung gemacht hatte. Die vorbereitenden und Gelegenheitsursachen werden, nach der gewöhnlichen Eintheilung (hergenommen von den enthaltenden und enthaltenen Theilen) durchgegangen, und mit Zeugnissen der Schriftsteller, auch der neuesten, belegt. Vierte Frage. Welches ist die Reihe von Zufällen, welche die Einklemmung befürchten lassen, sie verkundigen, oder die, indem sie auf einander folgen, eine günstige oder ungünstige Vorhersagung begründen? Fünfte Frage. Welches ift die aligemeine und besondere Heilanzeige bey den verschiedenen Arten der Einklemmung? Es musste hier naturlich, ausser Richtern und Andern, mehrmals auf Kervers (1, das rite Stuck des 3ten Bandes dieser Sammi.) verwiesen werden. Sechste Frage. Welche von den angeführten Umständen geben den ortlichen Mitteln den Vorzug, und welche erfodern den Bruchschnitt? Von Kragtingh's Meynung (f. dessen Preisschr. über den rechten Zeitpunkt des Bruchschnittes; rec. in den Ergünzungsbl. z. A. L. Z. Jahrg. II. B. II. Nr. 137), als ob die Verengung und Spannung der Oeffnungen, die man den Bauchring, die Nabelöffnung oder das Poupart'sche Band nennt, und folglich die Einklemmung des Bruches, zuzuschreiben sey einer eigentlichen muskel oder sehnenartigen Zusammenschnürung jener Oeffnungen, weicht der Vf., gestützt, wie er fagt, auf anatomische und chirurgische Grunde, darin ab, dass er sie der Entzundung und Geschwulft jener Theile, und dessen, was sonft noch zu dem Bruche gehort, zuschreibet. Zum Beschlusse theilen wir Castelyns's neun, den Bruchschnitt betreffende Lehrfätze mit: 1) Je stärker die Einklemmung, desto stärker durchgängig die Entzundung. 2) Je stärker die Entzündung, desto näher der Brand, 2) Je, näher der Brand, deste nothwendiger der Bruchschnitt. 4) Alle diese Gründe machen den Schnitt desto nothwendiger bey kleinen, schnell und durch heftiges Hervordringen verursachten, oder durch hinzugekommenes neues Hervortreten vergröfserten, und dadurch zur Einklemmung gebrochten alten Brüchen. 5) Der Bruchschnitt muss jedoch nicht geschehen, so lange gegründere Hoffnung ist, den Kranken durch ortliche Mittel und durch den Handgriff zu heilen. 6) Der. bey anfangendem Brande vorgenommene Bruchschnitt hat noch manchem Kranken das Leben gerettet. 7) Die gewöhnlichen Kennzeichen des fchon überhand genommenen Brandes. unter andern das nicht zu übersehende, den Kranken täuschende, jedoch mit Recht für todtlich gehaltene Gefühl von Besserung, verbieten dem Wundarzte von Empfindung, den Kranken in den letzten Augenblicken feines Lebens durch die Operation zu qualen. 8) Sollte indeffen ein angefangener Brand dadurch eine günstigere Wendung nehmen, dass der Bruchfack und der Darm aufbrechen: so wurde die Natur

des Falles felbst den Weg anzeigen, auf welches das Leben des Kranken zu verlängern habe, sie die Unterhaltung eines künstlichen Afters. 9 endlich der, aus dem Bruche hervorgehende Karuch ein solches Ausbrechen des Darmes, inne des Bruchsackes, vermuthen: so muss der le geöffnet werden, damit der Unrath sich auslem, man so die hinzugekommene Ursache der Einst mung beseitige.

FRANKFURT, b. Körner: Medicinische Böche, matisch bearbeitet für angehende praktische de. 1801. 131 S. 8. (10 gr.)

Ein elendes Pamphlet ohne Würze und S.4. fich über die Mängel und Gebrechen der An und der Aerzte ergiefst, Lob und Tadel in sig nen Ausdrücken ertheilt, und nicht einm. men der gelobten oder getadelten Herrn Cal recht zu schreiben weiss! In eilf Kapitel, cen Prolog von 45 Seiten vorausgeht, ist die in fehlerhafter Diagnosis oder Therapeutik der b ferfucht, Phtisis, Ruhr, Blattern, Mutter irl Leistenbruch, Pleuresie, Uebereilungen au bud bette, Unvorsichtigkeiten, chirurgischem U: 1 Au und Fussgeschwüren, und grade so verwirzt, is se Folgenreihe von Kapiteln ist: so verwire in Ganze untereinander gemengt. Der Vf. vin Einkleidung den abgenutzten Kunstgriff zu l'a einer Reise diese Bemerkungen niedergeseitster i haben. Nach'S. 40 hielt er sich am längsten un 1 stenthum Zollern auf und zwar zu Siegmann, lebt sein schätzbarster Freund M. Gleich ... darauf S. 41 finden wir ihn zu Halle, wo : 114 seine Verehrung zollet. Dergleichen Kreum Querzügerkommen bey unserm Reisenden men: und dienen als Charakterzüge eines jugendlich Schriftstellers, der, stark an Willen und schwac Kraft, durchaus noch einige Zeit warten muß. er wieder vor dem Publikum erscheinen will.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

LITERATURORSCHICHTE. Ohne Druckort: Ueberblick des neuesten Zustandes der Literatur, des Theaters und des Geschmacks in Wien. 1802. 67 S. 8. (6 gr.)

2) Wien, b. Pichler: Ueberblick des Ueberblicks des neuoften Zustendes der Literatur, des Theaters und des Geschmacks
in Wien, von C\*\* X\*\* nebst einem Auhauge von H\*\* X\*\*
1802. 80 8. 8. (8 gr.)

Der Vf. von No. 1. ist weder ein Sachse noch ein Graf, wofür er sich ausgiebt, sondern vermuthlich ein Wiener, einer von jenen Menschen, die ein Vergnügen darin sinden, den Ort ihres Ausenthalts, den sie nicht einmal genau kennen, herabzusetzen, die es aber nicht wagen, sich öffentlich zu zeigen und eine Maske annehmen, die sie insgemein nur schlecht verbirgt. Auch scheint das Ding zu Wien gedruckt zu seyn.

Es ist ein höchst unbedeutendes, einseitiges und unvelliges Werkchen, wovon es sich kaum der Mühe lohnt. Leser einen genauen Begriff zu geben. So unbesen aber auch ist: so ist es doch noch ein besteres Macher Nro. 2., welches eine doppelte Widerlegung daw Eine Arbeit, wie Nro. 1. verdient, der Verges übergeben oder durch eine sehr kurze und bündige Wgung, wenn es ja widerlegt werden mus, abgeset werden. Aber die beiden Verfasser von No. 2. greisen che sehr ernsthaft an. Die Aussabe, ihn zu widerlege seine ganze Schwäche zu zeigen, war leicht genug, akonnte geschehen, ohne den sadeu Witz, den groben Ers die langweilige Umständlichkeit, welche die Widerleger, ner großen Doss von Geschmacklosigkeit, sich haben zu den kommen lassen. Weder das eine, noch des andere über die Mauern von Wien kommen sollen.

# LGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 3. September 1803.

#### PHILOSOPHIE.

TTINGEN. in Comm. b. Schröder: Programms tur Philosophie. 1802. 302 S. 8. (20 gr.)

nter der Vorrede nennt sich W. Kern in Göttingen als Vf. dieses Buches, der, wie er in Noten. art, eine Abhandlung vom Gelde, eine andere über Banharmonie der Natur, eine Propädeutik zur osophie, eine Beantwortung der Frage: wie sieht n die Begriffe und Erkenntnisse a priori aus, Wisgungen der Kantischen Tugendlehre und Rechtst geschrieben hat. Das gegenwärtige Programm eht aus drey Abtheilungen: I. Präliminarien, bis 93. II. Orientirung, bis S. 282. III. Constallader Zeiten, bis zu Ende. Die Prähminarien gewon dem Gedanken aus, dass, so wie jede wah-Vollendung durch den Zykeilnuf gesehehe, und da le wo man angefangen habe, weil wahre ausgebile Kunst in den Schools der Natur identisch zurück e, auch der Philosophie es so lange an wahrer Voldung fehle, bis sie ihren Kreislauf durch die Errung gemacht habe. Das foll so viel heisen, als, Philosophie musse von Erfahrung ausgehen und in ishrung zurückgehen. Es liegt Währheit in dieser bauptung, sie ist aber weder bestimmt ausgedrückt. th ausgeführt. Es werden nun sowohl allgemeine. besondere Grunde aufgestellt, warum bisher die ilosophie diesen Gang verfehlt habe, und nicht zur Hendung gekommen sey. "Sind wir Naturwesen, können wir da nicht vollkommen werden, wo wir sie Natur verlassen, gerade weil unsere höchste Vollmmenheit in der gedehntesten Ausfüllung oder stärkn Ausgesprockenheit dieser Natwidentität besteht. see Selbit kann man das subjective Ich nennen, und i übrige Natur um uns objectivas Ich, fo fern die uze Aussenweit um uns, Menschen, Thiere und al-Naturdinge, Verwandte von uns find, d. h. Theieines Ganzen, geformt mit une aus einer gelamm-Masse. (Die Verwandtschaft durften sich doch die rigen Menschen für ihre Persönlichkeit höchlich rbitten.) Nun aber kann das Ich nie vollkominen rden, wenn es aus sich selbst heraussteigt, sich bit verlässt, nie vollkommen werden, wenn es sich ht ganz fast, sich selbst in seinem weitest gedehn-Umfang. Das Ich eines jeden Menschen existirt ch nur durch die Umwelt, und seine jetzige Exiaz wird von dieser in ihrer Möglichkeit und Wirkhkeit getragen; da er also ohne diese Umwelt nicht mal existirt, wie will er gut existiren, d. h. vollwmen feyn in irgend etwas ohne fie? An ihr (diefer d. L. Z. 1803. Dritter Band.

Umwelt) und durch sie bildet sich die Philosophie in ihrem Entstehen - in ihrem Gedeihen - warum nicht such in ihrer Vollendung? Sie ist die materielle Mutter alles a priori, die allgemeine Verarbeiterin alles Denkstoffs aus der Masse der uns umgebenden Natur. warum will man sie zur ärgsten Feindin von sich selbst machen, warum überhaupt Natur - (die allgemeine. die als Materie sich der Form zur Bearbeitung leihende) - gegen Natur, (die besondere, des Menschen, die bearbeitende Form) empören? Warum zwey Reiche der Wahrheiten existiren lassen, die sich einander nichts kümmern, ja sich entgegengesetzt seyn, d. h. sich ausheben sollen? Erfahrung ist eine geistige aus der roben Welt der unvergrbeiteten Natur um uns her abgezogene, abstrahirte oder geistig quintessenciirte Welt, eine Kenntnisswelt, aus der sich, weil sie geistig ist, ja selbst weil sie Verhähnisse (des Subiects zum Object) betrifft, nach dem Geist des Acts der ersten Abstraction, die uns Erfahrung zubildete. durch immer wiederholtere und höhere Abstractionen, eine inmer höber graduirte Erkenatnisswelt, bis auf die zuletzt vorgenommenen Abstraction, bis auf die letzte Potenz hinaus bildet." Nach allen diesem führt der Vf. die allgemeinen objectiven und subjectiven. und die besondern Grunde von der "schändlichen Blame" auf, welche "diese geistige, reinst durch die Selbstthätigkeit des Menschen (subjectiv-) erschaffene (Erfahrungs) Welt" erlitten hat, äussert hiernächst seinen Abscheu gegen die Stifter philosophischer Systeme und Schulen, besonders Plato, Aristobeles und Kant, die, ...jeder nach seiner Weise, eine Architektonik des Weltalls oder des Erkenntnissprocesses der Menschheit gezimmert" und damit "eine so unberechbar tief eingreifende Tyrannie der großen Viehheerde, genennt Menschheit. über die Hörner geworfen," "die Menschheit entmenscht und aus ihr lebendiges Papier gemacht," hatten, "Pergament aus lebendigem Leder. welches erträglich die aufgeschriebenen Ideen vorzeigte und folz war auf diese Vorzeigung." "Wahrlich!" exclamirt der Vf. "die Thierheit ist eine Null des Gleichgewichts, worüber die Menschheit zu beiden Seiten auf den positiven und negativen Arm hinausschlägt, besser als ein Thier zur Gottheit hinauf, schlechter als ein. Thier zum Teufel herab, kluger als ein Thier, und dümmer als ein Thier." "Kein Bulle laffe fich doch zum seelenlosen Sklaven von einem Bullen machen, der vor 2000 Jahren lebte, oder von einem, der an einem andern Flus und in einer andern Gegend sein Wesen treibe, " u. s. w. .. Ein Individuum allein, oder auch zwey oder mehrere in Compagnie vermöchten nicht, des richtige System der, Philosophie aufzuführen; es sey anerkanntes Naturgesetz, dass die Menschheit lich durch sich selbst entwickle, und also unusöglich, dass ein Sterblicher diese Natur-, ordnung unterbreche. Grässlich absurd und fast wahnwitzig kindisch fey es daher, wenn Jemand nich hinsetze, und aus seiner winzigen und engen Ichheit das Allgemeinste und Weitfassendste, eine richtige Philosophie, herauspumpen wolle. Nichts als Individualität pumpe er aus feinem Thohuvabohu heraus, ie länger desto ärger. Das Ich setze lauter Ichheiten, kein wahres Nichtich." Nun werden "die Garfligketten dieset engen Individualität, der Pesthauch der . Individuisation, d. h. die unvermeidlichen Erbsehler aller Schulen und Secten" aufgezählt, und dann eine a: priorische Geschichte der Philosophie, zur Würdigung der verschiedenen philosophischen Secten geliefert. Unter einer a priorischen Geschichte der Philosophie versteht der Vf. eine sus der Natur des monschlichen Geittes abgeleitete Auftellung der Hauptinomente des Gangs der Entwickelung der philosophirenden Vernunft, eine plychologische Jugendgeschichte der Philosophie." Et theilt sie in eine objective und subjective a- priorische Geschichte der Philosophie. Die objective soll aus der Natur des menschlichen Geistes zeigen, nach welchen Gesetzen die Gegenstände der Philosophie in den verschiedenen Perioden, einer nach dem andern hervortreten und endlich, nach vielem Umbertappen, der Urgegenstand der philosophischen Unterfuchung zur eisten Frage komme. Zugleich soll sie die Verächtlickkeit und Verworfenheit des sklavischen Menschengeschlechts, seinen Geist in die Fesseln der Einseitigkeit ligend eines Systems zu schlegen, in das hellfte Licht setzen. Es werden, drey Perioden festgesetzt: 1) die Dichtungsperiode, das Zeitalter der kosmogonischen Metaphysiken; handelnde Denkungsperiode unterm Vorsitz der Einbildungskraft. Hier find einziger Gegenstand der Gedanken und der Betrachtung das blosse Nichtich, die Umwelt; der Strahl seiner Gedanken wird dem Menschen noch nicht auf ihn selbft zurückgebrochen, er denkt gerade vor sich hin. "Robe Kräfte wirken ungenirtest, und in einem paur Sprünge find die alten Philosophen bey der Conftruction dessen, was ihre Granze ift - bey der Conftruction der Welt." Es entitehen schon Systeme, und Systeme aus Systemen. Wie das alles bey jenem gerade vor sich hin sehen, bey dem noch bestehenden Mangel an Reflexion in dieser Periode möglich ist, begreifen wir nicht. 2) Periode der unreifen Früchte, der Krisis, Demonstrirmethode, das Zeitalter der zweygespahenen dianiogonischen Metophylik, einseitige und bornirte Denkungsperiode unter dem Vorsitz des vordreiften Verstandes. Man kommt nun auf sich zurück, finder, dafs das Ich felbst das nützlichst und withtigst zu untersuchende Universum sey, und will ausmittein, welches das wahre Verhaltnifs, in welchem das anerkennende Subject zum anerkannten Object fiehe; es entspringt der Realism oder Objectivism und der Idealism oder Subjectivism, und zwar in Ansehung des letztern, der hyl thetische Idealism des Berkley (Berkelei schreibt der Vh) und der morpho-

thetische des Kant. Ein dritter, der eine nothwa ge Folge des morphothetischen ist, heisst der onte tische oder absolute Idealism. 3) Periode der Re der Vollendung, Naturcombinationsperiode, die i Vf. durch sein Programm zur Philosophie selbst be beyführt; das Zeitalter der besonnenen, sich den und durch erfassenden Meraphysik, allfeitige und im le Denkungsperiode, unter dem Vorfuz der Vermet "Allübersicht und Szibsterfassung find die beiden Chin tere der Vernunft, die ihr einen unfehlbaren Trim zusichern über noch so zäh versiochtene und noch 🕻 wild unter einander gequirite Wolken der rollelle Unverständlichkeit und der finstersten Einbildung wuth." Vermöge ihrer Allabersicht schlichtet die Ver nunft den Streit zwischen den Realisten und lei sten, indem sie den wahren Punkt triffe, von chem unabbittlich jede dianlogonische Metaphyskall gehen muss, und die Frage beantwortet: nicht Erkenntnis, sondern was ist Erkenntnis? nunft des Vfs. schwatzt ein Langes und Breits diese Frage, um beide, Realisten und Idealisten. recht zu weisen, und am Ende erfährt man doch ich was ihr Erkenntnis ist. Das große Licht, das der Vf. aussteckt, bestebt in der Entdeckung, dusch Vernunft lebendig sieht, dass die Wahrheit in ett. belden Reichen, der Idealität und Reslität, nur ins fey, dass die Trennung dieser Wahrheit oder Naterdentität, diese Spaltung in zwey entgegengeseite Reiche, die Mutter aller Lügen, Haslichkeiten und Verirrungen auf deut philosophischen Felde gewesen sey, und dass Herders Metakritik beide Reiche zu einer absoluten Einheit zuerst vereiniget habe. Vermöge ihrer Selbsterfassung steuert die Vernunst dem Unwesen der Sinnlichkeit und der Einbildungskraft am Subjecte und dem Unwesen der Einbildungskraft am Object, und erniedrigt Philosophie nicht zur Geheinnifskrämerey. In jener Rücksicht "eröffnet fie in der Philosophie kein Afylum, wohin muthwillige Buben, rohe Schwätzer und unmoralische Renommisten lich ret ten können, um von da aus in Prose und in Versa. auf die Namen ruhiger Denker und ehrwürdiger Minner wie Fleischerhunde herzusallen." Nun geht der Vf. zu seiner subjectiven a priorischen Geschichte des Philosophie über. Sie soll nichts anders seyn, ift det nichts weniger, als eine Geschichte des Laufs der liedankenweise der Menschheit im Allgemeinen, wat rend jener philosophischen Verhandlungen, oder der Methode, die der menschlicke Geist au die Bebandlung der philosophischen Untersuchungen legen miste. Es wird mancherley ohne Grund und Zusammer hang über Dogmatismus und Skepticismus, und von dem Verhältniss beider zum Realismus und Idealismes geschwatzt, und über die Panharmonie-Philosphie oder die ächte Philosophie phantastisch dech mirt, z. B. "Philosophie ist — kein Görze, mit den die Baalspfassen Huterey treiben; Philosophie ift 146 harmonisch; objectiv-panharmonisch, sie umschling beide Reiche, die der Idealität, Logicitat und der Relität, trifft die Naturidentität oder fucht zu treffen de Naturidantität in allen jaren Verzweigungen he

durch das erkennbare All, zeigt oder sucht zu zeigen, dass nur eine Wahrheit das All durchdringe und wesentlich construire" u. s. w. oder; "die wahrste Philosophie ist die natürlichste, die einfachste und enderin dem Zykellauf ihrer Vollendung in die natürlichste Natürlichkeit. Können diese Herren (die neuen Afterphilosophen) diess nicht einseben, ey so find diese Kraniche dümmer als dumm. Zum Heil der Menschheit sollten sie ihren rohen Egoismus (den der Vf. in der That in diesem Programm selbst auf das derbstean den Tag gelegt hat) beffer discipliniren, und unt ihrer Unwissenheit und Genielosigkeit die Welt nicht in Brand ftecken."

II. Orientirung. Es foll nämlich der Standpunkt gezeigt werden, den der Philosoph nehmen milste, um wahrer Philosoph zu seyh, sich von Verirrungen, Kurzlichtigkeit und Einseitigkeit zu befreyen; und alles was er seiner Betrachtung unterwirft, lichtvoll und im ganzen Unifange zu übersehen. Man findet aber hier nicht eine einzige beitimmte und deutliche Lehre, wie inan dabey verfahren foll, fondern Spielereyen mit Bildern der Einbildungskraft und unbestimmte allgemeine Aeuserungen. Dann folgt eine Luaney von Zügen und Merkmalen, die die Natur der Panharmonie oder der durchausigen Naturidentität, wie sie der Vf. auch nennt, charakterisiren sollen, die sich selbst in den auffallendsten Widersprücken offenbart. So ist es z. B. Panharmonie, dass jeder das Unrecht im Allgemeinen und an Andern gleich einfieht, an fich selbst aber unter Allen am leizten entdeckt, wenn er noch zur Entdeckung kommt; oder wenn ein Dummkopf seine eigene Dumnköpligkeit nicht einsieht, und der mit einem stinkenden Athem Behaftete seinen eigenen stinkenden Athem als solchen nicht riecht; es ist Panharmonie, die dem zähen, dicken, verwirrten, verwilderten, sinnlosen Denker eine unverdauliche, hohlet, absolut dunkle, dumme, geschwätzreiche, schwere Schreibung giebt, dagegen dem tiefen, bellen und besonnenen Denker eine deutliche, helle, verstebliche, in jedem Augenblick beformene, einfache und gewandte. (Es ift also wohl? auch Panharmonie der Natur, setzen wir hinzu, dass Leute, die zu jener ersten Classe von Denkern gehören, fich zu der letztern rechnen.) Es ift ferner Panharmonie, dass Gottes Daseyn in der moralischen und phylischen Welt zugleich entweder gefunden oder als unfindbar dargestellt werden muss, und dass eine so zerrissne, unverständige, geistlose Philosophie, als der Kriticism, hier Lerreisung traumt, und die praktische und theoretische Vernunft in Widerspruch setzt, Nach der bisher betrachteten innern Orientirung, beoder Sectenphilosophen waren taut und fonders Khapfodiften. Fragmentarier, Einseitigkeitskrämer." . Was bisher betrieben wurde, war keine Philosophie denn diese ist allseirig, ift Aussuchung der Panharmonie - fondern nur Vorbereitung zur Philosophie, herrliche Uebung der logischen Denkkraft. (nachdem der Vf. in der Panharmonie den wahren

philosophischen Stein der Weisen entdeckt hat) beginnende wahre Philosophie wird diese, wenn sie in voller Selbsterfassung - bleibt, gewiss bald und leicht erreichen.

III. Constellation der Zeiten. Enthält eine nähere Andeutung der Grunde, warum Afteraufklärung der währen Aufklärung voran gehen müsse, und wie, wenn es möglich gewesen wäre, die Panharmonie der Natur zu zerreifsen, es ausgesehen haben würde, wenn eine von den Verbesserungen in den drey Feldern (der Religion, der Politik und Philosophie) den Verbesserungen in den beiden übrigen vorgesprungen wäre. Mit Auszügen wollen wir aber die Leser nicht weiter beschweren, da das, was sie schon gelesen haben; fie über den Gelft dieses Philosophen und seiner Philosophie nicht in Zweifel gelassen. haben wird.

München, b. Lindauer: Versuch'einer solchen fasslichen Darstellung der Kantischen Philosophie, dass hieraus das Brauchbare und Wichtige derselben für die Welt einleuchten möge. Von Sebastian Mutschelle. Erstes Heft. Erste Hauptfrage: Was konn ich wiffen? 1799, 64 S.

Versuch einer solchen fasslichen Durstellung der Kantischen Philosophie etc. Fortgesetzt von einem Verehrer des seligen Matschelle und einem Freunde der Philosophie. Zweytes bis fünftes Heft. Zweyte Hauptfrage: Was soll ich thum? 1801 u. 1802. 842 S. Sechstes und siebentes Heft. Dritte Hauptfrage: Was darf ich hoffen? 1803. von S. 343 bis 458- 8-

Der im November 1800 zu früh verstorbene Mutschelle hatte, als er sich zu dieser Arbeit entschlos, die Absicht, für diejenigen, die eben keine Schulgelehrren von Profession find, aber doch gern den Hauptinhalt der kritischen Philosophie kennen, und über ihren Einfluss auf Schule und Welt urrheilen möchten, die vorzüglichsten Resultate derselben darzulegen, und den Weg, auf welchem Kant hierzu gelangte, nur in so fern zu bezeichnen, dass man sich einer Seits einen hinlänglichen Begriff von derfelben. machen, anderer Seits aber besonders dasjenige dat-0. aue kemmen und unterscheiden lerne, was nicht, sowohl Wichtigkeit und Interesse für die Schule, als vielmehr für das gesammte größere Publicum der. Welt habe. Von seinem Plane sagt M. nur im Allgemeinen, dass die Darstellung der kritischen Philosophie in mehrern Hefren folgen sollte, und diese alle auf die Fragen sich beziehen würden: was kann ich wissen? was foll ich thun? was darf ich hoffen? von heizigt der Vf. nun auch die äufsere. "Alle Syftem- welchen Fragen Kant felbst behauptet habe, dass sie alles in sich begriffen, was den Inhalt seiner Philosophie ausmache. Er hat aber nicht gefagt, ob er auch die Kritik der Urtheilskraft mit abhandeln wolle, da von jenen drey Fragen die erste sich bloss auf das Erkennmisvermögen und den Verstand, die zwey letzten aber blofs auf das Begehrungsvermögen und auf die Vernunft fich beziehen; ausser dem Erkenntnisund Begehrungs. Vermögen gieht es abet noch ein drittes, nämlich das Gefühl der Lust und Unlust, für welches die Urtheitskraft Principien a priori enthält, und in Ansehung dieses Vermögens und der Kritik dessehen sindet sich weder bey Mutschelle, noch bey seinem ungenannten Fortsetzer, eine Anweisung, ob auch diese mit in den Plan ihrer Arbeit gezogen werden sollte, welches um so nöthiger gewesen wäre, wenn, wie es nach obiger Erklärung das Ansehn hat, die Meynung war, hier den Hauptinhalt der ganzen kritischen Philosophie in einer populären Daritellung zu liesern. Auch in der Vorrede zum sten und zten Heste wird davon nichts erwähnt, und es scheint vielmehr nun das Ganze mit diesem beschlossen zu seyn.

Der Gang, den M. im ersten Heste nimmt, auf welchem sich sein Antheil an diesem Werke einschränkt, ist der Fassungskraft derer, für welche er geschrieben hat, vollkommen engemessen; durchgängig nimmt er nur solche Ansichten, die für sie am verkändlichsten sind, übergeht alle tieser liegenden Raisonnements und Gründe, die nur für den Philosophen von Profession Interesse haben, und zeigt allenthalben die Uebereinstimmung der kritischen Resultate mit dem gesunden Verstande. Wir sinden diese Arbeit Ms. für das Publicum, für welches er schrieb, zweckmäsig, gut und nützlich.

Von dieser Einfachheit und Kunstlosigkeit ist der Vf. der übrigen Heste abgewichen. Sein Plan ist weitläuftiger und künstlicher, wie fich auch schonaud Anzahl der Hefte ergiebt, die von ihm herrühre and seine Darstellung und sein Stil find gesuchter. verflicht seine Leser in die Schwierigkeiten der In terluchungen, die der Urheber der kritischen pratischen Philosophie eingehen, und des Weges, de dieser einschlagen musste, um zu den Resultaten, die er aufstellt, zu gelangen. Mutschelle hätte sich m wiss auch hier hauptlichlich an diese gehalten, mi das, was zur Beförderung einer deutlichen Erkemnils ihrer Beschaffenheit und Begründung gereiche. ganz unbefangen und ohne seiner Schrift ein alle sophisch gelehrtes Ansehn zu geben, dargelegt. Sa wie sein Fortsetzer die Sachen stellt, muss sich der Leser durch vorbereitende tiesliegende Untersiche gen winden, die ihn nicht interestiren, und zum chen er schon eine mehr als gemeine Vernmit, jener bloss voraussetzte, mitbringen muss, cheen dem gelangt, wovon sich zu belehren sein ein ches Bedürfnis ift. Er sieht sich selbst in Wie gungen der Einwürfe der Gegner verwickelt, m Begriffe und Terminologieen, von welchen doch in angenommen werden kann, dass sie jeder gebilden Lefer verstehen musse. Mit einem Worte, so gedat und gut geschrieben diese Schrift auch überhaupt so ist sie es doch nicht in dem Geiste, in welchend. sie geschrieben haben würde, und dürste daber seh. schwerlich den Zweck völlig erreichen helsen, den dieser durch sie erreichen wollte.

### KLEINE SCHRIFTEN,

Kindensonnieren. 1) Leipzig, in Comm. im Comtoir für Literatur: Anweisung den Kindern auf (?) die leichteste geschwindeste und sicherste Methode das Lesen in kurzer Zeit zu lehren. Zum öffentlichen und Privatgehrauch von einem pfakuichen Schulmanne. 1803. 48 S. 2. (4 gr.)

2) Kahle, in der das. Buchdruck.: Neues A B C - sed Buchstabirbuch. Für Kinder, welche zugleich Deutsch und Laseinisch gedruckt und geschrieben lesen lernen wollen. 1801. 16.8. 3. (1 gr.)

3) Leinzig, b. Richter: Kleines AB C-Back, sum ers Ren Gebrauch für Kinder in Dorffchulen aufgesetzt von J. G.L. 1802, 16 S. 8. (1 gr.; in Parth. 30 St. 1 Rthlr.)

Ehe auch noch Olivier und Pestalozzi ihre Stimmen so laut erhoben und der Welt ihre subjectiv-neuen Unterrichtsmänieren, als objectiv-neue Methoden ankündigten, ward schon in mehreren Schulen der Elementarunterricht nach besseren Methoden getzieben, als die Vss. der vor uns liegenden Abchücher zu kennen scheinen. Der Vs. von Nr. 1. will noch, dass man den Kindern erst alle Buchstaben bakannt mache und

lie lodann buchstabiren lalle. Sein Abc-Buch liefert daber das Alphabet in verschiedenen Formen, sodann kurze Situse und einzelne Worte ohne gehörige Auswahl. Unter, anders, j dem Kinde unverständlichen Sätzen und Worten, muß et auch S. 12. lesen: Ich bin ein Christ? Was ift ein Christ? 5. 17. beeifern etc. Zuletzt folgen die, aus hundert andern Fr beln bekannten, Denksprüche, Erzählungen, und aus Plateund Gellertschen Liederversen bestehende, Gebete! In Na 2. ist nach jedem Buchstaben ein leerer Platz gelassen, in web chen der Lehrer dentelben Buchstaben mit rother oder grie ner Tinte hiuschreiben soll. Nachdem das Kind die gesameten Buchstaben gelernt hat, lernt es hier noch die Vocelee Diphthongi und Confonantes (auch diese Worte muls es mirlefen) befonders kennen; darauf einzelne Sylben und Worm. zusammensetzen, als Ba - Ban - Band - Bande etc. auch Policy. und Vicesupernumeraroberhauptgleitseinnehmerssubstitutender fe etc. Deu Beschluss dieser Fibel machen - die Hangile cke des Katechismus. Nr. 3. besteht ebenfalls aus Buchte ben, Sylben, kurzen Sätzen, wie S. 16. Nimm dich für Leus, Wäffer etc. in Acht u. f. w. Fibeln der Art, wie diese das find, lessen sich an einem Tage ohne sonderliche Mübe 28 Dutzenden fabriciren.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montage, des 5. September 1803.

#### PHILOSOPHIE.

fortingen, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer kritischen Literatur derselben von Joh. Gottl. Buhle. Sechster Theil. Zweyte Hülfte. 1801. S. 413—1063. Siebenter Theil. 1802. 722 S. B. (3 Rthlr.)

enn man auf der einen Seite mit Vergnügen wahrnimmt, dass dieses Werk, so wie es die Michte der neueren Zeiten verfolgt und sich dem de nähert, an Umfang und Reichhaltigkeit geunt: so muss men auf der andern bedaueru. dals 'dem Vf. wahrscheinlich wegen überhäuster Getatte nicht möglich war, die mit dem Reichthum r Materien steigenden Schwierigkeiten in der genickten Vertheilung und Anordnung wenigstens m Theil zu überwinden. Der Mangel an geschickr Periodenabihailung, an welchem es diesem Werton Anfange an gefehlt hatte, wird jetzt immer intbarer und dräckender. Die meisten Abschnitte ithalten daher die Philosopheme von Männern, welte an Denkungsart, Tendenz und Einfluss gar sehr erschieden waren. So findet man Casalpinus, Beriardus, Ruggieri, Montaigne, La Boetie, Macchiaelli, Bodin, den Jesuiterorden, Sanchez, Hirnhaym. · Vayer, Foucher und Baco in dem Schlusse des wanzigsten Abschnitts zusammengestellt. In dem in und zwanzigsten Abschnitt, welcher-die Geschich-: der Philosophie von Destartes bis auf Leibnitz in ch fasst, treten, außer Cartesius und seinen Schürn Cherselier, Robault und Regis, seinen Gegnern, uet, Glanwill und Gaffendi, auch noch Malebranche, tnaud, Pascal, Hobbes, Grotius, Pufendorf, Spinoi, Balth. Becker, Bayle, Cudworth und Moore auf. der ein und zwanzigste Abschnitt, mit welchem der schste Theil schliesst, stellt die Geschichte der Philophie von Leibnitz bis auf Wolf dar. Hier Reht Newon an der Spitze, dann folgt erst Leibnitz, Locke, am. Clarke, die Physicotheologen Derham und Nieurentyt, von Tschirnhausen, Christ. Thomasius. Der. iebente Theil enthält nur zwey Abschnitte, den drey . zwanzigsten, Geschichte der Wolfischen Philosophie, und en vier u. zwanzigsten, Geschichte der Philosophie in Engmd während des achtzehnten Jahrhunderts. In jegem fird außer der ausführlichen Erzählung von Wolfs eben, der Darstellung seiner Philosophie nach allen Theilen und einer kurzen Anführung einiger Wolfiater auch noch von Rüdiger, Joh. Fr. Budde, Gunding, Glafey, Joh. Georg Walch, August Fr. Müller, Sam. Christ. Holimann, Crousaz, Chr. Aug. Crusius, Mex. Gottl. Baumgarten, Georg Friedr. Meies Daries,

4. L. Z. 1803. Dritter Band.

Fr. Cas. Karl von Creuz, Gottfried Ploucquet; im diesem aber wird von solgenden englischen Philosophen, ihren Schristen und Philosophemen gehandelt: Berkeley, Hume, Reid, Beattie, Oswald, Priestley, Palmer, Bryant, Shastesbury, Mandeville, den populären Moralphilosophen, Chestersield, Addison, Steele, Pope, Bolingbroke; Hutcheson, Wollasson, Sam. Clarke, Ad. Smith, Rich. Price, Ad. Ferguson, Henr. Home, Day, Hartley, Ed. Search, Is. Watts, Catharine Macaulay Graham, Dugald Stewart, Har-

rington, Algernon Sidney.

Aus dieser summarischen Inhaltsanzeige wird unsere obige Beinerkung ihre volle Bestätigung erhalten. Sie beweist auch noch ausserdem, dass der Vf. nicht immer die chronologische Ordnung befolgte, auch da, wo die Abweichung von derfelben keine Vortheile für den Zusammenhang der Sachen und die deutlichere Ueberficht des Fortschritts der philosophirenden Vernunft darbot. So lässt sich schwerlich rechtfertigen, dass auf Leibnitz erst Locke folgt. Vielmehr entstand daraus der Nachtheil, dass der Vf. die Leibnitzische Philosophie nicht im Zusammenhan- x ge vortragen konnte. Leibnitzens Verdienste werden auf drey Punkte zurückgeführt, seine Theorie des Erkennmisvermögens, seine Monadologie und Theodi-Da aber die erste zugleich eine Widerlegung des Lockischen Versuchs enthielt: so konnte der Vf. diesen Theil der Leibnitzischen Philosophie, ungeachtet er den Schlüssel des ganzen Systems enthielt, nicht den übrigen vorausschicken, sondern erst nach Lockes Theorie der menschlichen Erkenntnis vortragen. Aber eben dadurch wurde alles aus der natürlichen Ordnung geschoben. Auch in dem letzten Abschnitte wissen wir uns die Ordnung nicht zu erklären.

Bey der Reichhaltigkeit des Inhalts wünschten wir noch eine bessere Oekonomie beobachtet. Theils scheint uns manches Ueberstüssige aufgenommen, theils hier und da etwas zu fehlen, was nicht vermisst werden sollte, theils nicht die gehörige Gleichförmigkeit in der Bearbeitung zu herrschen. Wir wollen dieses Urtheil durch einige Bemerkungen rechtfertigen. Neben Casalpin, Cremonin und Berigardus, als Anhangern des Pantheismus und Naturalismus oder als versteckten Begunstigern des Atheismus, wird auch Ruggieri aufgestellt, und das bloss wegen eines einzigen von ihm auf dem Sterbebette geäuserten freygeisterischen Gedankens, der keine philosophischen Gründe Einer Stelle unter Denkern war dieler darbietet. Ruggieff nicht werth; wenn auch seine Aeusserung

zur Charakterisirung der Denkungsart des Zeinelters
Uun dies

~ · · 3

dienen konnte. - Newton erscheint hier mehr als Naturlehrer denn als Philosoph.; Warum werden seine Entdeckungen in der Lehre von dem Licht und der Schwere so weitläufig angeführt? Unter den Philosophen von Profession, die in diesen Theilen aufgeführt werden, hätte eine noch schärfere Sichtung vorgenommen werden sollen. Es kommen unter ihnen so manche vor, deren Verdienst nur in der Ausarbeitung eines Lehrbuchs bestand. Dieses kann zwar in anderer Rücksicht schätzbar seyn; aber, darum begründet ein Compendium keinen Anspruch auf eine Stelle in der allgemeinen Geschichte der Philosophie, wenn es nicht wirkliche Verdienste um die Wissenschaft bat, oder merkwürdige Ansichten enthält. Noch weniger verdienten einige Manner/eine Stelle in diesem Werke, welche sich bloss durch populäre Bearbeitung und Verbreitung philosophischer Kenntnisse verdient machten, wie z. B. Chestersield, Steele, Addison, Pope. Vielleicht wendet aber Jemand ein, dass die Popularisirung der Philosophie, ihre Anwendung auf andere Theile der Wissenschaften und ihre Einführung in das gemeine Leben auch ein Gegenstand sey, der in der Geschichte der Philosophie nicht so vernachlästiget werden sollte, als gewöhnlich geschiehet. Und er mag nicht ganz Unrecht haben; nur ift das Problem nicht so leicht zu lösen, wie dieser Foderung ohne zu große Weitläufigkeit Genüge geleiftet werden folle; und daher mufs, des confequenten Verfahrens wegen, entweder nie, oder durchaus auf sie

Rücksicht genommen werden.

Von Auslassungen wollen wir nur folgende be-In dem Abschnitt von Leibnitz bis Wolf merken. bätte auch King eine Stelle verdient, dessen Gedanken über den Ursprung des Bösen selbst Leibnitz Aufmerksamkeit schenkte. In dem 7 Th. S. 711 werden sie nur kurz erwähnt bey Gelegenheit der Einwürfe, welche die geistreiche Schriftstellerin Macaulay Graham gegen dieselben vorgebracht bat. In dem Abschnitte von der Wolfischen Philosophie vermissen wie sehr ungern einige große Manner als Abht, Lambert, Reimsens, Sulzer. Crusius Moralphilosophie ist genz mit Stillschweigen übergangen Doch könnte es seyn, dass der Vf. diesen Mannern in der Geschichte der neuesten deutschen Philosophie erst ihre. Stelle angewiesen hätte; denn nir gends hat er feste Grenzen bestimmt. Nach der Vortede zum siebenten Theile wollte er die Geschichte der deutschen Philosophie bis zur Mitte des achtzehnfen Jahrhunders fortsühren; welches freylich keinen bestimmten Scheidepunkt giebt. Auch in dem letz ten Abschnitte vermiffen wir einige englische Denker, welche den angeführten nicht nachstehen; von einigen bekennt der Vf. selbst ihre Schriften nicht gesehen zu haben, z. B. von Home, welche doch ins Deutsche übersetzt fliid. Die neuesten philosophischen Werke, vorzüglich über die Moralphilosophie, find nicht angeführt; wir wissen nicht, ob sie genz mit Stillsingerdate, werden follen, oder ob der Vr. noch einmal auf die Philotophie der Englander zerückkommen werder

Außerdem hätten wir gewünscht; dass auf pie sophische Streitigkeiten, als diejenigen waren, che die Cartelianische, Leibnitzische und Wolfie Philosophie veranlasste, noch mehr Aufmerksak verwandt worden wäre. Eine ausführlichere Daris lung derselben setzt die Eigenthümlichkeiten, Vorzie und Mängel eines philosophischen Systems und zgleich den Zustand des philosophischen Wissens gegengesetzter Partheyen, deren Kampf und Anis anderreiben für das Abschleisen und Abrunden der Systeme und die Verbreitung der Wahrhrit fo ve theilhaft ift, in ein vorzägliches Licht.

Was endlich den dritten Punkt der Ungleicher betrifft: so darf man es freylich bey einem Weit von folchem Umfange nicht fo genau nehmen. Nich in allen Theilen ift gleich gut vorgearbeitet, mind imu:er hat ein Schriftsteller alle literarischen Hille tel, wie er wunscht, zur Hand. Selbst Hr. B. in doch eine so reiche Bibliothek zu Gebote stan, ihr darüber. Aber diese unvermeidliche Ungleichit hier durch andere vermeidliche Miss verhälmite mehrt worden. Erstlich ist die Lebensbeschreibet von vielen Philosophen weitläufig, von andemlis nach dem Verhähmits der Wichrigkeit der Manne ! gestellt; aber auffallend ist es, dass in dem letzes schnitte von den meisten englischen Philosoph. Bevkley, Hume und einige andere ausgenommen, nicht einmal das Geburts - und Todes jahr angegeba ist. Line andere Ungleichheit liegt in der Bearbeitung der philosophischen Gedanken von den susgesühren Denkern. Bey wenigen ist ihr System im Zusammenhange dargestellt, als bey Carres, Malebranche, Cudworth. Spinoza, Leibnitz, Thomasius; bey den letztern henutzte der Vf. die zum Theil trefslichen Arbeiten Jacobi's, Fulleborns, von Ebersteins; bey anders begnügte er sich mehr damit, die philosophischen Schriften zu analysiren und die Hauptgedanken hetauszuheben. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Mit nier sehr vortheilbast ist zur Bereicherung der @ schichte der Philosophie, und zur Verhütung der Inckenheit durch die Mannichfaltigkeit von Ideen mit Antichten über mehrere interessante Gegenstände, und bey Schriften, welche lyftematisch gearbeitet in wie die Wolfischen, welche zusammen ein vollkom strenes System der Philosophie bilden, ist ein mit Life ficht versalster Auszug die beste Darftellung de 37 stems; aber auf der andern Seite werden doch durch größtentheils nur Materialien zur eigentliches Bearbeitung der Geschichte der Philosophie won..en. Dena sonst konnte inan mit leichter !! he eine Geschichte der Philosophie schreiben, went man aus den kritischen Journalen die philosophischen Artikel heraushobe, und in chronologiche oder realer Ordnung zusammenstellte. Der wahre. Goschichtschreiber mus auch diese. Moterialien Bereitschaft haben, aber er verfolgt in ihnen de Gang und den Fortschritt der Vernunft von und 12 Principien mit philosophischem Geiste, und derus-geht emilich seine Geschichte hervor. Diese Oblingenheit hat auch der Vf., aber nicht immer, befoli

doch mehr noch is singelneh Theilen, als im Ganzen.

Da diese Bomerkungen nicht den Zweck haben, den Werth des Werks, wie es ilt, kerabzusetzen, sondern nur die Aufmerksamkeit beurkunden sollen, mit welcher Rec. es gelesen hat: so können wir am Schluss dieser Arkeige nicht umbin, den Vf. und Verleger zu bitten, für die Correctheit des Abdrucks noch mehr Sorgfalt zu tragen, und Fehler zu verhüten, welche das Werk entstellen. Dergleichen find uns nicht viele, aber desto auffallendere vorgekommen. So heifst es S. 679. 6 Th. von Hobbes: er flarb 1670 (geb. 1588) im hundert und ersten Jahre (sollte heißen ein u. neunzigsten seines Alters. S. 684 ist in der letzten Zeile etwas ausgelassen, wodurch der Zusammenhang gestort ist. S. 679 har sich der Vf. übereilt, wenn er Radulph Bathurst für den Vf. der 1681 zu Charlestown erschienenen Lebensbeschreibung des Hobbes erklärt. Der Vf. war John Aubrey, und nicht Bathurst, fondern Rich. Blackburn übersetzte sie ins Lateinische.

Der achte Theil foll, nach der Erklärung des Vfs. in der Vorrede zum 7 Th. die Geschichte der französischen und der neuesten deutschen Philosophie enthalten, und mit den nöthigen Namen und Sachregistern.

das ganze Werk beschließen.

LEIPZIG, b. Martini: Der Mann von Welt, eingeweiht in die Geheimnisse der Lebensklugheit. Ein nach Balth. Gracian frey bearbeitetes, vollständig nachgelassenes Manuscript von Karl Heinr. Heydenreich. 1803. XVI u. 286 S. 8. (1 Rthlr.)

Eine ausführliche systematisch geordnete Klugheitstehre ist bis jetzt noch immer ein unbefriedigtes Bedürfnis: das dahin gehörige besteht aus Brachitecken. Eine der vorzüglichsten Samulungen von Maximen der Klugheit ist die von dem Spanier Gracian, die durch die französische Uebersetzung des Amelot de la Houssaie, unter dem Titel l'homme de cour, auch in Deutschland ehemals bekannter war und geachtet wurde, und deren Andenken durch diese wohlgerathene deutsche Uebersetzung nunmehr, wie sie es verdiente, erneuert wird. Der Verleger erstand fie bev der Versteigerung des Heydenreichschen Nachlafses, wie durch ein von den adel. Funckischen Gerichten zu Bargwerben ausgestelltes, hier abgedrucktes Attestat beglaubiget wird. Hr. Schelle in Leipzig, der Biograph Heydenreichs, hat sie mit einer Vorrede begleitet. In Rücklicht auf diese Bearbeitung des' Gracianschen Werks, heist es von H.: "Schon früher lieferte er dem deutschen Publicum die Darstellung der feinen Lebensart nach Bellegarde, und leine' eigenen Ideen, die er bey diefer Gelegenheit über den ganzen Gegenstand im Zusammenhange vortrug. sind nicht bloss die Frucht eines dem Gegenstande erst da gewichmeten Nachdenkens; fein eigner- Sinu defür, indem er felbit handelte und sein Betragen darnach abmass, gab sie ihm ein. Eben dieser Sinn für Feinheit der Lebensart, für feinere Regeln des Verhaltens in Absicht auf Weisheit und Klugheit des Le-

bens, kutz für alles, was den Mann von Welt charakteriurt, war es, was ihn zu Gracians Werke hinzog. Lange war es sein Stadium; schon ehe er Leipzig verliese, hatte er sich zu seiner eigenen Geisteserheiterung damit beschäftiget, und seine Bearbeitung lag schon seit ein paar Jahren zum Drucke bereit." Nicht alles, was dieses Buch enthält, besteht aus pragmatischen Imperativen oder Klugheitsregeln; diefe find auch mit vielen, nicht selten feinen Bemerkungen über oft sehr versteckte und listige Handlungsweisen, wahre oder fingirte Plane, wirkliche oder scheinbare Vorzüge, Mängel und Fehler der Menschen vermischt, die gewiss einen bedeutenden Beytrag zur Kenntniss des Innern der Menschen, befonders aus den höhern Ständen, liefern. Ohne eine solche Menschenkenntniss würde es der Mensch zu keinem merklichen Grad der Vollkommenbeit in der Lebensklugheit bringen können. Je größer der Umfang der Erfahrungen ist, die er sich von dem Menschen erwirbt, desto reichhaltiger, bestimmter und gebildeter wird auch das System von Regeln seyn, die sich sein Verstand für sein Betragen und Verhal-, ten gegen Andere, in den so mannichfaltigen sich durchkreutzenden Verhältnissen des Lebens, entwirft. Uebrigens kommen unter den Bemerkungen und Maximen Gracians, auch in dieser Uebersetzung, hier und de solche vor, die in Formeln als Verhaltungåregeln ausgedrückt find, aber, weil fie nicht mit der Sittlichkeit übereinstimmen, nicht als Regeln gelten können, von welcher Art Hr. Sch. selbst einige in der Vorrede anzeigt. Er fagt zwar von denselben, dass man sie gerade nicht als Vorschriften des Betragens, sondern als Maximen nehmen musse, deren Inhalt Beobachtungen über Menschen und Leben ausdrücke; allein so richtig das auch ist: so halten wir doch dafür, dass es, um allem möglichen Missbrauche solcher Maximen vorzubeugen, noch besser gewesen wäre, wenn sie entweder der Uebersetzer oder der Herausgeber durch Veränderungen und Einschaltungen, oder durch dem Texte untergesetzte Anmerkungen berichtiget und den Foderungen der Moral gemäß eingerichtet hätte. So wird z. B. S. 22 vorgeschrieben, man solle die herrschende Leidenschaft und die Schwäche eines jeden kennen lernen, um sich derselben zur Erreichung seiner Absichten zu bedienen. Die Moral, welche Ehrlichkeit und Geradheit unbedingt gebietet, verwirft darum auch ein folches Mittel als unsktlich, und kann also auch jene Vorschrift nur als Regel der Verschmitztheit und des Betrugs, nicht aber als Vorschrift ächter Klugheit, an-Einige Maximen, vorzüglich im Anfanerkennen. ge des Buchs, hat H., weil sie ihm weniger anziehend zu seyn schienen, weggelassen. Ein paar längere Stellen von mehreren Maximen hat der Herausgeber aber, weil er glaubte, dass mancher, Leser sie angern vermissen würde, wieder aufgenommen.

Altenburg, b. Rink u. Schnuphase: Commentar über und gegen den ersten Grundsatz der Fichtischen Wissenschaftslehre, nebst einem Epilog wider

das Fichtisch-idealistische System, von Christian Friedrich Bühme, Stiftspfarrer zu Altenburg. 1802. XVI u. 94 S. 8, (9 gr.)

Diese Widerlegung beschränkt sich blos auf den ersten Grundsatz der Fichtischen Wissenschaftslehre. wie er auf den ersten 12 Seiten der zweyten Ausgabe der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre vorgetragen ist, Der Vf. gebt dabey so zu Werke, dals er die wertlich angeführten Stellen zusörderst erläutert und auslegt, dann ein Urtheil über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit ihres gefundenen Sinnes faller, und endlich, nach diesem Urtheile, über den Werth und Unwerth des von Fichte aufgestellten ersten Grundsatzes entscheidet. Er bestreitet seinen Text nicht nach den Gründen des Systems, dem er felbst zugethan ist, sondern lediglich nach der Beschaffenheit des Inhalts der Fichtischen Satze, worin er allerdings fehr schicklich und unpartheyisch verfahrt. Da Fichte felbst in der Voerede zur Wissenschaftslehre seine in derselben mitgetheilte Darftellung des Systems für höchst unvollkommen und mangelhaft erklärt, und Hr. Prof. Schad, in den Schlusanmerkungen zu seiner gemeinfasslichen Darftellung des Fichtischen Systems, sogar geaussert hat, dass in ellen bisherigen Fichtischen Schriften keine hinlängliche Deutlichkeit anzutreffen sey; hierauf aber der Vorwand gegründet werden könnte, dass jener erste

Gruneilatz zwar nach der in der Wissenschaftle oder auch anderwärts gegebenen unvollkommi Darftellung defielben nichts tauge, die Widerlegen also nur die Fehler der Einkleidung, nicht aber de Grundlaiz selbst treste, der, gehörig dergestellt, den ungeachtet gar wohl bestehen könne; so fügte de Vf. noch den Epilog bey, in welchem das Pichiids System an sich, und unabhängig von der bereits ge prüften Darstellung, einer Cenfur unterworfen wild Der Vf. ist ein selbstdenkender Mann, mit treffendie philosophischen Blick, der die Verirrungen der ibr ihren Horizont sich versteigenden Vernunft leichten deckt; seine Prüfungen sind bedächtlich und ra fein Vortrag ist einleuchtend und fasslich, und sein Centur streng und bündig in Ansehung der Sides ohne auch nur im mindesten beleidigend gem Person zu-seyn. Was er beweifen wollte, dis 🗰 lich der Satz, auf welchen die Wissenschaftslehr gründet, falsch, folglich auch jene Lehre gud sey, hat er nach unserer Einsicht, vollkommi wielen; und da der VI, nicht biols in seinen bi len mit den Urtbeilen anderer Kritiker übereinsim fondern auch noch neue Widerlegungsgrunde Fichtischen Systems, nach eigenen Ansichten aus andern Gesichtspunkten aufftellet: so verdis seine Schrift unter den das Fichtische idealistische stem widerlegenden Schriften beachtet und ausbern ret zu werden.

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARRESTARITMETT. Kopenhagen. b. Christensen: Examen indolis et intentisatis virium, quas possident medicamina tria — Opium, Moschus et Camphora. Dissert. inaug. auct. Petr. Athe Gasberg. 1802. 110 S. 8. (7 gr.) Der Vs. holt im Eingange zu dieser kleinen Schrist ziemlich weit aus, und giebt vieles von der Eintheilung der Medicin und Pharmacie an, was wir füglich übergehen können, um alshald auf seine Meynung über die Wirkungsart der drey benannten Arzneymittel zu kommen. Die Meynungen über den Mohnfast können auf drey zurückgebracht werden: entweder sie schreiben demselben ein Vermögen zu, das Blut zu verändern, oder legen ihm eine betäubende Eigenschaft, oder endlich eine reizende Krast bey. Nach dem Vs. vermag der Moschus das Blut auf eine indirecte Art zu verändern, durch Verdüngung und Ausdehnung (rarefaciendo). Dass der Moschus eine specisisch beruhigende oder betäubende Eigenschaft habe, läugnet der Vs. Er sey nur dissusiber als andere Mittel. (Das läutt in der That nur auf Wortstreitigkeiten hinaus. Die Geschichte des jüngern Frank; deren 8. 37 gedacht wird, passer nicht hieher.) Die eigentlichen Schlussfolgen, welche der Vs. sus seinen Varsuchen zieht, argeben, das Moschus ein reis

zendes Mittel fey, deffen Wirkungen jedoch verschieden finach dem Alter, der Gewohnheit, dem Geschlechte, dem G de der Incitabilität, ja vielleicht selbst nach der Winere In Nervenfiebern halt der Vf. der Anwendung deffelben verdächtig. Auch der Bisam ist ein reizendes Mittel, die daziven Kräfte desselben find nur Nachwirkungen, find fie nicht abzuleugnen. Brift in Afthenien m zumal wenn sie eines heftigen und schnell wirkenden Rei bedürfen. Der Vf. ruhmt besondere die Combination der sams mit Kampfer. . Der letzte hat oft in verschiedenen jekten einen verschiedenen Effect. Wenig Arzneymittel fitzen die nämlichen Eigenschaften in so hohem Grade; wi scheinlich richtet sich die größere oder geringere With desselben nach dem Grade der Incitabilität, wenn der pfer genemmen wird. Er gehört unter die Reizmittel, angezeigt in innerlichen althenischen Krankheiten immen ih fthenischen Localentzundungen ausserlich. Rec. is gens nicht gefunden. dass diese Schrift etwas mehr is in Gewöhnliche und Bekannte enthalte. Dieles ist zwat vorgetragen, aber durch viele nicht angezeigte Drucke fehr entftellt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 6. September 1803.

### PADAGOGIK.

Wien, b. Doll, d. ä.: Katechetisches Methodenbuch, von Dr. Georg Friedr. Seiser, Für katholische Seelsorger umgearbeitet von A. F. Ortmann, Stadtpfarrer zu Egenburg in Niederöstreich. Erster Theil. 1802. XVI. u. 206 S. Zweyter Theil. XVI. u. 269 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

is Seiler's katechetisches Methodenbuch erschien, war die Pheorie der sokratischen Katechetik noch nicht so genau und vollständig dargestellt, als es nachher durch die Bemühungen eines Gräffe geschehen ift, dem in dieser Rückficht gewiss auch diejenigen, die mit seiner zu großen Ausführlichkeit und mit seinen Katechilationen selbst nicht ganz zufrieden feyn können, die verdiente Gerechtigkeit widerfahren laffen mussen, dass er das Katechisiren zu dem Range einer Kunst zu erheben suchte, welche, wie jede andere, nach bestimmten Regeln geübt werden musse. Zu der Zeit, als diese Theorie noch nicht erschienen war, konnte Seiler's Methodenbuch, in Ermanglung eines bestern, allerdings als eine Art von Hülf - und Nothbuch für schwache Lehrer gelten. Jetzt aber fühlt gewiss der verdienstvolle Seiler, welcher mit seinem Zeitalter fortzuschreiten bemüht ift, die Mängel und Unvollkommenheiten seines Methodenbuchs, ohne dass wir nothig haben, sie mach der Reihe, anzugeben. Es war daher ein verunglückter Einfall, dass Hr. Ortmann, selbst nach den katechetischen Vorarbeiten eines Vierthaler's und andrer berühmren Männer in der romisch katholischen Kirche, das Seiteriche Methodenbuch für katholische Lehrer, Seelforger und Katecheten umarbeitete. Hr. O. giebt, in der Vorrede Rechenschaft von den Verändrungen, welche er sich niebey erlaubte. Er verhesserte nämlich die angeführten Schriftkellen nach der Vulgata und nach Rosalino's Uebersetzung, und glaubt dadurch den überzeugendsten Beweis gegeben zu haben, wie unwandelbar fest die Religionslehren (die Religionslehrsätze) der römisch- katholischen Kirche in den geheiligten Blättern gegründet find; ingleichen, dass diese Kirche nichts zu glauben und anzunehmen vorschreibe, was nicht seinen ersten und vorzüglichsten Grund in diesem geschriebenen Worte Gottes habe; dass die in dieser Kirche eben sowohl als Gottes Wort anerkannte Tradition - vielmehr nur bestätige, als aus fich felbft herleite. Wird Hr. S. fich nicht freuen, dass sein Methodenbuch zu diesen Resultaten führen half? Hr. Ortmann ordnete nun die Materien anders, gab ihnen hie und da eine andre Form, schaltete die A. L. Z. 1893. Dritter Band.

katholischen Glaubenslehren gehörigen Orts ein, ftrick die von dem Systeme seiner Kirche abweichenden Sätze weg und bediente fich bey diesen Verbesserungon des Christenlehrbuchs für katholische Seelsorger etc. oft wörtlich. Das möchte Alles recht gut seyn, wenn die Form, in welcher die Lehren vorgetragen find, nur mit dem entferntesten Scheine des Rechts den Namen einer katechetischen Methode verdiente. Aber die Antworten, die dem Schüler auf ganz unbestimmte Fragen in den Mund gelegt werden, find durchaus nicht so, wie sie nur nach einer erträglichen katechetischen Methode hervorgebracht werden können. Der Schüter giebt nicht etwa nur gelehrt klingende Antworten. die er aber doch, nach den vorausgeschickten Vorbereitungsfragen, durch den Gebrauch feines gesunden Menschenverstandes selbst finden konnte, sondern er giebt Antworten, wie er sie unmöglich geben kann, wenn sie ihm nicht erst vorgesagt wurden. Wir wählen einige, wie sie uns bey dem wiederholten Aufschlagen des Buchs sogleich in das Auge fallen. Th. I. S. 15: Was für eine Erkenntniss gehört zum Glauben? Antw .: Dass Gott Alles geoffenbaret babe, was uns zu glauben nothwendig ift. S. 193: Was gehört dazu, dass uns der Nutzen des Todes Jesu zu Theil werde? 1) Der Glaube an Jesum Christum, von dem unfre ganze Erlofung herkommt, der der Urheber davon ift, und dem wir unser Heil zu verdanken haben. Eph. 2, 8. 9. etc. 2) Der Gebrauch der yon Christo verordneten Heilsmittel. Diese sind die Sacramente etc. Doch wir können unmöglich diese mehr als eine ganze Seite füllende Antwort abschreiben. Kurz mit diesem Buche kann weder geübten noch ungeübten Katecheten gedient seyn.

OSMABRÜCK, b. Blothe: Größeres katechetisches Religionslehrbuch für Lehrer und Kinder in katholischen Bürger- und Landschulen, wie auch für junge Christen zur Erläuterung der vornehmsten Glaubens- und Sittenlehren, von Joh. Herm. Marx, Pfarrer zu Rulle im Fürstenth. Osnabrück. Erster Band. 1803. XXXVIII. u. 460 S. 8.

Aufgemuntert durch würdige Männer, entschloss sich der Vf. zur Ausarbeitung dieses, zunächst nur für Lehrer bestimmten, Lehrbuchs, dem noch ein kleineres für die Schulkinder solgen wird. Der erste Theil umfasst die gesammten Glaubenslehren, mit Inbegriff der bibl. Geschichte; der zweyte und dritte handelt von der christl. Hoffnung und Liebe zu Gott. Die Form, in welcher alle diese Lehren vorgetragen werden, ist die katechetische. Hr. M. versichert zwar,

die besten katechetischen Schriften studirt zu haben. Allein seine hier gelieferten Katechesen zeugen mehr von einem guten Willen, als von ächt katecherischer Kunft. Die Fragen find nicht immer mit der erfoder. lichen Sorgfalt gebildet. So findet man S. 7 eben foviele gebrochene Fragen, von welchen eine auf die andre folgt. Wer Musterkatechesen schreiben will, darf sich solche Nachlässigkeiten, die wohl im mündlichen Vortrage hingehen, nicht erlauben. Nicht selten ist auch manches Ueberslüssige in die Fragen aufgenommen, wodurch fie über die Gebühr ausgedehnt worden find. Helle Ansichten von dem dogmatischen und historischen Theile der Religionslehre fucht man hier vergebens. Schon dem Abraham wird S. 150. der Wekheiland verheifsen! Sonst ist der Ton in den Belehrungen herzlich, und das Bestreben des Vfs., reine Tugend und thätiges Christenthum in dem Herzen der Jugend zu begründen, unverkennbar.

Berlin, b. Dieterici, Leipzig, in Comm. b. Köhler: Stoff zur Bildung des Geistes für den häuslichen und Schulunterricht. Nebit einer Einleitung über Verstandesübungen. Von Karl Halm, Rect. an der Garnisonschule zu Berlin. 1803. XXX. u. 202 S. 8. (16 gr.)

Aeltern und Jugendlehrer find dem Vf. für das nützliche und angenehme Geschenk, welches er ihnen mit dieser Schrift macht, vielen Dank schuldig. Durch die gereimten Räthsel und Charaden sowolil, als utrch die profaischen Erzählungen, in welche hie und da poetische Umschreibungen und Schilderungen eingewebt find, werden sie ihren Kindern und Schülern gewiss eine unterhaltende und die Aufmerksamkeit reizende Belehrung verschaffen, und durch die Einleitung in den Stand gesetzt werden, die Sinne, Einbiidungskraft, das Gedächtnifs, die Aufmerklamkeit, den Witz und Scharffinn etc. ihrer Zöglinge auf eine für die Kleinen fehr angenehme Art zu üben. Giebt auch diese Anleitung zu den Verkandes oder vielmehr Denkübungen, noch nicht ganz den systematischen Gang an, nach welchem Rec. diese Uebungen vorgenommen zu fehen wünscht: so hat Hr. H. doch gewiss einen schätzbaren Beytrag geliefert, durch welchen unfer Wunsch seiner Erführung näher gebracht werden kann.

Meissen, b. Erbstein: Katechetisches Handbuck, oder fassliche Darstellung der ganzen christlichen Religion und Moral für Lehrer der Jugend. Drittes Bändchen. Von Karl Wilh. Teoph. Camenz, Pfartern in Oberau b. Meissen. 1803. 213 S.S. (12:gr.)

Mit Beziehung auf unser Urtheil über die beiden ersten Bandchen (1802. Nr. 238. u. 267.) bemerken wir nur, dass in diesem dritten Bändchen, welches von den Eigenschuften Gottes und seinem Verhaltnisse zur Welt handelt, der Vs. noch dogmatischer zu werden scheint, als er in den ersten Theilen war. Er lässt S. 167 das Manna zur Ernährung der Isracliten

directe vom Himmel regnen, ohne ein Wortzell klärung beyzufügen, die doch gewifs den Kind nicht verschwiegen werden sollte, denen Hr. C. 146 nach Reinhard's Dogmatik einen viertathen E zweck der göttlichen Schöpfung bekannt macht. A andre, einer Erklärung bedürfende Bibelausdrach wie S. 4: Gott bringet die Lügner um, lässt er u klärt. Dass er seine Kinder noch S. 202 von in König Pharae reden läfst, wollen wir nicht tige Aber fragen möchten wir ihn doch, woher er wil, dass es (S. 26.) den Feinden und Mördern Jest imm wohl ging? Es ist, auf das gelindeste zu reden, gezogen, dass Hr. C. S. 6 in einer Anmerkunge diejenigen für Gottesläugner erklärt, welche n den Willen Gottes als das höchste Moralprincip geh laffen. Solche unbesonnene Aeusserungen miss gewiss seibit denen, welchen sich Hr. C. dadmit fällig machen zu wollen scheint. Der größt Mi der Fragen ift übrigens mit der katechetische schicklichkeit gebilder, welche wir schon better zeige der ersten Bände gerühmt haben.

- Erlernung und Beforderung einer richtigen Erlernung und Beforderung einer richtigen Schen Aussprache und Rechtschreibung; aus aus Stoff zu Vorschriften, nützlichen Verfander wir Stilübungen zu gebrauchen. Für den häusliche und öffentlichen Unterricht, von J. C. A. Heiste Lehrer am Gyunnasium zu Oldenburg. 1803-168 S. 8.
- 2) Ebendaselbst: Anleitung zum zweimäsigen Gebrauch des Hülfsbuchs zur Erlernung und Besorderung etc. Mit Hinsicht auf Olivier's und Pestalozzi's Unterrichtsideen. Blos für Actern, Lehrer und Recensanten, von Ebendenselben 1803-64 S. 8.

Die zweyte Schrift enthält eine ziemlich weitlich tige Auseinanderletzung aller der auf dem Titelblim der ersten angegebenen Zwecke. Der Vf. haue feinem Gymnalio mehrere Jahre Unterricht über das Handbuch der Orthographie von C. Kruse enheilt und wollte diesen trockenen Unterricht anziehende und nützlicher machen. Er bearbeitete also diese sitt über alle Grund - und Mitlaute der deutschen Sprich verband danit die franzölischen. Worter; und m. zum orthographischen Gebrauch bequemer einzuit ten, brachte er felbige unter allgemeine Classes bestimmte Gelichtspuncte mit steter Rücklicht suf of ges Handbuch, worauf fich auch die Ueberschriften jedes Abschnittes beziehen. Er vertichert daber, die er in einer Reihe von zehn Jahren bey gunltiger Mate und Laune, weit es eine sehr ermudende Arbeit on foll, daran gearbeitet habe. Rec., felbst ein pullscher Schulmann, verkennet im geringsten nicht de Bemühnigen und guten Absichten des Vfs., und ret jederzeit achtungsvoll das Streben denkenderle rer, die Unterrichtsmethoden zu veremfachen me zu vervollkommnen. Wenn aber Hr. H. zu fe

somohl der Worte! für Lehrer und Recensenten, welche auf dem Titelblatte seiner Anleitung stehen, als auch gewisser Aeusserungen in diesem Buche selbst glaubte, dass alle Lehrer und Recc. einer solchen detaillirten didaktischen und schulgerechten Darstellung bedürfen; so scheint er auf seine Arbeit doch wohl etwas mehr Gewicht gelegt und nicht erwogen zu haben, dass die deutschen Lehrer schon vortresslichere Vorarbeiten der Art von einem Campe, Wolke, Zimmermann, Wismayer, Rothe, Dolz und Heinsius u. a. m. in den Händen haben. - Die seitenlangen vermeyntlichen öfters imposanten Belege, die Hr. H. aus den Schriften eines Olivier's und Pestalozzi's anführet - welche in Hinficht ihrer sogensanten neuen Methoden jetzt noch sub cognitione competenter Schulmänner stehen - können hier Nichts entscheiden. sondern scheinen vielmehr entweder für die Buchhandlung ein nützliches Aushängeschildchen zu seyn, oder ein voreiliges Opfer, dem Zeitgeiste gebracht, dem kein gewissenhafter selbstdenkender Schulmannunbedingt huldigen darf. Dass sich übrigens dieses Hülfsbuch weder zum Lesebuche, noch, im eigentlichen Sinne, zu Stilübungen eigne, wird jeder praktische Schulmann ohne unfere Beweise sogleich bey dem erken Anblicke urtheilen. Wenn aber vollends Hr. H. S. 31 verlangt, dass solche Sätze Kindern von 3-4 Jahren, die noch nicht lefen können, im natürlichen und richtigen Tone und zum Nachsprechen langfam und deutlich vorgefagt werden follen; so kann und mag Rec. den Vf. gegen pfychologische Kenner und Freunde der Jugend nicht im Schutz nehmen. Ob übrigens nachstehende und ähnliche Sätze sich für Bürgerschulen zu den angegebenen Zwecken eignen. mögen andere Pädagogen entscheiden. - S. 2. Der Schuster als mit seiner Ahle (Pfrieune) ein Stück Aal. S. 86. Wer solchen Leuten, welche dem fühllosen Viel ahnlich find, Philosophie predigt, findet bey ihnen kein Gehör. S. 87. Ein Philologe oder Sprachkenner ist ungefähr (?) das in der Sprache, was ein Virtuose in der Musik ist. S. 113. Unser Blumist misst es mit den Augen (?) ab, wie viel Mist ihr auf die Beete bringen müst. Und solche Sätze für 3 - 4 jahrige Kinder!!

ERLANGEN, b. Palm: Praktische Anweisung, Kindern die ersten Anfangsgründe der Rechenkunst auf eine anschauliche, den Verstand in Thätigkeit setzende und leichte Weise beyzubringen, von Dr. J. P. Pohlmann. Erstes Bändchen. 1803. XXXVIII. u. 376 S. 8.

#### Auch unter dem Titel:

Versuch einer praktischen Anweisung für Schullehrer, Hofmeister und Aeltern, welche die Verstandeskräfte ihrer Zöglinge und Kinder auf eine zweckmäsige Weise üben und schärfen wollen. Sechstes Bändchen.

Der Vf., ein wackerer Padagog, tritt im Stillen nach 18jabriger Erfahrung, ohne alle imposante Ankundigung und ohne alles Geräusch auf, und theilt seinen

jüngern Mitbrudern in mehrerern Wissenschaften sehr brauchbare Methodenbücher mit. In dem vor uns liegenden Rechenunterrichte, durch welchen er den schüdlichen Schlendrian aus den Schulen zu vertreiben fucht, bemüht er fich auf die leichteste und unterhaltendste Weise, diese Kunst so darzustellen, dass die Kinder wahren Gewinn für ihren Geist und den entschiedenken Vortheil für das bürgerliche Leben davon haben. Er zerfällt in zwey Hauptabtheilungen. Die erste enthält die Vorübungen S. 1 - 158. und die zweyte die Vier einfachen Rechnungsarten. Der Vf. gehet stufenweise den Weg, den die Natur selbst dem Menschen vorzeichnet, und auf dem er, ohne alle erste Anweisung nach und nach zur Ersindung dieser wichtigen Kunit gelangt seyn muss. Indem dieser namlich die einzelnen Dinge, die er allenthalben vorfand, betrachtete: so muste er bald bemerken, dass sich ihm hier und da Einheiten der nämlichen Art darstellten. Nun bildete sein Verstand Zahlenbegriffe, zu deren Bezeichnung er hörbare und sichtbare Zeichen (Zahlenwörter und Zissern) erfand. Die zweyfache Veränderung der Zahlen nahm er hierauf erst in concreto vor, ehe er es in abstracto durch Hülfe gewisser Zeichen that, und vom Besondern ging er zum Allgemeinen fort. Ganz so Hr. P. Die Zahlenbegriffe erhalten seine Schüler durch Versinnlichung wirklicher Dinge gleicher Art; mit diesen Begriffen macht er ihnen die wirklichen Zeichen bekannt; unfer künitliches Decadenfystem lässt er vor ihren Augen entstehen, und von dem Besondern führt er sie sodann erk zum Allgemeinen. Die Veränderung, welche sie auf eine künftliche Weise vermittelst der Ziffern an den Zahlen vornehmen sollen, mussen sie erst mit wirklichen Körpern vornehmen, um recht sinnlich oder anschaulich einzusehen, wie jenes Verfahren mit diesem übereinstimmt. Bey den Zeichen muffen sie an das Bezeichnete denken, und jenes dürfen sie nie mit diesem verwechseln. Den Begriff der Brechung der Einheit in Theile und den Begriff der doppelten Brechungen entwickelt er auf die einfachste Art durch 16 gleich große hölzerne Stäbe, wovon der erste ungetheilt, der zweyte in 2, der ilritte in 3 etc. gleiche Theile, die fich an eifernen Stiften bewegen, getheilt find. Dafs diese Stäbe, in Hinficht auf Versinnlichung der Lehre von Brüchen auf alle Falle bessere Dienste leisten, als alle Flächen und so ausgeschrieene Quadrate, die durch Linien in gleiche Theile getheilt find, springt jedem unbefangenen praktischen Pädagogen ins Auge. Hier kann das Kind die Theile dieser Stäbe handhaben, den kleinen an den größern legen, und so die verschiedenen Verbälmisse untersuchen. In der Schweiz scheint freylich eine solche Erscheinung, welche in Deutschland schon seit 40 Jahren hier und da, nur im Stillen ausgehet wurde - ungewohnlich zu feyn. Rec. und gewiss mit ihm viele andere praktische Pädagogen' sehen mit Vergnügen dem folgendem. Theile entgegen, in welchem der thätige Vf. die Methode der zusammengeserzten Rochnungsarten, so wie das für Bürgerschulen Nöthige aus der Geometrie und Mechanik auf die nämliche Weise abzuhandeln und

zugleich den compendiösen mechanischen Apparat, den er sich zu seinem Gebrauch angeschafft hat, mit, auszugeben, verspricht,

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Lettezia, b. Küchler: Versuch einiger Kanzelvorträge, von M. Karl Gottlob Stoy, Nachmittagsprediger an der Universitätskirche zu Leipzig, 1801. 114 S. 8. (10 gr.)

Der Vf. dieser sieben Predigten (jetzt Diakonus zu Pegau) bittet in der Vorrede um eine genaue Beurtheilung derselben zu seiner Belehrung. Da sich die Anzeige seiner Arbeit verspätet hat: so würde diese Belehrung vielleicht unnöthig seyn, wenn wir auch in unfern Blättern Raum dazu hätten. Ein junger Mann von guten Anlagen schreitet, wenn er fleiseig ist, in zwey Jahren weit vorwarts, und braucht nicht mehr auf die begangenen Fehler von andern aufmerkfan gemacht zu werden. Der Vf. wird, wenn er jetzt diese Predigton von neuem durchlicht, hoffentlich selbst sehen, dass die Bisposition logisch genauer, als vorzüglich in der ersten und zweyten, die Ableitung des Theme's von dem Texte natürlicher und leichter, als in der erken und vierten, dass der Hauptgedanke des Vortrags auch in einzelnen Hauptabtheilungen fester gehalten seyn sollte, als in der zweyten und

flebenten Predigt. Br wird selbst inne werden, d er fich in diesen sieben Predigten in einem allzu kie nen Ideenkreise herumgedreht habe und viel zu se im Allgemeinen stehen geblieben sey. Eine ausmei same Verwaltung seines Amtes wird ihn gelehn in ben, dass man den Lebren der Religion und Mond eine weit speciellere Anwendung geben, und sie wei mehr in das Denken und Handeln, Wünschen und Hoffen der Menschen zu verweben suchen müsse, wen man Nutzen schaffen will. Auch werden ihm gewä von selbst übel gebildete Redensarten: "der Mensch der König der Schöpfung, ift geschmückt mit eine unsterblichen Geiste" (S. 96) "die ununterbrochen a wechselnde Zeit des Jahres macht den gelegnende Einflus auf sein Herz" - (S. 07) desgleiches zichtig zusammengesetzte Metaphern auffallen: mal glückselig die zarte Pflanze (des guten Beybilder die Verhältnisse des Lebens einen befrucht Boden anweisen; sie wird die gesegnetesten mit treiben und eine Quelle der Freude eröffnen, dereinst mit dem Strome des Lebens selbst wer wird." - Für diesen hoffentlichen Selbitmdel en len wir dem Vf. das Lob eines praktischen Sie oiner guten Anwendung seiner Bekanntschaft Ideen der Psychologie und der Moralphilosophie, nes lebhaften Ausdrucks und Vortrages, und int ziemlich glücklichen Nachahmung guter Muster,

## KLEINE SCHRIFTEN.

Anzregorlanguert. Halle, b. Kümmel: Nangula de incremento ossum embryonum in primis graviditatis temporibus. Auctore C. F. Senf. 1802. 84 S. 4. m. 2 Kupft. u. einer Vign. (1 Rthlr.) Diese Probeschrift zeichnet sich fohr vortheilhaft. aus. Genaue Beobachtungen und zweckmälsige Belesenheit unterstützen einauder, um nicht allein das zusammen zu stellen, was von Anderen über das Wachsthum der Knochen des Embryos ist gosagt worden, sondern auch manche neue Bemerkungen darüber beyzubringen. Eine beygefügte Tabelle gieht einen interessanten Ueberblick der ganzen ersten Offification; wir heben hier einiges aus. In der 7ten Weche Scheint die Ober - und Unterkinnlade Knochenpuncte zu bekommen, in dem Schluffelbeine ift ein deutlicher Knochenamang; in der gien Woche ift die Oberkinnlade als ein rundliches, die Unterkinnlade als ein länglichtes Knöchelchen fichtbar; das Schlüsselbein bildet einen Streif mit dicken Enden, in dem Schenkel bemerkt man den Anfang eines Knochenpunctes; während der gten Woche entfteht in dem Augfortsatz des sont noch ganz knorplichen Stirnbeins ein ganz kleiner Knochenpunet, die Oberkinnlade bildet ein Dreyeck, wovon der Zahnhohlrand die Balis ausmacht, Oberarm - und Behenkelknochen find & Lin. lang, Schienbein & Lin. Speiche, Ellbogen, Knochen und Wadenbein zeigen Knochenpuncte. soes Woche. Ein Knochenpunct am finterhauptbeine; die heiden Kinnladen bekommen Fortsatze, das Schlüsselbein seine Bogen und die Enden des Schenkelknochens werden dicker.

rite Woche. Im Hüftbein fangt die Knochenbildung au, Je letzte Rippe ausgenommen werden alle knöchern, die lang halt 3 Linien, am Oberarm werden die Enden dicker. der 12ten Woche zeigt sich in den Scheitelbeinen ein Knochen netz, das Keilbein erhält Knochenpuncte, der Gaumente des Gaumenbeins ist schon ganz deutlich, die Nasenknach fangen mit einem runden Knochenkern an, fo zeigen auch einige Mittelhandknochen, die andern Knochen werte deutlicher. Mit der 13ten Woche Rellt fich der Knochen fang in den Fingergliedern ein, die Knochen der Mittelle und des Mittelfusses find alle knochicht; das Pflugscharb zeigt sieh als ein kurzer dicker Punct; die Seitentheile Halswirhel haben die größten Knochentheile, an den Rück wirbeln und Lendenwirheln werden die Seitenknochent von oben hach unten zu immer kleiner, in dem Körper Wirbelheine ist etwas weniges Knochenmaterie, so auch den beiden obern falschen Wirbeln des Kreuzbeins, das bein hat fast die Gestalt wie beym reifen Kinde. In der to und auch das erste Fusszehglied ift verknöchert. Die Te nette stellt den Schädel eines 12wächentlichen Embryos wigrößert dar. Die erste Tasel zeigt mehrere Embryonen und als Skelete. (Diese Tafel hat Rec. niche sonderlich e len.) Die zweyte Tafel enthält 14 Figuren von Embryokes ten, wo das Wachsthum der Knochenpuncte recht gut soft geben ift.

Wie

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 7. September 1803.

### STAATSWISSENSCHAFTEN ..

Wünzbung, b. d. Gebr. Stahel: Ueber die absolute Einheit der Kirche und des Staates. Von D. Heinr. Stephani, Consistorialrath und Hosprediger zu Castell. 1802. 16 Bog. 8. (1 Rthlr.)

er Gegenstand dieser Abhandlung ist so wicktig, dass er schon für sich einem Buche Aufmerksamkeit verschaffen muss, das seiner Betrachtung gewidmet ift. Auch ist das lebhafte Interesse, mit welchem der Vf. seinen Gegenstand ausgeführt hat, so wie manches Gute und Richtige in der Ausführung felbit, nicht zu verkennen. ob wir gleich diese selbst noch nicht für vollendet halten. Die Idee, mit der sich das Buch beschäftiget, ist folgende: eine vollkommné Harmonie zwischen Staat und Kirche, die bis jetzt noch getrennt und mit einander in Widerspruch find, ist nicht allein nothwendig, fondern auch wirklich zu machen. Nachdem in der vorangeschickten Einleitung die von dem Vf. der im J. 1797 erschienenen Schrift, die Einheit des Staats und der Kirche, in Ansehung des Verhältnisses beider aufgestellten drey möglichen Systeme, das Collegial., das hierarchische und das Territorial-Sustem, kritisirt und gefunden worden, dass sie alle, auf Widerstreit beruhen, und keine Einheit zulassen, bey der allein die Vernunft sich vollig beruhigen könne, so werden in den ersten sechs Abschnitten die Fragen beantwortet: 1) Was foll vor allen Dingen uns Menschen Religion seyn, oder welches ist der nothwendige und allgemeingültige Begriff von dem Wesen und Zwecke der Religion? 2) Welches ist der nothwendige und allgemeingültige Begriff von dem Wesen und dem Zwecke des Staates? 3) Welches sind die Grundbestandtheile eines zweckmässig. organischen Staates? 4) Wie kann die innere Cultur des Menschen zweckmässig befördert werden, oder welches find die Principien zur vollkommnen Einrichtung der öffentlichen Erziehung? 5) Wie kann besonders die sittliche Cultur des Menschen zweckmälsig besördert werden, oder, welches sind die Principien zu den sittlichen Culturanstalten eines Staates überhaupt? 6) Was foll nun die Kirche feyn und leisten, oder Entwurf zur zweckmässigen Einrichtung der Kirche, als öffentlichen Anstalt zur sittlich'-religiösen Cultur eines Volkes? In den vier letzten Abschnitten, 7-10, werden die Vortheile, die aus dem von dem Vf. vorgetragenen Einheitssystem des Staats und der Kirche in philosophischer, politischer und kirchlicher Rücksicht erwachsen, auseinandergesetzt A. L. Z. 1803. Dritter Band.

und die Ausführbarkeit jenes Systems für die Katholiken sowohl als die Protestanten gezeigt. Einheitssystem zwischen Staat und Kirche sucht der Vf. dadurch zu Stande zu bringen, dass er den Zweck des Staates, der ihm bis jetzt zu eingeschränkt angenommen zu seyn scheint, auf die Beförderung des gesammten Zwecks der Menschheit, Sittlichkeit und Glückseligkeit, ausgedehnt, und den Begriff der Kirche, als eines ethischen gemeinen Wesens unter der moralischen Gesetzgebung eines höchsten Wesens, mit dem Begriffe des Staats, als eines juridischen gemei. nen Wesens unter Rechtsgesetzen verbindet. Diefe Verbindung zweyer ihrer Natur mach fo ganz verschiedenen Gesetzgebungen in einem und demselben Subjecte, ist aber nicht denkbar, da die Zwangsgesetze des Staates blos auf äussere Handlungen gehen, die ethischen Gesetze der Moral hingegen nur für die Maximen der Handlungen, für die Gesinnungen und das Gewissen, welche schlechterdings unter keinem außern Zwange fiehen konnen, gegeben werden. Moralische und religiöse Gebote kann keine weltliche Macht ertheilen, da die Annahme und Befolgung derfelben aufserhalb der Gränzen alles Zwanges liegen, alle Gesetze der öffentlichen Macht in Rücksicht auf Moralität und Religion schränken sich lediglich auf kirchliche Polizey ein. So fehr wir mit dem Vf. überzeugt find, dass Vernunftreligion die einzige ächte, das Wesentliche aller positiven Religionen, und ihre Beförderung und Verbreitung unter den Menschen für jeden, auch für Herrscher und Regenten Pflicht sey: so kann und darf doch dabey kein Zwang, kein Autoritätsact geltend gemacht, am wenigsten aber dem öffentlichen Glauben wider den Willen der Gemeinden durch äussere gesetzliche Bestimmungen etwas entzogen und an dessen Stelle andere Lehren und Gebräuche eingeführet werden. Zwar erklärt auch der Vf. fich gegen allen Zwang der Regierungen in Glaubenssachen; da aber Staaten nur durch Zwangsgesetze und gesetzlichen Zwang bestehen können: so lässt sich eben darum auch keine Einheit zwischen dem Staat und der Kirche, die nicht auf Zwang beruht und mit keinem Zwange verträglich ift, berstellen, und eine solche eingebildete Einheit kann am wenigsten eine absolute seyn; alles was der Vf. in Ansehung dieser zu bewirkenden Einheit vorbringt, bezieht sich bloss auf das Kirchenpolizeywesen, und auf die Pflicht der Regenten, den Bemühungen zur allmäligen Befestigung der Vernunftreligion in den Gemüthern der Menschen keine Hin. dernisse in den Weg zu legen, sondern dieselben vielmehr, so viel an ihnen liegt, befördern zu helfen;

Yyy

wie dieses denn auch schon wirklich in mehrern protestantischen Landern der Fall ist.

Die Ableitung der Religion aus der Vernunft, im. ersten Abschnitt, bewirkt der Vf. durch den Grundsatz: handle mit dir selbst einig, oder, nimm keine Maxime an, die zu einem Widerspruch in einem Systeme der Gesetzgebung für vernünftige Wesen führt. Diesem Grundsatze gemäss foll nun der Widerspruch, der Streit zwischen der Sinnlichkeit und der Vernunft in Befolgung des moralischen Gesetzes, gehoben werden. Dieses könne aber nicht geschehen, wenn man nicht voraussetze, dass es eine moralische Weltordnung gebe, nach welcher die Sinnenwelt unter moralischen Geserzen steht, und Glückseligkeit, nach welcher unsere finnliche Natur ftrebt, moralisch bedingt Jeder, der Herr über die Sinnlichkeit werden wolle, müsse daher den Glauben an eine moralische Weltordnung annebmen, und in diesem von der praktischen Vernunst uns abgenötbigten Glauben an eine moralische Weltordnung bestehe die Religion. Es ist aber in dieser Vorstellung nicht richtig, dass die Vernunft erst durch die Annahme einer moralischen Weltordnung den Primar über die Sinnlichkeit erhalte; diesen hat sie schon vermöge ihrer Natur als gefetzgebendes Princip. Handeln wir mit festem Vorfatze im Geifte ihrer Gefetze: fo find wir auch mit uns felbst einig, die Vernunft bleibt immer Meisterin unserer obwohl widerspenstigen Sinnlichkeit, die so gern gesetzlos feyn möchte, und bedarf keines Recurles zu einem Glauben an eine moralische Weltordnung; in jener Rücklicht bleibt fich also die Vernunft felbst genug. Ein anderes ist es aber, wenn man behauptet, dass weder die Natur noch die Vernunft, durch eigene Kraft, das höchste Gut, das sich diese selbst nothwendig zum Gegenstand und Zweck setzt, Sittlichkeit und Glückseligkeit, möglich zu machen im Stande find. Erst in dieser Rücksicht, und um dieses praktischen unabweisslichen Bedürfnisses willen, ist die Vernunft genöthiget, eine moralische Weltordnung, und mit ihr Unsterblichkeit der Seele und das Daseyn eines höchsten Wesens zu postuliren, in dessen Willen und Macht es steht, Tugend und Glückseligkeit in Verbindung zu setzen. Da monnun diese höchste Intelligenz als eine solche anzunehmen genöthiget ift, welche Glückfeligkeit nach der fittlichen Würdigkeit ertheilt: fo muss man sie auch als den höchsten moralischen Gesetzgeber, und die Pflichten, die uns die Vernunft vorschreibt, als von dem gottlichen Wesen gegebene Gebote betrachten; solglich wird such, da fich, nach dieser praktisch noth. wendigen Ansicht, Moral in Religion verwandelt, letztere in dem Glauben bestehen, der das Wesentliche aller Verehrung jenes höchsten Wesens in die Erfüllung der Pflichten als seiner Gebote fetzt, und so bestimmt, in unfere Gesinnung als Princip unseres Handelns aufgenommen wird.

Dem Begriffe, den der Vf. von dem Staate, als einem Verein der Menschen zur Beforderung des ge-

sammen Zweckes der Menschheit, oder des hoch Gutes, der Sittlichkeit und Glückfeligkeit, auffteln, M es gerade an dem wesentlichen Merku ale, der Verin gung einer Menge von Menschen unter öffentliche Rechts-oder Zwangsgeletzen, damit die Freyheiteins jeden mit der Frey heit des Andern bestehen, keinet sein Freyheit auf Kosten der Freyheit des Andern mit branchen moge. Dieses nur, nicht Sittlichkeit en Glückseligkeit ist der Zweck des Staates, obgleich lerdings der Zustand des Zwanges in den burgent chen Verein, in welchen die Menschen aus Noth # treten gezwangen find, der einzige ist, in welchim fie alle ihre Anlagen entwickeln und ihre Bestimming als vernünftige und finnliche Wefen, au ficherfin erreichen können. Der Staat kann fich ger nicht de mit befassen, und es liegt nicht in den Granzen leiner Gewalt, feine Bürger fittlich und glücklich un machen; bey einer noch so vollkommenen binger chen Verfassung und unter einer noch fagendent Verwaltung, muss er es eines jeden Freyhatte lassen, ob er tugendhaft leben und wie er fein Gide gründen will; genug, dass er ihm einen Zustand gen währt, in welchem er heide Zwecke erreichen im er kann dem Bürger nicht befehlen, welche monte sche Maximen derselbe bey seinem Handeln, der welchen Gebrauch er, zur Beforderung seiner Ginde feligkeit, von feinen Anlagen und Fähigkeiten me chen foll. In der Folge des Raisonnements über de Wesen und den Zweck des Strates, ftosst der VL auch auf die Kantische Behauptung, dass der nichtrechtliche Zustand Anderer uns die Besigniss entheile, jene zu nöthigen, mit uns in eine bürgetliche Verfassung zu treten, und sucht sie zu widerlegen, verfehlt aber den eigentlichen Grund dieses Satzes, den Kant in seiner Rechtslehre S. 72. f. 8. ausgeführt hat und den der Vf. nicht berührt. Ungeachtet Hr. St das nicht bewiesen hat, was er bat beweisen wollen nämlich die absolute Einlieit des Staates und der la che: so enthalt sein Buch doch manche gute ldeet welche els Mittel zur Verbefferung des innem und äulsein Zustanges des Menschen, die Ausmerkan keit der Regierungen verdienen. Aber auch bey sen Vorschlägen geht er zuweilen weiter, als die Me tur der Sache verstatter. So ift es z. B. zwar richte dass der Reichthum unter die Mittel gehöre, dur welche der Sinnlichkeit die Herrschaft in die Hind gespielt werde. Wenn es aber weiter heist: un# möglich zu machen, dass jedem nur das rechubit won Reichthum zu Theil werde, folle man den bei genthums-Kriege der Menschen ein Ende mischen im was feder fich erwerbe, auch gegen diejenigen bie in Schutz nehmen, die im Tausche (Handel und Well del) ihre Brüder übervortheilen; keiner folle den dern mehr abnehmen dürfen, als dasjenige, w# dem andern im Tausche hingabe, werth sey: 10 das leichter gefagt, als auszuführen. In welche un übersehliche Details bey der Menge taglicher lit delsgeschäfte müsste sich die Obrigkeit einlasse! Wil ware es ihr möglich, jederzeit de: wahre We jeder Waare, oder jedes Taufchobjekts zu bel

men! und wie fehr muste das Personal zur Besorgung dieses Zweiges der öffentlichen Aussicht vermehrt werden! Dergleichen Untersuchungen und Nachforschungen lassen sich auch überdiefs gar nicht anitellen, ohne dem Bürger und Handelsmann viele Zeit Wegzunehmen, und ihn in seiner Handelsfreyheit einzuschränken. Genug, dass jeder, welcher im Handel und Wandel verletzt und übervortheilt zu seyn glaubt, seine Klage vor den Richter bringen und Genugthuung erhalten kann. Was den kirchlichen Unterricht betrifft: so, meynt der Vf., durie derfelbe zwar nicht als Glaubensvorschrift betrachtet werden, da die Kirche nur eine Hulfsanstalt feyn folle; die gute Ordnung erfodere jedoch, dass eine Lehrvorschrift, als Norm für die angestellten Kirchendiener, vorhanden sey, die keine andere Tendenz, als Sittlichkeit zu befördern haben, nicht weitläuftig leyn, und nur die Kardinalfätze der praktischen Seelenlehre, der Moral und Religion enthalten durte; auf dieses System müssten dann alle Lehrer dahm verpflichtet werden, demfelben gemäß ihren Un:erricht einzurichten. Das mag alles recht gut feyn, aber blosse Vernunstreligion einzusühren und die Glaubenslehren der positiven unter dem grössten Theile der Menschen noch bestehenden und wirkenden Religion dabey ganz auf die Seite zu schieben, dazu kann die höchste Instanz in Kirchensachen keine Befugniss haben. Auch in Ansehung des von den Vf. vorgelehlagenen moralisch - klinischen Instituts oder der Sittencenfuranftalt, treten mancherley Bedenklichkeiten ein. Da sie sich bloss mit Lattern und Untugenden abzugeben hat, die nicht in Verletzungen äufserer Gesetze und Rechte Anderer, in bloisen Unterlassungen und Uebertretungen folcher Pflichten, die keinem aufsern gesetzlichen Zwange, sondern bloss dem innern Richter unterworfen find, bestehen; da andere Menschen auch nicht in unsere Gesinnungen und die Bewegungsgründe, nach welchen wir in einzelnen Fällen handeln, einzudringen vermögen: so wird gerade der wichtigste Gegenstand der moralischen Cultur, die Gefinnung, aufserhalb dem Wirkungskreife dieses Sittengerichts nach wie vor bleiben, und dieses sich bloss auf in die Sinne fallende Aeufserungen unordentlicher Neigungen und Leidenschaften, z. B. Verschwendung. Vernachlässigung des bürgerlichen Gewerbes, Untriede und Untreue in der Ehe, u. dgl., welche letztere jedoch nach dem Vf., mit allen Ehefachen vor das weltliche Forum gezogen werden follen, beschränken müssen, im Fatt fich kein kläger gegen dergleichen Unordnungen vor der ordentlichen Obrigkeit einfinder, und der Erfolg würde doch am Ende nichts feyn, als bloße Legalität, außerer Schem, und desto größere Verichlagenheit. S 220 ff. glaubt der Vf., dass fich die katholische Kirche von ihrem allmabligen Untergange nur durch Einführung einer reinen demokratischen Regierungsform retten konne, wobey zwar in er der Papit die oberste Einheit ausmachte, aber alle Priehe und stle Gemeinen zur Regierung, und damit zur Aufrechthaltung, der Kirche mitwirken

würden. Von einer vein demokratischen Regierungsform mit einem Papft an der pieze konnen wir uns keinen Begriff machen. Auch ist uns folgende Stelle rathfelhaft. S. 225: "Es giebt keine protestantische Kirche, sondern blosse politische Kirchenanstalten unter den Protestanten. Eine Kirche muss als Kirche selbstständig, zur eigenen Thätigkeit organisirt leyn, und das Band aufzeigen können, welches alle einzel-Un diefe nen Gemeinen unter einander verbindet." Worte erklaren zu können, mulsten wir wissen, was der Vf. fich eigentlich unter Kirche denkt; allein, ungeachtet in diesen Buche von der herzustellenden Einheit zwischen dem Staate und der Kirche gehandelt wird: so wird doch nirgends und auch da nicht, wo man es am ersten vermuthen folite, im ersten Abschnitt, ein Begriff von der Kirche, sondern nur von Darum, dals die protestantische Religion gegeben. Ki: che keinen Anfpruch auf Unfehlbarkeit und Katholicität macht, und sich die allmählige Einführung des Bessern und Vernunftgemässern vorbehält, kann ihr wohl der Charakter einer Kirche nicht entzogen werden; sie bleibt, jenes ihres Geistes ungeachtet, ein ethisches gemeines Wesen unter der moralischen Gesetzgebung Gottes, nicht minder als die kathulische.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

FRANKFURT a. M., b. Willmanns: Amanda und Eduard. Ein Roman in Briefen, herausgegeben von Sophie Mereau. 1803. Erster Theil. 272 S. Zweyter Theil. 205 S. kl. g. Mit Kpf. und Vign. (2 Ribir. 8 gr.)

Wahrscheinlich hat die geistvolle Verfasserin schon selbst getühlt, dass hier von keinem vollandeten Mei-Berituck die Rede ieyn kann; dennoch wird man dielem Romane mit Vergnügen eine ehrenvolle Auszeichnung zugestehn. Es ist wahr, man möchte dem Sujet mehr Neubeit, den Charakteren schärfere Umriffe, der Handlung im Ganzen mehr Lebendigkeit wünschen; man bemerkt ungern, dass der Stil an einigen Stellen z B. Th. I. S. 6. 15. 24. 47. 97. 129. 152. Th. H. S. 6. 35. 136. 157. 157. 170. 188. 192. etwas zu pretiös, oder zu spielend; der Ausdruck der Emphidungen bisweilen zu metaphysisch oder zu monoton; der Vortrag, besonders im Anfange und in Eduards Briefen, dann und wann ein wenig zu weittehweitig ift; man kann nicht umbin, die vielen Lanatchattsgemalde bisweilen zu kleinlich, oder 28 ermudend, und die soutt sehr wahren Reslexionen dann und wann am unrechten Orte zu finden; aber man vergisst auch alle diete Fehler über der feinen psychologischen Entwicklung, die diesem Romane eigenthümlich ist, und über dem Geifte der Poefie, uer Linigkeit, und der Erhabenheit, der einen auf jedem Blatte anspricht. Diele liebliche Schwarmerey, viele knone Weichtchkeit, diese hohe heilige Anlicht des Lebens, he tesselt und halt den Leser bis, zum Ende teit. Grois ist die Anzahl der trefflichen

Stellen, die einer Auszeichnung würdig wären, wir wollen uns indessen bloss auf die schöne Schlusstanze beschränken, die die sterbende Amanda für ihren Gatten niederschrieb:

"Ich la de dich — doch bald siehst du mich wieder,
"Die trennt kein Tod, die wahres Leben band;
"In Irisbogen steig ich zu dir nieder,
"In Frühlingssprossen biet ich dir die Hand;
"Und rühren dich der Saiten goldne Lieder,
"Es ist mein Geist, der dir diest Spiel erfand.
"So wird dein Schutzgeist nie von Dir sich trennen.
"Und wenn Du stirbst, wirst du mich froh erkennen.

PARIS, b. Levrault: Les Paradoxes du capitaine Marc-Luc-Roch Barole, par Paul Hyppolite de M \* \* \*. 1802. T. I. 165 S. T. II. 213 S. T. III. 190 S. T. IV. 230 S. 8.

Die Einleitung von 64 Seiten enthält interessante Bemerkungen über einige launigte Schriften, besonders über Rabelais. Der Roman felbst schildert das Privatleben eines schweizerschen Hauptmanns aus dem Cantone Freiburg, dessen ganzes Wesen zwischen Philosophie und zwischen Liebe zu Theodinen, seiner Haushälterin, getheilt ift. Einen Auszug aus dieser Geschichte liefern wir nicht; zur Geschichte selbst würde er sich verhalten, wie ein Skelet zum lebendigen Körper. Nicht der Plan, sondern das Detail und die episodischen Scenen sind es, die das Werk interessant machen. In hohem Grade vereinigt der Vf. Sterne's rührende Empfindsankeit mit Robelais zügelloser Satire; wechfelweise tritt er bald mit Gelehrsamkeit und Kritik, bald mit naiver Einfalt hervor; wechselsweise ergreift er die Larve bald des Staatsmanns, bald des Philosophen, und rasch fliegt er zu ganz entgegengesetzten Ideen hinüber. Schlüpfrig genug find zuweilen die Bilder seiner Imagination; zugleich aber weiss er sie entweder in so schönes Helldunkel zu stellen, oder zu rechter Zeit so ganz unerwartet hinschwinden zu lassen, dass er selbst beym ernsthaftern Leser vielmehr Lächeln als In demselben Geiste, in welchem Anftols, erregt. Rabelais mit dem Papste und dem Priesterthume fo zügellos sein Spiel treibt, treibt es besenders im Illten Bande der Vf. mit der modernen Naturphilo-In eben diesem Bande, Kapitel 3. giebt er mit genialischer Laune gewiffe Reisebeschreibungen über die Schweiz dem muthwilligsten Spotte preis, and macht eine ganz eigene Beschreibung von Bern und den Bernerschen Sitten. Sehr drollig ist im IVten Bande Kapitel II. das Examen, das der Hauptmann mit Gilli - Jove, seinem Bedienten, einem wahren Sancho, über dessen Fortschritte in der höhern Philosophie hält; eben so Kapitel 25. des Hauptmanns Gespenst, und seine

Auferstehung von den Todten. Korz, dieser Rome ist das beste Antidote gegen die Seuche der hen schenden Kloster - und Räuberromane.

RUDOLSTADT u. ARNSTADT, b. Langbein u. Risinger: Schwester Monika, oder: der Fürst all Sagdjunker. Eine moralische Erzählung aus dem Reiche der Wahrheit, von Theodor Fasinand Kajetan. 1801. 120 S. 8. (12 gr.)

Die Geschichte sey "genau wahr" versichen Hr. Theodor Ferdinand Kajetan, ein "im Schleyer der "Finsterniss Eingehüllter, der seinen Namen weder von "Zionswächtern, noch Recensenten dilaceriren lessen "will." Bey dieser Ahnung hätt' er seine zwey von andern längst besser erzählten Anekdoten füglich in Schleyer seiner Finsterniss eingehüllt lassen komen. Das ,, le vrai seul est aimable " ist nicht so zu rech hen, als ob eine Monika darum, weil ihre Gddid te wahr ist, gefallen müsse; sonst waren folgenics len sehr anziehend: "Das slinkende Spulvad und zotige Werkstätte ekelten ihr an" - "machtig blie de Professorin ihren Kropf in die Höhe." - Ich "wiff ihm schon einheizen, (verba ipsissima des Hn. Polif fors) dass es dem girrenden Täubchen warm auf des Pelz gehen soll." - "Sie liess mir, indem sie das Hemd abstreifte, ihren Rücken seh'n, von unzählichen blauen Flecken entstellt, von denen einige mit Blut unterlaufen waren. (Ein Kupfer könnt' es nicht so anschaulich darstellen). - Man hob Steine und Dreckklumpen gegen mich auf" u. f. w. - Rec. muss übrigens, um keiner Dilacerations Manie beschuldigt zu werden, mit einer Probe vom Witz' unseres Historiographen schliefsen: S. 80 Dorothes war kein Fräulein, nicht Hochwohlgeborn, aber ein braves Mädchen, gegen das manches stistsmalsige Fräulein sehr tief übelgeboren ist.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Feind: Predigtentwürfe über Luthers kleinen Katechismus, für Nachmittags - und Wechenprediger. 1803. 396 S. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Der Herausgeber hat sich nicht genannt. Es sind zusammen 59 Entwürse über die 10 Gebote, die 3 Artikel, das Vaterunser, die Tause, das Amt der Schlüssel oder die Beichte, das Sakrament des Alans und die Haustassel; sasslich und praktisch, manchen, der dergleichen Nothbehelf braucht, willkommen, und zu empsehlen. Mit unter sind Auszüge aus Ammons, Reinhards und Marezolls gedrukten Predige, sammlungen genommen, und unter dem Text ausgezeigt.

Pol- ;\_\_\_

Donnerstags, den 8. September 1803.

### MATHEMATIK.

HAARIER, b. A. Loosjes: Verhandeling over dem Rhynlandschen Slaaperdyk by Spaarndam, met het trekking tot deszelfs Gevolgen zo voor den Waterflaat van Rhyland (.) als voor de Stad Amsterdam, door F. W. Conrad, Comin. Inspect. over 's Lands Waterwerken en Waterstaat. Met twee Kaarten. 1802. 9 Bog. gr. 8. (1 Rthlr.)

isher hat es, so weit Rec. sich erinnert, noch kein Schriststeller gewagt, seine Landsleute so voll-Rändig und grundlich über eine Angelegenheit zu unterhalten, wovon das Wohl und Wehe fo vieler Tausende abhängt. Diese Schrift gereicht daher dem Him Conrad zu Spaarndam, der als ein Mann von vielen physifch hydrostatischen Einsichten bekannt Mt, um so mehr zur Ehre, da sein großer Protector und mathematisch-hydrotechnischer Lehrer C. Erewings (zu Schwanenburg, zwischen Amsterdam und Haarlem, General Commissar aller Wasserwerke und des gesammten Wasserbaues der ganzen batavischen Republik in und außer Europa), noch vor neun Jahren, nur durch einige Anmerkungen über die Frage: ob die Ueberströmungen des rheinländischen Binnen-Deich's (Slaaperdyk), nützlich oder schädlich wären, diefen (jegenstand erwogen hat: (Der jetzige kaiserl. königh Hofrath und General Director des gefammten öfterreichischen Wasterbau - Wesens, IIr. von Wiebeking in Wien, hat diesen gewiss sehr lehrreichen Aufsatz des Hn. Brünings, der wenigen Hydrotecten, in und ausserbalb Deutschland im Original bekannt geworden ist, mit einer kurzen kritischen Einleitung gelie-'fert in seiner allgemeinen, auf Geschichte und Erfahrung gegründeten theoretisch - praktischen Wasserbauhunst, 2ter Band S. 325-336. und aus Gründen, die wir dereinstens prüsen werden, bewiesen, dass diese Ueberströmung des so eben genannten Binnendeichs, für Amsterdam nicht, nur fruchtlos und von keinem Nutzen, sondern den Gutsbesitzern von Rheinland, und, in Ablicht der Unterhaltungskoften dieses Deichs, der (vermaligen) Provinz Holland höchit nachtheilig und schädlich sey.) In dieser Hinsicht wollen wir aus der Schrift die wesentlichen Data derselben ausheben; zuförderst aber, zur Verständigung des Lokals, einige historisch - geographische Notizen, die das Buch als bekannt voraussetzt, den meisten unserer deutschen Lefer aber ganz fremd feyn möchten, voranschicken. . Der Ausstus des Rheins im Alterthume, wenigstens der mehte oder Mittel-Hauptarm desselben, geschah in der Nordspe, bey Katwyk op See, so dass

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

higes Bette fand, und seine Wassermasse dem deutschen Meere zuführte. Dadurch entstand in der Folge der Name dieses Landes Rheinland, welches alle Urkunden und Nachrichten von Holland bestärken. Vom Einbruche der Südersee in Holland wusste man vor dom Jahre 870 nichts, als ein starker Nord-Weften Sturm, mit einer ungemein hohen Fluth begleitet, den Ausfluss des Mittel-Rheins (nach Ptolemäus) verstopste, und das Bette der Südersee gegen Süden in der Provinz Holland erweiterte. Man fann daher auf Mittel, den Rhein, durch den Leckfluss von Wyk bey Duderstede der Maas zuzuführen, und sonach dem deutschen Meere zu überliefern. Dadurch ward Rhein. land vom Hauptrheinstrome befreyt, und stieg im Mittelalter zu der Höhe der Cultur hinan, worin es noch heut zu Tage durch seinen Wiesenwachs und durch die Wehzucht, sich vor vielen andern Theilen des Departements von Holland auszeichnet. — Der Binnendeich (Slaaperdyk), von dem in der vorliegenden Schrift die Rede ist, liegt im nördlichen Theil von Rheinland, ist von Schaarndau nach Sandpoort, nordwestlich auf eine Strecke von 612 rheinländischen Ruthen, im Jahr 1612 aufgeführe und mit dem Seedeiche, der von Beverwyk über Velsen nach Sparadam. u. i. w. neben dem Wyker-Meere gezogen ift, eingeschlossen worden. Anfänglich wardie Stadt Amsterdam dawider, weil sie, wie mehr andere Deichpolder von Amstelland, Woerden, etc. glaubten: der Binnendeich würde dem Abslusse des, durch hoke Fluthen der Sudersee dem Y zugesührten Wassers, hinderlich feyn. Demungeachtet willigte, unterm 7. März 1625, der Hof von Holland, zur Fortsetzung und Vollendung dieses Binnendeichs nicht nur ein, sondern verordnete, dass dessen Krone, 4 Fuss 83 Zoll rheinländisch. über das Zero vom Peil zu Amsterdam und Spaarndam chaben seyn sollte. Spätere Unterhandlungen verminderten jedoch diese Höhe dahin, dass im J. 1639 den 9. October festgeserzt wurde: das Nivellement der befagten Deichkrone dürfte nicht mehr als 2 Fuls 10 Zoll Höhe über das Spaarndamer, und 4 Fuss 4 Zoll über das Amsterdamer Zero messen. Hierbey ist es bis auf die gegenwärtigen Zeiten geblieben. Das Vorurtheil, welches anfänglich dem Anlegen dieses Binnendeiches sich entgegensetzte, hat in der Folge, und fast durch das ganze 18te Jahrhundert, die Nothwendigkeit und Nützlichkeit desselben, zur Erhaltung von Aussterdanr, aus blinden, nicht geprüften Grundsatzen enerkannt, weil man glaubte, so bald die Fluth-Höhe am Amsterdamer Peil etwa 60 Zoll und darüber erreiche: so entledigten sich die Binnen-

Zzz

der Rhein, im mittlern Theile von Holland, sein ru-

Polders des Wassers der Südersee, dadutch, dass der Spaarndamsche Binnendeich überlief, und sonach dem Rheinlande zuführte. Hierzu-wandte man eine Menge Erfahrungen an, die die Summe der 40 Sturmfluthen der ersten Hälfte, und die 37 hohen Fluchen der letzten Hälfte des isten Jahrhunderts lieferten, wovon 35 im ersten, und 25 im zweyten Falle den be-Tagten Binnendeich zu verschiedenen Höhen überströmten. Das Verzeichniss biervon, ist mit Anzeige des Tages etc. wann die Sturmfluihen fich ereigneten, in der augehängten ersten Tafel genau angegeben, wobey das Amsterdamsche Peilmaass zur Norm genommen ist. Hierzu kommt der Umstand, dass man in Amsterdam und in der ganzen Gegend des östlichen und westlichen Y-Stroms allgemein dafür hält: durch die Ueberströmung des Binnendeichs zu Spaarndam, würde die Fluth auf der Südersee und auf dem Y ver-Um dieses blosse Vorurtheil, das sich bis auf diese Stunde fast allgemein erhalten bat, aus unwidersprechlichen Gründen zu beben, bat Hr. C. die vorliegende Schrift herausgegeben, und ihren Zweck dahin gerichtet, aus physisch-mathematischen Principien zu beweisen, dass dieses Vermuthen ein wahrer Köhlerglaube sey, dem sich alle Erfahrungen widersetzten. Nicht nur der Umstand, dass, da die Nordwest Stürme, die sich im Frühjahre und Werb-Re gemeiniglich einstellten, eine ungewöhnliche Menge Waffers aus der Nordsee, durch die Südersee dem Y zuführten, und also die besten Wiesengründe bisweilen von 6-12! Zoll inundirt, welches den 3. Februar 1701 der Fall war, wo über den besagten Binnendeich eine Wassermasse von 30 Zoll Höhe strömte, wodurch in der besten Jahreszeit bisweilen der größte Schaden für die Viehwirthschaft veranlasst würde; sondern die Zwecklosigkeit des mehr erwähnten Binnendeichs ginge besonders daraus hervor, dass bisweilen, wie hier durch Beyspiele und Erschrungen gezeigt wird, zu gleicher Zeis, die Hohe des Y's zu Amsterdam ungleich niedriger sey, als das Peilmaass zu Spaarndam und zu Halbwegen (zwischen Amsterdam und Haarlem, wo die wechselseitigen Treckschuiten beider Städte wechseln) anzeige, wobey alsdann der Binnendeich zu Spaarndam demungeschtet aberlaufe, und Rheinlands Polderbewohner beläftige. Diese Erscheinungen hingen ganz allein von der Richtung und der Kroft des Windes ab. Denn wenn zur Zeit des Neu- oder Vollmondes sich bisweilen Spring- etc. Fluthen mit Sud - und Sudwestwinden, die oft heftig wären, ereigneten: fo würde das Wasser des Y's nordwärts getrieben, und das Amsterdamer Peil zeige oft tief unter Zero; umgekehrt sey der Fall, wenn er Nordwest und Nordost wehe; aber auch dabey kame es auf die Kraft des Windes an, die er in den angehängten Tafeln nach 16 Kräften berechnet. Gründe find ganz richtig, und die Verschiedenheit der Oberfläche des Waffers an der Sudfeite der Suderfee und des Y's geben, nach Maassgabe der Wirkung des Windes auf des Lokale, devon die sprechendsten Beweise. So stand z. B. den 14. November 1775, des Abends um 6 Uhr, das Waffer der Südersee, am Peil

der großen Seeschleusse zu Muiden, auf 114 Zoll; zu Amsterdam das Y 96 Zoll; zu Halbwegen 93, und zu Spaarndam nur 80 Zoll über das Amsterdamer Zero. wobey der Wind am ersten Orte mit 14 Krästen, am letzten Orte nur mit 2 Kräften wehete. Der Raum verstattet uns nicht, die Data weiter anzuführen, die der Vf. benutzt, die Schädlichkeit des bisherigen, vorhin angeführten Vorurtheils zu beweisen. Das Einzige, welches uns an dieser gelehrten, mit vieler Einficht und Sachkennmis geschriebenen Schrift misfällt, besteht darin, dass der Vs. über die Mittel, wie dein Uebel der Ueberschwemmung des Binnendeichs zu Spaarndam abzuhelfen fey, keine Aufklärung ertheilt. Die angehangten Tafeln über die Beobachtungen der Wasserstände vom J. 1701-1801, erläutern, wie die beiden schön gezeichneten und nett gestochenen Karten vom Y und der dasselbe einschließenden Deiche, nebst der Ueberströmung am 22. und 23. November 1801, den Text hinlänglich.

Austerdam, b. Elwe: Eerste Beginzelen van de Arithmetica of Rekenkunst, ten gebruike der Schoolen, Eerste Deel. Door Arnold Bastian Strabbe, enz. (ohne Jahrazahl, jedoch 1801.) VIII. u. 106 S. Tweede Deel. 1801. IV. u. 105 S. 8. (13 gr.)

Endlich hat es dem berühmten Vf., der fich durch eine Menge mathematischer Schriften im In- und Auslande seit mehr als 30 Jahren äusserst verdient gemacht hat, gefallen, eine Anleitung zu den ersten Anfangsgründen der Rechenkunst für niedere Schulen herauszugeben, und dadurch, wie seine rühmlichen Vorganger Blashere, des Fontaines, Wiersma, a.m.a. den Mechanismus der Rechenkunft aus den Schulen zu verbannen, den van Damm, van Nierop, van Linz, Bartjes und mehr Andere ous dem 17ten und dem Anfange des 18ten Jahrhunderts bis etwa vor einigen Jahren zu erhalten gewußt hatten. Besonders standen die beiden letztern Rechenmeister, in den 7 vereinigten Provinzen sowohl, als in einem Theile des nordlichen Herzogthums Cleve, in der Graffchaft Bentheim, etc. in großem Ansehn, und die Schriften diefer beiden Männer, die man in 4. und 8., mit und ohne Auflösung besass, waren gleichsam der allgemeine Leisten, in allen hollandischen Volksschulen, in den Städten fowohl, als auf dem platten Lande. Hatte in diesen Schriften noch in irgend einer Hinsicht Abraham de Grauf's Geift aus dem 17ten Johrhundert geherricht: so würde man Ursache gehabt haben, zufrieden zu seyn; da aber alles in denselben auf Pricten Mechanismus hinauslief, and darin weder mathematischer Vortrag, noch Beweise angetroffen werden: so war es kein Wunder, dass Hr. Strabbe, durch die öffentliche Auffoderung der Gesellschaft für das allgemeine Beste zu Edam erinuntert, alle die Schwierigkeiten beseitigte, die sich seinem Unternehmen widersetzten. Der Plan ift ziemlich glücklich ausgeführt, jedoch noch immer zu viel vom alten Systeme beybehalten, wodurch mehr Aufgaben ohne Auflofung und Erklärung angehängt worden, als eigenth erfoderlich gewesen waren. Denn es kommen er die gewöhnlichen Species in Ganzen und Brum. Regerile Tri. mit abgekürzten Auflösungen: ens nach welfcher Praxis, theils nach der Lehre von mhältniffen, — dann umgekehrte Regel von Dreyen, m Fünfen, die Kettenregel, Tara und Cassier, Rechmgen vor, die an fich richtig und praktisch, nug cht allgemein verständlich vorgetragen werden, da einem großen Calculator ungleich schwerer ift, was populäres und zumal für Kinder in Bürgerschup, als für folche zu schreiben, die sehon einen Aputt von mathematischen Vorkenntnissen erlangt ham. Für jene scheint unser Vf. keinen Sinn zu ham, wesches vielleicht daher rührt, dass er nie mit melern umgegangen ist. Wenn man daher diesen wisch der Rechenkunst mit den übrigen mathematinen Schriften des Vfs. vergleicht: lo ift dieser gede der schlechteste von allen.

#### GESCHICHTE.

LEIPZIG, b. Weidmann: Geschichte Griechenlands. Eine freye Uebersetzung des englischen Werks von William Mitsord, Esq. durch Heinrich Karl Abr. Eichstädt, Host. und Pros. in Jena. Vierter Band. 1803. 816 S. 8.

Den größern, bey weitem wichtigern und außerst erwickelten Theil des peloponnesischen Kriegs entält dieser vierte Band von Mitsords Geschichte, der ch nach des Rec. Gefühl besonders hier als unbefanenen und einsichtsvollen Geschichtssorscher zeigt, sit Treue und Leichtigkeit erzählt, ohne weitschweiig zu werden, über alle oft sehr fonderbare Verketpngen hinlängliches Licht verbreitet, auch den geingfügigern Ereignissen, deren Uebergehung der allemeine Zusammenhang nicht erlaubt, Leben und Intresse zu geben weiss, und keine sich darbietende Unwhiching forgenlos bey Seite weift, aber auch nicht hit Aengstlichkeit nach dem Prunke eines überladeen Raisonnements hascht. Schon eine dieser vorliglichen Eigenschaften, die helle Uebersicht der sich burchkreuzenden Begebenheiten und ihrer Veranassungen, würde ihn zum vorzüglichen Schriststeller rheben. - Athen war als überlegener Gegner von lem ersten Auftritte des Kriegs abgegangen; Sparta ich bey den möglichsten Anstrengungen alle seine Abichten vereitelt, dem weitern Streben der wichtigsten ieemacht jener Zeiten engere Schranken zu setzen. ille Infeln des Archipelagus, nebst den Kustenstrihen Kleinasiens und Thraciens, gehorchten ehrarchtsvoll, abgleich wider Willen, der Siegerin; ibeHafen verfürgten die fernen Länder des Pontus Eutinus mit Getreide; die Handlung über alle von Griethen besuchte Gegenden verbreitet, übermässiget leichthum und wachsende Menschenmenge war diefolge der überwiegenden Seemacht, und mit jedem l'age wuche ihr Einfluss selbst bey den Staaten des leften Landes; kurz Athen, seines kleinen Gebiets angeachtet, durfte als mächtiger Staat selbst nach dem

Begriffe unferer Tage gelten, und Sparte fah fersucht auf die vor jedermanns Augen imme sende Macht, welche sich gar nicht pünktlich Artikel des erst kürzlich geschlossenen Frieder ohne jedoch bey seiner Bedachtsamkeit te man es, in der That lag Furcht im grunde — die öfters dargeborene Gelegenh Bruche zu benützen. Was konnte ihm a ne anerkannte Ueberlegenheit zu Land gege Staat nützen, der sein kleines Gebiet ohne stand Preis gab, innerhalb den starken Mauer anschnlich hevölkerten großen Stadt bey den gen Kriegskenntnissen so unangreifbar war, d ger noch nie den Versuch des Angrists zu mac wagt hatte, der seine Krast von aussen her a Gegenden der Meere zusammen holte, und je stenlande geführlich wurde, selbst zu der Zeit, feindlichts Heer die zunächst an Athen gelegei der ungestraft verheerte. Uebermuth, der so 1 fährte des Glücks, zumal in einem demokr Smate, anderte plotzlich, diese ganze Lage der Die Kusten der reichen Insel Sicilien waren : len griechischen Koloniegn dorischen und je Ursprungs angefüllt; alle lebten unter sich, so kleinen Staaten des Mutterlandes, in unaufhö Zwike: die stärkere benützte ihre Ueberlegenh Verderben der schwächern Nebenschwester; al schon mehr als einmal Syrakus, die machtigs ihnen, gefährlich geworden, und die gedrück unvermögend zum eignen Schutz, hatten Unterf be Athen gesucht. Auch jetzt suchten lie, v den ihn endlich nach langem Gegenkampfe d theyen. Die Aussicht auf den, wie man glaubte schwer zu erringenden Besitz der gesegneten Insel, war zu glänzend, als dass die durch ih ner immer nur halb unterrichtete und öfters sc leitete Menge, nicht der Lüsternbeit hätte nac follen. Die entsernte Eroberung foderte mehr wöhnliche Anstrengung; man machte sie mit gem Herzen bey dem Ueberflusse an Hülfsmitteli verdoppelte sie bey einigem Anscheine vom chen Erfolg; Syrakus schien seinem Verderbe zu feyn; und immer machte Sparta noch ikeine baren Anstalten, das unmässige und gefürchte wachsen der Gegnerin zu hindern; es begnüg mit der Abschickung des Gylippus, wolchen i rakus als Anführer erbeten hatte. Erst als die diesen Mann getroffenen Anstalten glaklicher gang hatten, und Athens Macht auf alle Fälle i bleiben musste, wagte es Sparta als offenbarer nehmer an der Spitze seiner Bundesgenossen treten, und durch die Besestigung von Decelia in fortwahrenden Belagerungsstand, zu erhalte: als durch völlig unerwartete Unfälle mit dem \ der Flotte und Mannschaft in Sicilien die Häl Athens Macht vernichtet war, durfte man den ken zur Ausführung bringen, durch Aufstell ner Seemacht den Feind auch in seinen fern sitzungen zu bedrohen. Hundert Schiffe bie jetzt zur Ausführung des Plans für hinreiche

zwey fahre fifther wenigstens 500 erfoderlich geschienen hatten; denn die Wirkung des Schreckens über den fürchterlichen Verluft war in der ersten Beräubung zu Athen ganz fo grofs, als man es erwarten konsk te (man lese S. 224. die lebhafte Beschreibung dieses ersten Eindrucks); und die wichtigern Inseln an der associschen Kuste machten bey der Nachricht theils sogleich Anstalt zur Abschüttelung des lästigen Jochs, theils erwarteten fie nur einige Unterflützung der Peloponnesier, um dem gegebenen Beyspiele zu folgensie selbst konnten durch ihre nicht unbedeutende Seemacht, welche bisher nur für die Erhebung Athens gefochten hatte, ein beträchtliches Gewicht in die Gegenschale legen. Der Versuch gelingt daher, weniger durch Spartas eigene als durch die Anstrengung seiner Bundesgenossen; und nun erst konnte man die von Persiens Satrapen dargebotenen Unterstützungen an Geld und Fahrzongen benützen. Blots durch die se wurde der wichtigere Theil der Seekriege fortgeführt. Sobald die eröffnete Quelle ansieng minder reichlich zu fliesen, waren die Verbundeten in auffallenden Verlegenheiten; aus eigener Kraft hätten sie auch jetzt das Gleichgewicht zur See gegen Athen nicht behaupten konnen, welches in feinem Verfalle noch bewiels, wie reich seine aus ältern Zeiten gesammelten Hülfsquellen waren, und mit der Anwendung derselben lich nichts weniger als karg zeigte. Nur ftetes Schwanken des übel geleiteten und bey gehäustem Unglücke gegen jeden feiner Mitburger mifstraui. schen Volks, brachte innere Spaltungen, häufige Umänderungen der Regierungsform, endlich vernachlässigten Diensteifer und dadurch den Untergang des Staats hervor. In der Entwickelung dieser so oft veränderten Lage und ihres Einflusses auf den verwickelten Gang der Geschäfte, der fich hier nur mit wenig Worten bezeichnen liefs, liegt die vorzügliche Kunst des Geschichtschreibers; die Leser werden sie in diefem Bande von Mitfords Geschichte finden. Er reicht bis zum Treffen bey Aegospotamos im Hellespont und zu der darauf erfolgten gänzlichen Besiegung Athens, oder bis zum Ende des pelopennesischen Kriegs. Rec. könnte auf einzelne Stellen, die ihm befonders gut ausgeführt zu feyn scheinen, aufmerksam machen, z. B. S. 57. auf den Beweis, dass Alcibiades die Hermen zu Ailen nicht verstümmelt habe, oder S. 313. auf die lichtvolle Entwickelung von der Staatsumwälzung zu Arben, anfangs durch das Regiment der 5000, dann durch die O! farchie der 400, die sich bald wieder in die 5000 verbr; aber der Stellen waren zu viele, wir müssen den Leser auf das Ganze verweisen. Auch in Rücksicht auf die richtige und schöne Uebersetzung berufen wir uns bloss auf unser dokumentirtes Urtheil über die frühern Bände dieses wichtigen Werks; sie ist leicht, sie ist kraftvoll, und wer es nicht aus dem Titel, oder sonk schon weise, glaubt zuverlässig ein

Originalwerk zu tesen. Im Grunde darf man eine als Original betrachten, da Hr. H. E. ohne dem Ger Erzählung, oder dem innern richtigen Zusams hang der Begebenheiten, ihren Veranlassungen un Folgen den mindesten Schaden zu thum, zu wom che Stellen des Engländers mit treffender Einsicht angekürzt hat.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Wien, b. Schaumburg u. Comp.: Religionsuns ge, gehalten in dem Bethause der evangel religionsunst mirten Christen in Wien, von Karl Cleymond zweytem Prediger obengedachter Gemeine, al Katecheten bey der vereinigten protesimistel Schulanstalt. Zweytes Bändeken. 1803. 210 Kg (18 gr.)

#### Auch unter dem Titel:

Passionsbetrachtungen nehst einer Predigt in C. Gesundheit etc.

In diesem zweyten Bande find fünf Homilie 🕷 die Leidensgeschichte Jesu enthalten. Man indt rin alle die Fehler wieder, welche Rec. bey Bouldlung des ersten Bandes (A. L. Z. 1803. Nr. 184) gelt hat; aber man vermist manches time, welche de früheren Vorträge des Vfs. an fich hatten. — Es 🕪 len Homilien seyn; sie sind es aber nur, wenn san darunter eine, an gewisse biblische Stellen sehrent ferat geknüpfte, ordnungslos zusammengerafte Unterhaltung über allerhand moralische Gegenstände, versteht. So z. B. spricht der Vf., auf Veranissung det Stelle Luc. XVIII. 32. er wird überantwortet werde den Heyden etc. unter andern auch von Erundung den Blitzableiter, und von der Pflicht, "sich und die nigen durch die Anlage eines solchen Ableiters dem unmittelbaren Schaden des Wetterstrahles, immer währende Zeiten zu sichern." Ausserdem ift Würde der Kanzel fast auf jeder Seite hinten angeset "Tretet zu Rad und Galgen" rust er seinen Zuhore einmal zu, und bey Paraphrasirung der Stelle: [4] ift ein Geift etc. meynt er: "diese Art der Gotteren rung brachte den Tempeldienern keinen Gewinn. Opferdienst war ihnen willkommener - de gab was für die Küche." Die ganzen Lieder, mit welch diese Vorträge durchwebt find, gehören gleichs nicht immer zu den bessern, und auch an Sprache lern ist kein Mangel. Z. B. wegen allen möglich Leiden; wie oft liess man es dir fühlen, dassett. Vf. würde wohl thun, wenn er seine Arbeiten, 🖣 er sie dem Drucke überlässt, einem kritischen Frei 'de vorlegte, um die vielen Auswüchse Enwegung men, welche geschmackvolleren Lesen jeden & nuss rauben.

Wun-

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Freytage, den 9. September 1803.

#### ERDBESCHREIBUNG.

ORDENBURO | gedr. b. Siels: Topographisches Taschenbuch für Ungern auf das Jahr 1802. Herausgegeben von Sam. Bredeczky, Prof. an der Bürgerschule zu Oedenburg. 1918. kl. 8.

em bisherigen Mangel einer genauern Kenntnifs Ungarns, dieser Hauptquelle der Macht Oesterseichs, wird auch dieses Talchenbuch mit abhelfen; es wird In- und Auslander auf Ungerns Merkwürdigkeiten aufmerksam machen, und wird daher im la- und Auslande willkommen seyn. / Es ist zu hoffen, dass nach des Hn. Bredeczky's Beyspiel, mehrere ungrische Theologen fich mit Naturwissenschaften auf Universitäten bekannt machen, und diese Kenntnisse sodann in ihrem Vaterlande ausbreiten und anwenden werden; die ungrischen Aerzte, meistens Schülor Jordans und Jaquin's werden das Ihrige auch thun - so scheint besonders für die Bearbeitung der Naturgeschichte in Ungern manche schöne Auslicht fich zu eröffnen.

Inhalt: A) Dreyerley Briefe über die Karpaten. Das trifftigste über diesen auffallenden und merkwürdigen Naturgegenstand hat unstreitig der Engländer Townson gesagt: aber diese Briefe enthalten eine artige Nachlese von allerley Bemerkungen. Im Vor--berichte rettet der Vf. mit Recht die Ehre der Zipser Wider die Behauptung ihres grämlichen Landmanns, Rlingt. des Predigers zu Schlagendorf Thomas (nicht Tobias, wie auf dem Titel der Broschure gedruckt steht) Mauksch, dass keine Originalköpse im Fache der Wissenschaften aus der Zips entsproffen waren. a) Topographische Beschreibung des Kohlbacher Thals, von Ha. Gregor v. Berzeviczy. Der Vf. (selbik eine lebende Widerlegung der obigen Maukschischen Behauptung) gesteht von sich, dass er kein Mineralog oder Botaniker sey; aber als Topograph ist er zu schätzen; und man erkennt in ihm bald den Mann, der auch fremde Länder und vorzüglich auch die Schweiz mit wissenschaftlich geschärften Augen gesehen bat. Als einen Beleg hievon und als einen Beytrag zu den schon von mehreren Gelehrten gesammelten Bemerkungen über die allmäligen Veränderungen des Erdbodens zeichnet Rec. folgende Stelle aus: "Die Kar-"paten müssen bey ihrer Entstehung viel höber ge-"wesen seyn; woher kämen sonft die hersbeerellten "Felsenmassen, die in den Thälern in unermesslichem "Schutte aufgethürmt liegen? An den Bergrücken "und Spitzen find mächtige Spalten und Ablofungen; manche Blöcke von der Größe eines Hauses hängen.

4. L. Z. 1803. Dritter Band,

"so auf dem Gleichgewichtspunkt, dass es wenig Mü-"he braucht, sie zum Fallen zu bringen, was bey "heftigen Wind, Donner und Regengüssen auch von "selbst geschieht. Zuweilen lösen sich daher ganze "Felfenwände mit schrecklichem Getöle von den Spit-"zen der Gebirge". - Der Vf. erwähnt auch, doch sehr kurz, des merkwärdigen Umstands, dass am Fusse der Karpaten auf seinen Betrieb Torf gegraben. wurde. - In der That hat es Rec. nicht wenig überrascht, das was man soust nur in tiefen, unter der Wasserhöhe des Weltmeers liegenden Gegenden erwartet, ein förmliches Torfmoor, in dieser Höhe über dem Weltmeer (etwas über 2 Stunden weit von Lomnitz,) ausgebreitet, und die Drosera retundifolia mit ihrer weissflockigten Blüte über das ganze Moor him ausgestreut zu sehen. Noch ausfallender ift es aber, dass sich dieses Moor nicht etwa in einem Thai, sondern auf dem Rücken und Abhang von Hügeln, die Ach am Fulse der Karpaten erheben, befindet: so dass manche Hügel zur Hälfte mit Moor bedeckt, zur Hälfte trocken find. Unter diesem Moor liegt ein fester Lehm, oder Thon (Argilla) der, indem er keine Nässe tiefer hinunter durchsintern lässt, vielleicht eben die Hauptursache ist, dass der Regen und das Schneewasser seit undenklichen Zeiten die Wurzeln der Kräuter und harzigen Nadelbäume aufgelöft, und alles so unterminist hat, dass der Erdboden, da wo er nicht zu nass ist, unter dem stampfenden Fuss hohl Ein tausend solcher Torfziegel, die einer Klafter Holz an Wirkung im Verbrauch gleich kommen, kosten an Ort und Stelle unr 2 fl. und der yf. hofft daher mit Recht, durch sein Beyspiel dieselben (wie auch schon einige Sechzehn-Städter thun) zum Heitzen und Brantweinbrennen bey dem zunehmenden Molzmangel in größerer Menge zu empfehlen. b) Topographisch - mineralogische Beschreibung des granen Sees, und des Kopperschachter Thales, von Joh. Asboth, vormals Prof. in Käsmarkt, jetzt Prof. zu Keizthely, in Briefen an den Hn. Conrector Szeletzky zu Braunschweig. Diese Briese And so unterhaltend und zugleich gehaltvoll, dass wir die früheren, die der Vf. erwähnt, über die Gegenden von St. Andre, Ofen, Syrmien, Törökkanisa und Kecskemet, sehr gerne gedruckt fähen. Das Kopperschächter That hat seinen Namen von einem Kupfergang im Granit, der über eine Klafter breit ist, meist aus derbem, doch hin und wieder mit Kupferschwärze und Kupfergrun durchzogenen Kupferkies, und aus der Gangart Quarz und Schwerspath besteht, Ueber dem grünen See geht ein zweyter eisenhaltiger Gang mit der nämlichen Gangart en Tage aus. Wo die Natur Assa

wunder - und grauenvoll ist, da thut die Dichrung bald von dem ihrigen hinzu; daher die Fabel S. 45 von einem Karfunkelthurn. aus einigen Stellen des Sees hervorftralenden grünen Lichtes wird man die finnreichen Vermuthungen des Vfs. und des Herausgebers S. 59 mit Vergnügen lefen, und begierig feyn, welche Meynung durch nachfolgende Beobachtungen ihre Bestätigung erhalten werde. Eine an manchen Stellen auch 150 Klafter hohe sogenannte weisse Wand ift durch den Bergstrom genannt das weisse Wasser aus lauter Gerölle von Granit, Aftergranit, und uranfänglichem Kalkgebildet worden. Für Geognoften wird es besonders interessant seyn, die in diesen Gegenden vorkummenden Granit - Aftergranit - Urkalk - Kupferkies und Sienitporphyrarten vom Vf. S. 84 ff. nach den außerlichen Kennzeichen genau beschrieben zu lesen. c) Briefe des Herausgebers an Lina über die Karpaten Be-(An-) wohner, besonders die Zipser Deutschen. Einige Briefe vom J. 1795 find (S. 08 - 116) von leichterem Gebalt, andre vom J. 1800 sprechen vom Charakter der Zipfer, sollen aber im nächsten Jahrgang fortgefetzt werden. Rec. dünkt, man müsse die Zipser als ein isolirtes Häuflein emfiger ehrlicher Deutschen in Gebirgsgegenden betrachten, dessen größerer Theil mit der übrigen cultivirten Welt keinen Verkehr gehabt hat, und daher in vielen Stücken bey einge-, schränkteren Begriffen und Gewohnbeiten steht, auch zuweilen, wiewohl selmer als der Vf. meynt, etwas Albernes eine Zeit lang glaubt, während ein kleineter Theil desselben durch Reisen und Weltkenntniss gebildet, auch den cultivirtesten Fremden einen lehrreichen und angenehmen Umgang gewährt, und zugleich den größern Theil immer weiter vorwärts nach sich zu ziehen bemühr ist. Daher zeichnen sich die Kirchen- und Schulanstalten der Evangelischen in der Zips verzüglich aus. In folgende Bemerkungen des Vrs. kann Rec. gar nicht einstimmen. S. 110 "Die Zipfer haben durch die Bank genoumen viel "Einbildungskraft, die, wenn sie ausgebildet wird, . "fich in gute Anlagen umschaffen lässt. Unter zehn "studierenden Zipfern find kaum zwey, die nicht "Talente zur Dichtung oder zur Musik zeigen moch "ten." Rec. glaubt gerade das Gegentheil bemerkt zu haben; er halt die Lipfer für am meisten geneigt zu ernsthaften Studien; die vom Vf. S. 3 genannteit Manner und mehrere andre find Beweise davon. Zur ernsthaften Stimmung führt die vom Vf. bemerkte häusliche und frugale Lebensart der Zipfer, welche augleich mit einer sabmlichen Sorgfalt für gute Ersiehung der Kinder und für die Ehre und den Wohl ftand der Familien verbunden ift. B) Oedenbung: Die fer Artikel ift von Ha. Bredeczky felbit. a) Literalur. Hier mache Hr. B. auf eine in Handschrift vorbandel ne Flora Sopromensis - ferner auf eine Chronikoon Oedenburg von 1520-1611, von Marx Fauthen und Melchior Rlein v. f. w. aufmerkfam. Wir hoffen, dafs Hr. B, oder ein anderer Oedenburger Gelehrter, die fe Schätze nicht blofs anzeigen, sondern auch fürs gelehrte Publicum benutzbaranachen werde. b) Bey-

träge zu einer kunftigen Lithographie der Oedenburg . Gegend in Briefen an His Prof. Long in June 1999 Ueber die Ursache des Hier veschenkt uns der vis mit einem begehl für Rischen, als auch unneralogisch merkwürdigen An fatt aber das Steinkohlenwerk beg Gedenburg, auf den (charakteristisch) sogenannten Brennberg. Die Geschich te diefes Werks zeigt, wie wenig noch Ungern ohne auswärtige Anleitung feine. Naturschätze kennt und benutzt. Im J. 1793 übernahm die k. k. Wiener Inalbaugefellichaft dieles Werk auf immerwährende Zeiten von der Stadt Oedenburg in Pacht, und ver sprach für jeden Cenmer gewonnener und verkan ter Steinkohlen einen Kreuzer an die Stadteesse u zahlen. Dieser Kreuzer trug der Stadtcaffe 1708 gegen 400, im J. 1800 aber felton 2301 Rthl. ein, well 138,114 Centner gewonnen wurden. Ein Oedenburg. Bürger zahlt für den Centn. nur 12 Kr., fonft gilt er ich der Grube 20 Kr., in Wien foll ihn die gedache 6 fellschaft um 27 Kr. verkaufen. Dieses Weit wie erst noch recht in Aufnahme kommen, wenn der worfene Kanal von Wien nach Oedenburg zu Smil kommt, und Wien, dessen Holzpreise jährlich fer gen, noch wohlfeiler, als auf der Achse mit Seiskohlen versehen werden kann. Eine neuerichme Glashüttte zu Gedenburg, dem Grafen Franz Sund gehorig, verbraucht indessen schon wöchentlich 300 Centner Steifikohlen: In dem Steinkohlenflotz, del sen Hauptmasse kine Pechkohle ist, kommt auch krystallistiere Alaun vor. Von den übrigen Mineralien der Oedenburger Gegend find die Verfteinerungen (Disciten, Pectiniten und Chamiten, Ichthyoliten, als nämlich Zähne vom Haysisch Carcharias, Pectunasliten und Trochliten) zu Demerken. C) Die Drachenhöhle und Flussgrotte beit Demenfulva, von Hn. Bredeczki. beschrieben. 'Ilier zeigt der Hr. Vf. freylich, dals mancher Zipfer- (denn er ift einer) viel Phantalie befrizen Bey rubigerm Blute lieht er an derganzen Höhlenicht ausserordentliches (S. 180) und ausser Tropstein und Mondmilch hat er keine Ausbeute gewonnen. In der Nachbarschaft dieser Hohle sliefst ein Berg from eine geraume Strecke durch das Gebirg felbit. Den Schlins macht D). Line Recension von des Hill Barholomàides Memorabilia provinciae Csetnel. Rec. wünsche fehr angelegentlich die Portsetzung die fes Tascheribuchs; whide aber dem Hn. Herausgebe rathen, das Gezierte, Sentimemale! Schwülflige de Srils und der Datstelling'in Teinen eignen Adstatz welches zu topographischen Arbeiten gar nicht palle aufzugeben.

Füntur, im Büreau für Literatuf: Arsichten des Natidens ohne Brille und Vergrößerungsglas auf nommen. Erstes Bandchen. 1803. 238 S. 6. (1 Richer, 4 gr.)

Wer unter diesem unbekkninten The, ein frem müthiges philosophisches Culturgemakle von de nordlichen Reichen Europa's suchen wolke; derwide fich fehr getäuscht inden. Dieser Werk entit

nichts, als eine Reihe fragmenfarischer Bemerkungen Aber Moskau. Pete sburg, Reval, Riga, Pernau und Porpat, die zum Theistangst bekannt, zum Theil äußerst dürftig und oberflächlich, zum Theil sogar ziemlich verdächtig oder völlig unstatthast find. Unter die ersten rechnet Rec. alles, was der Vf. von dem Nationalcharakter, den Sitten und Gebräuchen der Ruffen, dem Handel der großen Städre u. f. w. fagt; unter die zweyten, was der Vf. von den Ehsten, von der ruffischen Literatur, über Riga, Pernau und Dorpat beybringen will; unter die letzten endlich seine meisten Anekdoten, z. B. jene von dem Nachtgeschirr S. 144, und lächerlichen Behauptungen, z. B. 8. 219, als ob Rigazeine Festung des ersten Ranges fey; S. 84, wo er die Kasaken vortreffliche leichte Truppen nennt u. f. w. Wer fich indeifen einen ungefahren Begriff von dem Zustande der genannten Sindte, in den letzten Jahren der Regierung Catharina's II. machen will, wo diese Bemerkungen niedergeschrieben zu sein scheinen, dem wird dieses Werkehen noch immer einige Unterhakung gewähren, ob es gleich nie eine historisch statistische Autoritat erhalten kann.

Was den Stil anlangt: so hat ihn Rec. äuserst ungleich und incorrect, ja an manchen Stellen völlig undeutsch gefunden. So heisst es z. B. S. g. einem Handwerke obliegen. S. 40. Die Darstellungen der hiesigen Schauspieler sind aus dem Französischen übersetzt. S. 50. Sie bilden sicht gemächliches Lebin und Vergnügen. S. 65. Der Frost sieht und es existirt eine Kätte. S. 72. Die Schönheit der russischen Weiblichkeit u. s. w. — Auch sehlt es nicht an Plattheiten, z. B. S. 145. Die Natur stöst den stenschen gleichsam mit der Nase auf die Stelle. S. 147. Die Natur gleichsam nasestübern.

Königsberg, b. Göbbels u. Unzer: Darstellungen nach dem Leben, aus einer Skizze der Sitten und des Nationalcharakters der ehemaligen Polen, entworfen wührend seines Ausenthalts in dem jetzigen Neu Süd- und Offpreussen- von Johann Friedrich Baumann. 1803- 186 S. kl. 8. (14 gr.)

Nach der Vorrede des Vfs. . der gegen die falschen Ideen fpricht, die man sich gewöhnlich von dem chemaligen Polen macht, glaubte Rec. etwas ganz anderes zu finden, als er hinterdrein wirklich las. Von S. 1-10. ist eine Beschreibung des Lebens in Warfebau nach den Stunden des Tages. Sie ist dem Vf. nicht übel gerathen, destoweniger aber die Schilderung der Lebensscenen von S. 21-156. Diese lind ohne Ort und Datum, und man fiehe vielen das Fabel. hafte an. Aus dem Zusammenhange, dem Datum der Vorrede und manchen Localitaten schliesst Rec., dass der Vf. diese Lebensscenen in dem ehemaligen Podlachien um Bielsk erlebt haben will. Tiefe Verachtung der Polen, ihrer Sitten und Kleidung blicken berall hervor. Der Vi. vergleicht sie bald mit den Tokefen, bald mit andern roben Volkern, und findet les schlecht, was anders als in Deutschland ist. Ue-

berhaupt muss Rec. søgen, dass dieses Büchelchen gar nicht in dem wahrheitsliebenden Ton geschrieben ift, den man jetzt in manchen guten Schriften and Auffätzen über Polen finder, wie z. B. von Holsches Statistik, mehrere Austätze im patriotischen Archive, in der eleganten Zeitung u. f. w. find. Der Vf. zeigt auch an mehrem Orten Unkunde der eigentlichen polnischen Sitten und Gebräuche. Nur ein paar Beyspiele. S. 59 kommt ein griechisch unirter Dorfprediger vor. Bey dem Vf., wahrscheinlich einem Protestanten, dem jeder Geiftliche für einen Prediger gilt, ist der griechische Pop oder Priester auch ein Prediger. Wulste es der Vf. nicht, dass die Popen fast niemals predigen? S. 147 leitet der Vf. zufolge einer alten deutschen Geographie von 1627 die Kleidung der Po-Ien von den Griechen, Ungern und Russen ab. Aber der alte Geograph fagt ganz etwas anders, als der Vf. Es ware nicht schwer, mehrere Beyspiele der Art an-Trotz allen diesen Mangeln finder Rec. dieses Buch lefenswerth, theils weil man die Denkungsart inaucher neuangekommenen Deutschen über die Polen daraus ersieht, theils auch, weil der Vf. manche Localitäten z. B. die Jahrmärkte richtig gefchildert hat,

Züllichau, in d. Dernmann. Buchh.: Topographie der Neumark nach ihrem gegenwärtigen statistischen und kirchlichen Zustande, für Kameralund justiz-Bediente, auch Kirchen-Inspectoren und Prediger entworsen von P. J. G. Hossmann, königl. Neumärkischem Regierungsrathe. 158 S. 4. (2 Rthlr. 6 gr.)

Dieses Werk zerfallt in zwey Abtheilungen. Die erste enthalt die Menschen - Zahl, die Schilderung der kirchlichen, gerichtlichen und landes-polizevlichen Verfasfung, die Organisation der Landes-Collegien, die Beschreibung der Städte, ihrer Einwohner, derer Gewerbe u. f. w. Die zweyte Abtheilung enthalt ein alphabetisches Verzeichnis fämmtlicher Städte und Dörfer in der Neumark mit einer tabellarischen Uebersicht der Anzahl der Einwohner, der Gerichtsbarkeit, unter der fie ftehen, und des Poltcourfes, auf welchem man zu ihnen gelangt. - Die Arbeit des Vfs. trägt das Gepräge der Sorgfale und Gründlichkeit, wenigstens hat Rec., dem die Neumark geneu bekannt ift, nicht eine falsche Angabe gefunden, ausgenominen die Veränderungen der Gutsbefitzer, die seit der Herausgabe des Werks statt gefunden haben, z. B. dass Bussow den v. Wulffensehen Erben nicht mehr gehort u. dgl. m. Auch ist in diefer Rücklicht die Erscheinung gegenwärtiger Topographie ein wahrer Gewinn für Gelchäftsmanner, die fie zum Nachschlogen brauchen können. Aber ungleich allgemeiner würde der Nutzen derfelben feyn, wenn der Vf. die Zeit gehabt hätte, über die Cultur der Provinz, über ihre Fabriken und ihren Handel fich zu verbreiten. Die Provinz Neumark, die im Ganzen in Rücklicht ihres Bodens nicht vorzüglich von der Natur begünstigt ift, bat sich durch die Bemühungen mehrerer Landwirthe, durch den Fleise

sehr einsichtsvoller Fabrikanten, und durch einen nicht unbedeutenden Handel außerordentlich geho-Aber leider'findet man (die Viehstands-Tabelle ausgenommen) von diesem Allen nichts, so sehr es auch zu wünschen gewelen wäre, dass der Vf. von den wichtigen Tuchfabriken in Züllichau, Cottbus, Croffen, Neudamm, von der großen Färberey und von dem Leinwands Verkehr in Cottbus, von dem Zwischen Handel dieser Stadt mit Glas, Leinsaat, Parbehölzern und andern Waaran; von der kürzlich bey Zilenzig entdeckten vortreslichen Braunkohle, die ein wahrer Schatz für die Provinz ift, und von inehrern andern höchst interessanten Dingen, uns Nachricht mitgetheilt hatte. Dieles wurde der grofsten Anzahl der Leser ohne Zweisel mehr Nutzen gewähren, als die genaue Angabe fängutlicher in der Provinz befindlicher Stipendien, ihres Ursprungs und Zwecks, und dergleichen Dinge mehr, die nur ein Local Interesse haben können.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN,

Nurubero, b. Rau: Ueber die Nothwendigheit das Abendmahl des Herry zu gebrauchen. Ein Geschenk für die eingesegnete Jugod, von M. Sebastian Friedrich Trescho, Diakonn zu Mohrungen in Muussen, 126 S. in 1 (6 gr.)

Eine für eine gewisse Classe christlicher und habchriftlicher Leser bolehrende erbauliche Schrift des würdigen Vis., der schon vor beynahe 50 Jahren als ein erbaulicher Schriftsteller bekannt und geschtet war. Freylich bleibt er in der Theorie dem alt lutherischen System getreu, doch ist die Schrift nehr praktisch als theoretisch. Sie enthält zwerst fünt Bewegungsgründe, das heilige Abendmahl zu gebnuchen; dann Beantwortungen mancher Einwenden gen dagegen, und endlich einen doppelten Anhne. der Bemerkungen enthält, deren Erwägung vida jungen Predigern sehr zu empfehlen ist. Nach de ner sehr bescheidenen Vorrede des Vis., der d Schrift ohne Benennung leines Namens gemin. haben wollte, folgt noch eine Vorerinnerung Herausgebers, des Diskonus ju Nürnberg 30h. G Schoner,

### KLEINE SCHRIFTEN

PHILESOFHIE. Ohne Druckort, Verleger u. Jahrzahl: Versuch einer Darftellung der Bedingungen in moralischer Ruckficht fieh felbst genugthuend zu feyn. 42 8. 2. Wir haben in diefer Abhandlung weder neue Ansichten noch andere Refultate gefunden, als welche Kants Moralphilosophie darbietet, nur zum Theil mit audern, weniger passenden Worten aus-gedrückt. Dass das Streben eines vernünftigen Wesens, als eines solchen auf Selbstachtung gerichtet sey, dass der Vernunftglaube an Gote und Unsterblichkeit zu jenem Streben hinzukommen muffe, wenn die vernünftige Ueberzeugung, dass dieses Streben nicht völlig zwecklos und vergeblich sey, und mithin innere wahre Rube entstehen foll, diefes find die Hauptfatze, welche der ungenannte Vf. hier darlegt. Der Vf. verräch Anlage zum Selbstdenken; aber je mehr er mit Intereffe für diele Angelegenheit der Menschheit erfüllt ift: desto mehr wünschten wir, dass er seinen Nachdenken über diesen Gegenstand noch mehr Reise gegeben und in seinen Vortrag mehr Licht und Ordnung gebracht, überhaupt auch seine Sprache mehr gebildet haben möckte. Er entschuldiget Sch felbit darüber in der Vorrede. "Dass der Vortrag abgebrochen und nicht systematisch sey, auch viele Wiederholungen oder Repetitionen die überflüsig scheinen, enthalte, weiss ich wohl; hosse aber doch im Ganzen, der denkende Leser werde, mit einiger Anstrangung, den Geist des Zusammenhangs, ohne Widerspruch inden, ob es gleich nur eine zusammengedrängte, abgebrochene Darstellung ist. Hätte er Seine Begriffe mehr entwickelt und scharfer bestimmt: so würde er eingesehen haben, dass er mit Kant völlig einstim-

mig denke, fo wenig er es meynt, und dass fein Widersprück gegen denselben auf einer falschen Ansicht der von Kant auf geRellten fittlichen Grundfatze liege. Indem er die reine Selbfeliebe als die oberfte und einzige Triebfeder des von der Sinnlichkeit unabhängigen Begehrnngsvermögens macht, und behauptet, dass diese Selbstliebe kein anderes Ziel habe, als ein höheres unvergängliches Wohl zu suchen, wie es veraunt eigen Wesen angemessen iste so hat er sich sabst durch des unbestimmten und schwankenden Begriffe in den Zugang and ner reinen und hellen Ausicht von der moralischen Angelegen heiten der Menschkeit erschweret. Und daher kam es, das er selbst Kants Moralphilosophie 8. 16 eine Giückseligkeusleb ze nennet, dass er eben daselbst folgendes Urrheil niede schreiben konnte: "Das Gefühl ihrer (der Kantischen Ment gefetze) Nothwendigkeit, ihrer Allgemeinheit fammt dem Begriff des Schlechthinguten bestimmt mich, und nicht rin Selbaliebe, es führt die Idee mit lich, als wenn ich un was willen aufser mir, um eines Ganzen willen exikine; ich doch als moralisch freyes Wesen nichts erkennen ist das an und für fich gut ist, sondern alies, was ich gut de schlechthin gut heisse, ich bloss in Bezug auf mich, ale erkenne"; oder S. 17: "die Befolgung dieler Geletze bei nur infofern Werth und Statt, ale wir in gegenseitig winden der Verbindung mit Wesen ausser uns stehen, und se bet ten auf, wenn diese Verbindung aufhörte. Demungentet findet man in diefer Schrift riefe gefunde Ansichten und ite theile.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 19. September 1803.

#### GESCHICHTE.

LETPZIG, b. Fritsch: Geschichte von Frankreich, ein Handbuch von Christoph Gottlob Heinrich, Herzoglich Sachsen-Weimar. Hostath, ordentl. Professor der Geschichte zu Jena etc. — Zweyter Theil. 1803. 592 S. 8.

eber den vorzäglichen Werth dieses lehrreichen und gründlichen Werks hat sich Rec. hinlänglich bey der Beurtheilung des ersten Theils erklärt; die genaue Prüfung dieses zweyten Theils berechtigt ihn, dieses Urtheil auch auf die Fortsetzung anzuwenden. Sie enthält die Geschichte Frankreichs von Franz I: Regierung bis zum Ryswicker Frieden oder bis zu Ende des 17ten Jahrhunderts. Biefer Zeitraum von fast 200 Jahren ist außerst reich an wichtigen Ereignissen, welche mit unter die Theilmahme von ganz Europa erregten, aber auch meiltens eine immer wiederholte Reihe von Kriegen, von politischen Kunftgriffen und zur Zeit der Schwäche Frankreichs von innern Hofkabalen bilden. Diefe lassen sich aus der Erzählung, wenn sie voliständig und genau feyn foll, schlechterdings nicht verbannen, ob sie ihr gleich eine Art von Monotonie geben, die nicht! von dem Geschichtschreiber, sondern aus der Natur der Sache herrührt. Aber Hr. H. weils Kraft und allgemeine Theilnahme selbst in den trocknen Stoff der Kriegsbegebenheiten durch kurze gleichsem verloren hingeworfene Bemerkungen zu legen, welche das Fortschreiten der Begebenheiten so wenig unterbrechen, dass öfters nur der aufmerksame Leser sie festhält; auch verbreitet er volles Licht über die Triebfedern, welche die Maschine in Bewegung erhalten konnten, durch die Charakteristik der einzelnen Fürsten am Ende ibrer Laufbahn, und durch die Entwicklung der Anstalten und Umänderungen in den innern Verhältnissen. So finden wir hier zwar gleich aufangs die wiederholten Kriege Franzens gegen seinen glücklichern Nebenbuhler Karl V., wie wir sie aus andern ältern und neuern Werken längst kennen; sber der forgfaltige Leser sindet zugleich in dem Vortrage die Urfache, warum und wie der so oft geschlagene Franz bey einer ungleich kleinern Ländermasse immer wieder mit verjüngten Kräften gegen seinen fürchterlichen Gegoer im Gleichgewichte auftreten konnte. Das schon in Frankreich, aber noch lange nicht mit gleicher Allgemeinheit in den weiten Staaten Karls eingeführte Steuersystem, verschaffte ihm die Mittel zur Anwendung der hier zum ersten Male. entwickelten großen unem Kraft von Emnkreich...

A. L. Z. 1803. Dritter Band. -

Wir finden aber auch zu gleicher Zeit, warum ber allen diesen Anstrengungen so wenig bewirkt wurde. Franzens unmässiges Zutrauen zu seiner tadelhaften Mutter, und seine Schwäche gegen Maitreffen und Günstlinge, erzeugte Hofkabalen, die er nicht durchschauen konnte, oft auch nicht durchzuschauen verlangte; und so hemmte denn üble Verwendung der zum Kriege bestimmten Geldsummen, Unternehmungen, welche gut berechnet und am Puncte einer glücklichen Ausführung waren. Nähere Ausschliffe giebt dann noch von S. 113 an die getroffene Schilderung von Franzens Eigenthümlichkeiten und von den Anstalten, auf welche sich die schon früher gegründete. aber jetzt in das Höhere getriebene königliche Gewalt stätzte. Durch das mit dem Papste 1516 geschlossene Concordat, erhielt zwar dieser die Annaten von allen erledigten Pfränden; aber in die Hände des Königs kam das nun unbestrittene Recht der Ernennung zu Bisthümern und andern hohen geistlichen Stellen; der erste Stand des Reichs, der soviel über das Volk vermochte, und in frühern Zeiten hier fo wie in allem übrigen Ländern der Christenheit der Regierung gefahrlich geworden war, hängt also jetzt fast einzig von der Gnade des Beherrschers ab. Der hohe Adel war, fchon unter Ludwig XII. zur Nachgiebigkeit gewöhnt, und Franzens Rittergeist zog ihn ganz in sein Interesse. Unbeschäftigt in den Provinzen drängte er fich zur Refidenz, und aus den rohen Kriegern der Vorzeit erwachsen nun baid schmeichelnde luxuriöse Hosleute. Wer sich der neuen Lebensweise entzog. dessen Schritte wurden, wenn nur einiger Verdacht sich regen konnte, auf seinen Gütern sorgfältig bewacht. Jetzt rief man nicht mehr die Reichsftände. fondern nur die fogenannten Notabeln zusammen. deren Ernennung vom Hofe abbieng. Das Parlament benutzte man, um durch das Einregistriren desselben gehastigen Auflagen das Zeichen des wirklichen Staatsbedürfnisses aufzudrücken, und das Verhasste einer willkürlichen Auslage von dem Regenten auf die Stellvertreter des Volks überzuwälzen, denn dafür fieng nun das Parlament an fich zu halten. Die fehr zweckmässige Entwicklung ist aus Mably genommen. Auch der niedere Adel, dem das fehr veranderte Militärfy. stem einen Theil seiner alten Brauchbarkeit und Wich. tigkeit entzog, gewöhnte sich bald an Hofdienste, und Ratt der ehemaligen Turniere waren nun Bälle und Maskeraden an der Ordnung des Tags. Geldbedürfnisse erzeugten die allgemeinere Einführung der Verkäuslichkeit von Parlaments- und allmählig auch von andern Stellen; eine Anstalt, von der man noch ungleich großern Schaden hitte erwatten follen, als fie Rbbb

wirklich gebracht hat. Diess ist der Hauptgang der Entwicklungen des Vfs., den er auch bey den Regiegierungen der Könige, Heinrich II., Franz II., Karl IX. beybehält. Schwäche der Regierung, falsche Maafsregeln, das Emporstreben der zu fehr begünstigten Guisen, und das Missvergnügen der Peinzen vom Geblüte erzeugen nun die Hugenotenkriege, in wel- chen nur bey dem niedrigen und Mittelständen Religion der wahre Beweggrund des Kampfs war. Die fürchterlichen Scenen der Parifer Bluthochzeit erhal-; ten durch Hn. H's. Vortrag S. 207 noch ein erhöhetes Interesse, (Unter den hier citirten Schriftstellern steht Eremundus de furoribus Gallicis; — Hotomann nannte fich aber, wenigstens in der Edimburger Originalausgabe nicht Eremund, sondern Varamund.) Besonders anziehend finden wir die Geschichte Heinrichs IV. Unerklärber scheint es, warum der ausserst thätige König nach manchem errungenen Treffen stille liegt, : ohne den erhaltenen Vortheil zu benützen; seine Unthätigkeit war aber erzwungen darch die Art, mit welcher er den Krieg führen musste. Seine Armee bestand größtentheils aus Familienvätern, die mit ihm aus freyem Antrieb und ohne zureichenden Sold für die gute Sache fochten. Diese musste er nach Hause lassen, wenn die Erndtezeit heranrückte. Sie kamen aber wieder, wenn die nothwendigsten Feldarbeiten bestellt waren: Jeder Leser wird S. 217 ff. die Entwicklung der Lage schön finden, in welcher Heinrich die Regierung seines so lange zerrütteten : Reichs antrat, und ihm zu seinem Sully Glück wün-· schen, welcher der Schöpfer zur Ordnung in den bis-. her übel bewirthschafteten Finanzen, zum Theil auch von dem aufkeinnenden Wohlstand des Volks, vorzüg- . lich aber von der unglaublich schnell wieder hergestellten Krast der Nation in ihren Verhältnissen gegen Ausländer wurde. Nach dem unglücklichen. Tode des : vorzüglichen, aber nichts weniger als fehlerfreyen, Königs gewenn unter einer minderjährigen Regierung die Hofkabale aufs Neue weiten Spielraum. Sie ist mit ihren kleinsten Verkettungen und mit Rücksicht auf alle Personen, die nur einigermassen eine bedeutende Rolle bey den unsufhörlichen Intriguen spielten, äusserst deutlich vorgetragen; man ermüdet aber endlich unter dem Gedränge von Menschen, die man durch nichts als durch ihr gegenseitiges Streben nach Einflus merkwürdig finden kann. Richelieu, dieser selbst seinem Könige verhalste und von ihm gefürchtete Mann endigte mit despotischer Kraft die Hofgesechte, unterdrückte den Herrschergeist des Adels, und die Hugenoten in so weit, dass sie der Regierung nicht wieder gefährlich werden konnten; er verschaffte Frankreich Ansehen unter den fremden Mächten, hinterliefs die feste Grundlage zum Despotismus der folgenden Könige, zugleich sber den Keim zur Ueberspannung und zum Verderben des Staats. Sein angefangenes Werk führte Mazarin durch ganz anders genominene Massregeln aus, und K. Ludwig XIV. ge-

noss mit Uebermsals die Früchte der Pflanzungen die-

fer Vorgänger. Doch der Leser mag sich mehrere Re-

fultate felhft aus Hn. H. Earwicklungen absiehen.

Vermuthlich schließt der solgende dritte Theil, welchem wir mit Verlangen entgegen sehen, diese kennnisreiche Geschichte von Frankreich.

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Christopheri Round, Hasso-Cassellani, Semin. Reg. Philol. et Soc Göt. Priv. Stud. Priv. Sod.: Abulfedea Arabise descriptio commentario perpetuo illustrata. Commentatio in certamine literario civium Acad. Gengiae Augustae d. 4. Jun. 1802. praemio — orasa. 1802. VIII. u. 98 S. gr. 4.

Die Aufgabe der philosophischen Facultät zu Götingen war für das Jahr 1802: "Describatur peninfals Arabum geographice ex Abulfeda, ita ut Abulfedes 🌬 scriptio commentario perpetuo illuftretur." Hn. Ra Beantwortung erhielt den Preis; eine Auszeichnung die sie auch, nach Rec. Urtheil, mit vollem lecht verdiente. Man findet hier mit großer Vollfandie keit Alles benutzt, was zur Erläuterung der Abilidailchen Belchreibung von Arabien dienet, und aus kann diese Schrift als ein würdiges Seitenstück zu der ähnlichen Arbeiten von Reiske, Michaelis, Kikka, Rinch, Hartmann, - Kurzmann u. a. betrachten. Die Prolegomena handeln in zweckmässiger Kürze denita Abulfedae und hauptsichlich de fontibus hujus de scriptionis; namentlich von Edrist, Jakut Alhanavi (Verfallet des Ketab al Moschtarek), Ibn - Hunks (möchte der Text dieses trefflichen Geographen, den uns Onfeley unlängst in einer englischen Vebersetzung gab, bald edirt werden!) der Vf. des Buchs Al-Lobab, Haffan Ibn · Ahmed Mohallebi, Abu Rikan Berumi, Ibn Said u. a. Am ausführlichsten verweilt Hr. R. bey Edriss, über dessen doppeltes geographisches Werk sich S. 2 und 3 interessante Bemerkungen finden. "Attamen inter utrumque (librum) discernendum esse, ex ipso effici mihi videtur Abulfeda. Quid enim, quod quoties fere cunque librum Nozhat al Mosch tak cum autoris nomine laudat, in illius epitome and verbotenus ejusmodi loca, aut ita, ut exspectare potaissemus, rescissa ex parte, verum, ubi solum autoris nomen appellat, aut nihil omnine, and posit in comparationem adduci, aus res argumenti quidem finilis, sed in singulis diversae, ac suo proprio modo expressa. reperiri solent? Hinc non possum, quin mihi persus deam, Abulfedam quoties fere Edrifium fine libro ap pellat, opus ejus geographicum Ketab al mamele ki wal masaleki, in Geographiae suae initio disen excitatum, significare; paris ergumenti antem, que vis usus varioris fuisse librum tituly Nozhat a Moschtak inscriptum." Rec. kann den Lesera di Nachricht mittheilen, dass Hr. R. gegenwärtig einer Abhandlung über Edriff und feine geograph schen Schriften arbeiter, von welcher man sich in Voraus viel Gutes versprechen darf.

Die Descriptio Arabiae S. 10—98 hat folgende sieben Sectionen. I. De Arabia in universant nomen et ambitus, fines et magnitudo, fuvii, divisin provincias. II. Terro Laman, III. Provincia

HHegiaz (Hidschas, احتصار). IV. Provincia Nagd (Nadscha, نجد). V. Provincia Arudh s. Yamah. VI. Provincia Hagiar (Hadschar, عربة) J. Bahhrain. VII. Deferta: Al Frak, Al-Dschezirah, Asscham. Bey jeder einzelnen Provinz werden die einzelnen Distrikte, Gebirge, Fluffe, Stadte etc. geschildert, wodey der Vf. die andern arabischen Geographen (vornehmlich Edriss) nebst ihren Commentatoren, Lexicographen, neuere Reisebeschreiber u. a. überall mit Sorgfalt und Auswahl zu Rathe gezogen hat. Hin und wieder vermisste Rec. doch etwas, dessen Anführung ihm nöthig schien. S. 97 wird von Tabuc (in Badijah Affcham) das hieher Gehörige aus Edriff beygebracht. Zu den Worten Abulfeda's (nach Edrifi): "Ferunt, Socios Al-Aicah ( ) ad quos Deus misit Schoaib, hic vixisse. Schoaib autem non ex eis erat, fed ex incolis Madian" - hätte beinerkt werden sollen, dass der Ausdruck: "Socii Al-Aicah. fich auf Kuran Sur. XV. 78. (Hinck.) أصحاب الأيكة, beziehe und die richtige Erklärung dieser Stelle documenure. S. den kleinen Koran u. f. w. S. 337. Ueber den historischen Ursprung des Namens Tabuc wäre die von Meidani aufbewahrte Tradition zu vergleichen gewesen. Während Muhammed's Expedition nach Syrien (Abulfedae Annal. Moslem. Ed. Reiske, T. I. p. 170.) gaben sich die Krieger fruchtlose Mühe, in der Sandwüste Wasser aufzufinden. Der über die zwecklose Verzögerung aufgebrachte Prophet rief ihnen zu: أَمَا مُؤْدُم تَبُوكُونَ تَبُوكًا Dass Ihr ewig Sand wegschaffen und Wasser suchen müstet! Davon erhielt der Ort den Namen Tabuc. S. 74 feht: "Koba ( , auctore Ibn - Haukal, vicus eft a Medinah diftans duo milliaria. Illic est templum Al-Takwa (此時), cujus sunt multae excellentiae (فضایر). Hierbey vermisst man eine nähere Nachweisung über Masdschid - ot - Takwa, Tempel der Furcht Gottes, welchen Muhammed in dem Flecken Koba an dem Orte, wo er von feiner Flucht aus Meccah nach Medinah susgeruht hatte, wouen liefe. Vgl. Koran Sur. IX. 109 ff. Reiske (Prodidagm. ). 222.) verwechselt ihn mit der Caaba. S. 71 ist von Gadir Chomm die Rede: "Ajunt, ibi effe lucum, et 4 Schiitis festum celebrari, a quo ipsi denominantur. Der Text von Gravius hat; غبط: der von Gagnier: الله ,, Utrumque, fagt - Hr. R. in der Note, non istelligo. Suspicor, legendum esse: مُرَفَدُ , sylva, lu-(welches schon die Grave sche Version ausdrückt). Rec. halt diese Aenderung für unzuläffig und glaubt.

dass der Grave'sche Text einen guten Sinn gebe,

ähic ist (von ble) terra cava depressionque. Im Gagnierschen Texte mus es wahrscheinlich ähle, locus salebrosus, heissen. Beide Lesarten sind als eigentliche Varianten zu betrachten, welche den Namen des Oris: غدير خم, entweder stagnum sordidum, oder cavea perfidorum andenten follen. So lässt sich auch die Erwahnung der Schisten, welche ein اهل غدين, eine gens perfida, find, sin ungezwungensten erklären. S. 76, muss es Not. f. Z. 12. heifsen. S. 67 wird bemerkt, dass Meccah beym Ptolemaus Manopaßa heisse, und dabey in der Note auf die geographischen Schriftsteller, wo davon gehandelt wird, verwiesen. Es hätte aber doch wohl der Beyfatz paßa, welches wahrscheinlich das Hohe, Hochliegende bedeuten soll, kurz erläutert, und überdies die Verschiedenheit der Lesart beyin Ptolemaus (S. Geogr. vet. Script. Vol. IIL p. 24. 39.) bemerkt werden sollen. Hr. R. hat ein großes Verzeichnis der von ihm benutzten Hülfsmittel seiner Abhandlung vorgesetzt. Wir wunderten uns: The Memoirs of Khojeh Abdulkurreem (welche Francis Gladwin 1788 zu Calcutta edirte, und wovon ein Auszug in Paulus N. Repertor. für Bibl. u. morgeul. Lit. 2. St. S. 10 ff. befindlich ift. Eine deutsche Uebersetzung der ganzen Schrift erschien im vorigen Jahre) nicht darunter zu finden. Aehnliche Erinnerungen ließen fich noch hin und wieder machen, ohne dass dadurch das Urtheil über den Werth dieser Schrift ungünstiger ausfällt, als es oben gefällt worden ift. Zum Schluss stehe hier noch eine literarische Anfrage. Abraham Hinckelmann fagt in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Koran (Alcoranus f. Lex Islamitica etc. Hamburg 1694. 4.) fol. 22: "Posidéo I nstitutiones Astronomieas Abu Ishak Ibrahim Ibu Jahia, in sibus in sine adjectae sunt Tabulae longitudinis et latitudinis Locorum nobiliorum Orientis, ex quibus errores quamplurimos detegere, cuivis defideranti, fine negotio possum." Sind diese Institutiones gedruckt, oder was ift aus diesem Manuscript geworden und verdiente es nicht neben Alfragani, Ulug-Beigh, Nassir-Eddin u. a. noch jetzt gedruckt zu werden?

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

Luizzio, b. Hinrichs: Englische und deutsche Gespräche. Ein praktisches Lehr- und Hülsbuch sür
Ansänger, um ihnen das Sprechen zu erleichtern.
Zu Bezeichnung der richtigen Aussprache sind
diese Gespräche mit Accenten versehen von Joh.
Ebers, Prof. zu Halle. 1802. X. u. 133 S. 8.
(12 gr.)

Wenn der Herausgeber in der Vorrede sagt, dass die Gespräche, die den mehresten englischen Sprachlehren angehängt sind, oft einen Handwerkspurschenton haben; so stimmt ihm Rec. völlig bey, mus aber zugleich erklären, dels zuch die gegenwärtigen sich weder durch Feinheit des Tones, nach durch die Leichtigkeit einer guten Sprache des Umgangs auszeichnen. Gleich im ersten schilt eine Mutter ihre Tochter, die ausgeschickt worden ift, dass fie zu lange weggeblieben und unterwege vermuthlich geplaudert hat. Das Uebrige und fo manches andere ift in dem nämlichen Tone. Einer Menge Stellen sieht man es an, das sie aus dem Deutschen übersetzt find, denn man findet da weder englischen Ton, noch englische Art. Diese laffen fich nicht aus übersetzten, fondern aus wirklich englischen Gesprächen lernen. weil der Ton des gemeinen Umganges gerade das ift, wodurch verschiedene Sprachen sich am meisten von einander unterscheiden. Das beste deutsche Gespräch, aufs beste ins Englische übersetzt, wird immer nur halb Englisch feyn. Das ewige friend und my friend ift auch im Englischen sehr widerlich. Man glaubt einen Quaker zu hören. Endlich anden sich auch einige Unrichtigkeiten, obschon "das Englische nicht nur von einem gehornen, sondern auch hierin genugfam sprachkundigen Engländer übertragen worden ist." - Z. B. S. 43: How do you fare? - Not the best (nicht zum besten), welche letzten Worte gar nicht englisch find. Im neunten Gespräch fteht durchaus romance (Roman) statt word, welches hier das rechte. Wort ift. - Auch follte man seine Schüler doch is nicht an das Gemeine (um nicht zu fagen Pobelhafte) an't you pleafed fatt are not you p. gewöhnen. -Aber warum füllte der Herausg. die eriten 33 Seiten mit Vocabeln und mit einigen declinirten Substantitiven und conjugirten Verben, die man in jeder Gramanatik findet? - Mit der Aussprache wollte der geborne Engländer fehr weislich nichts zu thun haben; aber Hr. Prof. Ebers accentuirte jede Sylbe diefes Werkchens, und meynt durch drey Accente die Aussprache zu lehren. Dazu giebt er 68 Regeln, die auswendig gelernt werden diffen! Ob wohl jemand auf diese Art je lernen wird, das Englische auszusprechen? Rec. hält es geradezu für umnöglich.

Dazu kommen nun noch Ierungen und Druckfehle Weite dem armen Schüler!

LEIPZIG, b. Hinrichs: Englisches Lesebuch für a gebildetere Jugend und zum Gebrauch für Schilen. Zu Bezeichnung der richtigen Aussprache mit Accenten versehen von Johannes Ebers, Prof. zu Halle. 1803. KX. u. 246 S. 8. (18 gt.)

Diess ift ein Nachdruck der Rural walks in diale ues intended for the use of young persons. By Charlatte Smith. Die Vfn. lagt in der Vorrede, dass wi eine Menge vortrefflicher Werke für junge Leute über die großen Gegenstände der Moral hätten; sie habe sich deswegen auf das eingeschränkt, was man le vetites morales nennte. Ihr Zweck sey, Unzufrieden heit zu vermindern, die Nothwendigkeit, sein Schith sal mit Gelassenheit zu ertragen, einzuschärfen, eins gewisse vorlaute und naseweise Art in den Gespräches junger Mädchen zu unterdrücken, die Fehler zu verbesiern, in welche junge Leute sehr leicht im Umgage fallen, und Geschinack für Einsamkeit und die Schönheiten der Natur zu erwecken." — Wirklich hat sie ihren Plan in einem leichten und angenehmen Tone ausgeführt, und Rec. stimmt mit dem deutschen Herausgeber überein, dass das Werkchen für beide Geschlechter und ein angenehmes Lesebach für alle diejenigen ist, die sich im Englischen üben wollen. Papier und Druck find gut, und obgleich hin und wieder Druckfehler, besonders faische Interpunction, vorkommen, so find sie doch nicht von großer Wichtigkeit, and das Ganze ift besser als englische Werke, die in Deutschland gedruckt werden, gewöhnlich find. - Hr. Ebers hat das Ganze accentuirt, um die Ausfprache dadurch zu bestimmen, und liefert zu dem Zwecke acht Seiten voll Regeln. Ueber dieses System hat fich Rec. umftändlich bey Gelegenheit von Lin. Ebers "Neuesten deutschen Chrestomathie etc." klärt, und beruft sich hier auf Alles, was er dort darüber gesagt hat.

### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSOPHEZ. Calila, în der dassen Buchdruckerey: Dr. Joh. Fr. Julius Mehlis allgemeinfassiche Darstellung der Fichtischen Theologie, oder: kann eine moralische Weltordnung die Prädicate kuben, die Fichts Gots beylegt? Zweyte Auslage. 1801. 32 S. 8. (2 gr.) Mit Fichtens eigenen Worten in dessen gerichtlicher Veruntwortung, beantwortet Hr. M. die Fragen: welchen Namen giebt er ihm? Ein einziges Mal nenne F. Gott das Princip einer übersinnlichen Weltordnung, ausserdem immer die übersinnliche Weltordnung selbst. Diese letztere Bestimmung mässe man als F's. eigentliche Meynung aunehmen; der erstere Ausdruck scheine ihm bloss entwicht zu seyn. Nun werden die Begriffe der Wörter Ordnung, übersinnlich und Welt bestimmet; aund, diese Begriffe mit einsnder verbunden, ist dem Vs. F's. übersinnliche Weltordnung nichts anders, als "ein Zusammenstellen der Handlungen oder Thätigkeiten aller vernünstigen Wesen, nach einem gewissen

Mane." Aber die Bestimmung jener Begriffe ist viel zu sied und giebt wie der Verknüpfung derselben zu dem Gesammtbegriffe, diese Weeder genugsame Evidenz, noch hinreichenden Stoff zur kritischen Beurtheilung. Ohne Grund giebt auch der Vf. Fichten zu, dass die übersunliche Weltordnung allerdings ein reines Handels seyn könne. Von jener Weisordnung wird nun erwiesen, dass es logisch numöglich sein dass sie die Prödicate habe, die F. Gott heylegt; welches so aber mit jener Fichten zugegebenen Behauptung, dass siebersinnliche Weltordnung ein reines Handeln sey, wohl vereinigen lasst. Hierauf wird noch gezeigt, dass die Fichtische Lehre von Gott nicht neu, aber nichte weniger ih heterodox sey. Zum Beschlus werden noch einige Ursehnangegeben, warum diese Lehre Fichten den Namen ein Atheisten zugezogen und so vieles Aussehn erregt habe. Vonderlichem Belange ist die Schrift nicht.

### LITERATUR - ZEITUNG LLGEMEINE

Montags, den 12. September 1803.

### SCHÖNE KÜNSTE.

BERLIN, in der Buchh. der Realschule: Novalis Schriften. Herausgegeben von Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck. Erster und zweyter Theil. 1802. 338. 552 S. S. (3 Rthlr. 16 gr.)

s kann hier nicht unsere Absicht seyn,"- fagt Hr. Tieck in der Vorrede, "nachfolgende Werke. zu empfehlen, oder zu beurtheilen, weil es wohl möglich seyn dürste, dass jedes Urtheil, welches schon jetzt hervorträte, ein zu frühzeitiges und unreifes wäre: denn ein Geist von dieser Originalität muss erst begriffen, sein Wollen verstanden und seine liebevolle Absicht gefühlt und erwiedert seyn, so dass wir wohl erst, wenn seine Ideen andere Geister ,befruchtet, und neue Ideen erzeugt haben, aus dem geschichtlichen Zusammenhange sehen können, wo er selber stand, und wie er sich zu seinem Zeitalter verhielt."

Rec., weit entfernt, sich des Fehlers der Ueberilung schuldig machen zu wollen, begnügt sich, aufichtig aber anspruchlos anzuzeigen, in wie fern jene Nerke ihm empfehlungswürdig scheinen und in wie ern nicht. Je mehr einzelne Stimmen aus dem Pulicum sich über sie vernehmen lessen, desto mehr vird der Zeitpunkt beschleunigt, ein allgemein güliges und geltendes Urtheil über sie auszusprechen, vozu er für seinen Theil sich weder fähig noch beru-

Novalis Schriften haben einen großen Werth, 'eil sie sehr geeignet sind, die Mystik kennen zu lehm, die achte, die man nicht genug empfehlen, die Rächte, vor der man nicht genug warnen kann. Um ies Urtheil zu begründen, wird es nöthig feyn, einisallgemeine Betrachtungen über die Mystik voraus-

Außer den Organen und Kräften, die uns das niversum vernehmlich und verständlich machen, so m es fichtbar, hörbar, fühlbar ist, haben wir ein rgan für das Universum, fo fern es unsinnlich ist. ie Wirksamkeit dieses Organs thut sich kund in der ioralischen, religiösen, ästhetischen Stimmung. Alle Prachen sind reich an Ausdrücken, die in menschthen Handlungen etwas bezeichnen, das ganz versieden ift von Lust und Schmerz, ganz unabhäng von der äussern Erfahrung, an Ausdrücken, ie Jeder versteht und Niemand erklären kann. Eben sprechen die, welche für das Schöne und Heilige upfanglich find, von Stunden der Begeisterung und udacht, in welchen ihre Seele von inniger Lebens-

A. L. Z. 1809. Dritter Band.

fülle übersliesst, obgleich ihre Sinne verschlossen sind, und ihre Denkkraft ruht. Dass jenes Organ nicht angebildet, sondern angeboren sey, sieht man an Kindern, in welchen es früh anfängt, thätig zu werden.

Die nun, welche dieses Organ vorzugsweise üben, und dadurch Anschauungen von den nicht sinnlichen Seiten des Universums erlangen, oder zu er-

langen vorgeben, nennt man Mystiker.

Herrschend war die Mystik zuerst im Morgenlande. Nach Europa, wo sie in frühern Zeiten nur einzelne Pfleger gefunden hatte, wurde fie durch das Christenthum verpflanzt. Eine der lieblichsten Früchte, welche sie hier trug, war die romantische Poesie. Vergleicht man den Ariosto, das Haupt der romantischen Dichter, mit dem Homer, dem Haupte der unromantischen: so sindet man beide in nichts so sehr verschieden als in dem Wunderbaren, worin Homer Erscheinungen darstellt, die nur übernatürlich sind, Ariosto solche, die widernatürlich sind, und doch täuschen. Nämlich: Die Homerischen Griechen hatten von den unsinnlichen Seiten des Universums nur dunkle, in ihrer Mythologie nur hie und da schwach aufdämmernde Ahnungen; die Seele war nach den herrschenden Meynungen abhängig von dem Leibe, fristete zwar nach der Trennung von diesem ihr Daseyn. aber ein ärmliches, unnützes, elendes Daseyn. Ihre Götter waren sinnliche Wesen; ihre Propheten weissagten aus sinnlichen Wahrnehmungen; ihre ganze Religion gieng aus von sinnlichen Bedürfnissen, hin auf sinnliche Zwecke. Die Einbildungskraft Homers war also auf das Gebiet der äussern Erfahrung eingeschränkt; und diess ist die Ursache, warum man durch alle seine noch so wunderbaren Dichtungen eine historische oder physische Wahrheit durchschimmern sieht. Als nun aber unter dem Menschengeschlechte die zuerst im Morgenlande erschollene Sage sich verbreitete von der überirdischen Abkunft der Seele, von dem Leibe als einem Gefängnisse, worein sie zur Strafe eingekerkert wäre, von der Beschauung des unsichtbaren Gottes als einem Mittel, jenem Kerker zu entrinnen und uns wieder in das Lichtmeer seines Wesens zu versenken: da eröffnete sich auch für die Poesse eine neue Laufbahn.

Die mannigfaltigen Mythen von einem guten und bösen Urwesen, und von dem Kampfe derselben um die Herrschaft in der Natur, von Zauberern, denen die Elemente gehorchen, von Talismanen, welche gegen jegliches Ungemach schützen, von Propheten. die durch innere Erleuchtung die ferneste Zukunft erschauen, von Wunderthieren, die den Gesetzen der Zeit und des Raumes nicht gehorchend, in einem Augen-

Cccc blicke blicke unermessliche Strecken zurücklegen - alle diese Mythen haben zur Quelle die Ucherzeugung von einer einfachen Wahrheit, dass die Seele vortresslicher ist als der Leib, und unabhängig von demselben, dass das Geisterreich andere Gesetze anerkennt als das Naturreich, und dass dieses ohnmächtiger als jenes ihm gehorchen muss, eine Ueberzeugung, welche der Denkart des Mittelalters fich so tief einprägte, dass sie eine ganz neue menschliche Leidenschaft hervorbrachte, die empfindsame Liebe, welche nicht fich begnügend mit dem Genusse körperlicher Schönheit und Anmuth. nach dem Besitze des Gemüthes trochtete. Und eben in einer solchen Darstellung der Begebenheiten, nach welcher ungleichartige verschiedenen Welten angehörige Wesen zusammen oder einander entgegenwirken, besteht das Eigenthümliche der romantischen Poesse, die wir daher ohne Zweifel der Mystik allein verdanken.

Weniger wohlthätig, als auf die Kunst, wirkte sie auf die Wissenschaft. Der Mystiker, da er sich in seinen Ueberzeugungen bestimmen lässt nicht durch Räsonnement, welches er verschnaht, sondern durch Beschauung dessen, was der innere Sinn ihm offenbart, kann viel leichter in Irthum gerathen, und ist viel schwerer davon zurückzubringen, als die, welche sich durch Erfahrung und Beobachtung leiten lassen.

Die große Menge falscher und ungereinter Behauptungen, welche die Mystiker in Umlauf gebracht, der Aberglaube, den größten Theils fie herbeygeführt hatten, inachten, dass die edelsten Denker des flebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ihnen abgeneigt wurden, um so mehr, da gerade im gedachten Zeitraume die der Mystik durchaus widerstrebende Geometrie sich hob, und auf die übrigen Wissenschaften, selbst auf die Künste einen solchen Einfluss gewann, dass man als unzulässig verwarf, was nicht der Demonstration und der Rechnung unterworfen werden konnte. Gewiss verdienen jene Männer den Dank der Nachwelt für die Bemühungen, die Seelen ihrer Zeitgenossen von so vielem Wuste zu reinigen und zu lichten; aber vielleicht giengen sie in ihrem edeln Bestreben zu weit. Mit der unächten Mystik rotteten sie die achte aus, an die Stelle des Aberglaubens, der das Gemuth zerrüttet, trat der Unglaube, der es verödet und entgeistert. Man denke an jenen großen König, der zur Erholung von den Geschäften des Krieges und des Friedens zu Hause und im Felde nichts lieber that, als das Heilige verspotten, und frage fich, was er denn zuletzt gewann durch fein unaufhörliches und übermäßiges Lachen. Gewiss! des besten, des noch so reich begabten Menschen inneres Leben stockt, sobald der Glaube verschwindet an das Unsichtbare und die Hoffnung auf das Unendliche.

Zeit war es, der herrschenden Denkart eine andere Richtung zu geben. Dies Verdienst gebührt Kant. Durch Entdeckung und Nachweisung drey verschiedener Quellen der Ueberzeugung, der Demonstration für Gegenstände der äussern, des Bewusstseyns und des Glaubens für Gegenstände der innern Ersahrung, schlug er die eiteln Ansprüche der Metaphysis

ker und Mystiker nieder; der Metaphysiker, welch zum Gegenstande des Wissens machen wollten, wu fich nur glauben, der Mystiker, die zum Gegensten de des Glaubens machen wollten, was sich willen last. Die nüchternsten Denker verstatten nunmehr auch in der Philosophie dem Gefühle sein Ansehen. Man fieng an; das so lange vernachlässigte Organ für die unsinnlichen Seiten des Universums zu üben. Wis jene Uebung in der Poesie wirkte, sehen wir mer andern an Schillers romantischer Jungfrau, was in der Philosophie, an eines Ungenannten Reden über & Religion. In beiden Eigenschaften, als romanischer Dichter und als mystischer Philosoph, behauptet der bereits verewigte Verfasser vorliegender Schriften, welcher unter dem Namen Novalis auftritt, eine der ersten Stellen.

Die ausgezeichneten Talente dieses Mannes und seiner Freunde; die Herrschbegierde, welche diele begeistert, die Gewalt, die sie über die Herzen in vie ler Jünglinge ausüben - diels alles macht es with scheinlich, dass die Denkart des Zeitalters mit meth lichem Uebergewichte fich zur Mystik binneigen wade. Ob zur ächten oder unächten — das geziemt us nicht ruhig abzuwarten, fondern, fo viel an unsliegt. entscheiden zu helfen. Noch schwankt die Wye. noch lässt der Ausschlag sich bestimmen; und damm ist gerade jetzt über diese Angelegenheit zu sprechen jeder, der darüber gedacht hat, berechtigt und verpflichtet, wenn er fich nur frey fühlt von jeglicher Leidenschaftlichkeit, und sich bewusst ist des Eisers für die Vervollkommnung und Verschonung des innern Menschenlebens. - Vielleicht wäre hier der Ort, die Kennzeichen der ächten und unächten Mystik 2nzugeben; allein des Rec. Meynung hierüber wird fich aus der Beurtheilung vorliegender Schriften selbst er geben, mit denen wir uns nun beschäftigen wollen.

Betrachten wir den Vf. zuerst als Dichter. Me solchen zeigt er sich in einem unvollendet gebliebenen Roman Heinrich von Ofterdingen, welcher des ersten Band und einige Bogen des zweyten einnimme Der Held dieses Romans hat mit dem bekannten Minnesanger nicht viel mehr gemein als den Namen, sol jedoch an diesen und seine Zeit erinnern.

Der Inhalt des Romans ist die Geschichte des in nerlichen Lebens eines Dichters von dem Augenblicke an, wo er sich ahnet und sucht, bis zu dem Angenblicke, wo er sich sindet und versteht. Wir lemen ihn zuerst kennen, träumend von einer wunderbite blauen Blatne, die eine innige aber unbestimmte Lie be und Sehnsucht in ihm erweckt. Seine Mutter, und ihn zu heilen von der Schwermuth, worein er ver finkt, unternimmt mit ihm eine Reise von Thuring seiner Heimath, nach Augsburg, der ihrigen. Faft und jedem Schritte dieser Wanderung gelangt Often gen zu einem hellern und tieferen Bewusstfeyn nes poetischen Selbst. Hierzu tragen bey Reisegesche ten durch romantische Erzählungen von der Gewal welche in vergangenen Zeiten und verschwunder Ländern die Dichtkunst über die Natur und die B 

krossen langt Osterdingen mit seiner Gesellschaft auf einem Bergschlosse an. Hier hört er die Ritter sprechen vom heiligen Lande, von den Wundern des aeiligen Grabes, von den Abentheuern ihres Zuges and ihrer Seesahrten, von den Sarazenen, in deren Iewalt einige gerathen waren, von dem fröhlichen und wilden Leben im Felde und im Lager. Er hört den Kreuzgesang singen, der so schließt:

Hinüber zu der heilgen Stätte!
Des Grabes dumpfe Stimme tönt!
Bald wird mit Sieg und mit Gebete.
Die Schuld der Christenheit versöhnt!
Das Reich der Heiden wird sich enden,
Ist erst das Grab in unsern Händen.

Die kriegerische Begeisterung, worein den Jüngling dieses Lied versetzt, macht bald einer ganz entregengesetzten Empfindung Raum, da er auf einem insamen Abendspatziergange von einem Sarazenischen Hädchen, das als Gesangene auf dem Schlosse lebt, ein Lied singen hört, von welchem wir solgende unnachihmlich schöne Strophen mittheilen:

Könnt' ich dir die Myrthen zeigen, Und der Zeder dunkles Haar! Führen dich zum frohen Reigen Der geschwisterlichen Schaar! Sähst du im gestickten Kleide Stelz im köstlichen Geschmeide Deine Freundin, wie sie war.

Edle Jünglinge verneigen Sich mit heissem Blick vor ihr, Zärtlich e Gefänge steigen Mit dem Abendstern zu mir. Dem Geliebten darf man trauen, Ewge Lieb' und Treu den Frauen Ist der Männer Losung hier.

Hier wo um krystallne Quellen Liehend sich der Himmel legt, Und mit heisen Balsamwellen Um den Hain zusammenschlägt, Der in seinen Lustgebieten Unter Früchten unter Blüten Tausend bunte Sänger hegt.

**M**....

Diese Sarazenin, mit welcher Ofterdingen sich unterredet, schildert ihm den Edelmuth ihrer Landsleute; ihre reine starke Empfänglichkeit für die Poesie des Lebens. Sie beschreibt ihm die romantischen Schönheiten der fruchtbaren "arabischen Gegenden, "die wie glückliche Inseln in unwegsamen Sandwüstemeren lägen, wie Zustuchtsstätte der Bedrängten "und Ruhebedürstigen, wie Kolonien des Paradieses "voll frischer Quellen, die über dichten Rasen und "sunkelnde Steine durch alte ehrwürdige Haine rieseliten, voll bunter Vögel mit melodischen Kehlen, und "anziehend durch mannigsaltige Ueberbleibsel ehema"liger denkwürdiger Zeiten."

Hiedurch erweckt fie in Ofterdingen eine starke Sehnfucht nach dem Morgenlande als der Heimath der Poesse.

Nachsinnend, wie verworren und vielgestaltet das menschliche Leben sey, trifft Ofterdingen auf seiner fernern Reise mit eitem Bergmanne zusammen. Durch Erzählungen von seinen unterirdischen Wanderschaften, von den Schätzen, welche die Erde in ihrem Schoofse verbirgt, von den wunderbaren Kräften, die sich in der Tiefe der Schachten regen, gewährt dieser ihm ganz neue Ansichten von der Natur, und erweitert für ihn das Reich derselben über die Granzen der Sinnlichkeit. Er steigt mit dem Bergmaune in eine Höle, wo er einen Einsiedler, den Grafen Friedrich von Hohenzollern antrifft, der sein abgeschiedenes Leben der Betrachtung menschlicher Schicksale weiht, und Ofterdingen Aufschlüsse über die Geschichte giebt. Mit vielen Erfahrungen bereichert langt dieser endlich in Augsburg bey seinem Grossvater an. Die Unterredungen mit dessen Freunde dem Dichter Klingsohr, und die Liebe zu Mathilden seiner Tochter enden Ofterdingens Jugend, und lehren ihn, sich und seine Bestimmung verstehen. So endet der erste Theil dieses Romans, die Brwartung. Von dem zweyten Theile der Erfüllung hat der Vf. nur wenige Fragmente binterlassen. Hr. Tieck verdient. den Dank des Publicums, dass er aus den Papieren und den Erinnerungen au die Gaspräche seines verewigten Freundes alles mitgetheilt hat, was dienen kann, dem Leser einen Begriff von dem Plane des zweyten Theils zu geben. Dieser war: Nach Mathildens Verlufte ftürzt Ofterdingen sich in das Getum. mel der Welt, und nachdem er hier alles, was er im ersten Theile aus Geschichten kennen lernte, selber erfahren hat, Natur, Krieg, Morgenland, Alterthum, Ritterschaft, die verschiedensten Nationen und Stände und die abwechselndsten Schicksale, wird seine Einweihung in die innersten Geheimmisse der Poesie vollendet. Mit Mathilden, die er fälschlich für todt: gehalten, und die er in der Gestalt der blauen Blume wieder findet, und in welcher er zugleich die Sarazenin erkennt, besteigt er durch die Zauberkrast der Poesie den Thron der Welt, zerstört des Sonnenreich. und führt ein neues goldenes Alter herbey, in welchem Steine, Pflanzen, Thiere, Menschen als eine große Familie in seliger Eintracht mit einander leben. Das Ganze sollte sich anslösen in eine Allegorie, bestimmt, zu zeigen, dass die Krast, die den Menschen der Poesie fähig macht, die Urkrast sey, welche die ganze Natur überwinden kann.

Gewiss ist es, dass dieser Roman, wäre er vollendet worden, durch seine kühne Originalität Epoche in der Geschichte der Poesie gemacht hätte. Aber auch unvollendet wie er ist, behauptet er unter den romantischen Dichtungen einen hohen Rang.

Die völlige Umwandlung der Natur, das Hineinspielen der Träume in die Handlung, das Erscheinen derselben Personen unter verschiedenen Gestalten, die Entdeckungen, die Ofterdingen macht, da er in der Höle des Emsiedlers in einem alten Buche sein eigenes Bildnis sieht, da er in Klingsohr den König von Atlantis erkennt, von welchem ihm als aus einer alten sast verschollenen Sage, seine Reisegefährten erzählt hatten; die Vermenschlichung der Pflanzen, Steine und Thiere; der vaterländische Sinn, die Andacht und das zarte moralische Gefühl, wodurch das Ganze beseelt wird — dies alles giebt dieser Dichtung durch Verbindung der Feyerlichen mit dem Anmuthigen, des Erhabenen mit dem Lieblichen, des Bestemdenden mit dem Besreundeten einen unsäglichen Reiz. Den ersten Theil könnte man vielleicht am besten charakterisiren, wenn man sagte, es sey von der ersten Stanze in Göthens Zueignung eine freye und genialische Uebersetzung oder vielmehr Umbildung in einen Roman. Jene Stanze lautet:

Der Morgen kam, es scheuchten seine Tritte Den leisen Schlaf, der mich gelind' umsieng, Das ich erwacht aus meiner stillen Hütte Den Best hinauf mit frischer Seele gieng. Ich freute mich bey einem jeden Schritte Der neuen Blume, die voll Tropsen hieng. Der junge Tag erhobesich mit Entzücken Und alles war erquickt, mich zu erquicken.

Das allegorische Mährchen des Klingsohr, welches wie dem Rec. vielen Lesern dunkel bleiben wird, härte wahrscheinlich sein Licht erhalten durch Vollendung des zweyten Theils, dessen Grundriss es enthält.

(Die Fortsetzung folgt.)

Berlin, b. Braun: Französische Ephemeriden. Eine Quartelschrift. Erster Jahrgang in vier Bänden. 1801. I. 300 S. II. 282 S. III. 290 S. IV. 290 S. 8. (3 Rthlr. 8 gr.)

Rec. glaubte bier ein Journal zu finden, das der silgemeinen Culturgeschichte von Frankreich gewidmet wäre; bey genauerer Untersuchung ergab sich aber, dass es bloss eine Sammlung kleiner aus dem Meicure de France u. s. w. gezogenen Erzählungen ist. Sie verdient indessen immer als ein unterhaltendes Lesebuch empfohlen zu werden, wodurch mancher schlechte Originalroman verdrängt werden kann. -Die Uebersetzung könnte aber wohl hier und da etwas freyer und geschmeidiger seyn. So stösst man z. B. auf Stellen, wie folgende I. S. 297. ,, Es giebt kein Ohr im ganzen Lande, das nicht zuweilen gekitzelt würde; denjenigen, welche andern dieses Vergnügen machen, fehlt es nicht an Personen, die ihnen denselben Dienst erzeigen. So verbreitet sich diese Sitte durch das ganze Land, und wenn ja jemand so unglücklich ist, niemanden finden zu können, welcher ihm diese Gefilligkeit erzeigt, so findet er für

diese Entbehrung dadurch einen Ersatz, dass er selbst kitzelt." II. S. 113. Sie wusste den Weg nie meine linke Hand leuchtete ihr vor. III. S. 149. F de! (diese sehlerhaste Uebersetung des französisch, Paix! wo es "Still!" bedeu , kommt mehr einenal vor) mein Herz hüpst, me n ganzes Wesen räth in süsse Bebung, IV. S. 113. Das Glück wirdsch die Unbiegsämkeit deiner Seele besiegen, diese Fessel die dir jetzt so verhasst dünken, wirst du sicher mod lieben u. s. w.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LEIPZIG, b: Fleischer d. j.: Betrachtungen überd vornehmsten Wahrheiten der Religion auf alle Ta ge des Jahres von D. Johann Georg Rosenmüller Superint. zu Leipzig. Drittes Vierteljahr, Julius August, September. (1 Rthlr. 8 gr.)

Auch in diesem dritten Bande hat der ehrwurdige Vf. gleich zweckmässig für Belehrung und Erbaume der Leser, für welche das Buch bestimmt ift, ohn Kathederton, ohne Annialsung und stolze Seitenblick auf Schriftsteller, die nicht bey einem gewissen Sche ma bleiben, ohne eigensinnigen Dogmatismus gesorgt Er handelt darin von den Pflichten gegen uns selbs in 34, und von den Pflichten gegen Andere in 26 Be trachtungen. In der Betrachtung für d. 27. und 28. Jul lius, vom Selbstmorde urtheilt er mit weiser Massi gung über diejenigen; die aus natürlicher Melancholie sich das Leben nehmen, deren im Wahnsinn begangene Handlung keiner moralischen Zurechnung sihig ist, und wie unrecht deren Mitbürger handeln, die ihnen auf dem Begräbnissplatze der Gemeine ein ehr liches Begräbniss verweigern. Ganz anders urtheilt er mit Recht über solche, die das Bewusstseyn eines groben Verbrechens und die Furcht vor dessen beschimpfender Strafe', oder die eine unbändige Leidenschaft, Stolz, Geldgier, Verliebtheit, verschwender de Ueppigkeit u. dgl. zum Selbstmorde verleitet, und giebt die besten Warnungsgrunde dagegen. In der Betrachtung auf den 5. August warnet er durch gut etzählte Beyspiele der traurigen Erfolge des Hanges zut Lottospiel in einer Dorfschaft, und des klugen Benehmens eines verständigen Mannes, der die Bauern von der Thorheit, auf diesem Wege ihr Glück zu sechen, heilte, vor dieser Sitten - und Glückverderbenden Seuche. Ben Beschluss macht eine erbauliche Betrachtung über den Herbst. Wie weit mehr kann man dieses Werk nicht nur zur Privaterbauung, somdern auch angehenden Religionslehrern zum Mung ihres Vortrages empfehlen, als manches im absprechesden Kathederton gedruckte Predigtbuch, das weder Herz noch Sitten bessern wird.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 13. September 1803.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, in d. Buchh. d. Realschule: Novalis Schriften. Herausgegeben von Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck. Erster und Zweyter Theil etc.

(Fortjetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

m zweyten Theile S. 79-108 folgen Hymnen an die Nacht, hier wieder abgedruckt aus dem Athenaoum. Mit diesen war nach einer Bemerkung des Hn. Tieck der Vf. in Ansehung der Ausführung am meisten von allen seinen Arbeiten zufrieden. Rec. scheinen sie bewunderungswärdig, weil sie fast ganz inhaltslos find und doch gefollen. Der einfache Gedanke, dass, wenn die äussern Sinne fich schließen. der innere mit defte großerer Stärke erwacht und dem Menschen eine Welt enthüllet, herrlicher als die sichtbare, das ist der Stoff dieser Hymnen dargestellt unter Bildern, deren eines immer lieblicher ist als das andere. Christus, als Stifter einer unsinnlichen Religion des Herzens, wird von dem Dichter gepriesen als der, welcher das Reich des lichten Tages gefürzt und die viel wohlthätigere Herrschaft der Nacht Diess ift der Inhalt der beiden letzten Hymnen; und in gleichem Sinne find die geiftlichen Lieder (S. 123-158) gedichtet. Wer sie von dieser Seite fasst, wird sie nicht ohne Erbauung lesen. Einige ergreisen mit solcher Gewalt das Herz, dass, wenn, wie Johannes Müller an einigen Beyfpielen wirklich zeigt, die ersten Verkundiger des Christenthums von solchen Gesinnungen beseelt waren, man die schnelle Verbrei ang desselben unter den Barbaren leicht und natürlich erklären kann, ohne Zuflucht zu nehmen zu den Hypothesen des herzlosen Gibbon. Dass der Vf. einige Mythen der römischen Kirche, namentlich den von der Maria in seine Dichtungen aufgenommen, werfen ihm mehrere unter uns bitter vor, und doch ist wohl nie einem noch so orthodoxen Protestanten eingefallen, einen Maler unter seinen Glaubensgenossen zu verunglimpfen, wenn er sein Talent verherrlichte durch Darstellung einer Madonna; einen Freund der Malerey zu schmähen, wenn er bekannte, dass er ein solches Götterbild mit Verehrung, Andacht und Liebe anschauete. Woher denn dieser seltsame Widerspruch? Warum der Poesie versagen, was man den übrigen Künsten verkattet? Fort mit diesem unreinen Eifer, dass er nicht das Gebiet der Kunft entweihe, und das Genie verwirre und verzagt mashe. Die vermischten Gedichte (S. 109-122) zeigen A. L. Z. 1803. Dritter Band.

des Novalis Genie nur von Seiten, die wir entweder schon berührt haben, oder noch berühren werden, daher übergehen wir sie, um Bemerkungen über des Vfs. Philosophie zu machen. Diese ist enthalten in den Lehrlingen zu Sais (Th. II. S. 159—246) und in den Fragmenten vermischten Inhalts (Th. II. S. 240—552-)

Indem wir im Begriffe find, den mystischen Novalis als Philosophen zu beurtheilen, fürchten wir, mehreren unserer Lefer Aergerniss zu geben. Denn obgleich das Wort muftisch ganz unschuldig ist, nichts bedeutet als geheinmissvoll, und zur Bezeichnung gewisser Ideen, Gefühle und Gesinnungen nur insofern gebraucht wird, als diefe fich nicht bestimmt mittheilen, sondern nur andeuten lassen: so ist doch dieses Wort Vielen so verhasst, dass sie damit Begriffe verbinden, die aller Philosophie widerstreben. Gleichwohl scheint es Rec., dass jeder wahrhafte Philosoph Mystiker gewesen ist und seyn muss. Namlich: Eine der allerwichtigsten Ideen in der Philosophie ist die von der Freyheit des Willens sowohl an dich, als auch wegen ihrer Verbindung mit den Ideen von Gottheit und Unsterblichkeit. Ohne die Realität jener Idee wäre menschliches Daseyn ohne Zweck. menschliches Leben ohne Pflicht, menschliches Herz ohne Güte, daher ist jene Idee dem Philosophen über alles theuer und werth, und an nichts liegt ihm mehr, als sie in sich sters lebendig und berrschend zu erbalten. Gleichwohl kann fie dem Raisonnement nicht unterworfen werden; die Ueberzeugung von ihrer Realität lässt durch Demonstration sich weder schwächen, noch verstärken; sie ist ein unmittelbares Factum des Bewusstseyns; nur der innere Sinn kann sie fassen; nur die Beschauung kann sie unterbalten. Diese Beschauung aber, da sie fich mit keinem finnlichen Bilde, mit keinem bestimmten Begriffe beschäftigt, da sie über alles Wahrnehmbare und Begreisliche hinausgeht, ist ein durchaus mystischer Zustand. Die blosse Meditation also, welche Erfahrungsbegris. fe entwickelt oder verknüpft, dadurch, dass sie das Besondere auf das Allgemeine als auf seine Ursache oder Wirkung zurückführt - diese Meditation, obgleich eine der edelsten Beschäftigungen des Philosophen - kann ihm nicht genügen, er wird oft das Bedürfniss einpsinden, sie durch Contemplation zu unterbrechen, d. h. mystisch zu werden. deutet Göthe, wenn er den Faust beten lässt :

Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt, Die Riesensichte, stürzend, Nachbaräste Und Nachbarstämme, quetschend, niederstreist, Dddd Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert? Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst Mir dann mich selbst, und meiner eignen Brust Geheime, siese Wunder-öffnen sich.

- Wie herrliche Früchte solche philosophische Selbstbeschauungen tragen, sehen wir an den Mythen des Ploto. Man denke an die von der Liebe im Phädrus und im Gastmehle! Wer kann sie lesen, ohne Inne zu werden, dass eine Seele in ihm lebt, die al-Je Verwandtschaft mit dem Staube verschmaht und der Verwesung entrinnen wird; ohne inne zu werden, dals die unsinnliche Seite des Universums die schönste und reichste ist; wer kann sie lesen, ohne, hefreyet von der Schwere des Leibes, aufzutauchen über den irdischen Raum und schon hienieden fich, wenigstens für Augenblicke, selig zu fühlen und unfterblich! Auch vom Sokrates erzähler man, dass er einst einen ganzen Tag und eine ganze Nacht in Beschauung versunken war, bis er endlich bey'm Aufgange der Sonne das überströmende Gefühl in ein kurzes Gebet gegen diese ergoss. Unser Garve (ein feiner Denker, aber nicht ein tiefer Sinner, vortrefflich in der Meditation, aber nicht gemacht für die Contemplation) bekennet, dass er hievon keine Vor-Rellung habe. Aber such Er hatte jene Erzahlung wahrscheinlich nicht in Zweisel gezogen, wenn er gekannt, was Fenelon in feinem Werke fur la vie interieure von ähnlichen Entzückungen fagt. Alles was wir von, dem unsträflichen Wandel dieses gottseligen Mannes wissen, ift uns Bürge, dass er der Ver-Rellung nicht fähig war, dass also der regard simple et emoureux, mit welchem Ausdrucke er die Beichauung des unsichtbaren Gottes, der er sich täglich eine halbe Stunde ergab, bezeichnet, bey ihm etwas reelles war.

Und um noch einen Namen zu nennen, den Namen eines der besonnensten und nüchternsten Denker — Kant fagr diese merkwürdigen Worte: "Die
"Natur in ihren schönen Formen spricht figürlich zu
"uns, und die Auslegungsgabe ihrer Chisternschrist
"ist uns im mornlischen Gefühle verliehen. — Schon
"der blosse Reiz in Farben und Tönen nimmt gleich"sam eine Sprache an, die einen höhern Sinn zu ent"halten scheint, und die Natur näher zu uns führt."
(Krit. der Urth. S. 170. 172. Hier citirt nach Jacobi,
welcher in dem Motto zu Allwills Briessammlung
Kants zerkreute Worte ihrem Sinne gemäs verbunden hat.)

— Diess elles zum Beweise, dass die Mystik an sich der Philosophie keineswegs widerstrebe. Gewiss! die Beschauung, wenn sie zur Quelle hat moralisches Eedürsnis, zum steten Ausseher das Gewissen, zum einzigen Zwecke, nicht die Meditation zu erseizen sondern zu ergänzen, ist des Philosophen im höchsten Grade würdig. Aber freylich (man merke was hinzugesetzt wird) aber freylich, wenn sie von irgend einer Leidenschaft ausgeht, wenn sie frech sich in das Gebiet des Denkens drängt, so, dass das Herz sprechen will, wo der Verstand zu reden hat; dann

ist sie das Vollmaass der Täuschung (le combie Villasson.)

Nichts so ungereintes giebt es, was solche I schauer nicht als wahr, nichts so frevelhaftes und i scheuliches, was sie nicht als gut priesen. Rich also Johannes Müller: "Nirgendwo anders als in sa. Myttik ist der große Geist so nahe wohnhaft in "Bedlam"; und, setzen wir hinzu, der Heilige se mi der Sünde.

Jetzt von diesem Allen die Anwendung auf N valis.

Die Principien seiner Philosophie enthalten figende Verse:

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren Sind Schlüssel aller Creaturen, Wenn die, so singen oder küssen, Mehr als die trefgelehrten wissen, Wenn sich die Welt ins freye Leben Und in die Welt wird zurückbegeben, Wenn dann sich wieder Licht und Schatten Zu achter Klarheit werden gatten, Und man in Mährchen und Gedichten Erkennt die ewgen Weltgeschichten, Dann niegt vor einem geheimen Wort Das ganze verkehrte Wesen fort.

Diese Verse erklären, was Hr. Tieck S. 50 sagt seines Freundes Absicht sey gewesen, nach Vollendung des Osterdingen noch sechs Romane (!) zu schreiben, in denen er seine Ansichten der Physik, des bürgerlichen Lebens, der Handlung, der Geschichte, der Politik und der Liebe, so wie im Osterdingen der Poesie niederlegen wollte.

### In gleichen Sinne heisst es S. 193:

Wer zur Kenntuis der Natur gelangen will, üb seinen sittlichen Sinn, handle und bilde dem edel Kerne seines Innern gemas, und wie von selbst wir die Natur sich vor ihm öffnen. Sittliches Handeln in jener grosse und einzige Versuch, in welchem alle Räthsel der mannichsaltigsten Erscheinungen sich ich Wer ihn versteht und in strengen Gedankensolgen in zu zerlegen weis, ist ewiger Meister der Natur.

#### S. 233. 234.

Wie seltsam, dass gerade die heiligsten und reizusten Erscheinungen der Natur in den Händen so ser Menschen sind, als die Scheidekünstler zu seyn plagen; sie, die den schöpfersschen Sinn der Natural Macht erwecken; nur ein Geheimniss der Liebenden Mytterien der höhern Menschheit seyn sollten, weiden mit Schuamlofgkeit und sinnlos von roken Gerstern hervorgerusen, die nie wissen werden, weide Wunder ihre Glaser umschlielsen. Nur Dichter setten mit dem Flüssigen umgehn, und von ihm der gerhenden Jugend erzählen dürfen.

Ganz übereinstimmend hiemit sagt Osterding. Th. I. S. 45.

Ich weis nicht, aber mich dunkt, ich sie zwe Wege, um zur Wissenschaft der menschlichen Geschichte zw gelangen. Der eine mühlam und matter

fehlich, mit unzähligen Krümmungen der Weg der Erfahrung; der andere fast Ein Sprung, der Weg der innern Betrachtung.

Diese Grundsatze, nach welchen der innere Sinn einziger Quell der Wahrheit und Erkenntniss ist, nach welchen die Beschauung das Denken und Beobachten ganz entbehrlich macht, und das Herz den Verstand meistern und beherrschen soll — diese Grundsatze sind keineswegs neu. Fenelon in dem erwähnten Werke führt sie als verwerslich an. S. 101 daselbst heisst es:

Die Meditation ist nichts als ein unfruchtbares und trocknes Studium; das Räsonnement (les actes discursifs et resechis) ist nichts als eine eile Arbeit, welche die Seele ermüdet ohne sie zu nähren. Auf diesem Wege macht man nie Fortschritte. Man muss eilen, die guten Seelen davon abzubringen, nm sie zur Beschauung zu führen, wo das Räsonnement nicht an seiner Stelle ist, (ok les actes ne sont pas de soison.) So reden, setzt Fenelon hinzu, heist, die Seelen von der Gabe Gottes abwendig, heist, die Grundlage des menschlichen Lebens verächtlich machen, heist nehmen wollen, was Gott giebt; und wollen, das man frecher Weise auf das rechne, was ihm vielleicht nicht gesällt zu geben, heist, das Kind von der Brust der Mutter reißen, noch ehe es starke Nahrung vertragen kann.

- Die Falschheit der Principien des Novalis wird folgende Betrachtung anschaulich machen.

So unmöglich es ist, mit dem Auge zu hören, und mit dem Ohre zu sehen; so unmöglich ist es, mit dem innern Sinne Gegenstände der außern Ersahrung aufzusassen. Mit eben dem Rechte, mit welchem der Mystiker die Gegenstände der Meditation den Aussprüchen des Herzens unterwirft, kann der Materialist die Gegenstände der Contemplation den Aussprüchen des äußern Sinnes unterwersen.

Wie alfo, wenn Jemand (und die Zeit ift vielleicht nicht fern, wo dieses geschehn wird, wir müssen auf alles gefasst seyn) mit einer transcendentelen Osmatik aufträte, mit einer Theorie, das Universum vermittelit des Geruches aufzutaffen; wenn er weiter faselte, die einzigen Sitze achter und untrüglicher Metaphysik waren die englischen Manufakturitadte, als woselbst die mannichtaltigsten Düste von allen Weltgegenden zusammenweheten; daher Nieuand Philosophie weder lehren noch lernen könne, der nicht wenigstens Manchester in Nafenschein genommen; wenn külm gemacht durch dieses Beyspiel (denn die Frechheit imponirt, an Anhangem und Nachfolgern wurde es einem sulchen nicht fehlen) ein anderer uns den Gaumen, oder den Magen, oder ein anderes Organ, als die einzige Quelle aller Erkenntnis, als das einzige große Thor der Weisheit priese! Was wurde denn aus der Verbreitung solcher Lehre folgen? Folgen würde, dass wir alle vor Aber-Witz den gesanden Verkand verlören, und vor lauter Weisheit rasend würden, dass wir alle in einen allgemeinen Wahpfinn verfielen, gegen den kein

Heil und keine Rettung wäre; denn wenn der Wahnfinn epidemisch wird: so heisst er Vernunft! sagt Jacobi. Jacobi sagt's! Hört! Hört!

Uebrigens erklärt fich aus dem bisher gesagten hinreichend, warum eben der Novalis, der an manchen Stellen seiner Schriften das Höchste erreicht, wohm unsere Empfindungen, Gedanken und Ahnungen uns tragen, an andern Stellen tief unter das Gemeine hersblinkt. Hier einige Beyspiele.

#### S. 338 heifst es:

Die Flamme ist thierischer Natur. Es giebt vier Arten von Flammen 1) diesenigen, deren Excremente die unorganischen Naturen sind; 2) deren Excremente Psianzen; 3) deren Excremente Thiere; 4) deren Excremente Menschen sind.

Also die Flamme ist thierischer Natur, und das Thier ist ein Excrement der Flamme. Was ist nun das Thier und was ist die Flamme?

Nicht wahr Leser ?

Das ist ein Fall, wo man bey'm Denken nichts gewinnt,

Man wird nur tiefer dumm, je tiefer idass man

Mephistopheles im Faust macht die Bemerkung:

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,

Es muffe sich dabey doch auch was denken laffen.

- Ob Jemand auch bey folgenden Worten fich etwas denken kann? S. 357:

Die Betrachtung der Welt fängt im unendlichen absoluten Discant, im Mittelpunkt an, und steigt die Scala herunter; die Betrachtung unserer selbst fängt mit dem unendlichen absoluten Bassar, der Peripher e, und steigt die Scala auswärts. Absolute Vereinigung des Basses und Discantes — das ist die Systele und Discatte des göttlichen Lebens.

#### Und S. 299—300:

Unser ganzer Körper ist schlechterdings fähig vom Geifte in beliebige Bewegung geletzt zu werden. Die Wirkungen der Furcht, des Schreckens, der Traurigkeit, des Neides, des Zorns, der Schaam, der Freude, der Phantalie find Indicationen genug. Ueberdem hat man genugsam Beyspiele von Menschen, die eine willkürliche Herrschaft über einzelne gewöhnlich der Willkur entzogene Theile ihres Körpers erlangt haben. Dann wird jeder fein eigner Arzi feyn, und fich ein vollständiges ficheres und genaues Gefühl feines Körpers erwerben können; dann wird der Menfch erft wahrhaft unabhängig von der Natur, vielfeicht im Scande sogat seyn, verlurne Glieder zu restauriren, sich bloss durch feinen Wilten zu todten, und dadurch erft währe Aufschluffe über Körper, Seele, Welt, Tod und Geifterwelt erlangen. Es wird vielleicht dann nur von ihm abhängen, einen Stoff zu befeelen? er wird feine Sinne zwingen, ihm die Gestalt zu produciren, die et ver-laugt, und im eigentlichsten Verstande in seiner Welt leben können. Dann wird er vermögend seyn, sich von feinem Körper zu trennen, wenn er es für gut findet, er wird sehen, hören und fühlen, was und in welcher Ver. bindung er will.

Fallt Einem hier nicht ein der Pater Brey bey Gothe, von welchem Ballandrino segt.

Bild't fich ein wunderliche Streich' Von seinem himmlisch geistigen Reich!

### S. 493 beisst es;

Die christliche Religion ist die eigentliche Religion der Wollust. Die Sünde ist der größte Reiz für die Liebe der Gottheit; je sündiger sich der Mensch fühlt, desto christlicher ist er. Unbedingte Vereinigung mit der Gottheit ist der Zweck (!) der Sünde und Liebe.

## Gnade ihr Götter den Frommen; dem Frevelnden folche Zerrüttung!

Dock, um uns nicht dem Verdachte der Schadenfreude auszusetzen, enden wir hiemit die Auszuse folcher und ähnlicher Stellen. Auf die Verirrungen des Novalis und die Quelle derselben ausmerksam zu machen, schien uns Pflicht, aber ferne ses, in das pöbelhafte Gelächter einzustimmen, das sich über ihn hie und da so vorlaut vernehmen läst. Bey den Fehltritten eines wahrhaft großen und edeln Geistes mit Vergnügen zu verweilen, wollen wir solchen Bedaurungswürdigen überlassen, von welchen es scheint, sie können ihrer eignen Vorzüge sich nicht bewust werden, als indem sie ihren Blick auf das Untugendliche in Andern richten.

Belohnender und anziehender ist das Geschäft, einen solchen Geist in seinen glicklichen Augenblicken zu belauschan, und den geheimen Sinn seiner Worte zu erforschen.

Und hier sey dem Rec. zuerst erlaubt anzumerken, dass der oben angeführte Grundsatz des Novalis, der innere Sinn, das Herz sey die Quelle aller Wissenschaft, in dem Umfange zwar, in welchem er ihn behauptet, falsch ift, gleichwohl aber eine grofse, leider! zu fehr verkannte Wahrheit in fich schliesst. "Man kann, sagt Kant, vor jedem Irthume "gesichert bleiben, wenn man sich nicht unterfängt, "da zu urtheilen, wo nicht fo viele Gründe verhan-"den find, als zu einem bestimmenden Urtheile er-"fodert werden." Woher aber weiss man denn, wenn diese Grunde vorhanden find? - Hierüber kann allein das Gewissen belehren, welches daher in dieser Rücksicht allerdings die einzige Quelle zwar nicht der Erkenntniss ihrem Stoffe nach, aber doch der Gewissheit in der Erkenntnis ift. Wahr ift für jeden Blenschen das, wovon er sich bewust ift. es feu das Resultat von Forschungen oder Betrachtungen, tlie er mit möglichster Gewissenhaftigkeit angestellt. Wie viel besser würde es um die Wissenschaften und namentlich um die Philosophie stehn, wären die Lehrer und Pfleger derselben gewissenhaftere Minac schärften und verseinerten sie ihren moralischen Sin sofern er die Uebereilung im Urtheilen und die A hänglichkeit an Meynungen verhütet, da, wo da A wusstseyn hinreichender Gründe sehlt, thäten sie det nach dem edeln Beyspiele des Sokrates, der von sie rühmt, seine Weisheit besiche nur in der Freyhe vom Irthume, sein einziges Geschäft sey, sich und Andere unablässig auszusorichen, ob sie etwa Mynungen und Gesinnungen Beysall gäben, ohne bestimmt zu wissen, warum.

#### (Der Beschluss folgt.)

BRESLAU, b. Gehr u. Comp.: Schnake at Schnutzen in poetischem Gewande, oder, Talde buch für Freunde des Scherzes und der land Herausgegeben von Fabian Spasvogel met VIII und 200 S. — Zweyte Sammlung und VIII und 182 S. — Dritte Sammlung und XIII und 162 S. — Vierte Sammlung und VIII und 175 S. 12, (2 Rthlr. 8 gr.)

Der Herausgeber dieses Taschenbuchs gesteht sells. dass er sichs zu keinem großen Verdienst anredne, aus dreissig Büchern seine Sammlung von bemischen Gedichten, Erzählungen, Epigrammen m Anekdoten zusammengetragen zu haben. Es war je doch wirklich kein übler Gedanke, den Vorreihunste poetischen Literatur an kleinern Stücken dieser Art zu solch einem Vademecum für Liebbaber des Scherzes und der Laune zu benutzen, und dadurch manche einsame und gesellschaftliche Ausheiterung in de nem Zeitalter zu bewirken, dessen Ereignisse die Gemüth weniger zur Freude als zum Ernft mit Trüblinn stimmen. Unter vielem Bekannten wir doch auch der belesene Dichterfreund hier manche Unbekannte finden. Ueberstrenge ist die Auswall freylich nicht; und es läuft mancher unbedeutendet auch wohl ungefalzner und abgeschinschter Schwie mit unter; das Meiste ist indess zweckmissig gent gewählt. Am zahlreichsten sind die Erzählungen 🖷 kleinern Gedichte von Pfeffel, die man überall wieder findet; die übrigen bestern Stücke find Käftner, Weisse, Hensler, Langbein, Becher, Krais mann, Falk u. a. m. Zu der vierten Semmlung das zweyte Titelblatt gekommen: Schnaken Schnurren unter allerley Gestalt; ein Noth-Mülfsbüchlein für Hypochondriften und Grillenstin für das Jahr 1802. Auf Schonung der Sittlich hat übrigens der Sammler nicht durchgehend: längliche Hinlicht genommen,

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 14. September 1803.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, in der Buchh. der Resischule: Novalis Schriften. Herausgegeben von Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

öchst vortresslich spricht Novalis ferner an allen den Stellen, wo er zur Sammlung des Gemüths, zur Ruhe, zur stillen Selbstbeschauung ermahnet; denn das ift wahr. Die ungläckfelige Polypragmofyne, worin so viele ihre Thätigkeit erschöpsen, die Zerstreuung, worin sie ihre Erholung suchen - betrügt uns um unsere edelsten Gefühle. Und solche in dem Strudel der Welt verschlungene Menschen find es dann, die einem frech in's Angelicht lachen, wenn man spricht von dem Allerheiligsten der menschlichen Seele, von der Macht des Willens, von der Würde der Kunst, von dem rein- Schönen und rein- Guten, und von dem uneigennützigen Wohlgefallen an demfelben.

> Wärest du, o Gott, betet der fromme Pinelon, ein Wefen, plump, verganglich und unbeseelt, eine Masse ohne Tugend, ein nichtiger Schatten: dann würde deine eitle Natur ihre Eitelkeit beschäftigen, du wärest ein ihren niedrigen und thierischen Gedanken angemessener Gegenstand. Aber weil du zu tief in ihrem Innern wohnett, wohin sie nie kommen, bik du ihnen ein verborgener Gott. In der Verwirrung, worin sie sind, ist ihr Inwendiges am fernesten von ihrem Blicke.

Uebrigens gereicht es in des Rec. Augen dem Novalis zur großen Empfehlung, dass mehrere seiner vor-nehmsten Behauptungen, die er am öfterken wiederholt, obgleich er sie gewiss nicht entlehnt, sondern unverkennbar aus dem Innersten seines Geistes geschöpft hat, ihm nicht eigenthümlich find, sondern mit andern Mystikern gemein, namentlich mit dem edeln Hemsterhuis, von welchem es befremdet, ihn jetzt fast gar nicht genannt zu hören, so dass man wohl auf ihn anwenden kann, was Lessing sagt: einige Leute find berühmt und andere follten es seyn.

Den Satz des Novalis, dass der Mensch nur in der poetischen Stimmung Wahrheit finden könne, trägt auch Hemsterhuis vor, aber auf eine Art, dass er allen den unrichtigen Folgerungen vorbeugt, die Novalis daraus zieht. So spricht jener Philosoph in seinem Alexis:

Der Zweck der Poesse ist Darstellung des Schönen. Die Schonheit loset fich auf in die Menge der Ideen, und in die Kürze der Zeit, deren es bedarf, sie an einsu-A. L. Z. 1803, Dritter Band. der zu fügen oder zusammenzusetzen, Die Fähigkeit, die Ideen am meisten und am besten zu nähern, ist es, was das Schöne und das Erhabene hervorbringt, und was jene Seelen, die darum einen nähern Umgang mie der Gottheit zu haben scheinen, große Wahrheiten gleichsam unmittelbar und auf einen Blick entdecken lässt. Die Poesie ist der Wahrheit, was Aurora der Bildfaule des Memnon, wenn sie dieser Licht und Sprache giebt.

### Th. II. S. 311 fagt Novalis:

Alle Ueberzeugung ist unabhängig von der Naturwahrheit, sie bezieht sich auf die magische oder die Wunderwahrheit. Von der Naturwahrheit kann man nur überzeugt werden, in so fern sie Wunderwahrheit wird. Aller Beweis fusst auf Ueberzeugung, ift mithin nur ein Nothhelf im Zustande des Mangels an durchgangiger Wunderwahrheit. Alle Naturwahrheiten beruhem demuach ebenfalls auf Wunderwahrheiten,

Hemfterhuis in seinem Dialoge über die Gottheit trägt denselben Gedanken vor, aber freylich viel verfändlicher, wie sich von einem Manne erwarten lässt, der keiner Affectation fähig war. Er logt:

> Der Mensch ist offenbar zweyer Arten von Ueberzeugung fähig, die eine ist ein inneres in dem wohlgearteten Menschen unvertilgbares Gefühl, die andere geht aus vom Rasonnement, d. i. von einer methodisch ge-leiteten Arbeit des Verstandes. Die zweyte kann nicht Statt finden, ohne die erste zur einzigen Grundlage zu haben: deun steigt man zu den ersten Principien aller unserer Kenntnisse, von welcher Art sie auch seyn mögen, hinauf: so gelangt man zu Axiomen, d. i. zur blossen Ueberzeugung des Gefühls; und sey versichert, dass der Olymp, der Tänarus und die lachenden Fluren jenseit des Acheron, obgleich ausgeschmückt und umgebildet durch die Poelie, zur ursprünglichen Quelle die Ueberzeugung von einer einfachen Wahrheit haben.

#### Und dann setzt er weiter unten hinzu:

In dem Maasse als die Menschen ihre Bedürfnisse vervielfältigt, haben sie ihre Verstandesfähigkeiten ausge-bildet; und das innere Gefühl hat von seiner Lebendigkeit verloren. Der sichere und geometrische Gang des Verstandes hat gemacht, dass man die bestimmte und scharfbegränzte (précife) Ueberzeugung vorgezogen hat der Ueberzeugung des Gefühls, die von einer un-endlichen Einfachheit ist, und deswegen schwankend und unbestimmt scheint. Die erste dieser Ueberzeugungen ift mehr analog denen unserer Organe, die wir am meisten zu brauchen gelernt haben, und die daher am meisten geübt sind; die zweyte richtet sich nach den Graden der Vollkommenheit, Erhabenheit und des Gehaltes (trempe) der Seele jedes Individuums. Ferner kann ich vermittelft der Sprache die Einsicht eines andern so umändern, dass für ihn dieselbe geometrische und bestimmte Ueberzeugung entsteht, die ich habe, während die blos auf Gefühl bezuhende Ueberzeugung

Ece e

in dem innern Wefen (effeuce) ihren Ursprung nimmt, und sich nicht mittheilen lasst.

Oft spricht Novalis von einer Zeit, wo die Menschen der Natur naher waren, von einem verloren gegangenen Urvolke, dessen entartete und verwilderte Ueberreste die heutige Menschheit zu seyn scheine,

Hemsterhuis hat der Ausführung dieses Gedankens ein eignes Werk gewichnet, den erwähnten Dialog Alexis, in welchem er sehr wahrscheinlich macht, dass die bey verschiedenen Völkern erhaltenen Sagen von einem goldenen Weltalter keine Fabeln sind, und dass die Menschen in der ungeheuren Revolution, welche das Reich des Saturnus stürzte, einige Organe oder vielinehr einige ihnen analoge Leitzeuge der Thätigkeit verloren haben, welche wir noch jetzt in gewissen Stimmungen schmerzlich vermissen.

#### Th. II. S. 296 fagt Novalis:

Verstand, Phantasse, Vernunft, diess sind die dürstigen Fachwerke des Universums in uns. Von ihren wunderbaren Vermischungen, Gestaltungen, Uebergängen kein Wort. Keinem siel es ein, noch neue ungenannte Kraste aufzusuchen und ihren geselligen Verhaltnissen nachzuspühren. Wer weiss, welche wunderbare Vereinigungen, welche wunderbare Generationen uns noch im Innern bevorstehn.

#### Hemsterhuis in seinem Aristäus sagt:

Es scheint, dass, wenn der Mensch durch Anstrengung oder durch die Vortresslichkeit seiner Natur zur volkkommen Harmonie der Krasse, die wir an ihm kenner, gelangt ist, dass dann andere bis dahin unbekannte Kraste ansaugen, sich in ihm zu entwickeln, und seine Gleichartigkeit mit Gatt vermehren.

In dem tiessinnigen Dialoge Simon, von den Kräften der Seele, legt er der Diotima diese Worte in den Mund: (citiet nach der deutschen Uebersetzung, da das Original nicht zur Hand war)

Auf ähnlichen Flügelu erheben sich einige glückliche Seelen. Sie überlassen sich ganzlich dem Triebe, sich zu vervollkommen; sie machen sich von Allem, was um sie her irdisch und vergänglich ist, los; sie beschleumigen ihre Entwickelung, und newe Organe zeigen sich. Alsdann werden unsere Verhältnisse mit den Göttern unmittelbarer, und wir eindecken an dem Weltall verschiedene Seiten, die für dich Sokrates und andere Menschen noch in dem Nichts sind; alsdann sehen wir das Verhältniss zwischen Wirkung und Ursache, dringen dadurch in die Zukunst ein, und erhalten von denen, die uns hören und sehen, den geheimnissvollen Namen von Sehern.

Nicht wahr, Lefer? diese mystischen Worte lauten etwas lieblicher, als was wir oben hörten von einem absoluten und unendlichen Grundbass und Grunddiscant? Fragt ihr vielleicht, ob es nicht ein Mittel gebe, die Wohllaute reiner Mystik immer he stiemt herauszuhören, und hiedurch der so geschrlichen Verlockung in diesem Labyrinthe widertiehn zu können: so antworten wir: Ja, es giebt ein sol ches Mittel, und dieses ist ein treues und eistiges Studium der Werke-des Pieto- Was diesen von an-

dern Mystikern vornehmlich unterscheidet, ift, die er mit einem Ichendigen, innigen und tiefen Geith für das Ueberirdische einen zarren moralischen Sim vereinigte, und einen Verstand, eben so ausserordent lich an Umfang als an Feinheit. So oft nun die gonliche Begeisterung, die ihm seine Mythen eingab, ihn anwandelte, ruhte fein Verstand; fobald sie von ihm gewichen war, trat diefer wieder in feine Rechte. Der Wahrheit liebende Mann wollte nicht läugnen, was er gefühlt, und nicht behaupten, was unbegreif lich war. Was that er? Er behandelte es als Spid So entitand in this jene wunderbare, jene unmotahmliche, sich selbst belächelnde Ironie. Habt it euch den Sinn für diese Ironie angebildet: dann kom ihr euch getroft der Mystik ergeben.; ihr könnt ik Mystiker leien; alle werden each, wie Novalis, a bauen oder ergötzen, keiner wird euch verwinen

## LEIPZIG, b. Hartknoch: Bruder Anton. Education drittes Buch. 1803. 242 S. 8. (20 gr.)

Dieser kleine Roman zeichnet sich durch Wahl ma Bearbeitung des Stoffes zu seinem Vortheil aus. Da junge, feurige Bruder Anton, der aus dem klofter entspringt, um sich in die Welt zu werfen, die ichene, reizbare, unglückliche Rahel, die seine Retterin, und nachher seine Geliebte wird, beide flosen ein lebhaftes Interesse ein, und besder Charaktere find auch im Ganzen recht gur gehalten. Schade, daß der Vf. nicht immer mit gleicher Liebe gearbeitet zu haben scheiner; schade, dass er seinen sont guten Still nur zu häung vernachlässigt hat. Er würde ums lonk mit mancher langweiligen Seite velschom, er wurde sich keine Stellen und Ausdrücke erlaubt haben, wie 2. B. folgende find. S. I. Er war feit drey Wochen fast Tag und Nacht im Wagen, oder in anstrengender Geistesthätigkeit gewesen. S. 4. Welche Reihe widen. tich . schlasser Gestalten! Hier bemühte sich einer, ich nen hängenden Schlapperwangen eine würdevolle Miss abzuzwingen, und wurde dadurch vollends Carrietur. Dort verzog ein anderer die breiten Wulligpen zu einem Lächeln, das menschenfreundliche MF de ausdrücken follte; indess die kleinen trüben dig dar "ber zu weinen schienen, dass jener Versuck so his lich misslang. Auf einem dritten Gesichte achzie 🖮 erschöpf e Sinnlickheit aus jedem schlaffen Zuze: "la habe genug b" und die Gluthröthe des Klumpens, bu der Besitzer seine Nase zu nennen pslegte, antworker-"Sie hat genossen! S. 142. zusammengehozeite 🌬 mie u. s. w. S. 241. Ich hatte Zuversicht auf dein Ein gejahl u. f. w. Ungern bemerken wir auch, das ich der Vf. S. 84. 142 ff., fo wie S. 168 niedrige hiereische Ausfülle erlaubt hat. Wer ein wenig mit 🐗 geheimen Geschichte der jetzigen Schriftsteller bekannt ist, sollte vielleicht den Namen des Vs. 165 filiner Animolithi gegen St- und & bald erniten können; Rec. will ihm aber diese Ungezogenha bingehen laffen, und dafür lieber noch eine Stelle 13führen, worüber man tie vergessen wird: S. 15 "Der Staat itt ein großes Gebäude, bey welchen d

einzelnen Menschen und ihr Glück nur sis Baumaterialien in Anschlag kommen; eine bewundernswürdige Maschine, deren künstliche Triebwerke und Räder unaushorlich von dem Blute einzelner Zermalmter triesen; ein Labyrinth (finnreich verschlungener Irrgange) — wozu dieser leere Zusatz? — in deren Mittelpunct der Minotaur, politische Nothwendigkeit, taglich seine hundert oder tausend Opser, heimlich oder offentlich zerreisst." — So viel sich auch über einzelne Ausdrücke, und über die Verbindung des Ganzen sagen liese, so zeichnet sich diese Stelle doch durch Stärke und Wahrheit aus. — In dem Motto hätten die Fehler: über sie, und derselben, statt darüber und davon, verbessert werden sollen.

STOCKHOLM, b. Marquard: Svenskt musikaliskt Lexicon efter Grekiska, Latinska, Italienska och Franska Spräken af (Schwedisches musikalisches Lexicon, nach den aus der griechischen, lateinischen, italiänischen und französischen Sprache aufgenommenen Wörtern von) Karl Envallsson, Notzius publicus in Stockhohn und Mitglied der musikalischen Akademie. 1802. 346 S. 8. mit 14 Notenkupfern.

So wie alle schöne Künste in Schweden durch K. Gustav III. gleichsam neu erschaffen und belebt wurden, so such die Musik, zu deren Cultur die von ihm gestiftete und fortdauernde musikalische Akademie, die den König felbst zum Beschützer, und weit über 100 angesehene Mitglieder beiderley Geschlechts hat, nicht wenig beyträgt. Bey aller Liebe zur Tonkunst sehlte es jedoch an einem musikalischen Lexicon. Diese Lücke füllt Hr. E. aus, der mehr als 20 Jahre für Theater und Musik gearbeitet, und die Werke der berühmten Meister, eines Gluck, Picini, Cimarosa, Gretry. Monsigny, Alegras und vieler andern Partituren taglich unter Händen gehabt hat. Er hat aus Rousseau dictionnaire de musique, aus dem Esfai sur la musique, ous Sulzer, du Bosc, Hülphers, Micklins, Voglers. Matthefons, Mersenne, Sauveur, Broffard, de la Serre u. a. Schriften, den Berlin'schen Theater-Almanachen u. d. m. gefammelt, die griechischen, lateinischen, italiänischen, franzöhlschen, und einige wenige schwedische Musikwörter nach dem Alphabet aufgestellt, jedem fremden Ausdruck den schwedischen Namen, wo es einen dafür giebt, und eine Erklärung der dadurch bezeichneten Sache felbst beygefügt. Diese Erklärungen find theils artistisch, theils historisch, und einige zum Theil ziemlich zusführlich, als z. E bey den Wörtern und Redensarten: battre la mesure, canone, canzone, aratteri della musica, chiave, clavier, dramma, färgor (Farben), wo auch von der Analogie der natürlichen Farben mit den Tonen der Mutik nach Newton gehandelt ift, gusto, harmonica instrument, komedi kyrk-musik, find La ... mesure modus Tona i) musica noter. opera skala, stasvelse (Sylbe), teatro, temperatura und tempo ton, voce u. f. w. Die verschiedenen Bedeutungen eines Worts find angeführt. Auch die

ältern und neuern musikalischen Instrumente, doch lange nicht alle; so sehlt z. B. das Sistrum der Alten, der von Chladni ersundene Clavicylinder und das Euphon. Ueberhaupt hätte der Vf. aus Chladni's Akustik noch manches gebrauchen können.

Die Kupfer stellen alle Arten von Musikzeichen und Noten, ältere und neuere nach verschiedenen Skalen, und alle mögliche Musiktacte, Versuche, Musik ohne Noten, z. B. mit Zahlen, zu schreiben, einen Gesang der Perser, der Wilden in Canada, der Hottentotten u. dgi. vor. Der Vs., der durch eine in Schweden ungewöhnliche Menge von Subscribenten unterstützt worden, durste bey einer künstigen Auslage dieser Schrift noch manches zu verbessern und zuzusetzen finden.

## ORIENTALISCHE LITERATUR

London, b. d. Vf. und b. Murray u. Highley: A Dictionary of Molkammedan Law, Bengal Revenue-Terms, Shanscrit, Hindoo, and other words used in the East Indies; with full explanations; the leading word of each Article being printed in a new nustaleek type. To which is added an Appendix containing Forms of Firmans, Perwanehs, Arizdashts, Instruments and Contracts of Law, Passports etc. Together with a Copy of the Original Grant from the Emperor Furrukhscer in the English East India Company, in Persian and English. By S. Roussean, Teacher of the Persian Language. 1802. LXIV. und 287 S. 8. (3 Rthlr. 18 gr.)

Bey dem mannichfaltigen Verkehr zwischen England und Oftindien muss die Sprache und Sitte des letzten für die Bewohner des ersten immer interessanter und unentbehrlicher werden. Daher lässt sich die Erscheinung so vieler persischen Grammatiken, Chrestomathien, Glossarien und Wörterbücher in England erklaren. Hr. R. will denjenigen, die nach Oftindien reisen, dort richterliche oder Handels-Geschäfte zu besorgen haben, oder auch sich bloss von den oftindischen Angelegenheiten überhaupt näher unterrichten wollen, ein Handbuch (er felbst nennt es in der Vorrede ein "Vade mecum") liefern, aus welchem sie sich in schwierigen Fallen Raths erholen und sich desselben als eines treuen Dolmetschers bedienen können. Man darf alfo bier kein eigentliches Wörterbuch, sondern bloss ein Verzeichniss der im gemeinen Leben, in Geschäften u. s. w. zin häusigsten vorkommenden Ausdrücke, Namen etc. fuchen. Die Vorrede giebt Nachricht von drey ähnlichen Werken, nämlich: Indian Vocabulary - London 1788. 12.; Dictionavy of Mohammedan Law and Bengal Revenue Terms, by Mr. Gladwin. Calcutta 1797. 4.; Indian Glossary by Mr. Ruberts. 1800. 8. Hr. R. tadelt an ihnen hauptfachlich, dass sie die Originalworte nicht mit persischen Typen; sondern transcribirt geben, was ihren Gebrauch erschwere; auch hatten mehrere aus Indien

zurückgekommene Sachverständige versichert, dass sie sehr mangelhaft und nicht allgemein brauchbar wa-Soviel Rec. darüber zu urtheilen im Stande ift, entspricht das Buch seiner Absicht, obgleich die Verfertigung desselben so gar viel Mühe eben nicht gemacht haben kann. Das "Dictionary" geht von S. 13-242, und ist alphabetisch, doch nur in Absicht auf das Englische; denn bey den perfisch indischen Worten ist diess nicht immer der Fall, wie sogleich aus folgender Probe, welche wir auch deswegen auswählen, um von der Manier des Vfs. einen Begriff zu machen, erhellen wird. S. 13. كابك, (als ein Wort) Abdallah. This is an Arabic proper name, which fignifies the flave or fervant of God; from abd, a Slave or servant, and Allah, God. عبد الي, Abdallies (das s ist dem Originalwort fremd.) A tribe of Afghans, also called Durannies. The King was sometimes, erroneously, called Abdally, as if it had been the name of a person. His authority extended over Ghezna, Candahar, Cabul, Peishwer, with a part of Multan and Sind on the side of Persia, the greatest part of Khorasaun and Sheistaun, and all Bamia, on the side of Tartary, -- إذِيّ , Abik. An absconded male, or female slave is termed abik, or fugitive; but an infant slave is called zal, or strayed." Manche Artikel find ziemlich ausführlich, z. B. S. 91 ff. Feel (فيم, Fil, Elephant); S. 196 ff. die Grussformel Salam; S. 73-88. Deep (بين, the world, or islands) u. f. w.; andere dagegen zu kurz abgefertiget, z. B. S. 93. Farsang (Meile), Amir S. 21. Hajah S. 191 u. a. Gewöhnlich werden keine Beweisstellen angeführt; nur hin und wieder wird bey sehr bekannten Dingen auf eine neuere Schrift, z. B. Oufeley's Oriental Collections, Flowers of Persian Literature u.a. verwiesen. Im Anhang S. 249 ff. sind mancherley Dinge enthalten, die für den beabsichtigten Gebrauch nicht unpassend seyn mögen: Arizdashts, or Forms of Address, Forms of Passports, Orders, Firmauns etc. in englischer Sprache. S. 265. ist ein vollständiger Firman des Kaysers Furrukhseer vom Jahr 1717 in der Originalsprache, nebst wörtlicher Uebersetzung mitgetheilt. Den Beschluss macht eine Abhandlung über die Hedschrah der Muhammedaner (Observations on the Era of the Mohammedans called the Hejira), welche aus den Philosophical Transactions (Vol. LXXVIII.) entlehnt ist. Die vorgesetzte "Description of Bengal, Bahar and Orissa." S. XI - LXIV. hätte füglicher wegbleiben können, da sie nicht hieher gehört und als etwas Unvollständiges den Raum für etwas Besseres wegnimmt. Für die orientalische Literatur ift aus diesem Dictionary freylich kein Gewinn zu erwarten; doch verdient es Lob, wenn dadurch Dinge, die den Orient angehen, zur Kenntniss des größern Publicums gebracht werden. Noch müffen wir erinnern, dass der neue persische Typus (4 new Nuffaleck type), den Hr. R. in feiner neu eingerichteten arabischen und persischen Druckerey eingeführt, und womit er nicht nur dieles Worterbuch,

londern auch einige neuere Schriften abgedruckt he, unsern Beyfall auf keine Weise erhalten konnte, der nicht nur ungefällig für's Auge, sondern auch höchst undeutlich ist, Er nähert sich freylich den Schriftzügen, die im gemeinen Leben und in den Handschriften die gewöhnlichsten sind, som meisten; allein der hier abgedruckte ist von keiner guren Hand copirt worden,

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Fleischer: Die Natur und die Menschen, Ein Inbegriff vieler Merkwürdigkeiten für Leit aus allerley Ständen, für die Jugend und ihm Freunde insonderheit, von J. A. C. Lohr, Paline in der Altenburg vor Merseburg. Zweyter Bank 1803. 459 S. 8. (1 Ribir, 16 gr.)

Auch in diesem Bande hat der Vf. für die Unerhaltung seiner Leser reichlich gesorgt, wie schonde blose Inhalt der Abschnitte zeigt, z. B. Merkwürdigleiten bes Erde. Erste Erziehung und Behandlung des Meuschen Schätzung und Bekandlung des weiblichen Geschlett, Sitten bey Verstorbnen (ist etwas zweydeutig auge drückt, und soll heissen: Gebräuche verschiedner Vilker bey Leichenbestattungen). Heirathssitten u. s. w. Im 12ten Abschnitt, welcher die Ueberschrift im; Mancherley Aberglauben, erzählt der Vf. unter andem von dem berühmten Künstler Jacques Droz, dass derfelbe mit einem seiner Automate nach Spanien gekommen sey, und es am Hofe vorgezeigt habe. Mehrere der umstehenden Herrn waren aus Furche, dass es dabey nicht mit rechten Dingen zugehe, nich und nich devon geschlichen; nur der Minister des Seewelens bebe (nebst dem Könige) den Muth gehabt, zu bleiben. De König trug sodann dem Minister auf, den kleinen Negu welcher auf der Uhr stand (das Automat war nämlich eine Uhr mit verschiedenen Figuren), zu fragen, wie viel Uhr es sey? Der Minister fragte, aber es erfolgs keine Antwort. Droz entschuldigte den Neger dank dass ihm die Landessprache noch nicht bekannt ies und ersuchte den Minister, denselben französisch zu ingen. Der Minister that diess, und der Neger antwotete sogleich. Das war dem Minister zu arg; er im aus dem Zimmer, und schrie: es ift der Teufel!

Bey dieser Anekdote hätte der Vf. billig seinest Lesern — die doch großen Theils aus Ungelehrten bestehen werden — einen Wink geben sollen, wie sich je ne Wirkung des Automats aus mechanischen Urschmerklären lasse, sonst möchte sie vielleicht bey Manchest den Aberglauben selbst befördern. Droz musste es notwendig in seiner Gewalt haben, den Neger sprechen wendig in seiner Gewalt haben, den Neger sprechen lassen, wenn es ihm (Droz) beliebte, und diess konstruckt anders seyn, als dass er entweder unmittelbar, oder mittelbar (z. B. durch einen Magnet) Einstus auf der Mechanismus der Figur hatte, jedoch so versteckt, der auch der ausmerksamste Zuschauer getäusent wurde, jedoch der ausmerksamste Zuschauer getäusent wurde.

Die Anmerkung S. 456, es sey gut, das Demoisele nicht durch Jungfer übersetzt werden könne, ob gleich dadurch ganz wörtlich ausgedrückt werd scheint nicht auf die lesende Jugend berechnet mien

## LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 15. September 1803.

#### PHILOLOGIE.

A Specimen of the conformity of the European Languages, particulary the English, with the Oriental Languages, especially the Person; in the order of the Alphabet: with notes und authorities. By Stephen Weston, B. D. F. R. S. S. A. 1802. XXX u, 218 S. 8. (3 Rthlr.)

s giebt nur Einen Weg, auf welchem man sich mit einiger Sicherheit in das Feld etymologimit einiger Sicherheit in das Feld etymologischer Untersuchungen wagen darf, den historischen. Sobald man diesen verlässt, ist man in Gesahr, in willkürliche Deutungen und etymologische Witzeleven zu gerathen, woraus man nur mit Mübe fich mieder loszuwinden vermag, und wobey man fich guletzt zu dem nicht erfreulichen Bekenntniss genothiget fieht, dass man ein boses Spiel gespielt habe. Wir wünschen, dass Hu. W., der sich durch seine Homesianactis Fragmenta als einen guten Philologen. gezeigt und auch in der gegenwartigen Schrift schöae philologische Kommisse documentirt hat, dieses Schickfal nicht treffen möge; aber seiner Manier, die Verwandtschaft zwischen den Orientalischen und der Inglischen Sprache aufzusuchen und darzustellen, müllen wir unlern Beyfall verlagen. Wir finden nirgemis den Unterschied zwischen Verwandtschaft und Einbürgerung, auf den doch Alles ankommt und der den Vf. vor manchem Missgriff bewahrt haben wurde, gehörig beachtet. Der Vf. nimmt alle Wörter, die im Arabischen, Parsischen und Samskredanischen nähere oder entferntere Achnlichkeit mit englischen Ausdrücken haben, in feine Vergleichung auf, ohne nur zu fragen, ob fie auch die historische Kritik suchalten oder nicht? Er stellt sich dadurch einem Marcus Zuerius Boxhornius, Andreas Müller, Herr--mann von der Hardt, Abrahamus Hinckelmann und andern keinesweges glücklichen Etymologisten an die Seite. Des letzieren thut er S. 193 Ermähnung, wo er aus ihm noch einen Nachtrag einiger lateinischen Ausdrücke liefert, ohne dass sich auch nur ein Fingerzeig von der Unzuläsigkeit. solcher Vergleichungen dabey fände. Natürlich! Denn wie sollte Ha W. einen Fehler rügen, dessen er sich selbst so oft schuldig mucht! Zuweilen kommt zwer eine Be-merkung vor, die eine richtige Ansicht zu werrathen scheint; wenn sie nur nicht wieder durch das gauze hochit fehlerhafte Verfahren des Vis. verdunkeit würde. . Z. B. Vorr. S. XV: "Conqueft and Commerca were the great channels, through which the lon-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

guage of the Goths passed into Persia, and by which the terms of the English are current all over the world." Ferner S. XXVII: "It may, perhaps, be more easy to account for the Arabic words in our language than the Persian; if we consider that wen the star of the great monarchies was set, the Arabian luminary arose, and like Timur, became the lord of the fortunate conjunction at its rife. The great empires that have been founded on the ruins of the widely extended dominions of the Khalifs, in all which Arabic has been, and is fill, legally and religionsly cultivated, must, no doubt, have influenced the flates of Europe and mixed their tongues with hers." Allein das ift auch alles, was der Vf. hierüber hat. Auf die wichtigen historischen Ereignisse, wodurch der Orient mit dem Occident in nahere Verbindung trat, auf die Kreuzzüge, die Erobewung Spanien's und Sicilien's durch Araber, die Einwanderung der Juden und Türken in Europa u. f. w. ift weiter keine Rücksicht genommen. Man fieht sich vergeblich nach einer Andeutung des Weges um, den die Sprache des Orients durch Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland etc. trach England genommen haben dürste; man erwartet vergeblich eine Vergleichang der genannten Sprachen, welche doch durchaus nothwendig ist, wenn man die prätendirte Harmonie nicht zu einem blofsen Werk des blinden Zu-: falls machen will. Kurz, Hr. W. bat durchaus das . nicht geleistet, was Rec. mit Recht von ihm fodern zu können glaubt. Die auf dem Titel verfprochenen "Authorities" find nur sparlam angeführt und be-Akehen theils aus einigen Versen des Hafgz; Hariri u. a., theils aus Stellen aus griechischen oder römischen Schriftstellern, Shakespeare, Dryden, u. a. mehr 'des Beyspiels als des Beweises wegen. Denn die Autorität der Wörterbucher ift überall vorausgesetzt. Die Polge von dielem Verfahren des Vfs. ist, dass unter den 368 Artikelh (ohne den Nachtrag S. 211-213.) höchstens der dritte Theil die Beleuchtung der historischen Kritik aushaften kann. Wir wolfen nur einige Proben solcher höchst unglücklichen Derivarionen gebeh. S. 2: ابليسا Eblis, Devil. Phils, the Persians say, was sent from Heaven to chastise the genti, whom he roused, and with Gien ben Gian their leader, drove from the face of the earth and reigned in their flead. His name was Haves, the Guardian, or Protector; but, proving refractory, and disobedient to the commands of Heaven, he was called Iba the Stubborn, Eblis the Desperate and Skeitan the Proud. (Was foll das alles bier?) Out, Diveblis makes Davilift, Devil etc. 9. 13: Will, Enked. Ffff

Unked. Enked is avaricious, wretched, from whence we have perhaps a term in English of unked; disagreeable, melancholy, twefome. In Oxforsdhire every thing unpleasant is unkedu!! S. 52: "Why Buvan - Juvenis. Juven, a boy, or young man. If General - General is from the Portuguese (?), but the root (Wurzel) is in Arabic." S. 144: " Kir - Kupios Kir is a lord is Arabic (Kir ift ein aus dem griechischen corrumpirtes fyrisch - arabisches Wort) and means baalpeor (??) in one word". S. 154: "Law Mata-Extendit. From this word in Arabic comes who a beast of burden that is drawn along, or driven, and firetched out, as is a camel, in moving forwards. To Nale in English signisses the same thing, setaler, to state, and is said only of a horse, qui ut urinam reddat, se extendit v. stale in Shakespeare, ubi eft prostibulum". S. 162: ,, Ner — 'Aνηρ. From ner in Perfian the Greeks have made avigo. or vice versa! Ner signifies male, manly, mascutine". S. 192: ,, فيا, Feel - Elephant. Phil, alphil, auphin, dauphin. See Twifs on Chefs". Doch genug, weil wir nicht weiter abschreiben mögen. obgleich fast jede Seite etwas der Art darbietet. Rec. ist übrigens weit entfernt, nicht auch manches Gute in dieser Schrist zu finden, Die Artikel Opium (S. 10), Balcon (S. 16), Barberry (S. 20), Algebra (S. 46), Guitar (S. 58), Shawl (S. 95), Husar (S. 62), Check - mate (ebendal.), Taws (5, 192) u. s. verdienen alles Lob. Wir wunderten uns, dass Hr. W. so manche Wörter, welche unbezweiselt orientalischen Urfprungs find und ilch auch in der Englischen Sprache vorfinden, gänzlich übergangen bet. Wir rechnen dahin Admiral, Alberge, Alcali, Alcohol, Almunach, Campher, Kalfatage (10 calk) Nadir, Rice, Terrus, Tobacoo, Zenith, a. s. Auf jeden Fall hätte fich an ihnen auf dem historischen Wege ein besteres Gläck verluchen lassen, als an den vom Vf. erklärten. In der Vorrede, aus welcher wir schon oben einiges angeführt haben, erklärt sich der Vf. S. XVI - XXV über die berühmte Stelle aus den Acharnensern des Aristophanes (v. 91 — 92 und v. 100, wo ein Gesandter des Königs von Persien austritt und seinen Aufarag in Persischer Sprache dem souverainen Volk von Athen kund thut - eine Scene, die in jeder Hinficht so viel Aehnlichkeit mit Plauti Pagnulus Act. V. Sc. 1 und 2 hat, wo der Punier Hanno Punisch redet. was denn zu sonderbaren Missverständnissen Veranlasfung giebt. Unfer Vf. nat auf diese Parallel - Stelle seine Aufmerksamkeit nicht gerichtet. Er führt von den Worten: Ταρταμαν εξαρξαν απισονασαρτα die Erklärungen von Anquetil und Wahl an: "Afferent nobis ex arce regia opes", und giebt dann feine eigene Erklärung. Er theilt die Persischen Worte so ab: "Awurdé um men jezer (dschezer) na fizun az dara" i. e. ,.I, the Ambassador, have brought no money from the King." . Rec, scheint diese Erklä-

rung des Contrastes wegen am besten zu passes. Der Gesaudte hebt pathetisch au: "Ich, der Gesandte du grossen Königs bringe Euch nicht Gesch" (oder Trappen u. s. w., sondern guten Rath, oder so etwas) Das dollmetischet der Hoesbus dem neugierigen Δκαιοπολις: "Er sagt, der König wolle Buch siell schicken (πεμψειν Βαβιελα Φησιν υμιν χρυσιον." Den 104 v., wo Pseudarrabas sagt: ου ληψι χρυσι χαυνοπρωκτ ταοναυ — (woraus dann wiedernur Misverstand entsteht) hat Ht. W. ohne Erklärung gelasen. Rec., der gern auch das Gute dieser Schrift merkennt; bedauert, dass Hr. W. von den schösen philologischen Kenntnissen, die er sich erworben hat keinen bestern Gebrauch gemacht, sondern schallm sehr der Willkürlichkeit etymologischer Venandungen überlassen hat.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

RIGA u. Leitzig, in d. nord. Comm. Handl.: Nodisches Archiv vom Julite 1803. Erstes Bondon. Januar, Februar, März. Zweytes Bondon. April, May, Junius. 8.

· Diele Monatsschrift, welche von dem ebemaligen Schauspieler und jetzigen Buchhändler Kaffte in Riga herausgegeben wird, und deren Plan aus eines weitlauftigern Anzeige bekennt ist, konnte sowold für Lietland als Deutschland intereffant werden, wenn es ihr glückte, bey ihrer Fortsetzung in eben dem Verhaltuisse thatige Mitarbeiter zu erlangen, als deren Zunahme bey der Fortschreitung derselben sichtber wird. Wie manchem Gelehrren in Kurland und Liefe land müsste es nicht willkommen seyn, kleinere Asbeiten, besonders über die immer noch etwas ver nachläßigte Geschichte dieler Provinzen, wozu dochis Mitau und Riga bereits to vortrefliche Materialien vor handen find, in einem häufig gelesenen Journale den Publikum mittheilen zu können, sobald dieses Jone nal durch strenge Auswahl bey den eingesandten Auffaizen und befonders durch Vermeidung aller gehällgen l'ersonalitäten, an denen der gebildetere Lese nun einmal keinen Gefallen haben kann, und wen lie auch die berühmtesten und bekanntesten Names beträfen, fich mehr Zutrauen und Eingang zu erweiben wissen wird. Um die Ucherlicht der in diesen esten halben Jahrgange mitgetheilten Auffätze zu erleich tern, bringt Rec. tie unter folgende Rubriken.

I. Beyträge zur Landeskeuntniss. 1) Ucherlich des diessjährigen (soll wahl heisem vorjährigen) liedelts der Stadt Rign. Die Zahl der im Jahre 1908 eingelausenen Schiffe betrug 1130, und die der ungehenden 1134. Diese ist alles, was man unur der wielversprechenden Ueberschrift diesen Aussatzes eführt. 2) Kurze Beschreibung der wichtigsten lische dam sinnischen Aleerbusen. Die nur sehr kurz beschisbenen Inseln inn: Hackland, Tyttersaari, Lanesse vir Rans und Seizsaari, die alle zu dem Widurgiche

Gouvernement gehören. Die Einwohner bekennen sich zur lutherischen Religion, haben zwar keine eigenen Prediger, aber dreymal des Jahres, im Frühjahr. Herbst und Winter, fährt ein Prediger aus Cakis oder Birken - Eiland zu ihnen binüber, der neben dem Religions-Unterrichte auch über ihre häusliche Verlassungen wacht, und Zucht und Ordnung unter Hochland ist ein 8 bis 10 Werste ihnen einführt. langer und & bis 4 Werste breiter Fels, fast mitten im filmischen Meerbusen, den 32 Familien bewohnen. Hier werden zwey Feuerbacken von der Mitte des Augusts bis zum ersten November, durch Birkenholz und englische Steinkohlen, auf Kosten des Staats unterbalten. Die Schilderung der Hochländer ift sehr zu ihrem Vortheil. Tyttersdari, hat 10 Werste im Umkreise und 4 in der Breite, und besteht theils aus Felsen, theils aus Morast. Sie wird von 22 Familien bewohnt. Lawansaari hat 7 Werste in der Länge und 4 in der Breite. Hier wahnen 40 Familien, die fleissig und arbeitsam, aber unter sich seibst meist uneins, neidisch und unverträglich sind. Peni ift etwa g Werste lang und eben so viel breit. Im Jahre 1765 befanden fich hier 8 Familien, die in demselben Jahre von Räubern befucht und gänzlich geplündert wurden, wobey auch fünf Personen ihr Leben einbüs-Dreyen Brüdern wurden die Augen ausgestochen, und die übrigen auf andere Art ermordet. Lin paar Jahre nach dieser Begebenheit glich Peni einer wüsten Insel, indem niemand sich darauf wohnhaft niederzulassen getrauete. Nach und nach verschwend die Furcht und jetzt ist lie wieder so ziemlich bewohnt. Seizsaari hat 5 Werfte in der Länge und 21 in der Breite; hier wohnen zwanzig Fischerfamilien, die vorzüglich vom Sechundsfange leben. 3) Sanct Petersburg. Unbedeutend. 4) Nachricht von der Enthalt die bekannte Stif-Universität zu Dorpat. rungsakte diefer neuen keiserlich dotirten Lehransialt. 5) Bemerkungen über das Armenwesen, mit einem Vorschlage zur Hemmung der Betteley in Russ-Die Bemerkungen find nicht neu; der Vorschlag besteht darin, in einer fruchtbaren Gegend: den fremden Bentlem eine eigene Heymath zu geben und ihnen einen angemellenen Wickungskreis anzuwei-Jen. 6) Geschichte der ruffischen Armee. Peter I it der Schopfer der auf europaischen Fus eingerichteten hriegsmacht in Rufsland. Die Errichtung der neuen Armee fangt mit dem Jahre 1600 an; fie foll damsts aus 40.000 Mann Infanterie und 20,000 Dragonern. Peter hinterliefs feinen Nachfulbestanden haben. gern eine Armee von 180 bis 100, 000 Mann. Bey dem Tode der Kaiferin Anna bestand sie aus 240,000, unter Etilabeth aus 350,000 Mann. Die jetzige reguläre Landmacht wird gegen 400,000 Mann angegeben. 7) Ueber Cherson und den Handel des schwarzen Aleeres, aus Ismailow's Reise durch das südliche Rulsland. von Ha, Richter in Maskou mitgerheftt. 8) Ueber Odessa, chenduber. Da diele Reise bereits von einer sehr geschickten Feder ins Deutsche übersetzt ift; so halten wir uns bey diefen beiden Auffätzen nicht auf. 3) Die Kunft in St. Petersburg, Probe-Auszüge ous

Briefen über Rufsland, die nächkens in Druck erscheinen sollen. Ziemlich oberflächlich, ein ausführlichsten über den durch sein ausserordentliches Talent eben so merkwürdigen als durch seine unglückliche Sinneszerrüttung bedanernswürdigen Violinspieler Dietz. Hier wird indessen einer Art von Schauspiel erwähnt, das dem größern Publikum wohl nie bekannt geworden ist, und das vor mehrern Jahren die feinern Kreise der Petersburgischen großen Welt, vorzüglich der weiblichen, beschäftigte. Diele war die Darkellung irgend eines intereffanten Sujets der alten griechischen Geschichte oder Mythologie durch lebende Personen auf einem Theater. Der interessanteste Augenblick ward gewählt, die Bühne war dem Zeitalter und dem Sujet angemessen dekorirt bis auf die geringste Kleinigkeit, alle Theilnehmende nach Antiken mit verschwenderischer Pracht gekleidet, die Bühne mit einer Gaze überzogen und nach malerischen Effekt beleuchtet, die Gruppen von einem geschickten Maler geordner; der Vorhang rollte auf und man staunte wenige Minuten lang, so lange nämlich das sprudelnde Blut der menschlichen Statuen eine gleiche Attitude aushalten liefs, das Zaubergemälde an, des mit dem Hersbrollen des Vorhangs fich wieder in Nichts auflutte. Der Vf. fah auf diese Art Venus an der Toilette von Grazien und Amoretten unsgeben, und Pygmalion vorstellen. 10) Ueber einen neuen Industriezweig im füdlichen Sibirien. Der ungenaante Vt. trug durch feinen und feiner Freunde unermudeten Eifer dazu bey, dass den polnischen · Kolonisten in den Dörfern Bobrofsky und Sekistofskoy, in der Nahe des Alraischen Gebirges, Bienenflöcke aus der Baschkirey gebracht wurden, wodurch die Bienencultur im ganzen füdlichen Sibirien ausgebreiter und ein sehr belohnender Erwerbszweig der dortigen fleissigen Bauern wurde. 11) Communication von der Wolga und andern Flüssen nach dem St. Petersburgischen und Archangelschen Hafen. Aus dem Rushichen übersetzt. Ein mit Ort- und Sachkenntnils vertalster Auffarz, der jedoch keinen Auszug

11. Philosophische und politische Auffätze. Diese find von fehr ungleichem Werthe. 1) Der letzte Zweck des Menschen ist Freude. Gut gemeynt. 2) Apologie des Spiels, mit den bekannten Gründen vertheidigt. 3) Weibliche Schonheit, nach dem Frapzonschen von Kaffka, ein Aussatz, bey dessen Weglassung die Leser nichts entbehrt haben würden. 4) Was gehört zu einer glücklichen Ehe? Nach dem Vr. fehr wenig. Ein gutes und feftes Herz, ein richtiger Verstand von Seiten des Mannes; nichts als Nachgiebigkeit von Seiten des Weibes - und sie fieht da, dauerhaft und gut. 5) Ueber die Mode, mit Anwendung auf die Lieblingstracht der Rigaischen Damen. Die Abhandlung über die beste Form der Schuhe wird bier C mpe zugeschrieben. 6) Abgerissene Gedanken. Wie leicht es fey, folche Gedanken abzureissen und hinzuwerfen, ift bekannt. Man findet hier Sätze wie diesen: Der Weise prüft und wählt seinen Weg; der Narr treibt mit dem Strom. Bist du nicht schon wei-

fe : so wir des dich wenig nützen einen Weisen zu hören. -Was muss der Mann für eine Vorstellung von dem Menschen haben, der folgende Stelle niederschreiben konnte: Ein chinesischer Kaiser, als ihm der Sieger Gift zu trinken zwang, betete, ehe er den Becher leerte: Gott, wenn ich wieder geboren werden foll: fo lass mich nur nicht wieder Kaiser werden! -Nicht wieder Mensch werden! würde das Gebet der halben Erde Seyn! 7) Wohlgemeynter Rath an junge Nichts Neues, es muste dem etwa Schriftsteller. folgendes Gleichniss feyn: Ist nicht der Mensch den Kohl so gut, wie die Ziege ihn ist, die sich davon nahrt? und verwandelt er sich nicht bey beiden in ihre Bestandtheile? Nun, eben so gut konnen zehn Menschen, durch ein Original, alle zehn auch Originale werden, d. h. eine Sache von einer neuen Seite darstellen. 81) Freymuthige Bemerkungen eines aufgeklärten und unpartheyischen Politikers, des bekannten und geschätzten Karamfin, über die tetzten Vorfülle Aus dessen Journal Weftnik Jewroin der Schweiz. pii, der Bote Europens. Freymuthig und ftark. 6) Fregheit und Gleichheit; ein kurzer, nichts neues enthaltender Auffatz aus den Beschäftigungen meiner Muse des Hn. Alexei Narischkin übersetzt. 11) Ueber den Grundsatz eines weisen und gerechten Fürften, die Rechtsfachen feiner Unterthanen niemals nach eigener Willkur zu entscheiden, sondern solche immer dem Gerichte zur gesetzmässigen Entscheidung zu überlaffen. Ueberfetzung einer schönen von dem Hn. Professor Schlozer in Moskau, am Namensfeste Alexanders I. gehaltenen latemischen Rede. heben aus derselben einen noch wenig bekannten Zug aus dem ersten Jahre der glücklichen Regierung Alexanders des Menschenfreundes aus. In verschiedenen Gegenden Russlands giebt es eine Art unschuldiger, gutmüthiger Schwärmer, welche mit den Quackern sehr viel Aehnlichkeit haben, und unter dem Namen Duchoborzen bekannt find. Diese weichen in mancher Hinficht von den Glaubenslehren der übrigen russischen Kirche ab. Man hatte hieven Veranlaffung genommen, fie zu bedrücken, um fie mit Gewalt zum Uebertritte zur übrigen ruflischen Kirche zu bewegen. Sobald Alexander zur Regierung kam, übertrug er zweyen durch Kopf und Herz gleich aus-

gezeichneten Gliedern des Senats, die Lage jener w men Verirrten zur Untersuchung. Auf die Vorlet lung dieser beiden Manner wurden die Duchden zen von allen Bedrückungen befreyt, und der Kill billigte in mehrern Schreiben, welche er an die St nateurs erliefs, alles, was fie zur Erleichterung ihm Lage gethan batten.

III. Lebensbeschreibungen und Anekdoten. 1) Ur ber den vermeyntlichen Bauer in dem Begröbnils-G wölbe der ekemaligen Hervoge von Kurland auf da Schlosse zu Mitau. Der Vf. diefer einentlich nurfe die kurische Geschichte intenessanten Mikrologie beweist mit sehr guten Gründen, dass dieser vermento Bauer eigentlich der Leichnam des vor Ofen bliebenen Prinzen Alexanders, eines Sohnes des des ·feine merkwürdige, und einer ausführlichen ket beitung würdige Regierung berühmten Hemes Aob von Kurland ist. 2) Lebensumstände damps
Julius 1802' verstorbanen, auch in Deutschland tiehst bekannten Probst Christoph Friedrich Naula und 3) des durch seine vielen Schriften und lein the tiges Leben berühmten Professor Hoham Meldin Gottlieb Beseke. Des letztern schöne und vellitänd ge Sammlung kurländischer Vögel hat der Adel w Kurland für 600 Alberts Thalor gekauft und des akademischen Gyunnastum in Mitan geschenkt

IV. Gedickte. Mit Recht nennt Reg, bier außer der niedlichen Dichtung: die Waaren der Musen, 201 Nowikows satirischen Zeitschrift: der Maler, den Transrgefang, der Krieger Igers. von welchem, Hr. Richter in Moskau bier ein Fragment liefert. Da dig fes merkwürdige Gedicht jetzt hoffentlich den mit ften unfrer Lefer aus den Ruffischen Miscellenbekant ift: fo ware eine nähete Auzeige überstüllig. Auf übrigen Gedichte fetzen mahrscheinlich ihre Verfaße felbit keinen großen Werth,

W. Theater. Nachrichsen. Chronologie des to fischen Theaters. Mad. Chevalier, Nachrichten den Theatern zu St. Petersburg, Moskau, Wilm Riga, Mitau und Libau.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzweroniamntheir. Loipsig, b. Meinike; Nese and fe Schrift enthalt weder neue Bemerkungen, noch price geprüfte Mittel den Krebs und alle bosartige, freffende, foxophulofe. Geschwure, wie auch den Krebt der Gobarmutter zu heilen. Von Claudius Champelle. Aus dem Französischen Erheblichkeit Die Ueberfetzung liefet fich recht überfetzt, und mit einer Einleitungtund einigen Anmerknuen versehen von Joh. Karl Wilhelm Lehmunn, Prosector bey dem anatomischen Theater zu Dresden. Zweyte und verballette Auflage. 1302. 36 8, 8, Ohne Vorrede. (5 gr.) Die-

Beobachtungen, die der Anrührung werch gewesen wie Auch die eingestreugen Zufätze find von keiner besetzt. scheint treu gerathen zu feyn, so viel sich diefes, chat Original damit vorglichen zu haben, muthmalslich mich lälst.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 16. September 1803.

#### LITERATURGES CHICHTE.

Paris. b. Desenne n. Martinet: Vie de François-René Molé, Comédien français et Membre de l'Inflitut national de France. 1803. 223 S. 8.

ole war Schauspieler und zugleich Mitglied des National - Instituts. Wie sehr gereicht nicht die Verbindung dieser beiden Eigenschaften und Charakter auch dem Institute, so wie dem berühinten Schauspieler zur Ehre! Mole wurde den 24. November 1734 in Paris geboren. Ungeachtet sein Vaterein Kupferstecher, in äusserster Dürstigkeit lebte, gab er gleichwohl den Kindern, so viel er vermochte, ei-. ne gute Erziehung; er vertraute die beiden ältern Söhne als Copisten einem Notar an. Bey gänzlichem ' Mangel an Vermögen, follte er auf Unkosten der Pfarrgemeine beerdigt werden. Bey seinem Tode war der junge Molé nicht älter, als vierzehn Jahre. Die Beerdigung auf öffentliche Unkosten schien ihm für das Andenken des Voters ein Schandslecken; er war damals Cominis in einem Finanzbureau mit einem Gehalte von nicht mehr als 800 Livres; um die väterliche Leiche bestatten zu konnen, wollte er auf diesen Gehalt Geld entlebnen, allein seine Versuche blieben fruchtlos; endlich nach wiederholtem Zudringen und nicht ohne bittere Thränen bewog er einen alten Nachbar, ihm 12 Louis vorzustrecken, die er hernach eben so gewissenhaft zurückgab, als er sie su religiösem Gebrauche anwendete. Hätte Molé dem Rathe seiner frommen Aeltern gefolgt, so wurde er nie dem Berufe eines Canzleybedieuten entfagt haben: allein sein alterer Bruder. Dalainville, war bereits in eine Schauspielergesellschaft getreten, und nun verliefs, ungeschtet aller Einwendungen von Seiten der Mutter, auch er die betretene Laufbahn. Eines Tages, als er (wie er öfters zu thun pslegte) vom Schreibpulte herab, den Stühlen rund um ihn her, tragische Verse vordeclamirte, überraschte ihn mitten noter seiner Begeisterung Hr. Blondel de Gagri, der Finanzintendant. Diefer ermunterte ihn, und horte mit feiner Gemahlin den Declamationen des jungen Menschen nicht selten zu; er sicherte ihm sein Gehalt zu, foderte aber von ihm nicht wetter Canzleyarbeit; gewöhnlich nahm er ihn, wenn er das Schauspiel besuchte, mit sich in seine Loge. Mit Enthusiasmus widmete uch der Jüngling dem Theater, und zwar vorzüglich dem -tragischen; den ersten Verstich wagte er im Tempel, unter einer Gesellschaft von Dilettauten, in Verbindung mit Augé, Fewilly und Lekain. Seine Muster Waren Grandval, Rellecour, Dumasnil, Clairon; fetd. L. Z. 1803. Dritter Band.

ne Lieblingsschriftsteller Racine und Voltaire; seine Hauptstudien Sprach- und Redekunst. Von der Natur hatte er eine sehr schöne Bildung mit ausserordentlicher Geschmeidigkeit der Glieder erhalten; moralisch, wie physisch, besass er eine krastvolle Organisation; er verließ sich aber nicht allein auf die glücklichen Anlagen, auch ließ er sich nicht durch den Beyfall verblenden; immer strebte er nach höherer Vervollkommnung, und gerne gab er der Kritik Gehör.

Hauptst. II. Mole's erste Versuche in Paris; seine Reisen aufs Land, seine Aufnahme bey der französischen Comodie. S. 29-44. Parallele zwischen dem damaligen blühenden Zustande des französischen Theaters und seinem heutigen Verfalle; zum erstenmale trat auf diesem Theater Mole den 7. November 1754 ouf, in dem zwanzigsten Jahre seines Alters. Britannicus und Olinde, Nereflen und Seide waren die er-Ren Rollen, die er spielte. Seide in dem Trauerspiele Mahomed war seine Lieblingsrolle. Seine Stimme fand man zu schwach, seinen Ton zu überspannt; er zog sich zuräck, und liess sich unter einer Truppe in der Provinz anwerben. Der Reihe nach trieb er sein Spiel in verschiedenen Städten, in Lyon, Toulouse, Marfeille. Nur auf formliche Einladung kehrte er am 28. Januar 1760 nach Paris auf das franzölische Theater zurück, und mit Beyfall spielte er die Rolle des Audronicus, mur tadelte man die etwas gekunkelte Monier, die er sich in der Provinz angewöhnt hatte. In kurzem aber vervollkominnete er fich so sehr, dass er fich aligemeine, laute Bewunderung zuzog. Anstatt, seine Erholungsstunden beym Trinktische und Gakmale zu verschleudern, übte er sich in der Musik, in der Fecht-, und Tanzkunst. Dadurch verschaffte er, seinem Körper eine solche Leichtigkeit, dass er noch in seinem neun und sechzigsten Jahre den Fat und den Markis bis zur Täuschung spielte. Beym Ansange seiner theatralischen Laufbahn warf man ihm Mangel an Wärine, beym Fortgange hingegen zu hestiges Feuer vor; erst nach wiederholten Versuchen vermied er gleicher Weise beide Extreme.

Hauptit. III. Dramstische Laufbahn bis zu Mole's Rückzug im J. 1776. S. 45-67. Hier sind die Reden eingerückt, die ersheils bey der Zuschließung, theils, bey der Wiedereroffnung der Bühne im Namen der Schauspielen auf dem Theater vortrug; sie zeichnen sich sowohl durch den ernsthaften Inhalt als durch den bescheidenen Ton aus. Die wichtigsten Rollen, die er während dieser Zeit spielte, sind der Ilus in Dubelloi's Zelmire; Maxime in dem Trauerspiele Cinna; Lindar in Rochon de Chabannes Heureusement; der Merkis in dem modischen Cercle. Sonderbar ift hier-

Gggg

bey die Bemerkung des Biographen: "Anstatt den Ton, die Gebehrden und Stellungen des super-eleganten Markis als übertrieben und lächerlich zu vermeiden, ahmte sie die ganze schöne Welt nach." Durch hestige Bewegungen und unermüdliche Geschäftigken, zog er sich im October 1766. eine gesährliche Krankheit zu, die ihn für sechs Monate von der Bühne zurückzog.

Hauptst. IV. Mole's Rückkehr auf die Bühne bis Bellecour's Tode. Als Jubelfeit feyerte man in den Logen und im Parterre seine Rückkehr. Beverley's Rolle spieles er so ganz nach der Natur, mit so viel Gefühl und Feuer, dass Mlle. Clairon am Ende des Spieles sich mit Gewalt die Thure von Mole's Loge öffnen liefs, und sich auf den Knieen zu dem großen Schauspieler hinschleppte, um ihm tief durchdrungendie höchste Bewunderung zu bezeugen. In den entgegengesetzteken Rollen war er gleicher Weise unübertrafflich. "Im J. 1760 spielte er mit aller Lustigkeit eines jungen, unbefangenen Bauern die Rolle des Hilas in elner Pastorate von Rochon de Chabannes. Für ihn war der glänzendeste Tag, als er jene beiden so verschiedenen Rollen schuf, die eine in dem Trauerspiele Regulus, die andere Damis in der Frinte par Amour. Den Beschluss dieses Abschnittes macht Mos 163 Epilog zur Irene, in Voltairens Anwesenheit.

Hauptst. V. Bellecour's Tod. Molé spielt die ersten komischen Rellen. In der Geschichte des französischen Theaters macht das J. 1773 Epuche durch den Tod Letain's und Bellecour's. Nach dem Tode des letzten, sah sich Molé zur Uebernahme aller komischen Hauptrollen genöthigt. Selbst den Misanthrope spielte er mit großem Beyfalle. Die Leichtigkeit, mit der an sich in jede Rolle hineinarbeitete, machte es ihm nicht schwer, seine natürlichen Grazien und die Anmuth seiner Gesichtszüge in den Ernst des Misanthrope zu hällen.

Der Vieux Célibataire von Colin- d'Harleville ist das letzte Stück, das er vor der Verhaftnehmung seiner Cameraden, unter der Schreckensregierung, auf die Bühne brachte. Einzig seinem Alter dankte er's, das nicht auch er in die Proscription siel. Nothgedrungen prostituirte er sein Talent bey den revolutionsiren Paraden.

Heuptst. VI. Mole's Privatleben. Von früher Jugend an hatte er auf der Bühne so ost die Rolle elegenter Markis gespielt, dass er auch im tägtichen Umgeng und in der Welt vielmehr ein Hösting als ein Komödiant zu seyn schien. Noch in seinem acht und sechzigsten Jahre spielte er mit Beyfall Molierens Philint und den Amant Bosyru. Niemals mischte er sich in die niedrigen Intriguen hinter den Coulissen. Nur essellein war's, der ungescheut gegen den Marschall von Duras der versolgten Mile. Samual Parthey nahm. Bey seiner Rückkehr auf die Bühne gaben die Schauspieler zu seinem Benesiz ein Stück, welches ihm in einem Abende 24000 Franken eintrug; sogleich verwandelte er diese Summe in Geschmeide für seines Maitresse. Ueberhaupt lebte er prächtig, und immer hielt er offene Tasel; dabey bewiese er sich ungemein.

mildthätig gegen Arme. Im J. 1769 hatte er fich mi Mile. Déginay verheyrather, einer jungen und en gen Schauspielerin; bis zum Tode bewiels er ihr de zurtlichste Zuneigung. Er bildete mehrere gute Schaspieler: "Die Natur, pflegte er zu sagen, schafft and , sie, so wie die Dichter. Ihre ganze Wissenschaft be-,, schränkt sich auf folgendes Axiom: vom Herzenmak man sich hinreissen lassen, über den Kopf aber Mei-"ster bleiben." Gegen die herrschende Sitte der Schufpieler, hegte. Molé große Hochachtung für vorzigliche Schriftsteller; nur zuweilen, wenn ihn ming unter bonnes fortunes ein Schauspieldichter unter brach, wiels er ihn öfters verächtlich zurück. En junger Autor hatte ihm ein Hest zum Prüsen über reicht; zwanzigmal wiederholt er umsonst beym Ar starch den Besuch; endlich sagt er ihm: Nen hab ich Ihr Stück gelesen. Sie verlangen, dass ich hoer darüber meine Meynung freymüthig eröffne. Ihle fuch verräch Talent, aber für uns taugt er nik -Und warum? - Der Stoff ist zu leicht, er im the wenig Verbindung, und ist nicht theatraisch gemes Aber der Dialog? - O, der ist zu weitlehweise. - Und die Anordnung? - Dunkel. - Die Entwicklung? - zu rasch. - Ich danke Ihnen, mein Hr. Mole, aber Ihre Bemerkungen kann ich nicht benutzen. Indem der Autor es fagt, reifst er von der Handschrift das Band weg, und lässt den Schampie ler sehen, dass er ihm nur ein Hest von weilsem Papier aberteicht hatte.

Hauptst. VII. Mole's Werke. Gelehne Erziehung hatte er nicht genossen, aber seinen Geschmack durch Lecture gebildet. Sein erster Versuch wur ein kleines Lustspiel, das Qui-pro quo, welches aber nicht im Drucke erschienent. Er schrieb ein Eloge de Mik. Dangeville, und eine kurze Notiz über den unsterblichen Lekain, die der Blograph hier mittheilt.

Hauptst. VIII. Mole's Tod. Während der Reve lution batten er und seine Cameraden beynahe & les Vermögen eingebüste. Noch im spätem Alter spielte er für fein Benefiz den Amant bourre, und zwar unter fo heftiger Bewegung, dass er sich farke Schmerzen auf der linken Seite zuzog; er spiekt gleichwohl wenige Tage nachher schon wieder, und zog sich darauf beynn Nachtessen eine Unverdaulichkest zu. Die Lästerchronik fügt hinzu: nich Tilcht habe er in seinem Greisenalter so gar noch die Rolle des Verliebten gespielt. Seitdem kan er nicht wiede zu Kräften: Während dass die eine Hälfte seines liepers ganzlicher Erschöpfung immer noch entgegene beitete, litt die andere in peinlichem Krebs. Endlich schwächten sich auch seine Geisteskräfte; er lich es sich nicht ausreden, dass die Hälfte seines Köpen unter einer fürchterlichen Last niedergedrückt in Binige Tage vor seinem Hirfscheiden beichtete er, mit genoss noch die Sacramente. Vor dem letzten Athenzuge dictirte er zur Empfehlung armer Verwankes noch einen Brief an den Oberconful. Er starb in der Nacht vom 20. Frimaire XI. J. in einem Alter von & Jahreni Unter großem Geprünge wurde seine Le che beerdigt ; feitt Comerad, Monoel, feyerte fein h r/Bc:..

enken durch ein Eloge funebre, und die frenzolische mer feine eigene unbestingene Meynung hat, die nur chauspielergesellschaft bestimmte für leine Enkelin in Jahrgehalt von 1200 Franken.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Moskau, in d. Universitätsbuchb.: Weftnik Jewrspii, isclawaemuy Nikolaem Karamfinum (d. i. der Verkündiger Europens, herausgegeben von N. Karamsin.) 24 Heste 1802. und 10 Heste 1803. 8.

-Diess ist das, auch in Deutschland durch mehrere Inzeigen bekannte, Journal des Hn. v. Karamfin. So vie die Schriften dieses Vfs. überhaupt in der ruffithen Literatur Epoche machen, st. die Uebersicht d. affischen Literatur im Intelligenzbl.] so gehört verfiglich dieses Journal unter die bedeutendsten literarithen Erscheinungen des tienen Jahrhunderts in Russand. Der würdige Herausgeber, der bloss der Literaur und den Mufen lebt, und in thätiger Zurückgezogenheit seinem Vaterlande auf eine Art dient, die in Russland mehr als anderswo zu den nützlichsten und verdienstlichten gehört, bat auch bey dieser Zeitsehrift unverkennbar keinen andern Zweck, als den Beschmack semer Landsleute zu bilden, nützliche Kenmiffe zu verbleiten, die Liebe zur Literatur allgeneiner zu machen, und überhanpt das große Werk' der Aufklärung, das jetzt in Russland mit solchem Eifer getrieben wird, so viel an ihm ist, zu befördern. Daber ift denn auch fein Journal nicht ausschliesslich einer oder der andern Wissenschast gewidmet, sondem alles., was Grosses und Merkwürdiges im Gebiete der Literatur, oder der Menschheit, geschieht, gehört in den Plan desselben. Lehrreiche Aufsätze wechseln mis unterhalænden, Prosa mit Gedichten ab, aber alles, was es enthält, zeugt von geschmackvoller Wahl, die meisten Anssätze erheben sich weit über das Mittelmässige, und alle sind in einer reinen, anziehenden, nicht selten classischen, Sprache geschrieben. Diess vorläufig über den Geist dieser Zeitschrift, Jetzt wollen wir ihren Inhalt genauer betrachten, und die vorzüglichsten Auflätze umständlicher anzeigen.

Jedes Heft des Westnik zerfallt, wie schon in der Uebersicht der russischen Leiteratur im Intelligenzblatt bemerkt worden ist, in zwey Hälften, wovon die eine Litteratura & Smis, d. i. schöne Literatur sunter dem Worte Litteratura verstehr mun im Russischen wie im Franzölischen unter litterature meistentheils nur die schong Literatur] und Allerley . und die andern Politika, d.i. Politik, überschrieben ift. Die erste enthalt Erzählungen, Gedichte, Fabeln und andera unter jene Rubrik passende, Aussaze, theils. Originale theils Veherstetzungen, nebit vermischten Nachrichten aus fianzölischen, englischen und deurschen Journalen gezogen; die zweyte hingegen beschaftigt fich ausschliefslich mit Politik. Dieser Abschnitt enthalt eine fortgesetzte Urbersicht der politischen Loge. Europens, bey welcher der Herausgeber in Rücksicht der Begebenheiten zwar grösstentheils den öffentlichen Blättern des Auslandes folgt, doch aber auch imhöchst selten mit Wahrheit und Billigkeit in Widerspruch steht; wie seine frühern Erklärungen über die Angelegenheiten der Schweiz, die er aber nachber zum Nachtheile der Franzosen umänderte. haupt herrscht in diesem Theile des Karamanschen Journals eine Freymutbigkeit, die bisher in Rufsland unerhört war, da gewöhnlich weder Schriftsteller noch Cenforen wafsten, woran fie waren, und welches die Gränzen waren, die sie nicht überschreiten durften. Unter Alexanders lichtvoller Regierung ift Da wissen Schriftsteller und Censoren. das anders. dass der bescheidene Gebrauch jenes Vorrechtes nicht nur keine übeln Folgen nach sich zieht, sondern dass sie sogar dem Geiste der Regierung und der Zeit huldigen, wenn fie engbruftige Zurückteltung und eine seitige Partheylichkeit vermeiden.

Eine vollständige Anzeige der einzelnen Auflätza würde zu viel Raum einnehmen; Rec.-glaubt daher ain besten zu thun, wenn er etwas über die vorzüglichsten Originalaufsätze sagt, besonders über solche, welche sich auf Russland beziehen. Das zweyte Hest enthält einen solchen Aussatz, der Strumnost d. i. etwas Seltsames überschrieben ist. Dieses Seltsame ist nămiich folgendes: Ein Franzole, der lange als Haus-Tehter in Rufsland gelebt hat, und nun in fein Vaterland zurückgekehrt ist, macht in den russichen Zeitungen bekannt, dass er in der Nähe von Paris eine Erziehungsanstalt für junge Russen errichtet habe, und. ladet die Aeltern ein, ihm ihre Kinder zu schicken. Gegen diese Bekanntmachung ist der Aussatz gerichtet. Der Vf. glaubt zwar micht, dass es in Russland: so thörigte Aeltern giebt, die ihre Kinder nach Frankreich schicken werden, um sie dort erziehen zu lassen, da man ja nirgends ein besserer Russe werden könne --worauf es denn doch in Russland am meisten ankomine - als in Rufsland felbil; aber demungeachtet balt er es für nörhig, die Lächerlichkeit dieser französischen Unternehmung zu zeigen, und den Aeltern in Russland die Thorheit'und Schädlichkeit einer zusländischen Erziehung auseinander zu setzen. Diese Meynung, so wie der Auffatz im vierten Hefte über die Liebe zum Vaterlande und den Nationalstolz, in welchem der Herausgeber wieder gegen die zu große Werthschätzung des Auslandes eifert, kann nur demjenigen auffallen, der Russland nicht kennt. Wer aber weiss, wie sehr, besonders in den hübern Ständen, die Gallomanie würhet, wer den schädlichen Einfluss Kennt, den diese Krankheit auf Moral und Nationalcharakter hat, der wird es einem patrioni. schen Schrifdfeller gewiss nicht verärgen, wennihm fein Eifer auch etwas zu weit führen und er des Kindlein mit dem Bade auszulchätten scheinen föllte. Denn im Allgemeihen ist 'die' Erziehung junger Russen im Auslande, oder durch Ausländer, doch wohl nicht so schlimm, als sie der Vf. macht. Diess bezeugen die Beyspiele mehrerer noch lebender würdiger Ruffen. die im Auslande erzogen find. Und wem verdanken ain Ende Russen, die sich durch Bildung des Geiftes und Herzens auszeichnen, diese Bildung anders als

Ansländern? Diese sührt uns zu dem Auffatze über die neuzuerrichtenden Adelsschulen in Russland, der sich in achten Hefte befindet, und in welchem sich der Morausgeber gleichfalls gegen die ausländischen Erzieher erklärt und Vorschläge thut, wie sie nach und nach durch russische ersetzt werden sollen. Gewiss ist es nicht zu läugnen, dass es unter den sogenannten Utschiteln [Hauslehrern] in Russland sehr unwürdige Mitglieder gegeben hat; aber auf der andern Seite Andet man auch wieder, selbst unter den franzos-Sthen Utschiteln sehr würdige Männer, denen Russland für die Bildung mehrerer geschickter und rechtschaffener Staatsbürger gewiß Dank schuldig ist. Warum nun diese mit jenen vermengen? Und warum überhaupt sich gegen etwas ereifern, das für's erste picht wohl anders fevn kann? - Das neunte Hist enthält einen interessanten Aussatz über den Buchhandel und'die Leseluft in Russland, der seinem Hauptinhalfe nach aus Richters ruslischen Miscellen - wo sich auch die drey vorher augeführten Auflätze finden -

Unter den übrigen Originalauffätzen dieses Jahrgangs zeichnen wir noch als besonders interessant aus: Historische Erinnerungen und Bemerkungen auf einer Reise nach Troiza im 15. 16. und 17. Hefte. Schritt auf diesem Wege geht über merkwürdigen Boden. Das Dorf Alexeewskoe, der Lieblingsauffenthalt des Zaren Alexei Michailowitsch, die Wasserleitung --ein Denkinst von Catharinens Größe und Wohlthätigkeit. - die Moskau mit trefflichen Quellwasser verforgt, and bey dem Dorfe Mütischtsche, siebenzehn Werke von Moskwa anhebt, die Dörfer Tai-minskoe, Puschkino, Bratonschina, Wosdwischenskoe, und endlich des Kloster Troiza selbst, die alle in hi-Rorischer Beziehung merkwürdig find, geben dem Vf. Veranlessung, mehrere interessante und scharffinnige Bemerkungen über die ruslische Geschichte anzustellen, die wir hier um so weniger ausheben, da, wie aus einer Nachricht über die russische Literatur im Freymüthigen bekannt ist, dieser Aufsatz auch in den rustischen Miscellen übersetzt erscheinen wird. --Ferner im 24. Heft: Von den Begebenheiten und Charakteren der ruffischen Geschichte, die sich zu Gegenfländen der bildenden Kunfte eignen. Es wird in diesem Auffatze erwähnt, dass in der Akademie der Kün-Re zu St, Petersburg schon drey Gemälde von russischen Künstlern befindlich sind, die sich auf merkwürdige Vorfälle aus der zustischen Geschichte bezieken. Diese Gemälde Rellen die Eroberung Kasans, die Wahl Michail Romanows zum Zaren, und die pol-· tawische, Schlacht vor. Die Gegenstände, welche der Vf. des Auflatzes von ruslischen Künstlern behandelt zu sehen wünscht, sind: die Gründung des russischen Reichs oder die Berufung der drey Brüder Rurik, Sinaus und Truver - Oleg, der sein Schild an die Thore von Constantinopel heftet — Olegs Tod — O wie sie den Tod ihres erschlagenen Gemahls räche Swätoslaw in der Schlacht mit den Griechen — B neda, die ihren grausamen Gemahl Wladimir em den will — der Kamps des tapfern russischen Jinglings Perejaslaw mit dem petschenogischen Riesen u. f. w. — Endlich verdienen mehrere Fabeln von Pusch wie ehrenvolle Erwahnung.

Der neue Jahrgang hebt mit einer vortieflichen Erzählung vom Herausgeber an, die Marfa Poffadisza oder die Bezwingung Nowgorods überschrieben ift. Auch diese Erzählung wird, nach der obenange führten Nachricht im Freymüthigen, in den rulliche Miscellen übersetzt erscheinen. Wir enthalten un tso etwas weiter darüber zu sagen, als dass se der Freymuthigkeit des Vfs. Ehre macht. Feiner verlieg nen ausgezeichnet zu werden: Der junge Philip eine artige Erzählung von Wlad. Ismailow im 5 a 6. Heft. - Ueber den Ursprung der geheimen in ley in Russland im 6. Heft, wo gegen Tatischilm Schlözer und Levesque behauptet wird, dass dep. heime Kanzley nicht unter dem Zaren Alexei Monlowitich, fondern erst unter Peter dem Grosen ihm Ursprung in Russland genommen habe .- Uderdes verstorbenen Dichter Bogdenowitsch, der Lasonink, Psyche mit vielem Glücke im Russischen nichgehot. hat, im 9. und 10. Hefte. - Auch findet man in 4 Hefte eine Probe von Derschawins [Justizminister und Generalprocureur] Uebersetzung des Pindar, und in Verse von dem Greise Cheraskow, dem Dichter der Rossiade, die noch voll Feuer und Leben sind.

Gewiss verdient Hr. v. Karamsin um so mehr den Dank seiner Nation für diese und andere literatiche. Arbeiten, da er die schönsten Aussichten zu einergläßtenden Laufbahn, wozu ihn sein Stand und seine Talente berechtigen, ausopsert, um seinem Vaterlade auf eine Art zu nützen, die, wie schon oben sestagt worden ist, in Russland, wo es noch so went gute Schriststeller giebt, und wo doch Bücher und Lectüre von Tage zu Tage mehr Bedürfnis werden zu den verdienstlichsten Arten, dem Vaterlande zu men, gehört.

NÜRNBERG, in d. Steinischen Buchh.: Neu Er und Neuer Himmel, durch gereinigte Reiging. Kirchen - und Staatsverfassung, von Gutieb trig einem Landmanne. Exte Abtheil. 212 Aufger Religion, die allein den Menschen als wahr die leuchten, sie vervollkommen und beglicken und 1801. 112 S. 8. (10 gr.) Erste Abtheil. 312 Aufge. 1802. 112 S. 8. (10 gr.) (S. d. Rec. Englisher. 3ter Jahrg. Nr. 38.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 17. September 1808.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

ST. PETERSBURG, b. Schnor: Istoritscheskoe Ifobraschenie Grufty etc. d. i. Historische Darstellung Grusiens [d. i. Georgiens] in feinem politischen, kirchlichen und gelehrten Zustande. Verfasst bey der Alexandro Newskischen Akademie. 1802. 100 S. ohne Vorrede und genealogische Taseln. 8.

er Vf. dieser Schrift ift der Rector der auf dem Titel genannten Alexandro - Newskischen Akademie . einem Seminar für Geitliche, zu St. Peters burg. Zwar ist sie noch ziemlich unvollkommen und grösstentheils nur Skizze, aber sie enthält auch dafür fast lauter neue und bisher noch unbekannte Nachrichten, die nur ein Mann, wie der Vf. geben konnte, der, mit der grufinischen Sprache bekannt, aus Originalquellen schöpfte, wie er selbst im Vorberichte fagt, die ihm von den, in St. Petersburg bey Gelegenheit der Thronbesteigung anwesenden grusinischen Gefandten und Deputirten mitgetheilt worden waren. Voboshaupe hat der Vf. Recht, wenn er [im Vorberichte] fagt, dass Grufien, seitdem es ein Theil des ruflischen Reiches geworden, für Europa ungleich interessanter ist, als es zuvor war, und dass deswegen . eine genaue Beschreibung desselben nicht anders als willkommen seyn könne, wenigstens so lange, bis, wie der bescheidene Vf. fagt, die gelehrten Russen, die fich jetzt in Grussen befinden, diesen Mängeln abhelfen, und umständliche und genaue Beschreibungen von Grusien liefern.

Nachdem der Vf. im ersten Kapitel etwas über den ältesten Zustand Grußens nach griechischen Schriftstellern und über die Benennungen desselben: Iberien, Georgien [voin heiligen Georg, der in Grusien besonders verehrt wird], Grufien [von dem türkischen Gurdschi, welches Georg heisst] gesagt hat, giebt er (S. 5-46.) einen Abriss der grusinischen Geschichte von Noah bis auf die neuesten Zeiten, nach den grusinischen Jahrbüchern und was die Vorfälle der neuern Zeit betrifft aus diplomatischen Urkunden der Russen. Dieler kurze Abrils enthält manches merkwürdige, wovon wir hier einiges zur Probe anführen wollen: Mit Persien wurde auch Grusien, das damals unter persischer Oberherrschaft stand, Alexandern von Macedonien unterthan. Er fetzte feinen General Afon zum Statthalter über Grusien; aber nach Alexanders Tode wurde dieser von einem persischen Grossen, mit Namen Furnabas getödtet. Farnabas war der erste Zar oder König Grusiens. — Tistis, die Hauptstadt Grufiens ward im J. 446. nach Christi Geburt von

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

dem Zaren Wachtang I. erbauet. - Tamar und ihre Tochter Russ. Udan regierten im zwölften Jahrhunderte über Grusien; ihre Regierungen waren sehr glücklich. Die erste war mit einem russischen Fürsten, einem Sohne des Grossfürsten Andrei Bogolubsky, vermählt. Tamars Regierung war die blühendste Epoche der grusinischen Literatur. - Der Zar Alexander I. theilte Grusien im J. 1414 in drey, von einander unabhängige Fürstenthümer; Kartalinien, Kachetien und Immeretien, die er seinen drey Sohnen hinterliess - der kächetmische Zar Alexander II. begab fich im J. 1586 unter russischen Schutz - dasselbe that bald darauf der immeretische Zar. - Im Jahre 1653 kam zuerst ein grußnischer Fürst mit seiner ganzen Familie und mehrern vornehmen Geistlichen nach Russland. - Der bekannte Zar Irakli [Heraklius] wurde in seiner Jugend besonders von Schach Nadir geliebt, und musste fich öfters an seinem Hose aufhalten. — Im Jahre 1783 unterwarf er sich Russland. - Im Jahre 1793 fielen die Perfer in Grufien ein; diess war die Veranlassung zum Kriege zwischen Russland und Persien, in welchen die Russen schon mehrere Vortheile erfochten, und die Städte Berbent. Schamach, Baku und Gandsch ersbert hatten, als Paul I. die Truppen zurück rief. - Irakli starb im I. 1798. - Innerliche Unruhen, die nach feinem Tode ausbrachen, so wie die Einfälle der Perser und Lesgier, nöthigten endlich Grussen sich Russland gänzlich zu unterwerfen. - Paul I. erklärte die Grufier durch ein Manifest vom 18. Januar 1801 für russische Unterthanen, und diess Manifest ward durch ein anderes von Alexander I. [voin 12. September 1801.] beitätigt. Grufien ift nun ein ruffisches Gouvernement, oder gehört vielmehr zu dem kaukasischen Gouvernement. Es ist in fünf Kreise eingetheilt. Alle Landeseinkünfte werden zum Besten des Landes verwendet. - Die heutigen Einwohner Grusiens find, ausser den eigentlichen Grusinern, noch Armenier, Perfer, Berg und Hordentstaren, Juden und Griechen.

Das zweyte Kapitel handelt von dem kirchlichen Zustande Grusiens (S. 46-50.). Der oberste Geistliche in Grusien führt den Titel Katholikos, der jetzige heist Antoniy und ist ein Sohn des Zaren Irakli. - Die Anzahl der grufinischen Kirchen beläust sich auf drey Tausend - die prächtigste ist die Cathedralkirche in Mzcheti, einst der Haupt - und Residenzstadt Grafiens, jetzt einem Flecken, am Flusse Kur, achtzehn Werste von Tislis. Diese Kirche ist vor neunhundert Jah. ren erbauet. Die Zaren wurden in derfelben gekrönt und die Bischöfe werden gleichfalls nur in dieser Kir che geweihet. - In ganz Grulien giebt es nicht mehr

Hbbb

als elf grufinische und zwey griechische Klöster, welches lauter Mönchsklöster sind. Nonnenklöster sind nirgends in Grusien, als in Mingrelien, wo, wie der Vs. sagt, eine Art Nonnenklöster ist. — Schon seit dem Ansange des siebenzehnten Jahrhunderts sind katholische Missionarien in Grusien. Sie haben jetzt an sünf Orten Missionen errichtet, nämlich in Tissis, in Goriy, in Kutais, in Mingrelien und zu Ahalzich. — In Tissis sind 20 grusinische, 15 armenische und eine katholische Kirche. Ferner eine persische Moschee. Die Juden haben hier keine Synagoge und überhaupt in ganz Grusien nur eine einzige, nämlich in der Stadt Zchinwali, wo sich auch die meisten derselben aufhalten.

Das dritte Kapitel betrifft den grusmischen Gottesdienst und die bey dem Gottesdienste gebräuchlichen Bücher (S. 60-64.) Der Gottesdienst wird in der Landessprache gehalten. Die zum Gottesdienste nöthigen Bücher sind schon vor langen Zeiten aus dem Griechischen übersetzt worden. Nur wenige derselben sind gedruckt; die meisten existiren bloss handschriftlich. -Die grusinische Bibelübersetzung ist nach der Septuafinta gemacht. - Der Zar Artschil veranstaltete im siebenzehnten Jahrhunderte zuerst eine verbesserte und berichtigte Sammlung der Bücher der Bibel, die bisher nur einzeln und zerstreut in Grusien zu finden waren; doch konnte er, alles Nachforschens ungeachtet, nicht alle Bücher der Bibel ausfinden, und musste deshalb das Buch Siroch, so wie die Bücher der Makkabäer von neuem übersetzen lassen. Diese grufinische Bibel liess sein Nesse, der Zar Wachtang Leonowitsch drucken. Er legte zu diesem Behufe eine Druckerey in Tiffis an, wozu er die Buchdrucker und andere dabey nöthige Personen aus der Wallachey kommen liefs; allein diefe Buchdruckerey wurde bald derauf bey einem Einfalle der Perfer zerftort. hatte schon mehrere Bücher der Bibel und verschiedene geistliche Schriften gedruckt, wovon aber fast alle Exemplare bey diefer Invalion verloren gingen. Im J. 1724 begab sich der Zar Wachtang nach Moskau, und hier wurde endlich die Bibelausgabe von seinem Sohne Bakar vollendet. Dieser legte nämlich nicht weit von Moskau, in dem Dorfe Wseswätskoe eine grusinische Druckerey an, und im Jahre 1743 war der Druck der grufinischen Bibel vollendet. Sie ist in Folio in zwey Kolumnen auf Royalpapier mit vorzüglich schönen Lettern gedruckt. Die Vorrede von dem Zarewitsch Bakar enthält eine kurze Geschichte dieser Ausgabe der grusinischen Bibel. - Nach vollenderem Bibeldruck, ward die grufinische Typographie nach Moskau in das Kloster verlegt, in welchem fich der grufinische Metropolit Affanassi aufhielt, und von dieser Zeit an hat sie mehrere zum Gottesdienste gehörige Schriften geliefert. - Der Zar Irakli legte auch wieder eine Buchdruckerey in Tiflis an, in welcher gleichfalls verschiedene Kirchenbücher gedruckt worden find. Anoh diese Buchdruckerey ist von den Perfern zerstört worden.

Viertes Kapitel von der grafinischen Sprache (S. 65-71.) Die grusinische Sprache ist ein Gemisch aus

der perfischen, armenischen, türkischen und grieß schen Sprache. - Der beste grustussche Dialect ital in Kartalinien. — Der Dialect von Saatab und 🎬 grelien weicht von den übrigen beträchtlich ab. Wie die Russen das Altrussische in den Kirchenkhil ten beybehalten, so brauchen auch die Grufiner beihrem Gottesdienste das Altgrufinische, das viel le züge vor dem Neugrusinischen hat. nische Sprache liebt, wie ihre Schwestern im Orien die Pracht und den Pomp. Der Vf. führt zum & weise den Anfang eines Schreibens von einen lich tinischen Chan an Peter den Großen an. Hier m scheint dieser Monarch als der stärktte aller Riefenm Goliathe, die es auf der Erde giebt; vor seiner Sie me zittern die Herrscher der Erde, er glänzt wie de Sonne, u. s. w. — Die grusinische Sprache but rid ähnlichklingende Wörter, daber kommt es wahrle lich, dass die Grusiner große Liebhaber von Wes Tpielen find. Schon seit langen Zeiten kenner bei Spiel Sma genannt, das noch jetzt fehr belink Ihnen ist. Es besteht darin, dass man ein Wort giebt, und dieses durch Veränderung eines oder ger Buchstaben auf einen Menschen oder auf eine che anwendet, deren Name einige Achnlichkeit dem Worte hat.

Fünftes Kapitel vom literarischen Zustande 600 Jiens (S. 71-78.). Die Grufiner haben immer große Neigung zu den Wissenschaften gezeigt. Schon zwölften Jahrhunderte schickte der Zar David me rere grufinische Jünglinge nach Athen, um fie don in den Willenschaften unterrichten zu lellen. Einig davon zeichneren sich in der Folge durch Kennmille aus; vor alten aber machte fich Johann Petrizi berühmt, der mehrere philosophische und theologich Schriften sus dem Griechischen übersetzte. -Regierung der Zarin Tamar, die nach David regin te, war, wie schon oben erwähnt worden ist, die hendste Epoche der grusinischen Literatar. Zu ihr Zeit lebten die vier größten Schriftsteller, die & sien je gehabt hat; zwey davon sind die Dichter Meflawel und Tschachruchadse, von welchen weiter ten die Rede seyn wird. - Allein die Einfalle Tschingischan, der Perser und Lesgier erkickten se schönen Keime, und die grusinische Literatur gänzlich unter ihren Nachfolgern zu Grunde. M unter dem Zaren Ifakli und dem Katholikos Anioni in der Mitte des verflossenen Jahrhunderts beng 🖤 der ein Schimmer von Aufklärung zu leuchten Besonders that Antoniy viel für die vaterländikhe t teratur. Er schrieb eine grusinische Graumstik, um sich dazu vorzubereiten, lernte er bey det te tholischen Millionarien Lateinisch. Diess machte els Kerzer verdächtig, und er fake fich genobig Grufien zu verlassen. Diess geschah im J. 1755 wandte sich nach Russland. Hier legte er vor 🗰 Synod fein Glaubensbekenntnifs ab, und da die allen Punkten mit den Lehren der griechischen che übereinstimmend gefunden wurde, so emmi ihn die Kaiserin Elisabeth im J. 1757 zum Erzbiche von Wladimir. Auf diesem Posten blieb er sets ju

re, und während dieler Zeit vollendete er seine grufinische Grammatik, und übertetzte Baumeitters Philosophie und Wolfs Physik in das Grusinische. Diefe Bücher nahm er mit nach Grufien, als er im Jahre 17:3 dahin zurück gieng, um feinen vorigen Poften einzunehmen, und führte fie in den, von ihm angelegten, Schulen ein. - Eine andere kurze grufinische Grammatik rührt von dem Erzbischof Warlaam, gleichfalls einem Grufiner, der fich in Moskau aufhalt, her. Sie ist in St. Petersburg gedruckt. Auch ist die Arithmetik und der allgemeine Atlas für die Volksschulen aus dem Ruffischen übersetzt. Endlich existirt auch noch ein grufinisches Worterbuch, welches im fiebenzehnten Jahrhunderte von einem Fürften Sulchan zusammengetragen worden ift, und von dem Vf. fehr gerühmt wird. Doch ift von allen diefen Büchern nichts gedruckt, als die kurze grufinische Grammatik von Warlsom, die übrigen werden nur handschriftlich gebraucht.

Sechstes Kapitel von den grusinischen Jahrbüchern und andern Schriften (S. 79-83.). Die Grufiner haben drey ziemlich weitläuftige Jahrbucher, die, wie die rustischen, nach und nach von verschiedenen Verfassern zusammengetragen worden sind. Aus diesen Jahrbüchern hat der Fürst Wachuschta Bagrationow im verstossen Jahrhunderte eine vollständige grufinische Geschichte verfast. Einen kurzen Abris dieser Geschichte hat auch der mehrerwähnte Katholikos Antoniy geliefert, und der Zarewitsch David hat im Jahre 1800 gleichfalls einen kurzen Abrifs der grufinifeben Geschiebte in Tislis drucken lassen. Auch bat man mehrere historische Gedichte. Ein solches Gedicht hat der Katholikos Antoniy zum Lobe berühmter Grusiner geschrieben. - Von demselben hat man mehrere Oden zum Lobe des Zaren Irakii - Telemach und Esops Fabeln find in's Grufinische überfetzt. - Aus dem Persischen übersetzt man vorzüglich Romane als z. B. das Leben Alexanders des Grossen und Ussuph Salichaniani d. i. die Geschichte von Joseph und Potiphars Weibe Salichaniani. Unter den Zaren Wachtang und Irakli find mehrere grufinische Originalromane gedruckt worden. Am meisten achten die Grufiner zwey Romane, die von zwey der oben angeführten berühmten Schriftsteller herrühren. die unter der Regierung Tamars lebten, und wovon der eine, wie der Vf. fagt, im Geschmack von Rousseaus Heloise geschrieben ist. Endlich verdient noch bemerkt zu werden, dass Grufien auch ein Gesetzbuch hat, das im vorigen Jahrhunderte von dem Zaren Wachtang verfertigt worden ist. Es gilt noch jetzt, auch seitdem Grussen mit Russland vereinigt ift. -Eine ziemlich vollständige Samulung von grufinischen Büchern und Handschriften batte der Katholikos Antoniy mit großer Mühe und vielen Koften zusammengetragen, und diese kostbare Sammfung ist nach seinem Tode — er starb im J. 1790 — an den jetzigen Katholikos in Grusien gekommen, der gleichsalts Antoniv beifst.

Siebentes Kapitel von der Dichtkunst und der Mufik der Grusiner S. 83-96. Die besten grusinischen

Dichter find die schon oben erwähnten Rustawel und Tschachruchadse. Beide waren Große am Hofe der Zarin Tanar. Ihre Gedichte find noch vollständig vorhanden. Rustawels Gedicht führt den Titel: Wepchifthaossani d. i. das Tigerfell. Der Inhalt desselben ist aus der indischen fabelhaften Geschichte genommen. In Ansehung des Reichthums der Begebenheiten, sagt der Vf., gleicht diess Gedicht dem würhenden Roland des Ariost; aber in Ansehung der Schönheit und Originalität der Darkellung großer Naturscenen und der Einfachheit und Wahrheit der Gedanken und Einpfindungen kann man es mit Ossians Gedichten vergleichen. Es ist unter dem Zaren Wachtung V. in Tiflis gedruckt worden; allein die Exemplare desselben find fehr selten. Den Titel Tigerfell führt es von dem Helden der Geschichte, einem indischen Prinzen, der auf seinen Wanderungen durch die Welt ein Tigerfell trug, und daher den Beynamen "Tigerfell" erhielt. - Tschachruehadse's Gedicht ist überscheieben: Tamariani d. i. Lob der Tamar - und diess Lob besteht das ganze ziemlich lange Gedicht hindurch aus nichts als Beywörtern oder Epitheten diefer Fürstin, die mit großer Kunst zusammengestellt Das Gedicht besteht nämlich aus vierzeiligen Strophen, und jede Zeile enthält allemal vier solcher Epitheten zum Lobe der Tamar, wovon jedes aus vier Sylben besteht, und die sich in den beiden letzten Sylben immer auf einander reimen, so dass derselbe Reim in einer jeden Strophe sechszehnnul in sechszehn verschiedenen Wörtern wiederholt wird. Welcher Reichthum an Harmonie daraus refultirt, läfst fich leicht denken. Was find dagegen unsere armseligen Sonnete und andere Reimspielereyen? Zur Probe setzen wir hier einige Zeilen her, die der Vf. an-'führt; vielleicht findet diese klingende Spielerey in Deutschland Beyfall und Nachahmung. Nur möchte fie im Deutschen wohl etwas mehr Mühe kosten, als im Grufinischen:

Tamar zknari, scheffazknari, chmanarnori, pirmzanari, Mse mzinari, satschinari, zkalimknari, momdinari.

d. i.

Tamar die sanste, die angenehme, die süssstimmige, die reizendgebildere,

Die gleich der Sonne glänzende, die majestärische, die langsam einherschreitende, die einem vollen Strome ähnliche.

Die grusinische Prosodie hat, wie die griechische und römische, verschiedene Versmasse. Den Reim hat sie von der persischen entlehnt. Altes Versmasse zahlen die Grusisser neun, wovon das eine nur für geistliche Gesange angewendet wird. Diese Versart heist Jambik. Auch die andern haben Namen, größtentheils von ihren Ersindern, wie Tschachruchaus von Tschachruchause. Außer diesen alten Versarten giebt es noch eine große Menge neuere, die von den Persern entlehnt worden sind. — Die Grusiner haben keine Noten und singen bloß nach dem Gehöre. Ihre alten Nationalgesange sind ohne Zeitmass und wer-

den einstimmig gesungen, wie die alten russischen Volkslieder. Doch haben sie auch neuere in persischem Geschmack, die ein musikalisches Zeitmaas haben. Die Grusiner lieben rauschende Instrumente am meisten. Ihre ältesten Nationalinstrumente sind die Davidsharse und die Posaune; von den Russen und Persern haben sie die Handtrommel, die Geige, die Flöte und mehrere andere entlehnt.

Diess ist der Hauptinhalt dieser Schrift, die dem Fleisse des Vfs., so wie der russischen Literatur überhaupt, zur Ehre gereicht, und von welcher wohl eine deutsche Uebersetzung zu wünschen wäre.

Ein kurzer Anhang enthält Nachrichten über die an Grussen granzenden Hordenvölker, die in dem Buche erwähnt werden, und endlich folgen drey genealogische Taseln, wovon die erste das Geschlechtsregister der Kachetischen, das zweyte das der kartalinischen, und das dritte das der immerenschen, Fürsten darstellt.

#### KINDERSCHRIFTEN.

JENA, b. Frommann: Naturhistorisches Bilder- und Lesebuch, oder Erzählungen über Gegenstände aus den drey Reichen der Natur, von Jakob Glatz, Mitarbeiter an der Erziehungsanstalt zu Schnepsenthal. Nebst 300 illuminirten Abbildungen von Horny und einer kurzen Erklärung derselben in Versen. 1803. VIII. u. 360 S. 8. (4 Rrhfr.)

Nur für die reifere Jugend hält der Vf. die systematische Behandlung der Naturbeschreibung anwendbar. Deswegen wollte er nur Kindern von 7—10 Jahren ein mehr unterhaltendes und ihren Sinn für diese schöne Wissenschaft weckendes und vorbereitendes Buch in die Hände geben, und er suchte darin Mannigsatigkeit mit Leichtigkeit zu verbinden. Dabey sind eine ziemliche Menge, nichtnaturhistorische Erzählungen absichtlich von dem Vf. — un jungen Lesern zuweilen Erholungspunkte zu geben — öfters sehr unnatürlich mit eingemischet. Die Ursache, warum er

bey den mehresten Gegenständen so kurz (? sich gesasst haben will-soll seyn, um dem Lehrer das Ergänzende zu überlassen. Diesen Erzählungen ist ne poetische Erklarung der Kupfer nebit einer poetischen Vorrede von einem andern Vs. vorgedruckt. Das diese für jüngere Leser zu hoch sey, gesteht Hr. G. selbst, meynt aber, dass sie für ältere Leser angeneha sey, und doch zu Anregung einer asthetischen Ansicht der Natur für jene beytragen könne. Rec. sas nur ungesucht gleich die ersten Strophen ausähm, um dieses Urtheil zu würdigen:

Die erste Classe — Thiere welche fäugen.
Von ihnen kunn der Mensch nur aufrecht geha;
Zur Erde hin das Haupt die Andern neigen. —
Mit Federn wirst du nur die zweyte sehen;
Denn nur den Vögeln sind die Flügel eigen,
Und Schnäbel; auf zwey Füssen sie nur sehen.
Doch beide muss das warme Blur bestimmen,
Sie mögen gehen, sliegen oder schwimmen.

Solche Reimereyen follen angenehm feyn uni tische Ansicht gewähren!!

Die XIV. Kupfertafeln, welche, weil der Kin ler jedes Platzchen recht ökonomisch beuntzen un te, an instructiver Form und Deuslichkeit verliest hatte der Verleger dem Vf. zugeschickt, um eine Erzählungen eingekleidete Erklärung derüber zu ge ben .- Also textum post picturam!! Dass diese Erzi lungen und besonders die vielen eingestreuten heten genen Geschichten für 7-10 jährige Kinder sich gu und gar nicht eignen, dass solche unpidengische Becepte, wie man S. 233. für den bosen Grindete. tindet busserst zweckwidrig sind, braucht kec with w läuftig darzuthun. Sehr natürlich ists, dass durche viele Nebenzwecke, welche man bey diesem Wes zu erreichen dachte, der Hauptzweck verloren ben, und Methodik und Wiffenschaft verlieren n ten. Und doch mus immer die liebe Jugend, welche man durch solche literarische Producte w haftig fehr schlocht forgt, ihren Namen dazu herge

## KLEINE SCHRIFTEN.

STATISTIK. Freyberg, b. Craz und Gerlach: Ueber den immer noch verkannten Werth des füchsischen Bergbaues. Als Fortsetzung der Abhandlung: Ueber das Silberausbringen. 1803. 165. nebst 1. Tabelle. 8. (3 gr.) Der Zweck dieses Aufsatzes ist, so wie der des vorher erschienenen "über das Silberausbringen" die großen Vortheile zu zeigen, welche der Bergbau Sachsen gewährt, und das Publicum zum eifrigern Bau zu bewegen. Beide Aufsätze erschienen zuerst in den Freyberger gemeinnützigen Nachrichten, und die Thatsachen, die sie enthalten, werden als treu und genau aus den Freybergischen Aushalten.

beutbogen gezogen verbürgt. Diesen zu Folge sind seit zu bis 1800, also in 100 Jahren, 3.579,767 Thaler Currenge bloss an die Freybergischen Gewerke vertheilt worden, als zu rechnen, was die Gewerke des Silber Zinn-Kuhser-Besten- und Kebaldbergbaues im Gebirge und Obergebirge, des Summe wohl eben so hoch, wo nicht noch höher sing kann, erhalten haben. — Im Verlaufe der letzt versofen zo Jahre betrug der Arbeitslohn, das Fuhriohn, die Berg- Baumaterialien etc. bless im Freyberger Bezirke 5.354.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 19. September 1803.

### ERBAUUN GSSCHRIFTEN.

LEIPZIO, b. Barth: Predigten in Gegenwart Inrer Majestäten des Königs und der Königin von Preußen, der königlichen Prinzen, und eines Theils des königlichen Hofes, in der Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam gehalten, von J. C. Pischon, Hofprediger Sr. Maj. des Königs. 1803. 356 S. gr. 8.

s ist ein schweres Amt über Religion und Morst vor Königen und Fürsten zu reden. Dem Redner drohn zwey gefährliche Klippen, an denen seine Wahrheitsliebe scheitern, und sein Beruf nützliche, aber ost verkannte oder gehaßte Wahrheiten zu sagen, verletzt werden kann. Schmeicheley auf der einen Seite, bey wahren oder scheinbaren Tugenden der Regenten; auf der andern sklavische Menschenfurcht, wenn Fehler, die überhaupt am Menschengetadelt werden sollen, gerade Fehler des Regenten sind.

Dem Vf. dieser Predigten ward ein glückliches Loos beschieden, dass er vor einem Königspaare zu predigen hat, welches mit allen fürstlichen und häuslichen Tugenden geschmückt, keiner Schmeicheley bedarf, und keine noch so strenge Rüge der Untugend fürchtet. Ihm wird nicht, wie dem Apostel Paulus vom Landpsleger Felix, wenn er von Gerechtigkeit und Keuschheit reden will, mit einem: Dauon will ich bey Gelegenheit ein andermal hören, der Mund geschlossen; er kann vielmehr, wenn er von häuslicher Glückseligkeit redet, deren vollkommenstes Bild er hier im königlichen Hause sindet, mit der Begeisterung eines Ulysses vor der Nausscaa sprechen:

Nichts ist wahrlich fo wünschenswerth und erfreuend Als wenn Mann und Weib in herzlicher Liebe vereinigt, Ruhig ihr Haus verwalten, den Feinden ein kränkender Anblick.

Aber Wonne den Freunden, und mehr noch genießen Sie selber.

Ist nun gleich Hr. P. durch sein glückliches Verhältniss von einer Peinlichkeit der Lage frey, die so manchen braven Hosprediger drückte: so sind doch seine Vorträge, wie er selbst in der Vorrede bemerkt, von einer andern Seite großen Schwierigkeiten ausgesetzt, indem sie bey der ihnen vorgeschriebenen Kürze, da die religiöse Versamulung auf eine Stunde eingeschränkt ist, vor einer Gemeinde gehalten werden, in welcher Personen von der höchsten und seinsten Bildung mit so vielen andern, die nach ihrem

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Stande und Berufe auf den untern Stufen der Geistescultur stehen, zugleich seine Zuhörer sind. Jenen nicht erivial und langweilig, diesen nicht unverstandlich und unnütz zu werden, diese ist gewiss eine der schwersten Aufgaben der Kanzeiberedsamkeit. Unserm denkenden und beredten Vf. ist es gelungen, ihre Foderungen zu erfällen.

Zuerk find seine Themats einer solchen Gemeinde angemessen. Man durchlaufe diese Anzeige ihres Inhalts: 1) Es ist thöricht und schädlich, die Granzen überschreiten zu wollen, welche unserm religiosen Wissen gezogen sind. 2) Wie wohlthätig die Religion in jedem Alter, in jedem Stande, und in jeder Lage des Lebens auf ihre Verehrer wirkt. 3) Es ift , viel werth . ein ehrlicher Mann zu seyn. 4) Von den Mitteln, ein ehrlicher Mann zu bleiben. 5) Der Mensch mit Religion bringt es weiter in der Tugend, als der ohne Religion. 6) Wie die Freunde der Religion ihr auch bey Andern Achtung und Eingung verschäffen können. 7) Ueber den Charakter des Richters Jesu. 8) Wie wir das Gute, welches wir, jeder in seiner Lage finden, genielsen follen. 9) Wie und wozu wir Erfahrungen einsammeln sollen. 10) Wozu wir die Erfahrung senutzen sollen, dass manche Menschen weniger gut find, als wir es dachten. 11) Warum wir uns in unserin Verhalten nicht immer nach Andern richten follen. 12) Wie man seine Liebe zum Leben auf die rechte Art zeigt. 13) Es ift unrecht und strafbar, sein Leben zu gering zu schätzen. 14) Von der Liebe zum Vaterlande. 15) Von einigen Bewegungsgrunden zur Wehlthätigkeit. 16) Man foll fich auch derer liebevoll annehmen, die durch ihre eigene Schuld unglücklich geworden find. 17) Ueber den Genuss sinnlicher Vergnügen. 18) Wie wir die Hindernisse besiegen können, welche uns abhalten, fo gut zu werden, als wir es gern seyn möchten. 19) Wozu uns die Natur im Frühlinge ermuntert. 20) Wozu uns das Gute, welches wir unsern Königen verdanken, ermuntern foll. 21) Rühme nicht die Vergangenheit auf Unkosten der Gegenwart. 22) Wie man seinen Beruf wählen, beurtheilen, und treiben foll. 23) Welches ift unsere irdische Bestimmung ? 24) Was wir zu erwarten haben, wenn wir unsere irdische Bestimmung erfüllen.

Nicht aur die Abwechslung in der äußern Form dieser Hauptsätze, sondern auch die Mischung bekannter Wahrheiten (wie 3. 13.) mit weniger beachteten (wie 1. 5.) leichterer Fragen (wie 12. 19.) mit schwerern von mehr verborgener Entscheidung (wie 10. 13.) zeigt, dass der Vs. über die Foderungen nachgedacht hat, die ihm ein se gemischtes Auditorium auslegt.

Iiii.

Die

Die Texte aus Büchern A. und N. T. find fast alle schicklich gewählt. Doch hätte unsers Bedünkens sich für die erste Predigt ein besser passender Text als die Erzählung von der Frage des Johannes: Bist du der da kommen soll, Matth. XI, 2. aussinden lassen. Und in Philipp. IV, 8. liegt der Satz nicht, dass es der Mensch mit Religion weiter bringe, als der ohne Religion, sondern eine allgemeine Ermannung zu allen Tugenden. Weislich aber ist zuweilen statt der lutherischen eine eigene Urbersetzung der Textesworte gewählt.

Die Schreibart in diesen Predigten ist auf die so sehr gemischte Gesellschaft von Zuhörern in der Gemeinde des Vfs. richtig berechnet. Er weifs neuen Gedanken Fasslichkeit, und bekannten Wahrheiten den Anstrich von Neubeit zu geben, und durch beides die Aufmerksamkeit anzuziehen und zu festeln. Hätte er lediglich vor den höchsten Personen darunter, vor dem königlichen Hause allein, und denen die es zunächst umgeben, Vorträge zu halten: so konnten und müssten sie geschmückter, eleganter, und durch schönern Numerus der Redefätze und Perioden für das Ohr angenehmer seyn. So aber find der sich in der Mitte haltende Ton des Vortrags, der kunstlos scheinende Bau der Perioden, die Vermeidung aller schimmernden Verzierungen lauter Beweise von der Beurtheilungskraft des Redners, dem es mehr darum zu thun ist, zu nützen als zu glänzen, und der darauf rechnet, dass'um eben so viel Stufen, als er die niedern Stände seiner Gemeinde zu sich hinauf zieht, die höhern sich, um jenen nicht die Früchte seiner Predigten unerreichbar zu machen, zu ihm herablassen werden.

BRESLAU, b. Graffes E. u. Barth: Unterhaltungen für Reifende nach der himmlischen Heimath über Sentenzen und auserlesene Stellen aus verschiedenen Schriften, von Heinrick Siegmund Oswald, K. Geh. B. 1802, 231 S. 2. (14 gr.)

Die Schriften, deren Sentenzen und einzelne Stellen zu diesen dreyssig Unterhaltungen Anlass gegeben haben, find Jungs,, Heinrich Stillings Heimweh" und 3. L. Ewalds Schriften. Es find zufällige Gedanken: 1) Ueber den Herbst. 2) Ueber die Verwundelung des Seidenwurms zum Schmetterling (wo bey dem Ausdruck S. 37. "Coccon der Sinnlichkeit" das tertium comparationis verfehlt ist; als Coccon hat die Raupe Keine Sinnlichkeit, schläft empfindungslos und nur erft im Schmetterling erwacht die Sinnlichkeit, der Begattungstrieb). 3) Das Heimweh alles Erschaffenen, das der Vf. in dem steten Streben alles aus den vier Elementen entstandenen aus dem erzwungenen ihm fremden Zustande (der Verbindung zu einem Körper??) und der das Princip seiner Thätigkeit einschränkenden Form (?) nach Extension und Vereinigung mit der Quelle feines Ursprungs setzt. Ift denn, nach S. 40. das Verweiken der Blume, wodurch es als Zierde der Körperwelt zerftört wird, Heimweh? Das Abfliessen nach dem Gesetz der Schwere der durch Regen, Schnes

und Thau auf Bergen entstandenen Quellen und B che bis zum Ocean ein Heimweh? Das Verdunftende Weingeistes Heimweh? Dem setzt der V£ den nati lichen Menschen enrgegen, der in der Verbannung und Gefangenschaft seines internetruellen Wesens (?) kein Streben nach den höhern Regionen seines Urfprungs hat, und meynt, diefs natürliche Verderben sey höhern Intelligenzen ein eben so großes Geheinnis, als das Mittel der Gnade u. f. w. 4) Dar Schirzenmachen, (Reschönigung der Sünde) das erfte Hmdwerk des Menschen, der sich lieber vom Herm in bakbare Felle kleiden fallen folle (Gen. 3.) Sonderburr, Witz! 3) Hüte dich vor zu vielem Gepäck auf der Refe zum Himmel. Es ist nicht nach dem Sinne Pulus richtig geschlossen: "wenn schon die da reich werden wollen, in Versuchung und schädliche Lüste geraben, wie vielmehr im Besitz?" Nur das bestige Streben bilt Paulus für verleitend zu Ungerechtigkeiten, welches 6) Vom Archenhaum ' der Vf. S. 50. felbst zugiebt. Das hier Gesagte ist nicht völlig auf jeden Abug von der temporellen Hofluft anwendbar!!! - 7) Via darf man auf der Reise die Bruderhand reichen? Ion ächten Fruchtbäumen und Bäumen mit Holzäpfeln. 8) Von ausgezeichneten Männern. Vom rechten Gebrauch der Fühlhorner und des Stachels. Komisch legt der Vf. vom Salomo, als einem so ausgezeichneren Manne (der er in Absicht der Moralität gewiss nicht was die Königin von Arabien habe sich gegen ihn nicht thres Stuckets, fondern Fühlhorns bedient, sie bedient seine hohe Weisheit nicht für Schwärmerey, Ueber spannung und Betrug erklärt (gewisse Leute balten den Salomo für einen Adepten in der Akhimie) ihre Reife zu ihm fey von gesegnetem (?) Ersolge gewelen. Die Geschichte lehrt diesen gesegneten Erfolg. - Det Glauben an Jesu Lohren, Wunder und Thiten ver gleicht er mit Fühlhörnern; die Schristerklarunge heutiger gelehrter Exegeten mit dem Stachel, un führt dabey die Stelle: es wird die schwer werden wider den Stachel zu lecken, so an, dass man seits ibr hildlicher Sinn sey ihm nicht bekannt. Pallits als pharifäischer Versolger der Christen, batte nicht den Stachel (zugespitzten Stab) womit man damals die beladenen Maulthiere autrieb, wie jetzt mit Span oder Peitsche, in der Hand, fondern er wird den lietigen oder widerspenstigen Maulthiere verglichen, 🕬 hinten ous schlägt, und sich dem Eührer - Gottvergeblich widerletzt. 9) Geschlechtsregister und to milienverbindung der Sünde. Wie man leicht denken kann, halt der Vf. es für einen biblischen und onbedoxen Lehrsatz, der Satan habe aus Unglauben der Stolz gebildet, und diesem die Schlange zum Weite zugesellet; wer des Teufels Einfluss zum Verderbes der menschlichen Seelen leugne, zerrütte das gant System der Bibel (??) [wobey er sich auf das apukr phische Buch der Weisheit Kap. 2, 24. berust] weile dem Menschen, als dem Verführten, weniger Enschuldigung und schonende Gerechtigkeit wiederste ren lasse, als dem Verführer, (ein triftiger Grundh ich Verbindung des Glaubens mit der Weltweisheit. I ägyptischen Maga, deren Kinder, die Ismaels, von d

Sagd ihrer guten Werke leben, und fich nichts daraus machen, einen Joseph in Aegypten zu verkaufen. (Waren es nicht Josephs Brüder, die Ihn verkauften?) nicht die Ismaeliten, die ihn durch Kauf vom Bruder-; morde retteten? führten sie ihn nicht auf eine Bahn, die sich so chrenvoll und mit Versorgung der Familie Jakobs endigte? Das ware also eher eine rühmliche Apologie [wenn dergleichen Anspielungen sonst Werthhätten der Weltweisheit, wenn nicht das Folgende zeigte, wie wenig der Vf. versteht und unterscheis. det, was Paulas unter damaliger Weltweisheit [Sophisterey) verstand, und was Philosophie heiser, die sein. ner Meynung nach dem Menschen "während seines "Exils auf Erden (?) zur Dienkmagd wohlthätig beyge-"sellet wurde, um sein Hauswesen in Ordnung zu hal-"ten, wobey es doch mit dem Brodterwerb oft nicht "gehen wolle, und sie dann die Welt um ein Almo-"fen bitten muffe, die daher unter den Gehorfam des "Glaubehs gefangen genommen werden muffe, wo-"durch-dann die Dienstmagd in den Adelstand erhöhet "werde."- Das mögen sich dann die Philosophen merken, die gern geadelt seyn wollen. - 11) Die Wahl deffen, was der Sinnlichkeit am wehesten thut, ist in zweiselhasten Fällen Gottes Wille?? 12) Mittel, fündliche Begierden und Leidenschaften toszuwerden, die er mit Raubthieren in unserm eigenen Bezirk, die . wir füttern, vergleicht. 13) Das Bestehen im Wasser und Feuer. Fegefeuer, Verwandelung der Metalle in Gold. Der Vf. meynt, Grab und Verwefung vollende die Heiligung unsers phisischen (physischen) Menschen, aber die Läuterung der Seele musse nach dem Tode in dem Grade fortgesetze werden, als man hier darin zurück geblieben sey, a doch, ohne Pein, durch ein, Läuterungsfeuer der göttlichen Liebe; aber für Unbekehrte, die den Stein der Weisen, Christum, nicht durch Projection mit ihm (??) zur gerwandelung, ihres Wefens. in Gold : gemecht haben, ichmerzhafte Feuerprobe, die sie so lange ausbrennen wird, alg brennbarer Stoff in ihrem Wesen da ift (!!!). 14) Wirkung der aufgehenden Sonne. 15) Hieroglyphen und Signaturen der göttlichen Gnade im menschlichen Angesicht. Manche richtige physiognomische Bemerkungen, nur in theosophischen Ausdrücken. 16) Bereitwilligkeit, die irdische Bekleidung der Seele abzulegen. 17) Incogninicht an Joh. 3, 12. 13. gedacht. Sonst urtheilt er toreisen des Christen zum Himmel, darunter Verstehler Svon des Gebets Zweck ganz richtig. 28) Unreine Gediejenigen, die ihren Korper nicht schmücken, und oft verkannt werden; wogegen er den Körper derer, die ihn schmücken, mit einem Bettlermantel vergleicht (doch hat die Erfahrung oft gelehrt, dass manches Incognito - Wirken nicht ein gutes Wirken war, und dass mancher, der Arges that, die Publicität scheuete.) 18) Verhalten in drohenden Gefahren, wenn das eigene Rudern nicht mehr halfen will. 19) Von falschen und ächten Augenoperationen. Warnung für unüchten Schrift-In diesem Abschnitt findet inan den gangelchrten. zen Geist des Vfs. der Analogie der leiblichen und geistlichen Geburt wieder. 20 und 21) Von den verschiedenen Tactarten des menschlichen Lebens, dreyachteldreyviertel und vierviertel Tact. Eine Idee Jungs, die einer schaftignigen moralischen Ausführung fähig

und werth ware, und worüber auch des Vfs. Gedanken wahr und witzig find, viel Theorie und Geschmack in der Musik zeigen, welcher schon durch seine sonst herausgegebene Compositionen rühmlich bekannt ist. Riner der besteit vernünstigsten Abichnitte dieser Schrift 22) Vom Opfern seines Thiers ehe man zum Anschauen Gottes gelangen kann. Auch gut, nur in des Vis. beliebter Bildersprache. 23) (Hier fangen die Unterhaltungen über Ewalds Sentenzen an.) Von der Cleiohheit der Handlungsart Gottes im Naturreich und in der Erzichungsmethode des Menschen, wobey die bekannte Theorie des Vfs. und seiner Ordensbrüder, die auch Aristoteles hatte, anima vegetativa, sensitiva und rationalis, wovon die zwey ersten sich nach und nach verlieren, und die letzte endlich alles in allem wird, von den drey Principien im Menschen, Leib, Seele und Geift, welchen letztern er hier als eine eigene von der menschlichen unsterblichen Seele wesentlich verschiedene Substanz ansieht; eine Theorie die er mit verachtender Wegwerfung der gewöhnlichen Unterscheidung oberer und unterer Seclenkräfte, oder der Vernung und der Sinnlichkeit aller Theologen, Philosophen, Psychologen und Aerzte als eine nothwendige berichtigende Grundwahrheit zur Aufnahme in ihre Lehrfysteine empsiehtt. 24) Wer ist ein vollkommner Mann? Der ifts, der fich, wenn die Vorsehung will, aus seinem großern Wirkungskreife gelaffen zuzückzieht, und wartet, bis fich fein Umfang der Thätigkeit wieder erweitert. --- (??? Kann man fich enthalten, dabey des Abzuges aus Sans souci 1796 fich zu erimein?) Rec. dachte an Washington, der das letzto night einmal begehrte. 25) Ueber Warten und Nichtwarten können. 26) Von dem verschiedenen Beruf zum Gutegwirken für Wenige und für Viele. Dals nicht Quantität sondern Qualität den Werth gwer Werke ausmacht. Ganz recht. 27) Die von der Erde auffleigande Dünfte lehren, dass nichts com Himmel herphonynt, wenn nicht zuvor Etwas kinauffleigt. Wenn gler Vi. S. 184, fagt, dass doch die menschliche Seele erst von der Gnade Zabereitung und Pabigkeit, die fie von Natur nicht habe, zum Gebet und auf Gott gerichtetem Sinne erlangen mülle, so käme ja doch zuerst Erwas von oben herab; - auch hat er wohl danken erzeugen unreine Worte, aber unreine Worte vermehren auch unreine Gedanken, subjectiv und obfectiv. 29) Das erfte Gefetz der Liebe, drücke Niemand, thue Niemanden webe mit debrer flewalt, with nem Verstande, Werth, Ueberflus, Gesichte, Worte, Witz. 30) Allgemeine Sprache Gottes mit dem Menschen durch die Natur; besondere Sprache in seinen . Schicksalen.

Des Vis. Denkart, die aus feinen frühern Schriften bekannt ist, bleibt sich gleich. Sein Witz ist von einer eigenthümlichen Art. Es steht zu erwarten, ob noch jetzt so viele gleichgestimmte beyfallgebende Leser dieser Schrift sich finden werden, dass die in der Vorrede versprochene Fortsetzung in einem zwey-

ten Bande erfolgen könne,

Weinar, im Industrie-Comtoir: Betrachtungen über die Natur für Verstand und Herz. und insbesondere zur Besörderung religiöser Ueberzeugungen und Gefühle; von B. S. Walther, erstem Prediger an der St. Johanniskirche in Dessau. Vierter und letzter Band, welcher theils von den Gewächsen, theils von den Mineralien handelt, und auch ein Register über alle vier Bände enthält. 1802. 464 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

Von diesem schätzbaren gemeinnützigen Werke ift in der A. L. Z. der erste Band 1800. Nr. 278. der zweyte 1801. Nr. 103. und der dritte 1802. Nr. 70. receufirt, und von diesem vierten Theil kann Rec. sagen; dass er mit eben so viel Sachkenntnis, eben so zweckmässig für Leser, die nicht eigentliche Naturforscher find oder werden wollen, (also nicht nach dem Linneischen System) geschrieben ift und Empfehlung verdient. In der ersten Halfte handelt der Vf. in acht Abtheilungen von allem, was zum vegetabikischen Reiche gehört, und in der neunten vom moralischen Einfluss dieser Belehrung; in der zweyten Hälfte von Mineralien oder unorganischen Körpern, von der Erde und den Steinen, von Salzen, von brennbaren Mineralien, von Metallen, und macht zuletzt Anwendungen dieser Betrachtungen auf die Religion. Alles mit susgebreiteter Belesenheit und Sachkenntnis. dem Kapitel von Ernährung und Wachsthum der Pflanzen S. 50. hätten die Resultate der Versuche Gleichen's von Russwurm, die er in einer merkwürdigen Schrift 1782. (Dessau), bekannt gemacht har, Erwähnung verdient, welcher in zweymal destillirtem Waffer in einer hermetisch versiegelten, dem Sonnenlichte ausgesetzten Flasche ohne alle Erde aus Bohnen Pflanzen und Früchte erzeugte, die gerade so viel wogen, als das Wasser an Gewichte verloren hatte, wodurch er bewies, dass nicht Erde, sondern blosses reines Waffer und Licht- oder elektrische Materie bey gehöriger Sonnenwärme die Bestandtheile sind. die durch Entwickelung des Keims eines Samenkorns,

Ernährung und Wachsthum der Pflanzen bewirken.-Wenn der Vf. S. 344. 345. fagt, dass das Enssehn der Mineralien durch das Anfügen verwandter King per an einander entstehen, so bleibt doch die Enge unbeantwortet, wie Quarz, Feldspat und Glimur, die ganz heterogene Bestandtheile haben, mit einzuder verwandt find, um einen Granitselsen zu bilden! - Eine Probe der Bescheidenheit im Urtheilen giekt der Vf. dadurch, dass er sich nicht anmasst, zu enscheiden, ob Basalt ein Product der Vulkane oderdes Wassers ist, da bekanntlich die Meynungen der Hineralogen noch immer dafüber getheilt find, und je de Parthey Grunde für ihre Meynung hat, die de Gegenparthey nicht völlig widerlegen kann. Hient schliesst der Vf. diess Work, das ihm mühlame, weitläutige Belesenheit und Stadium gekostet, und die so ausgeführt hat, dass man es jedem Liebhaberder Naturkunde, der nicht diess oder jenes Fach usnem Hauptstudium macht, als eine belehrende m unterhaltende Lecture, so wie Lehrern auf met fien und Hofmeistern als Lehrbuch fehr empielen tann.

#### KINDERSCHRIFTEN.

Zürich u. Leirzio, b. Schiegg: Geographisch-Naturhistorisches Bilderbuch. Ein Geschenk für die Jugend. Ersten Bandes, drittes Hest. Mit illuministen und schwarzen Kupsern. 1802. 43 S. 4 (16 gr.)

Rec. bezieht fich auf sein allgemeines Urtheil über das Unternehmen der Vf., welches er bey der Anzeige der ersten Heste (A. L. Z. 1802. Nr. 360.) äußerte, und fügt nur hinzu, dass dieses Hest die Forbsetzung der Beschreibung von Grönland, nehk eine Karte von der östlichen Hulbkugel und zwey schussten Hupfern enthält.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Recutsonia Anthers. Göttingen, b. Röver: Commontationis de jure fingulari feminae intercedentis Romanae et Hamburgensis pars prior; auct. Henr. Diederic. Suse. 1803. 47 S. 4. Rec. hat diese, von ebeu so viel Sach - und Sprachkenntnis, als eindringendem Scharssin zeugende Probeschrift mit wahrem Vergnügen gelesen, und hält es um so mehr für seine Pflicht, sie dem Publicum zu empsehlen, je seltener täglich Arbeiten dieser Art werden. Der Inhalt der Abhandlung geht im Wesentlichen auf eine allgemeine Darstellung der Natur der Intercession, des Esti Velleiani, und der neueren Vor-

schriften Justinians über dasselbe. Was der Vf. über die letten sagt, hat Rec. besonders interessirt; doch ist es ihm moglich, einen Auszug aus den Ideen des Vfs. zu liesen, da bekanntlich die ganze Materie sehr verwickelt ist. Recht sehr wäre es zu wunschen; dass Mr. S. die Lehre vom Schwelteinen vollstandig bearbeitete, und dann, um dem Geschmakt des Publicums nachzugeben, sich der deutschen Sprache bediente, welches auch für die versprochene zweyte Abtheium, worin das Hamburgische Recht folgen sell, in aller Rüchset des zweckmäsigste seyn würde.

fev ?

## ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Dienstags, den 20. September 1803.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

WEIMAR, b. Gädike: Der Schriftforscher, zur Belebung eines gründlichen Bibelstudiums und Verbreitung der feinen, verschönernden Religion. Herausgegeben von Joh. Ludw. Wilh. Scherer, Erstes Stück. VIII. u. 164 S. Zweytes Stück. von S. 169-330. 8. (jedes 16 gr.)

er Herausgeber, welcher bis jetzt im theologischen Publicum fich mehr durch schriftstellerische Betriebsamkeit als Grandlichkeit bekannt gemacht hat, will, außer der Belebung eines gründlichen Bibelstudiums, die verschönernde Religion verbreiten. Ueber dieses verschönernde Aushängeschild seiner Sammlung giebt er in der Vorrede den wichtigen Aufschlus, das Religion (seine verschönernde nämlich) "mit Pflichten nichts zu thun hat," und dass "ibr Princip nicht im Verstandesvermogen des Menschen zu suchen ist." Im Verstandesvermögen hat, soviel wir wissen, seit langer Zeit niemand weder das Princip, noch den Endzweck der Religion gesucht, wohl aber in Vernunftideen, in dem Absoluten der Willensvollkommenbeit oder in der Heiligkeit und in der durch diese allein denkbaren Harmonie der Natur und aller Geister. Dieses Absolute (das vollkommene, konigliche, allgemeingültige, Gesetz sür die Freyhelt, Jacob. 2, 8. 1, 25.) und die darauf nothwendig beruhende, fich selbst ordnende Ordnung der Geister, welche vom bochsten derselben bis zu dem niedersten herab alle zu gleichem Gebrauch des Willenslosen (der Natur) verbindet, ahnet und fühlt der Mensch, ehe er es fich denkt. Und so ist allerdings Religiosität als "Sache des Gefühls in den beiligen Schriften der Hebräer und der Christen" (S. VII.). Nur aber wenn der Mensch sieh dieses Gefühl selbst deutlich macht und es auf die reine Idee der Heiligkeit, als Ideal aller Reslität, denkend zurückführt, wird die Religiosität Sache des ganzen Menschen; sie umfasst alsdann das Vernunft und Empfindungsvermögen, und wird durch jenes von den Verirrungen des letzteren (von Religionsschwärmerey und Aberglauben) gereinigt, denen sie, wenn sie nach Hn. Sch. durchaus "Sache der Phantafie" seyn sollte, unrettbar ausgesetzt bliebe. Andere leere Redensarten, z. B. "die Religion ist eigentlich nicht für diese fablunarische Welt berechnet" mögen wir kaum berühren. Bey der Religiolitär kann, werin man nicht bloss Worte machen will, nicht vom Berechnen oder Berechnetseyn gesprochen werden, weil sie ein beiliges Gefühl ift. Soll aber je der Ausdruck berechnen hier gehraucht A. L. Z. 1803. Dritter Band.

werden, so ist das Religionsgefühl gerade etwas für unsern sublunarischen Zustand berechnetes, d. h. es ist ihm gerade angemessen, da die Geister in diesem Zustand gewiss mehr fühlend als denkend sind. Wie ferner vor einem Journal, welches die Religion als heilige Dichtung aus den heil. Schriften der Hebrüer "lebendig vor Augen legen will" gefagt werden könne, dass Religion die Tochter der Kunft sey, mag Hr. Sch. erklären. Wäre Kunst die Mutter der Religion, so müste kein Volk gewisser ohne Religion gewesen feyn, als die Hebräer! Die bedenklichste Aeusserung des Herausgebers ift, dass durch die Betrachtung der Religion, als Sache der Phantafie zu der "so nötbigen, so wünschenswerthen, baldigen Vereinigung der Religionsparthieen etwas beygetragen werden folie." Keineswegs. Die Religionspartheyen find uicht durch Verschiedenheiten im Religionsgefühl entstanden; wie sollte der Punct der Einigung dort liegen, wo der Punct der Trennung nicht liegt?. Vielmehr gerade. weil fich die Menschen von ihrem Religionsgefühl Rechenschaft geben wollten, dabey aber sich mehr der Phantalie überliefsen, als die Vernunft hörten, gerade hieraus entftand das, was in ihren verschiedenen Dogmen das unrichtige ift. Menschen, welche ihre Phantalie andern zur Lehrvorschrift zu machen die Anmasslichkeit hatten, haben alsdann dieses Unrichtige zur Partheysache erhoben. Ohne das Getreibe politischer Vereinigungsversuche, welche nie andere Folgen haben, als das aus zwey Partheyen drey werden und dafs die entschlafende Streitsucht wieder die Wortführerin werden mochte, sind die Religionspartheyen in Deutschland der stillen und wahren Vereinigung dadurch näher gekommen, dass man das Unrichtige der streitigen Puncte nicht mehr zur Sache der Phantalie, sondern der gründlichen, rubigen Rewitheilung machie und daher lebhaft einsah, wie nicht an diesen ehemaligen Einwirkungen der Phantasie in Bestimmung solcher Fragen, welche bloss das geübte ! Nachdenken hätte entscheiden sollen, vielmehr an der Einheit praktisch religiöser Gesinnungen und daran, dass das blosse, ungebunden freye Phantastren (das heisst, Aberglauben und Religionsschwärmerey) durch einen vom Nachdenken geleiteten Enthuliasmus für das Wahre und Gute von den Religionsgefühlen entfernt gehalten werde, der Menschheit und den aus Menschen von verschiedenen Kirchen bestehenden" Staaten gelegen fev. Uebrigens ist die "verschönernde Religion" wirklich nur Sache des Titels in diesem Schriftforscher. Alle Abbandlungen, außer der einzigen von Hn. Horft: ob Beligion aus dem Gefichts. panen der Scienz oder des Biebeung zu betrachten

KKKK

sey? haben den ganz ordinären Zuschnitt und Gang exegetischer Auffärze. Die Horstische Abhandlung fellult, ob fie gleich nur "hingeworfene, anspruchlose Ideen verspricht, hat viel mehr Gedachtes als die Vorrede des Herausgebers. Einseitigkeit aber ist ihr Fehler und daher auch vielfache Uebertreibung. Schön ist das Ziel (S. 111.) "So wird denn die durch "Vernunft erkannte Pflicht stets durch die religiöse Em-"pfindung geheiligt und vereinigt werden und das "wieliche Leben selbst durch die Religion eine höhe-, "re Weihe erhalten." Richtig ist die Aussoderung: Man verwechsle nicht unaufhörlich Katechismus und Dogmatik mit Religion! Aber wie foll daraus die Regel folgen: Ziehe besonders die Granzlinie zwischen Moral und Religion immer bestimmter? Mit andern Worten ausgedrückt würde, diese Regel sagen müssen: Sondere, o Menich! das, was du, als Nachdenkender, für Pslicht zu achten hast immer mehr von dem ab, was du, als Emplindender, für Pilicht nimmit. So weit nämlich, wie die Vprtede, verirrt sich Hr. H. nicht, dass er behauptete; Religion hat mit Pslichten nichts zu thun. Vielmehr vereinigt er die durch Vernunst (nothwendige Einsicht) erkannte Pslicht mit seligiöser Empsindung. Was aber konnte denn doch den denkenden Vf. nach seinem gerechten, eifrigen Protestiren, dass Religion und Dogmatik nicht verwechselt werden sollzen, auch zu einer Nichtvereinigung der Moral (Anerkennung der pflichnnässigen Handlungsweise durch absolute Einsicht) und der Religion verleiten? Einzig die Einseitigkeit, Religion blos als Sache des Gefühls und der Phantalie zu nehmen. Daher die Regel: "die Religion folle uns durch Phantafie und Gefühl nur im Allgemeinen auf die un-"fichtbare, unnennbare Welt hinweisen, um unsere-"Gesinnungen zu heiligen; auf den Gott in und über. uns, in dem wir leben, wirken und find; sie gehe "dem, unfrer Natur inwohnenden, religiöfen Triebe-"durch zweckmässige, äussere heilige Rituale die ge-"horige Pflege und Richtung um diesen — zur Ver-, "einigung mit allem Göttlichen zu erheben." Was aus einem folchen "Hinweisen nur im Allgemeinen" werde, fagt uns längst, wenn nicht die Psychologie, selbst die Geschichte aller aus Phantasie und Gesühl entsprungener, nicht durch Nachdenkenigereinigter Phanomene von Religion unter den Menschen. So ..nur im Allgemeinen hingewiesen" auf die unnennbare, unsichtbare Welt, bevölkert die Phantasie diesemit Göttern, welche nicht Willensvollkommenheit, fondern blosse Macht über den Menschen erhebt und die nur dadurch Götter find, dass das Uebermaass der Leidenschaften, wolches den Sterblichen verzehrt, bey ihnen mit dem vollken, nie zerkörten, nie zerstorenden Gebrauch vereint ist., Wo ware die Phantalie-Religion, welthe Gesinnungen heiligt? Nur einesimuliche Heiligkeit ish Product der Phantalie. So getleitet verfällt den Vh. selba S. rok in die Declamation: "Musste nicht der muf welchen nach Jahrhunderten" noch die Welt als auf ein reines Bild der Heiligkeit; zurückblieken follte, von den Sündern abgefondert: and heiligiand rejuspate frimm enfen Empfängniss an

seyn, wie man sich nur ein himmlisches Kind denken kann?" Dahin gerade verläuft fich leicht die Phantafie, das Heiligkeit Absonderung von Sündern (statt: von Sünden) sey, dass sie von reiner Empfängnis des Korpers abhänge, da sie nur in reinen Entschlüssen des Geistes nach der begeisternden Idee der Pflicht und der Gottheit, als des realisirten Ideals von hochster Macht- und Willensvollkommenheit, beftehen kann. Diese geistige Heiligkeit allein giebt Gesinnungen ihre gehörige Richtung. Sie und nicht die Phantalie ist es, welche auch Katechismus und Dogmatik fo reinigen mus, dass men nicht immer nöthig hat, nur auf ihre Absonderung anzutragen. Ist nämlich gleich im Menschen die dunkle Ahnung des görflichen (der bochsten Einheit von Kraft und Pflicht), ist gleich in die fem Sinn Religion vor aller Religionslehre: so diff der Mensch doch, wenn er nicht der Gefahr, im Dankeln nach taufend und abermals taufend Phantasses von Göttlichkeit herumzutappen, sich immer überlik sen will, durchaus nicht versännen, die dunke Abnung durch das eben so wesentlich in ihm gegrinden Nachdenken fich zu entwickeln, zu prüfen und von allem, was bloss als gettlich phantasirt wird, zu menigen. Eine solche beurtheilende Analysis des Reigionsgefühls nun ist die Dogmatik, wenn sie ift, wu tie feyn foll! Und alsdann kann der denkende Religionsfreund sie eben so wenig sich verbitten, als der Mentchenfreund im Namen eines heranwachsenden, meist noch vom Gefühl abhängigen Menschen dagegen protestiren wird, wenn dessen Erziehung das Lenken der Gefühle durch Selbstdenken sich zum Zweck setzt. Eine solche Dogmatik meiset in die unsichtbare. Welt gerade so hin, dass sie zeigt, wie und warum man von ihr weit weniger wiffe; als man fich phantalirt hat, inwiefern sie also eine "umeennbare" sey. Sie sührt aber auch auf das, was man von jener unnennbaren Wek. weils und was den Menschen zu wissen noth ift, auf das eigentlich- Göttliche, nämlich die untrennbare Einheit der Heiligkeit mit jeder andern Kraftvollkommenheit nicht nur so im Allgemeinen (d. i. im danmernden, jedem Phantafiespiel gunktigen Zwielicht), sondern mit heller Einsicht hin. Wie viele find, weil man durch abergläuhische Geburten der Phantasse und der darauf ruhenden geistlichen Despotie ihre Religionsgefühle gemissbraucht hat, mit Widerwillen und Verachtung gegen Religiosität im Stillen erfüllt! Wodurch anders als durch ein gut geleitetes Nachdenken über das ächte und das uhreine in jenen Gefühlen kann dieser schätzbare Theil unserer Mitwelt wieder zur Achrung und Liebe für Religion gründlich bewogen werden? Beredet sich aber der Religionsfreund eine Zeitlang, dass die Lenkung des Keligionsgefühls der Phanmile zu überlassen sey: so begegnen ihm dann leicht in einer folchen Dämmerungsperiode, seines Nachdenkans, Phantome von der Art, wie S. 104 - 100 dem-White wo er z. B. das Abendmahl, diese in ihrer ersten. Einrichtung so wichtige Vergegenwärtigung des seiner Ueberzeugung Leben und jede Scheingroße aufopfernden Stifters der chrislichen Religionsgeselekschaft, dadurch als ein "zweck-

a La L

الاندادند

nicht

mässiges" Ritual zu phantasiren sich bestrebt, dass. "wir dort mit himmlischem Brodte gespeisst werden und . den sinnlichen, fterblichen Theil unferer Natur gleichafam an das Ueberfinnliche und Unsterbliche verpfan-"den." Wenn einem Mann, wie Hr. H., die Phantafie durch ihre "nur so im Angemeinen" geschehene Hinweisungen zu dergleichen Galimathias erhebt, wer kann sich wundern, dass, wie die Geschichte aller Religionen darthut, die Phantasse jeden launenhaften Einfall über das Göttliche zum Dogma und Ritual erheben konnte, und ihn in taufend Variationen und Uingestaltungen immer noch mehr vervielfältigt haben wurde, wenn nicht da, wo allein von dem Nachdenken die einzig gute Beschränkung durch Einficht und Gründe zu bewirken gewesen wäre, die Trägheitskraft der Priester und Politiker ihrem unbegränzten Flug Bley angehängt batte. Rec. bat fich Rerne bey dieser Abhandlung verweilt, weil ein richtigeres Urtheil über den Antheil, welchen Gefühl eben fowohl als Einsicht an den religiösen Gesinnungen eines sieden, dem das Wahre, wie das Gute, theuer ilt, haben können und follen, für manche unserer Zeitgenossen ein Bedürfniss zu seyn scheint, und weil zugleich die Horitische Abhandlung trotz allem dem, was wir ihr enigegen hielten und noch weiter entgegenzusetzen hatten, doch in dem ganzen ersten Sriick des Schriftforschers die einzige ist, die sich über das ganz gewöhnliche erhebt. Hartmanns Verfuch einer Charakteristik des Apostels Paulus ist Fragment und auch als solches betrachtet, ausserst ober-Bachlich. Dass Paulus von Schwännerey nicht freyzusprechen sey, soll aus 2 Ker. 12. folgen, wo doch Paulus gerade an der schwärmerischen Vorstellung. dass Menschen körperlich ins Paradies entrückt wurden, zweifelt. Gelang es gleich dem Apostel nach dem Maass der Zeitbegriffe micht, sich dergleichen Visionen psychologisch zu erklären: so beweist doch jenes Zweifeln und "Gott weiss es", wie wenig Schwärmerey (Unterwerfung des Nachdenkens unter die Gefühle) in Paulus's Charakter ein eigenthümlicher Grundzug war. Dass er unter dem Satansengel V. 7 nicht, wie Hr. H. es deutet, einen Plagegeift verstand, haben gute Schriftsorscher schon lange aus Vergleichung des K. 11, 13. 14. eingesehen. Nach Apg. 23. 6. foll es fich nicht läugnen lassen, dass Paulus eine Unwahrheit gesagt habe. Sagt denn aber Paulus dort: sein-Proceis betresse bloss die Todtenauserstehung? Diess wussten seine pharifaischen Gegner felbst ganz anders. Wenn aber, wie dort, ein Beklagter erklärt, sein Process betreffe zum Theil einen Punct, gegen welchen ein Theil feiner Richter überhaupt zum Voraus Parthey genommen habe, wenn er dadurch natürlich nur dazauf drangen will, dass er mit-Recht diese Parthey perhorrescire, will er alsdann die fruchtlose Unwahrheit sagen, dass sein Process einzig von diesem Punct abhänge? P. Absicht ist. den sadducäischen Theil des Synedriums, welcher, seie das Christenthum auf eine Todtenauferstehung fich berief, am meisten gegen dasselbe wurthere, und auf dessen Befehl er eben jetzt mit einem Backen-

ftreich bewillkommt worden war, zu fagen, warum er zum Voraus sie nicht als Beurtheiler anerkennen konne. Soll eine neue Charakteristik eines Mannes, wie P., nicht bloss das Alltägliche wiederholen: so muss man in das Pragmatische gerade solcher streitigen Puncte tiefer eindringen. Hr. Prof. Hezel giebt. neue exegetische Untersuchungen über schwierige Stellen im Brief an die Galater und Epheser. Z. B. die πηλικα. γραμματα follen grobe, derbe Buchstaben gewesen. feyn, in denen P. geschrieben habe, weil er ein gelehrter Jude, Sopher [?] gewesen sey und die Schriftzüge der Hebräer sehr grob Seyen. War doch der Brief griechisch! Soll dieser Aufsatz nach S. 60 Probe einer Erklärung fammtlicher kleiner paulinischer Briefe seyn, welche ilr. H. geben wolle: so ist sehr zu wünschen, dass das Ganze weniger dem Abdruck eines blossen Collegienhefts ähnlich sevn möge. Die theologische Antinomie: ob die Vaterliebe Gottes oder die Erlösung durch einen blutigen Mittlertod, Grundlehre Jesu sey? sucht Hr. Dr. Th. durch die Unterscheidung zu lösen, dass das erstere Jesu, das zweyte der Apoitel Sinn gewesen sey. Nach des Rec. Einsicht kann exegetisch bloss behauptet werden, dass gewisse Ausdrücke in den Briefen der Apostel den an Versöhnopfer gewohnten Heydenchriften und den aus ihnen entsprungenen Kirchenvätern Veranlassung gegeben baben, den Apolteln einen andern Sinn, als Jesus hierüber gehabt, zuzuschreiben. Und wie leichtanacht man fich die Forrpflanzung diefer heidnischehriklichen Auslegungen. Der Vf. führt aus 1 Petr. 2, 24. an: "Welcher unsere Sünden selbst geopfert hat, an seinem Leibe auf dem Holzen etc. Wie kann nun diese Stelle, selbst wenn die Unrichtigkeit der Lutherischen Uebersetzung nicht berichtigt werden müsste, als eine Beweisstelle dafür gebraucht werden, dass nach Petrus Christus sich für unfre Sünden geopfert habe. Gerade die Areitige Bestimmung: dass Jesus sich geopfert, und dass er für Sünden lich geopfert, ist das, was auf jeden Fall Petrus nicht ausgedrückt hat. Auch in dem Artikel von ewiger Dauer der Verdammung foll Jefus von den Aposteln verschieden soyn. Rec. findet, exegetisch betrachtet, in A. und N. Testament keine andere Maxime, als dass der Tod die den Menschen von Gottes Vaterliebe gestattete Zeit der Besserung schliesse und ihr voriges Betragen alsdann für immer ihr Schickfal bestimme. Hr. L. Hohenstein macht gegen Hn. Prof. Augusti in Beziehung auf dessen Commentar über die kathol. Briefe viele Worte, um zu verneinen, dass Jakobus ein Essier gewesen sey. Wollte Hr H. die Frage ihrer Entabeidung nahe bringen, so musste er sie zuvor be-stimmt genug fassen. Niemand behauptet, Jakobus fey in allem und formlich ein Estäer gewesen, wohl aber, dass einige bey den Essäern charakteristische Sätze und andere Eigenthümlichkeiten der Denkart auch die Seinige gewesen seyen und man Grund genug habe, anzunehmen, dass er selbst diese von den Estaern sich angeeignet habe. Hr. H ist selbst Vf. einer "philosophisch- praktischen" Bearbeitung des Br. Jacobi: Oft verweilt er dabey, dass Jakobus mit Jesus in dergleichen Satzen harmonire. Allein konnte

Gge :

nicht auch Jesus, ungeachtet er noch weit weniger els Jakobus (in Forma) Essaer war, doch einzelne auffallende Maximen als gut von den Essäern angenommen haben? - Hr. Prof. Palmer vermuthet, der Vf. der Schöpfungsgeschichte habe selbst eine physikal. Erdrevolution erlebt und daraus sich die Idee vom Emporsteigen des Ganzen aus dem Meeresgrund gebildet. - Der Herausgeber giebt den 72 Pf. "nach Regeln der höhern Kritik harmonisch geordnet." Statt, dass jetzt (poetischer) in wechselnden Strophen immer etwas von dem, was der gerechte König thun werde und alsdann sogleich etwas von den daraus entspringenden guten Folgen gesagt ift, hat der Vf. alle Verse, welche das, was der König zu thun habe, zuerst gestellt und ununterbrochen aneinander gereiht; nach dieser Operation folgen die Verse, welche die Folgen beschreiben, eben so ununterbrochen hintereinander. Welche "Regel der höhern Kritik" eine solche unpeetische Monotonie empfehle, ist dem Rec. unbekannt. Hr. Sch. sagt ohne Weiteres: "die Regeln der höheren Kritik haben mich geleitet." Soll denn dieser vornehme Tou auch unter die Exegeten übergehen? - Nach Nr. IX. foll Luk. 23, 43. σημερον εσή μετ εμου εν τφ παραδεισφ ein Fingerzeig seyn, dass auch jener Gekreuzigte heute noch in den Garten Josephs von Arimathäa gebracht und dort sein Leben gerettet werden würde. Um nicht Einwendungen zu häufen, nur diese Eine: Jefus hätte alsdann erwas laut zugesagt, welches seine Freunde zu erfüllen fich nicht einmal bemüht hätten. Nach der Geschichte wurden den Schächern die Beine zerschlagen und keiner von ihnen in Josephs Garten gebracht. - Hn. A. T. Hartmanns Nachlese zu dem L. Theile von Hn. Prof. Augusti's Erklärung der kathol. Briefe. I. 12. foll & zugios, nicht Gott, sondern Jefus bedeuten muffen. Den nörbigenden Grund fieht Rec. nicht. Einige andere dieser Bemerkungen konnen als eine brauchbare Nachlese gelten. Doch setzt Hr. H. zuviel auf Vergleichung Paulinischer Eigenthümlichkeiten mit Petrinischen. - . Was das Ganze betrifft, kann Rec. nicht bergen, dass dieses Probeflück des Schererischen Schriftsorschers nicht einen einzigen reifen Aufsatz enthalte. Sollen Journale ein Mittel werden, das Publicum mit allzu frühe gebrochenen, wenigstens halb sauren Früchten, zu unterhalten, so mochte leicht das prophetische Sprüchwort in Erfüllung gehen, dass Lesern, Verfassern und Verlegern darüber die Zähne stumpf werden.

(Der Beschiuss folgt.)

#### ERDBESCHREIBUNG.

LONDON, b. Cadell: Journal of a party of pleasure to Paris, in the month of August, 1802. By which any person intending to take such a journey may form an accurate idea of the expense that would attend it, and the anusement be would probably receive. Together with 13 views from nature, illustrative of french Scenery; aquatinted by J. Hill, from drawings by the author. 1802. 102 S. 8.

Der Vf. sagt in der Vorrede: "er wisse gar woll, dass man viele und bestere Nachrichten über des zegegebeuen Strich habe, als er liefern könne; allein er habe die Reise in diesem Jahre (1802) gemacht, habe Alles forgfältig niedergeschrieben, und hoffe, denen nützlich zu werden, die den Wag nach ibm machen, und besonders gern wissen mochten, wie viel ungefähr der Aufwand einer solchen Reise betrage. Wirklich findet der unterrichtete Leser hier sehr wenig, das er nicht schon wüsste; und dock hat Rec. das Werkchen mit vielem Vergnügen durchlaufen, da man durchaus große Aufmerklamkeit auf alles, was dem Vf. vorkum, Wahrheitsliebe, Billigkeit, Liberalität und Unparteylichkeit im Urtheile findet. Auch ist es für den, der Frankreich in frühern Zeiten gekannt hat, interessant, die alten Preise gewisser Dinge mit den gegenwärtigen zu vergleichen. Der Vf. besucht die mehresten Orte, an die ein Reisender gewöhnlich geht, und belustiget bin und wieder durch seine Ansicht der Dinge. Kurz. für Engländer ist es immer ein sehr nützliches Bändchen. Die Sprache ist einfach, leicht und unterhaltend. Die Gegenstände der Zeichnungen find mehrentheils gut gewählt, und die Ausführung, in aque tinta, obschon nicht sehr fleissig, doch nicht ohne Verdienit.

### KLEINĘ SCHRIFTEN.

PARDAGOOIK. Görlitz, gedr. b. Burghart: Materialien zu einer Geschiehte des Görlitzer Gymnasums im 19ten Jahrhunderte. Erster Beytrag. Eine Einladungsschrift von M. Christian Aug. Schwarze, Rector. 1803. 20 8. 4. Von dem Rathe zu Görlitz ist die nachahmungswerthe Verfügung getroffen worden, dass alle, im Lause eines Schuljahres vorgesaltene, wichtige Schulveränderungen jedesmal durch ein Programm bekannt gemacht werden sollen. Das gegenwärzige wird mit einer kurzen Nachricht von dem dermaligen Personale der Lehrer — es sind ihrer, ausser dem Zeichen- und Schreibmeister, neun — eröffnet. Inscribirt wurden von

Oftern 1802 bis dahin 1803 38 Schüler; sieben gingen auf die Universität. Nach Mittheilung des neuen Lectionsplans, den wir im Ganzen sowohl in Absicht auf Lehrbücher, als Vertheilung der Lehrgegenstände, sehr zweckmäsig sinden, gedeukt Hr. S. noch zweyer Stiftungen: einer von asoo Rthk. zur Unterstützung der Schullehrerwittwen — eine Stiftung die in unsern Tagen um so mehr einer ehrenvollen Brwiknung verdient, je weniger noch der Staat bisher auf die Verforgung dieser bey den so spärlich zugetheilten Besoldungen ihrer Männer, ost ganz hülsos verlassnen Personen Bedacht nahm; — einer andera von 100 Rthlr, zur Armenbiblischet.

Zĸ.

## ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Mittwocks, den 21. September 1803.

L111

### GOTTES GELAHRTHEIT.

WEIMAR, b. Gadicke: Der Schriftforscher, etc. Herausgegeben von Joh. Ludw. Wilh. Scherer. etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

m zweyten Stück setzt Hr. Horst die Mittheilung seiner Gedanken, dass Religion als Sache des Gefühls und der Phantasie zu betrachten sey, fort. Es gabe keine eigentliche Definition von Religion; was sich in ·Worte aussprechen und wie ein todter Leichnam [!?] in Begriffe zerlegen und gleichsam einbalfamieren lasse, Tey schon nicht mehr das, was als das heilige, unnennbare Gefühl in den Stunden der Andacht und Begeisterung in uns erscheine. Das Gebiet der Religion fey Unendlichkeit im Denken, Wollen, Dichten und Empfinden. Wäre mit dergleichen spielenden Redensarten etwas ausgerichtet, so würde Rec. seine Furcht bekennen, dass jene unnennbaren Erscheinungen leicht um nichts besser als das Gespenst der weissen Frau seyn möchten. Bey dem Zerlegen in Begriffe aber kommt alles darauf an, ob der Eine ein Todtengeripp leerer Worte sich zum Gegenstand macht, während der Andere die lebendige Wirklichkeit so ausmerkfain umfast, dass'er fie sich und andern auch zu be-Ichreiben vermag. Gehört Religion unter die "unaus-Iprechlichen Worte" wozu alles Reden und Schreiben darüber? II. Metrische Uebersetzung des Nahum, von C. W. Justi. Den übrigen von dem Vf. schon bekanntgemachten schönen Proben gleich. Er wird fie, mit einem Commentar, besonders abdrucken lassen. III. Zur Geschichte der Schrifterklärung. Von A. H. Bekhaus, reform. Pred. zu Gladbach. Diessmal Auszüge aus Andr. Althameri Brenzii Annot. in Epift. d. Facobi. Argentor. 1527. 8. Nichts als ein Beyspiel von Schrifterklärung nach einer vorher geschlossenen Dogmatik. Der alte Vf. war fehr gegen diesen Brief, weil er "aliam perfestionem atque justitiam a nobis con-tendit, quam sidei." IV. und V. Ueber die Inauguration der hebräischen Propheten und des Apostel Paulus, vom Herausgeber. Exod. 3. 4. foll ein Lied seyn, worin Mose seinen Beruf und Plan zur Befreyung seines Volks als Dichter darstelle. (Ehe man so in Masse diese Reste des Alterthums kurzweg erklären kann, muss erst die Kritik, wie bey der Genesis, auch im Exodus die ursprünglich verschiedenen Erzählungen wieder sondern, aus denen jetzt dergleichen Beschreibungen zusammengesetzt find. Möchte Ilgen bald durch Fortsetzung seiner kritischen Arbeit gründlichen Schriftforschern neuen Anlass zu dieser Art von Un-.. A. L. Z. 1803. Dritter Band.

tersuchungen geben!) Wer im Original oder in Ht. Scherers Uebersetzung diese Kapitel liederartig finden kann, müste wohl alle historische Bücher des A. Ts. für Lieder halten. Bey der ähnlichen Erklärung von 1. Sam. 3, 1-14. wird ohne allen Beweis vorausgesetzt, dass schon vor Samuel Prophetenschulen sich gebildet hatten. Sauls Bekehrungsvision soll davon abhängen, dass die Inauguration des Mose ihm vor-Und dach ist zwischen beiden Erzählunschwebte. gen nicht ein einziger Zug gleich. Was Hr. Sch. als parallel nimmt, der Lichtglanz, ist dort ein vom Himmel, hier ein auf der Erde (im Busche) strahlendes Licht. VI. Horst über die "Gedanken und Wünsche in Hinficht auf Religion. Zerbst 1802." Hr. H. eifert immer (mit Recht) gegen die Zurückführung der Religion auf lauter bestimmte Dogmen, Formeln und Buchstaben. Auch ahnet er hier schon (S. 283.) dass der Zeitgeist dem entgegengesetzten Extrem, in tändelnden inhaltsleeren Mysticismus zu verfallen, nake sey. VII. Verluch einer systematischen Uebersicht der göttlichen Eigenschaften. Von L. F. B. Gott'ift dem Vf. der Realgrund der physischen und moralischen Welt. Noch aber sehlt ihm der Begriff einer moralischen-Weltordnung, als ordo ordinans, ganz, da er dazu eine objective und persönliche Realität der Gottheit erfodert., VIII. Die Verkündigung der Maris. Eine heilige Dich-.tung, von Lukas, dem fanft dichtenden Maler, wie det Herausgeber meynt, nach Jesu Tode entworfen, damit mit dem himmlischen Geiste des Lebens Jesu nur eine reinmenschliche Hülle vereinigt erschiene. IX. Petrus Vision. Apostelgesch. 10, 9-21. vom Herausgeber. Petrus fand es schicklich und interessant, vor dem Römer mit einer begeisterten Dichtung über die Frage: ob das mosaische Gesetz aufhöre? aufzutreten. Wer den sehr allmälichen Stufengang des ersten Christenthums genauer Rudiert, weifs, dass Petrus erst nur bis zu der Idee: nichtalle Christen mussen zuvor Anhänger oder Proselyten des Jadenthums seyn! gekommen war, noch bey weitem aber nicht an Aufhebung des mossischen Gesetzes für Juden und Judenchristen gedacht hat. Hr. Sch. aber lässt nur allzu oft seinen leichten Darstellungen die schwerere Mühe der eigentlichen Schriftforschung nicht vorangehen. Nach X. wiederholt Hr. U. T. Hartmann, dass das βαπτιμ ζες θαι ύπερ τ. νεκρων fich beziehe auf die Gewohnheit der Christen, sich für ihre als Juden oder Heyden verstorbene Freunde, um ihnen dadurch die Seligkeit zu verschaffen, taufen zu lassen. Andere wissen längst, dass diese sogenannte Gewohnheit keinen historischen Erweis hat und eine Fiction ist, welche das Unwahrscheinliche, dass man schen. so frühe und mit

Zulassung der Apostel selbst der Taufe eine solche Wunderkraft der Beseligung zugeschrieben habe, voraussetzt. XI. is his λαμπρά Jacob. 2, 2. sey durchaus ein weisses Kleid. Philologen wissen, dass haumoos das Glanzende 7. B. des Purpurs, eben fo wohl bedeutet, als das Glänzende der weissen Farbe. Dr. Hensler in sciner Uebersetzung des Br. Jacobus hat daher, als genauer Forscher, mit Recht übersetzt: in glänzender Kleidung, oder Augusti: in einem Pracht-Rleide. Denn laumgos bestimmt die Farbe nicht. XII. συντριβείν Mark. 14, 13. foll umschütteln bedeuten. Auch hier lässt es der Herausgeber völlig am Beweife feblen. XIII. Dr. Med. K. Aug. Wilh. Scherer führt eine Stelle aus Richters Wundarzneykunst zu Tob. 11. 13. an, zur Erläuterung, das das λευκωμα oder die Verdunkelung der Hornhaut durch Fischealle curirt zu werden pslegte. Er verspricht mächstens mehr über die Krankheiten, die in der Bibel vorkommen.

- 1) STENDAL, b. Franz u. Grosse: Lehrbuch der Tugend- und Religionslehre nach Vernunft und Offenbarung für die gebildetere Jugend. Von J. C. Meyer, Feldpr. des Königl. Preuss. Inf. Reg. v. Kalkreuth. 1801. XII. u. 169 S. 8. (12 gr.)
- 2) BRRSLAU U. LEIPZIG, b. Gehr u. Comp.: Anleitung zu einem christlichen Religionsunterricht. 1801. 118 S. 8. (6 gr.)
- 3) Lengo, in d. Meyerschen Buchh.: Christiches Lehrbuch. Zum Gebrauch für die Jugend in Bürger- und Landschulen; von Ludw. Frieds. Aug. von Cölln. 1802. 216 S. 12. (9 gr.)
- 4) HALLE, b. Hendel: Materialien zum Rengionsunterricht für Catechumenen aus mehrern Ständen. Von F. W. Heike, Pred. zu Magdeburg. 1801. VIII. u. 284 S. 8. (18 gr.)
- 5) Hadaman, in d. n. gel. Buchh.: Kurzer Leitfaden beym christlichen Religionsunterrichte; nebst einem sogenannten Spruchbüchelchen. Zur Wiedererinnerung und Abfrägung dessen, was den Kindern von dem Prediger gesagt und erklärt worden ist. Zunächst für meine Schulen zum Drucke befördert von Karl Christian Ludw. Schmidt, Pfarrer in Willmenrode. 1802. 24 S. 8. (2 gr.)

Unter diesen sünf Religionsunterrichtsbüchern zeichnet sich Nr. 1. am vortheilhaftesten aus. Der Vs. nimmt nicht nur von der Tugend- und Religionslehre solche Ansichten, die von einem hellen und ziemlich unbefangenen Blicke, so wie von einer guten Bekanntschaft mit den neuern Untersuchungen im Gebiete der Moral- und Religionsphilosophie zeugen, sondern er weiss auch seine Ideen so geordnet vorzutragen, dass die Uebersicht des Ganzen erleichtert wird. Der erste Theil: Tugend- und Religionslehre der Vernunft enthält alle hierher gehörige Lehrsätze in den Beantwortungen der Fragen: was soll ich thun, glauben sind hossen der Offenbarung nimmt Hr. M. den-

selben Gang. Wiederholungen, die man nach diese Anordnung hätte besürchten sollen, sind meistentheit sehr glücklich vermieden. Die Erklärungen, die da Vf. von den sogenannten Offenbarungslehren giebt bessen sich mit den Grundsätzen der Vernunft wohl vereinigen. Nur bey dem Satze, dass sich Gott auch als Sohn offenbaret habe, dürste diese Behauptung einige Einschränkung leiden.

In Nr. 2. und 3. ist die Auseinandersolge der Motorien weniger natürlich. Beide sangen mit der Resigionslehre an; in beiden macht die Lehre von der Engeln einen Hanptabschnitt aus; beide mischen überhaupt zu viel Historisches und Symbolisch-Dogustsches in die christliche Religionslehre ein. Gleichwohl schimmern aus beiden gelauterte Begrisse halt starker, bald schwächer vor.

In Nr. 3. wird noch jeder theoretische Leider mit einer sogenannten Nutzenwendung begleier.

Dass der Vs. von Nr. 4. es herzlich gut neme, dass er auch kein steiser Anhanger der ältern kirchichen Dogmatik sey, ja, dass er sich recht sehr be ftrebe, jeden Lehrsatz nach seiner Art praktisch u machen; diess alles verkennen wir keinesweges. A lein die ermüdende Weitschweifigkeit und die ofte ren Wiederholungen, die er fich zu Schulden kommen lasst, nöthigen uns, dielen Materialien, went wir sie auch als Erbauungsbuch ausehen wollen, in der Reibe abulicher Schritten eine ganz unbedeutende Stelle anzuweisen. Nicht nur seine Klage in der Vorrede S. IV., dass es uns noch sehr an guten Lehrbüchern zum Religionsunterricht fehle, sondern auch das seinem Buche zum Grunde liegende Moralfystem, - der noch ganz unveredelte Eudämonia; mus - beweisen zur Gnuge, dass Hr. H. mit des Geiste und den bessern Schätzen des Zeitalters nicht so vertraut sey, als es wenigstens jeder Schriftsteller feyn folke. Wenn er es S. 98. für eine Anordung Jesu ausgiebt, dass der Taukling dreymal mit da li orien: ich taufe dich im Namen des Vaters, Sohne und heiligen Geistes unters Wasser getaucht werde: so möchten wir ihn doch fragen, woher er diese Nachricht habe.

Nr. 5. bestehet aus einzelnen Fragen, welche nach gewissen ohne allen logischen Grund gemachten Rebriken zusammengestellt sind. Anstatt der Antwet werden blos einige Bibelsprüche citirt. Einige Preben können diese Arbeit hinlänglich charaktersisen. Wie viel sind Götter? 5. Mos. 6, 4. Joh. 17, 3. Wie alt ist Gott? Ps. 90, 2. Was hält Gott? Ps. 33, 4 Angehängt ist ein Verzeichniss solcher Bibelsprüche, welche von den Kindern auswendig gelernt werden sollen. Unter diesen besinden sich mehrere, von welchen uns die praktische Tendenz, die man doch beziehen Ausgabe biblischer Sprüche nie aus den Augas verlieren sollte, nicht einleuchten will. Zum Beweise führen wir nur Luc. 24, 39. Sehet meine Hände etc. an.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

FRANKFURT 8. M, b. Simon: Abhandlung von der Hasenscharte, nebst einem Vorschlage solche nach einer neuen Methode zu heilen. Von Franz Joseph Ring, ausübendem Wundarzt in Maynz. 1603. 1448. 8. m. 1. Kpft.

Hr. R. hat dasjenige gesammelt, was in den neuern Zeiten von den besten chirurgischen Schriftstellern "ber die Operation der Hasenscharte gesagt worden, auch hat er eine anatomische Beschreibung der bey diefer Operation interessirten Theile beygefügt. Die-Ser Fleiss ist allerdings lobenswerth, und zeugt von dem guten Willen des Vfs., in seiner Kunst nicht zu-Tück zu bleiben; aber dass diese Auszüge aus bekannten Büchern, als Specimen des Privatsleises, nun gleich mussten gedruckt werden, findet Rec. nicht so lo-"benswerth: und dass diesem sogleich ein Vorschlag zu einer neuen Methode folgt, welche noch durch kei-: me cinzige Erfahrung bewährt ift, und welcher man das Verwerfliche auf den ersten Blick ansieht, findet er um so tadelnswerther, da in der ganzen Schrift sich keine Spur findet, dass der Vf. jemals die Operation der Hasenscharte weder nach einer der ältern Methoden, noch nach seiner neuen Methode verrichtet habe. Das Eigene dieser neuen Methode besteht in einem zusammengesetzten, sehr verkünstelten, Apparate, wodurch im Wesentlichen nichts anders bewirkt wird, als dass die wundgemachten Ränder der Hasenscharte durch die Knopfnath auf einer im Munde liegenden filbernen Platte vereinigt werden follen. Hatte Hr. Ring seine neue Methode nur einmal bey einem Kinde (und bey diesem fallen doch die mei-Ren Operationen dieser Art vor) angewendet: so würde er gefunden baben, dass diese Methode nicht die Vorzüge habe, wie er wähnt, und dass die jetzt gebräuchlichen Methoden, wenn auch nicht vollkeinmen, doch nicht so verwerflich find, als er glaubt,

Jena n. Leipzio, b. Gabler: Synopsis anthropologiae physico medicae, nimirum ac forensis; commentariis, de rebus selectis atque memorabilibus, maxime mostro aevo gestis, illustrata.

#### Auch unter dem Titel:

Geundrifs einer auserlesenen gemeinnützlichen Literatur für die physisch-medicinische Ausklärung zur Begründung der Felicität im Staate, in der Gesellschaft und im häuslichen Leben u. s. w. von D. Wilhelm Julius Augustin Vogel. 1802. 668 S. 8. (2 Rihir.)

Der Vf. mag es herzlich gut mit diesem Buche meymen; dennoch hatte er ein Buch zu schreiben keinen Beruf. Man höre nur, wie er räsonnirt, und wie er spricht. S. 26. die Verwirrung der Himmelsstriche, die Verschiedenheis des Nahrungsmittel und die Leidenschaften find überhaupt betrachtet offenbar diejenigen Umstände, welche den größten Einstals auf die Länge

oder Kürze des Lebens verbältnismässig äussern. Insbesondere aber gereizte heisse Leidenschaften sowohl angenehme als unangenehme reiben die Kräfte auf; de im Gegentheile Menschen mit erschlaften Fibern oder Fasern in einer milden Stimmung der Leidenschaften wohl ein Jahrhundert vorbeyschleichen sehen können. S. 42. kommt der Vf. nach einer Apo-Atrophe an Unverheyrathete und der Geschichte einer Blödunnigen unmittelbar, man weiss gar nicht wie, auf die Lymphe oder das dieke Blutwasser, welches er als den reinsten Theil des Blutes vielerley Schärfen sahig werden lässt: z. B. der skorbutischen. Die Cavitäten des Körpers nennt er S. 70. auch Etagen, das Knochengebäude das Zimmerholz, die Ligamente das Eisenwerk, die Muskeln elastische Federn. Sodann foll auch Reinlichkeit und Geschmeidigkeit im ganzen Hause seyn, deshalb legte der Schöpfer die Absonderungsbehälter, die Drufen, an. S. 176. fängt die Reflexion an: Wo findet der Säugling seine erste Nahrung? An der mütterlichen Brust. Und wer sagt ihm, dass sie das Behältniss sey, aus dem er die Kräfte zum ersten Fortkommen schöpfen könne? Ihre Randung und schwellende Wellenlinie (!!) Legt die Mutter den Säugling ohne fein Bewulstfeyn an ihren Bufen & Gewifs nicht u. f. w. S. 215. Warum baben die Bauermadchen keine Vapeurs? Ey sie arbeiten, sie waschen, kochen und find den ganzen Tag in Bewegung. Sobald unsere deutschen Mädchen vom Stande ein reiferes Alter erlangt haben, fuchen sie sich durch Lecture Mlerley Empfindeley voller Bücher, die Langeweile zu vertreiben. Romane, Komodien, Verse und andere dergleichen Schnurrpfeifereuen find ihre Lieblingsbesehäftigungen: Darum bekümmern fie sich wenig, was in der Küche vorgeht und glauben fest, die gebratenen l'ogel kämen einen auf den ersten Pfiff ins Maul gestogen. So dachte ein dergleichen adelisches Frauenzimmer in Wien: dass die Mundsemmeln, wie die Arpsel, auf den Bäumen wüchsen, (dennoch einpsiehlt der Vf. S. 221. die famöse Elisa!) Von Num. VI. an hören die Kommentarien des Vis. auf, und er begnügt Ach mit Anmerkungen, die theils abuliche Reflexionen, theils Geschichten (aus der Netionalzeitung u. f. f.) als lebende Belege angegepener Behauptungen, enthalten. "Bisber hat man, fagt der Vf. bey Gelegenheit eines Aphorismus, Reslexionen beygefügt, von nun an wird man folche weglassen und nicht weiter fortletzen, weil man (der Vf.) fürchter, diels Buch mochte zu kostbar für die Liebhaber werden. Alles übrige Wiffenswürdige wird man (der Vf.) bloss durch die Literatur zu beleuchten und zu umsassen suchen." Diese ist auch in der That böchst reichhaltig, und mog leicht die vorzüglichste Seite des Buches seyn. Es giebt fast kein irgends bedeutendes Werk, was der Vf. nicht citire hat. So find z. B. eine Menge Schriften angegeben. welche von Verbesterung der Stubenüfen handelu. Darüber rechtfertigt fich der Vf. in der Anmerkung folgenderge-Rak: "Es ist leicht zu erachten, dass je weniger Holz zur Feuerung man in seinem Hause nöthig hat: desto wenigern Dampf und Rauch man ausgeleizt ift, mithin auch reinere Luft in den Zimmern erhalten wird." Bey den Planen zur Ausrottung der Blattern ruft der Vf. aus: "Alfo, Sie, werthen Gelehrten, die Sie wirken mögen, Wie? und Wo? fie wollen. — Lassen Sie sich das Generalprincip der Felicität der menschlichen Geschlichaft hiermit ans Herz legen: Harmonie! Harmonie!" — Uebrigens ist diese Schrift eigentlich der zweyte Theil eines Ganzen, wovon der erste Theil, welcher den Geist der Humanität und Misanthropie unseres Zeitalters im Tempel der Themis enthalten wird, noch erscheinen soll, aber vermutblich nicht erscheinen wird.

ERFURT, in d. Henningsschen Buchh.: Conrad Georg Ontyd's theoretisch-praktische Untersuchungen über die Ursachen des Todes bey den meisten acuten und chronischen Krankheiten, so wie über die Entstehung, Erkenntniss und gründliche Heilung derselben. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Johann Ernst Gotthelf Eichwedel. Mit einer Vorrede und einigen Annerkungen versehen von Dr. Johann Christian Stark, Hosrath u. Prosessor der Arzneygelahrsheit zu Jena. 1802. 2 Alph. 4 Bog. 8. (3 Rthlr.)

Das gegenwärtige, manche neue Anfichten und viele sehr gute praktische Bemerkungen und Winke enthaltende, Werk eines glücklichen und selbstdenkenden Arztes kam zuerst im J. 1707 in lateinischer Sprache heraus. In der vor uns liegenden zweyter Ausgabe hat der Vs., seiner Versicherung nach, einige seiner vorigen Grundsätze verbessert, und Zusätze angebracht. Da Rec. zwischen beiden Auslagen keine Vergleichung anstellen kann, indem er jene erste (die bereits in der A. L. Z. 1801. Nr. 220. von einem andern Rec. angezeigt worden ist) nicht besitzt: somuls er sich begnügen, die Leser dahin zu verweisen, zumal, da in der Anlage und dem Plane der Werks diessmal nichts verändert ist. Die, dort gemachten, wenigen literarischen Erinnerungen sind noch unerledigt geblieben.

Die Anmerkungen des Hn. Hofr. Stark enthalten einige Berichtigungen des Vfs., hören aber gegen das Ende des Werks fast ganz auf, indem Hr. St. es sir hinreichend hielt, wegen seiner eignen Meynungen im Allgemeinen auf sein praktisches Handbuch zu ver weisen.

Die Uebersetzung ist sehr wohl gerathen. Nur möchten wir den englischen Ausdruck: beef-tea, nicht geradeweg durch: Rindsleischbouillons, übersetzen, wie S. 180. geschehen ist; der Deutsche denkt sichgemeiniglich unter dem letztern Worte mehr, als de Engländer damit meynt. — Ein Sachregister und eine genauere Anzeige des Originals vermisst man megern.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

MATHEMATIR. Schwerin u. Wismar, b. Bödner: Abhandlung von den Mecklenburgischem Münzen, Maassen und Gewichten und deren Vergleichung mit auswärtigen Münzen, Maassen und Gewichten, ingleichen mit dem neuen französschen Maass- und Gewichten, system, von Johann Jakob Heinrich Westphal, Organisten an der Neustäder Kirche und Schreib- und Rechenmeister an der Domschule zu Schwerin. 1803. 64 S. 4. Der Vs., als vorzüglicher Rechenmeister in seinem Vaterlaussbekannt, erwirbt sich durch diese Arbeit ums som des, mit Mecklenburg Geschäfte treibenden, Publiciums, da, wie er im Vorbericht mit Recht bemerkt, das hierüber vorhandene unbestimmt und schwankend ist, und er diesem Mangel so vollständig abgeholsen hat. Die besten Werke in diesem Fache z. B. Krusens Hamburgischer Comtorist, Gerhards allgemeiner Comtorist u. a. m. erhalten hierdurch in Beziehung auf Mecklenburg nicht unwichtige Berichtigungen, obgleich der Vs. diese und andere schätzbare Werke bey den Angleich der Vs. diese und andere schätzbare Werke bey den Angleich der Vs. diese und andere schätzbare Werke bey den Angleich der Vs. diese und andere schätzbare Werke bey den Angleich der Vs. diese und andere schätzbare Werke bey den Angleich der Vs. diese und andere schätzbare Werke bey den Angleich der Vs.

gaben der auswärtigen Maasse, Munzen und Gewichte zus Grunde gelegt hat, wobey Rec. jedoch mehrere neuere Werke über das gegenwärtige franzölische Maass - und Gewichts-System vermist. Auch hatte Rec. gewünscht, dass der Vf, die allmälige Aufkommen und Entstehen des heutigen Mecklesburgischen Maass - und Gewichts - Systems - denn in Antehung des der Münzverfassung haben wir dieses meisterhaft aus der Feder des verstorbenen geheimen Archiv - Raths Even dargestellt und entwickelt, und dadurch seiner Arbeit auch ein wissenschaftliches Interesse gegeben haben mochte. Inden einzelneh Abschnitten handelt er von den Mecklenburgisches Munzen, Gewichten, Getreide-Maals, Maalsen der fielligen Dinge, von den Mecklenburgischen Längen - Flächen - Feide und Körper - Maassen, von zählenden Gütern und Dingen, Vergleichung der Mecklenburgischen Maasse und Gewichte mit dem neuern franzölischen Maals - und Gewichts - Syftem, und mit dem der mehreften europäischen und deutschen States.

Druckfehler. In Nr. 243. Sp. 445. Z. 31. von oben fatt Elodas l. Eladas, und Z. 2. von unten st. Fra Barthol. di Sm Murco l. Fra Barthol. di San Marco.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 22. September 1803.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

DRESDEN, gedr. in d. kurfürstl. Hosbuchdr.: Entwurf zu einer neuen Gerichts-Ordnung für die kursächsischen Lande. 1803. Erste Abtheilung 550 S. Zweyte Abtheilung von S. 553 — 994. und ein Register von 100 S. (2 Rthlr. 20 gr.)

er rege Geist des Forschens in dem Gebiete der Philosophie und des Rechts, welcher unserm Zeitalter eigen ift, macht einen Hauptzug in dem Charakter der jetzigen preiswürdigen kurfächlischen Regierung aus. Welchem Freunde des Guten, dem es interessant ist, das Loos der Völker, so wie es ihnen mehr oder minder glücklich siel, zu beobachten, follte es unbekannt seyn, was Friedrich August III. zu dem Wohl seines Volkes thut, wie Ihm die Grundverfassung des Staates heilig ist, wie Er durch sein Beyspiel überall rücksichtslose Gerechtigkeit und viiterliche Vorsorge für das Beste der Unterthanen lehrt, wie vielen Unbestimmtheiten des Rechts, wodurch die Chikane freyen Spielraum gewinnt, unter seiner weisen Regierung durch einzelne Gesetze abgeholfen Welcher Freund der Menschheit inson-. derheit sollte nicht herzlichen Dank dem Fürsten zol-. Jen, welcher durch Abschaffung der Tortur und durch Einführung einer menschenfreundlichern Criminal Gesetzgebung das Leben und die Ehre von tausend Un-Schuldigen nicht nur in seinen Staaten, sondern auch in andern, denen dieses Beyspiel ein Muster der Nachahmung geworden ift, gerettet hat! Es blieb Seinen treuen und dankbaren Unterthanen noch Ein Wunsch Chrig, der Wunsch einer bestimmteren und schleunigeren Rechtspflege. Die Wichtigkeit de Sache erfoderte eine reifliche Erwägung; nach mehrjähriger Erwartung und wiederholten Versprechungen auf den Landtagen, hat die wegen der Gesetzgebung verord-, nete Commission im Februar dieses Jahres den Entwurf zu einer neuen Gerichtsordnung für die kursäch-Aschen Lande, als Vorlauser der neuen Prozessordnung, in der Ablicht durch den Druck bekannt gemacht, "dals den fämmtlichen Mitgliedern der Juftiz-"Collegien und Dicasterien, deren gutachtliche Erin-"nerungen und Bemerkungen bierüber zuförderst bin-",nen Jahresfrist vernommen werden sollen, eine desto "vollstandigere und geschwindere Uebersicht des gan-"zen Entwurfs im Zusammenhange verschafft wer-"den möge." Zugleich ist durch erlassene höchste Befehle alles öffentliche Schreiben, Commentiren und Disputiren über diesen Entwurf durchgehends und vornehmlich auf den Academieen Leipzig und Wittenberg unterfagt worden."

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Die Art und Weise, wie dem Bürger auf dem geschwindesten Wege zum Genus seiner Gerechtsame geholsen werden solle? ist an sich ein zu wichtiger Gegenstand, und das vorliegende Werk enthält zu interessante Resultate des Forschens der aufgeklärtesten Männer, als dass wir nicht die Leser dieser Blätter durch einen vollständigen Bericht in den Stand setzen sollten, in den Geist der neuen Gerichtseinrichtung in einem so beträchtlichen Theile des deutschen Vaterlandes zu blicken, und zu beurtheilen, in wie sern durch dieses Erzeugnis des forschenden menschlichen Verstandes in der Wissenschaft selbst ein Fort-

schritt gemacht worden sey?

Der Entwurf zerfällt in zwey Abtheilungen; die erste bestimmt in 40 Titeln die allgemeinen Begriffe von dem richterlichen Amte und der Bestellung der Gerichte (Tit. I.) von den Advocaten, (Tit. II.) von Vormundern und den ihnen gleichzuschtenden Perienen, (Tit. III.) von den rechtlichen Handlungen mundiger Weibespersonen vor und außer Gericht, (Tit, IV.) und von den Bevollmächtigten; (Tit. V.) und endlich den ordentlichen Prozessgang (Tit. VI -XI..). Die zweyte Abtheilung handelt folgende summarische Prozesse ab: die eigentlich sogenannten und summarisch zu erörternden Rechtssachen (Dit. XLI.), die Rechnungssachen [Tit. XLII.), die Pachtund Miethsfachen (Tit XLIII.), das Verfahren auf die Provocation ex l. diff. und ex l. fi cont. (Tit. XLIV.), das Verfahren auf die Spolienklage (Tit. XLV.), den Executiv - und Wechselprozes (Tit. XLVI. XLVII.), den Prozess über den gegenwärtigen Besitz (Tit. XLVIII.), den Concursprozess (Tie. XLIX.) S. 501 -968.) und die Edictal Citation außerhalb dem Concursprozesse (Tit. L.).

Würde die Frage aufgeworfen: Haben die kursächsischen Lande nach Maassgabe des gegenwärtig bekannt gemachten Entwurfs einen neuen, von dem vorien ganz abweichenden und wesentlich verschiedenen Propessgang zu erwarten oder nicht? fo last fich die Antwort nur mit Unterschied geben. Auch nach den neuen Ideen bleiben beybehalten: die eigentliche Führung des Prozesses durch Advocaten, die interlocutorischen Erkenntnisse, die verschiedenen Verfahren, die mehreren Instanzen und Rechtsmittel der Leuterung und Appellation, die Actenversendung an die Facultäten und andere sonftige Eigenheiten des fachfischen Prozesses: und in Sofern verläugnet auch die neue Gerichtsorduung nicht ihren alten eigenthümlichen Charakter. Zieht man aber in Erwägung, dass nicht nur ein jeder von den bereits gesetzlich bestimmten Abschnitten des Processes jetzt die Wichtigsten Ering-

kennitten des Processes jetzt die Wichtigsten Eilun. Mmmm terun.

: 41 1

terungen erhalten, sondern auch eine Menge überhaupt noch gar nicht durch Landesgesetze organisirter Aegerstände ihr gesetzliches Dasen nummehr erhalten haben (wozu, um nur einiges zu nennen, mehrere summarische Processarten, das Contumacialversahren, die Fatalienrestitution, die Lehre vom Eide, von den Processkosten, die Nulfitätsklage, gehören), erwägt man endlich und besonders, dass die Basis, aus welcher nummehre das Gebäude des kursächsischen Processes ruhen wird, eine ganz andere ist, als die vorhergehende: so muss allerdings die nummehr einzusührende Versassung eine ganz neue und weschtlich verschiedene Processordnung genannt werden.

Um sich hiervon zu überzeugen, wollen wir von den Eigenheiten, welche den Charakter des vorliegenden Werkes ausmachen, zuförderst I, die Basis betrachten, welche dem Ganzen zum Grunde liegt. Der gemeine deutsche Process hat den Grundsatz: nichts von Aintswegen; - die preussische Gerichtsordnung die Unterfuchungsmaxime: alles von Auitswegen. Die neue kurfachlische Processverfassung endlich, welche dem Advocaten wie bisher die eigentliche Führung der Rechtssachen überlässt, bleibt in der Mitte zwischen beiden stehen, und übergiebt dem Richter lediglich das Directorium des Processes mit allen seinen Ausstüssen, jedoch so, dass sie ihm die Pflicht auferlegt, im Laufe des Processes sich über aldes, was zur Entscheidung beytragen kann, die nöthige Klarheit zu verschaffen. Wir wollen die hierher gehörigen Stellen auszeichnen: 1) Tit. VIII. J. 4. no. 2. "Ueberhaupt bedarf es in allen Fallen, wo von "dem Gesetze oder dem Richter einer Parthey unter ",einer legalen Verwarnung etwas angedeutet, von "derselben aber nicht befolgt worden, weder einer "Aufforderung noch einer Ungehorfamsbeschuldigung "von dein andern Theile, um auf den begangenen "Ungehorsam, der Verwarnung gemäß, zu erkennen." 2) Es find ferner im angeführten Titel verschiedene Fälle angemerkt, in welchen der Beklagte anderweit zu citiren ift, z. B. wenn in der ersten Ladung Mangel vorgefallen find und der Beklagte im Termine nicht erschienen ift. Der Richter soll alsdann nach f. g. no. 3. die anderweitige Verordnung fofort nach Abauf der ersten Frist ergehen lassen, ohne deshalb ein Ansuchen des Klägers zu erwarten. Gleichergestalt soll in den Fallen, wo ausser dem erkannten Beweise etwas von einer Parthey zu leisten ist, der Richter die Parthey, welche die ihr auferlegte Leistung binnen Ja Tagen von der Rechtskraft der Sentenz in oder binnen der in dieser vorgeschriebenen Frist nicht bewirkt, ohne ein Ansuchen des Gegners zu erwarten, durch von Zeit zu Zeit zu erhöhende Strafauslagen und jedesmahlige Einbringung der verwirkten Strafen dazu anhalten. (Tit. XII. J. 5. nr. 2.) 3) Zwey höchstmerkwürdige Verordnungen kommen in dem Xten Tit. J. 7. nr. 3. und J. 8. nr. 5. vor, welche dem Richter nicht bloss bey, dem Versuch der Gute gegeben, sondern zur allgemeinen Pslicht gemacht zu werden verdienen. Sie heißen: "Ift in altern in den Gegrichten vorhandenen Acten und Protocollen etwas

# . a.t . . . .

"vorhanden, welches auf den gegenwärtigen Process "Einfluss haben kann — weshalb bey einiger Vennasthung forgfältig nachzuschlagen ift - to hat der 3, Richter solches den Portheyen, obgleich darum nicht "gebeten worden ift, in dem Termin zur Gute vor-"zulegen." - "Findet der Richter, dass es über einen "oder den andern Umstand, auf welchen bey der Er-"örterung der Sache etwas ankommt, und welcher "der Parthey aus eigener Wissenschaft bekannt seyn "must, an einer deutlichen und bestimmten Antwon "oder Erklärung in den zu den Acten gekommene "Schriften ermangelt, so hat er die Parthey dariber "zu befragen, und diese bey Venneidung der wegen "des freventlichen Läugnens geletzten Strafe eine "deutliche und bestimmte Antwort darauf zu erthei-"len." 4) Ganz entfprechend den Grund fatzen, worauf das Richteramt beruht, ist die Vorschrift des 23ften Titels f. 11. nr. 2. "In sofern kommt die von einer "Parthey eingewendete Leuterung der Gegenpinher, "welche kein Rechtsmittel wider die Senten erguf-"sen hat, von selbst zu statten, dass wenn in der Le-"terungssentenz die vorige zum Vortheil des Lette-"ranten abgeändert wird, diese Abänderung aber nich "der Lage der Sache nicht fatt finden kann, ohne "in gewissen Puncten die vorige Sentenz auch zum "Vortheil des Leuteraten abzuändern, auf diese letzte "Abanderung in der Leuterungssentenz zugleich zu "erkennen ist." 5) Wenn dagegen (Tit. VI. f. 11. nr. 2.) der Richter auf die Klage auswärtiger, in den korfächsischen Landen nicht angesessener noch wohnhafter Personen nicht eher verfügen soll, als bis die Cabtion der Unkosten wegen berichtiget ilt. widrigenfalls er dem Beklagten wegen dessen Interesse für die Caution auf 30 Rthlr. hafte; so durfte derselbe nur dann in seiner gehörigen Sphäre bleiben, wenn diele Vorschrift folgendergestalt ausgedrückt würde: "Der "Richter soll, sobald der Beklagte von dem auswär-"tigen Kläger den Vorstand der Unkosten verlangt, "der letztere aber damit faumt, in dem Processe nicht "eher etwas weiter verfügen, als bis diese Caution "berichtiget ist." 6) Schon aus der erläuterten sichk Gerichtsordaung v. J. 1724 ist bekannt, dass der Rickter ein fehlerhaftes Libell lo viel als möglich aufrecht zu erhalten verbunden sey. Zu diesen in der neuen Gerichtsordnung wiederholten und genauer bestimmten Vorschriften find noch andere ahnliche gekommen, z. B. dass der Richter, nicht die Parthey, die allgeineinen Fragstücke in Obacht zu nehmen (Tit. XVI. S. 11.), ingleichen dass wenn die Appellation hatte an die Regierung gerichtet werden sollen, aber unflatthafterweise an die Hosgerichte geschehen ift. der Unterrichter fofort an die eigentliche Behorde den Bericht zu erstatten habe. — Diese angeführten Vor-Ichriften werden hinlänglich seyn, um nach dem Geiste der neuen kursachs. Gerichtsordnung das Wesen des Richteramtes darein zu serzen: "dass er den Pro-"cess leite; dass er alles, was in den Gränzen des Di-"rectorii des Processes liegt, unaufgesodert thun musse; "dass er zwar nicht den Anwald der Partheyen vor-"Juliellen beauftragt, wohl aber verpflichtet fey, über

"sile vorkommende, zur Entscheidung der Haupt-"fache dienenden Thatumstände, Licht, Klarheit und "Wahrheit zu verbreiten; alle einkommende Schrif-"ten, fo wie sie eingereicht werden, behörig zu lesen "und darauf. was der Sache Nothdurft, so wie der "Processgang mit fich bringt, zu decretiren, und nicht "eher zum Urtheil zu beschließen, als bis über die "Existenz oder Nichtexistenz eines solchen Thatum-,, standes in den Acten die nothige Nachweisung ent-

",halten fey." II. Die nene kurfächsische Gerichtsordnung zeichnet sich auch dadurch aus, das sie, wie wir bereits erinnert haben, eben sowohl die aus dem älteren Rechte beybehaltenen gerichtlichen Handlungen vollständiger und genouer bestimmt, als auch an die Stelle der alteren neue Maximen und einige ganz neue Lehren aufgenommen bat. Beyspiele der ersten Art sind: die genaue Bestimmung der verschiedenen Fälle, werm die Beweisfrist abgelaufen ist (Tit. XII. S. 2.), des Falls, wenn von dem einen Theile Leuterung, von dem andern Appellation eingewendet worden (Tit. XXIV. J. 5.), und die sehrreiche Instruction sür den Rich: er bey Vollstreckung der rechtskräftigen Urtheile (Tir. XXXVII. und XXXVIII. S. 417-538.) fächsischen Processe ganz nen, find, - die wichtigsten anzuführen und mit einigen Anmerkungen zu begleiten - folgende Lehren: 1) Da dem Richter überhaupt zur Pslicht gemacht worden ist, so ost er Gefährde vermerkt, die behufige Unterfuchung anzustellen und nach Refinden den Eid vor Gefährde aufzulegen, so verordnet der 17te Titel, welcher von dem Beweise durch Eidesdelation handelt, f. 6. nr. 1.: "dals derjenige, welcher den Eid deserirt, vor "der Leistung des deferirten Eides den Eid vor Ge-"fährde schwore, ift forthin nicht erfoderlich" und nr. 3.: "wird eine Parthey überwiesen, dass sie über ..ein Ansühren wissentlich, dass es ungegründet sey. "den Eid deferirt babe: so ift dieselbe acht Wochen "lang mit Gefängnis, oder um 20 Rthlr., oder der "Advocat, wenn es dessen Schuld ift, mit vierteljah-"riger Suspension von der Praxi zu bestrafen, und "der Schuldige olle der Gegenparthey dadurch verurfachten Unkoften zu erstatten verbunden." Eine Verordnung, über die der Richter nie genug wachen kann! 2) Da der Richter überall unaufgefodert verfahren foll, fo find Tit. VIII. f. 4. nr. 2. alle von einem Advocaten schriftlich oder mindlich vorgebrachte Auffoderungen oder Ungehorfamsbeschuldigungen aufgehoben worden. Hierbey dürfte der Weisheit der erleuchteten Verfasser des Entwurfs das Bedenkon vorzulegen seyn: dass eines Theils der Sachwalter durch jene Pflicht des Richters von der feinigen, die Rechtssache und den Vortheil seines Machigebers zu betreiben, nicht entbunden werde; anderntheils hier und da bey überhäuften Geschäften, der Richter leicht etwas vergessen könne; dass mithin die Aussoderung und Erinnerung an den Richter eben so nothwendig als nützlich fey. Wir finden über diesen Fall ein merkwürdiges Particular-Gesetz, und theilen solches zur Vergleichung hier mit; In einer vor weni-

gen Monsten in der Russisch-Kayserl. Herrschast Jever von der gegenwärtigen Landes-Administration wegen Verbesserung des gerichtlichen Verfahren erlassenen Verordnung, welche den Richter aus demselben Gesichtspuncte, wie das neue kurfachfische Recht, betrachtet; beisst es : (l. nr. 6, pag. 7.) ,,Damit, wenn ja der Richter wider Verhoffen hierinnen eine Nachläsligkeit beginge, solches zur gehörigen Kenntnis gelange, so soll jeder im Process von einer Parthey begangene Ungehorism spätestens auf den nächsten Gerichtstag von dem Gegentheile angeschuldiget werden; im Unterlassungsfall ist dessen Anwald nicht nur der Gebühren dieses Satzes verluftig, sondern auch die sammilichen Gebühren, welche bey gehörig angebrachter Ungehorsamsbeschuldigung anzusetzen gewelen wären, zur Strafe aus seinem eigenen Vermögen in die Sportelcasse des Gerichts zu erlegen schuldig." — 3) Nicht selten fällt ein neues Gesetz in den Fehler, dass es die Menschen zu vollkommen verlangt, dass es zu streng ist, und um deswillen nicht durchaus befolgt werden kann, ohne die höhere Ablicht des Gesetzes selbst, das Beste der Bürger nämlich, aufzuopfern. Ein zu abgekürztes Verfahren, wo der Richter von Amtswegen ohne Ungehorfamsbeschuldigung bey Versäumnissen die Sache zu beschliesen so pslichtig als befugt ist, kann die unschuldige Parthey oft in einen großen Nachtheil bringen, der um so unersetzlicher itt, je seltener von dem Advocaten, an'welchem vielleicht die Schuld des Versäumnisses liegt, eine vollständige Entschädigung zu erwarten fight. Aus dieser Ursache har die neue kurfächf. Gerichtsordnung die Fatalien Restitution in der Maalse eingeführt, dass wenn das Versäumnis im Wege Rechtens nicht abzulehnen ist, die Fatalien-Reltitution bey dem Oberrichter (den Regierungen, Hofgerichten etc.) gefucht, und von felbigem gegen Erstauung aller Unkosten und Erlegung einer Gelditrate von 20 bis 100 Rihlr. oder verhältnismässiger Gefanguisitrafe, von Seiten des schuldigen Theils (dersche sey nun die Parthey selbst oder deren Bevollmächtigter, ertheilt werden möge; dass die Restitution jeduch unitatthaft sey, wenn sich aus den Umsländen eine ablichtliche Verzögerung oder andere Gefahrde ergiebt, oder aus dem Versaumnis keine erhebliche Verlerzung entsteht, und dass es bey der Resolution des Oberrichters: obt die gesuchte Fatalien-Restitution Statt sinde oder nicht? sein unabänderliches Bewenden jederzeit haben solle. - Gewis ift , die Ablicht des Geserzgebers bey dieser-Verordnung eben so gerecht und weise, als die letztere selbst zweckmassig abgesasst. Es liessen sich vielleicht noch einige nähere Bestinmungen bey s. 3. nr. 8. und 10. angeben: allein dieses thun, wurde den Gutachten der gründlichen Gelehrten, welche dazu höchsten Orts 🗢 aufgefodert find, vorgreisen heissen.

III. Die Langwierigkeit der Processe war bisher ein Hauptgebrechen der fächlischen Rechtspliege. Die neue Einrichtung enthält bedeutende Abkürzungen. Sie bestehen darin, dass a) alle zur Hauptsache gehörigen gerichtlichen Handlungen von den Nebenpuncten mit Schärfe abgesondert, und für die letztern ein kurzes Verfahren, wodurch die Hauptsache in ihrem Fortgange nicht gehemmt werden foll, eingeführt worden ist. (Tit. XXXVI. von dem Verfahren bey Incidentpuncten.) - Hiernachst find b) die nicht wesentlichen Formen abgeschnitten. Dabin gehören folgende Fälle: 1) die Zahl der Sätze ift für jeden Theil in der Regel zwar auf zwey bestimmt, jedoch mit verschiedenen Modificationen. Das erfte Verfahren wird eigentlich schon mit der Replik für beendigt gehalten, und nach deren Einreichung der Gütetermin angesetzt und dem Beklagten fieht nur frey, wenn er eine Duplik einzureichen fur nothig erachtet, damit drey Tage vor dem angesetzten Termine einzukommen (Tit. X. J. 3. nr. 1.). Im Hauptverfahren fällt, wenn der Beklagte keine Exceptionsschrift ühergeben hat, die Replik, und wenn keine Replik eingereicht worden ift, die Duplik weg (Tit. XVIII. f. 6. n. 7.). In der Leuterungs-Instanz fallen, wenn der Leuterat mit einer Schrift nicht eingekommen ift, die Replik und Duplik weg (Tit. XXIII. §. 8. nr. 3.). In den beiden letztgenannten Verfahren find auch die Fristerstreckungen und im Hauptverfahren die Fatalienrestitution verboten. a. a. O. S. o. nr. 4.). In der Leuterungsfehrift muffen die Beschwerden bestimmt und deutlich angegeben seyn. Es bedarf alsdann der weitern An und Ausführung nicht, und diese kann (jedoch mit Vorbehalt der dafür fonst anzusetzenden Gebühren) wegbleiben, ohne dass das Rechtsmittel selbst desert wird (Tit. XXIII. §. 6. nr. 3.). Gleichergestalt mag sich der Appellant, welcher vorher geleutert hatte, auf die in den Leuterungsschriften, von ihm an- und ausgeführten Beschwerdepuncten, ohne besondere weitere Deduction beziehen, und ist die Appellation um deswillen nicht für defert zu achten. (Tit. XXIV. S. 1. nr. 2). 2) Bey den Beweisartikein ist die Deduction der Formalien abgeschaft (Tit. XII. §. 9.). 3) Wegen des Befugmiffen zu brauen findet nur die gewöhnliche Beweisfrist Statt. ibid. f. r. nr. 2. 4) Es bedarf nicht weiter einer besondern Production der Zeugen, mithin auch keines dazu anzuberaumenden Termins (Tit. XVI. f. 8. nr. 5.). 5) Das Erscheinen der Gegenparthey im Schwörungstermine ift nicht nothwendig (Tit. XXI. f. 7.). 6) Der Anbersumung eines Inrotulationstermins bedarf es nicht (Tit. XIX. 6. 3. nr. 3.). 7) Bey Appellationen . ift das Fatale der Berichtsablofung aufgehoben (Tit. XXI. S. 3.). Auf mehrere Appellationen wider einerley Sentenz wird nur Ein Bericht erftetret, f. 6. nr. 3. und wegen des Abgangs der Berichte in möglichft kurzer Zeit enthält der 2te f. die bestimmten Vorschriften. 8) Wider Drey übereinstimmende Senten. Papiers, das durch immer weiteres Beschneides zen ist die anderweitige Einwendung eines Rechtsmit- mahlig von der Folio - zur Octavform herabkommetels unzuläflig, wenn dieselben auch nicht umnittel. bar auf einander gefolgt find, fondern in dazwischen publicirten anders gesprochen worden ift (Tit. XXXIII. g. 1. nr. 8.). 9) Endlich find an mehrern Stellen der Gerichtsordnung denjenigen Advocaten, Richtern und Actuarien, welche fich einer Nachläftigkeit oder Uebertretung der gegebenen Vorschriften , infonderheit derer'. Welche auf Abkürzung des Verfahrens gerichtet

find, schuldig machen, ausser dem Ersatz der Kofen, besondere zweckmässige Geldstrafen angedroht, welche binnen 14 Togen von der Einlangung des Rescripts oder der Publication der Sentenz an gerechnet, bey Strafe des Vierfachen an die Regierungen eingelende werden sollen (Tit. XIX. J. 7.).

IV. Wie fehr überhaupt auf das Wahre Beste der Stratsbürger und auf jede mögliche Ersperung in den Entwurfe der neuen Gerichtsordnung Ruckficht genominen sey, davon zeugen außer den vorhandenen noch folgende Beyspiele: 1) Den Armen, welche ich zum Armenrechte qualificiren, foll eine eben fo fehlernige und gründliche Rechtspflege, wie den Wohlhbendern, angedeihen; widrigenfalls der Richter naddrücklich bestraft, und die Sache von ihm avoin er aber angehalten werden foll, an das Gericht, wh chein die Fortstellung der Soche aufgetragen will die auf des Armen Antheil kommende Koffen juit Vorbehalt des Regresses] zu bezahlen. 2) Die den Richter im 10ten Titel gegebenen Vorschriften, wegen Pflegung der Güte - womit Tit. XXIV. §. 4 11 verbinden ift, wo der Unterrichter in gewissen fil len vor Abgang des Berichts einen Verhörstermin m zuberaumen angewiesen wird - find keines Auszages fühig. Sie find aber musterhaft. Bey der 13ten nr. des 7ten f., worin der Richter aufgesodert wird. auch andere Gelegenheiten zu ergreifen, um die Partheyen in Güte zu vergleichen, dürfte der Wansch emitehen, dass dem Richter die Zeit eines wochmligen Versuchs der Güte bestiramt vorgeschrieben wurde; fo wie es zum Beyspiel in den prensischen Staaten nach aufgenommenen Beweismineln zu thun anbefohlen ift; und dass ihm, wie ebenfalls in des letztern und einigen andern Ländern geschicht, für feine gehabte Bemühung nach Verhältnis des Wethes des streitigen Gegenstandes, eine angemessen Belohnung ausgesetzt würde. 3) Um dem koftpielgen Unfuge, der hie und da mit den Abschriften der im Gerichte eingegebenen Schriften getrieben wird, zu fteuern, verordnet der Tit. XXII. f. 9. ur. 4. das fie nach fo vielen Blättern als die bev den Acten findliche Schrift enthält (welche ebenfalls vorschuft malsig geschrieben seyn muss), die Abschrist mehr oder weniger Blätter ausmachen, mit eints Groschen von jedem Blatte anzusetzen find. Hierdin der Ort gewesen seyn, auch die Dicasteria anzann fen, dass fie ihren Schreibern den Unfug verbien. welcher zuweilen in den Urtheln getrieben wird, nich nur mit der Handschrift, welche unleserlich und ele haft gedehnt ift, fondern fogar mit dem Formit Gleichfalls weise verordnet 4) Tit. XIV. s. 8- 81.3 dass der Richter, wenn er offenbar unnötnigerwit aus eigener Bewegung Belichtigungen veranfinket, Koften davon selbst übertragen soll - und 5) Tit XX 6. 5. nr. z. dafs keiner Parthey die Publication eld Rescripts, Urtheils oder Bescheids wegen det med nicht dafüt bezahlten Gebühr verfagt werden bis Dar Bafchinis foigti

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 23. September 1803.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

DRESDEN, gedr. in d. kurfürkl. Hofbuchdr.: Entwurf zu einer neuen Gerichts-Ordnung für die kurfüchsischen Lande. etc.

(Beschluse der im vorigen Stück obgebrochenen Recension.)

ie Bestimmung dieser Blätter erlaubt uns eben so wenig, das interessante Gemälde der neuen kursächlischen Gerichte-Versassung weiter auszusühren, als in das Detail der summarischen Processarten einzugehen. Diese letztern werden überhaupt durch ihre eigene Natur bestimmt, und die Vorschriften darüber in wohl eingerichteten Staaten haben daher viel übereinstimmendes mit einander. Es sey uns slafür erlaubt, mit einigen aus unserer individuellen Ansicht des Gegenstandes geschöpsten Bemerkungen zu schliefsen, und sie sowohl der Weisheit der Gesetzgebungs-Commission bescheidenst vorzulegen, als auch das Nachdenken derer, welche ihr Gutschten über die neue Einrichtung zu erstatten aufgesodert sind, hierauf zu leiten.

A. Die Mängel der bisherigen kurfachs. Gerichts-Verfassung hatten ihren Hauptgrund in der Menge der Verfahren, Instanzen und Rochtsmittel und in der Versendung der Acten fast über jedes Verfohren nach den. Dicasterien, wo sie oft Jahre lang unexpedirt lagen. 1) Die neu aufgenommenen Abkürzungen find eine unverkennbare Wohlthat für das Land, und der dem Richter angedrobete Verlust der Gebühren, wenn er eine Leuterung angenommen hat, die im nachmaligen Urtheil schlechterdings für unzuläslig erkannt wird, (Tit. XXIII. 6. 5. Nr. 7.) kann nicht anders als die erfpriesslichsten Folgen haben. Allein der fächsische Procels wird immer ein sehr langwieriger Process bleiben, so lange interlocutorische Sentenzen, und gegen diese die gewöhnlichen Rechtsmittel, nach wie vor. fisttfinden. Sollte es nicht rathsamer seyn, dass der Richter den ganzen Lauf des Processes bis zur Definitiv durch behufige Decrete leitete: gegen welche letztern der Parthey, die sich für beschwert hielte, nur eine Appellation an die Regierungen oder Hofgerichte unter Erlegung eines Succumbenzgeldes nachgelassen wurde? 2) Die Besetzung der Gerichte, besonders der Patrimonial-Gerichte, ist ein sehr wichtiger, noch nicht genug berücklichtigter, Gegenstand für die Aufsicht der gesetzgebenden Gewalt. Die Rechtspflege wird sehr mangelhaft bleiben. so lange nicht die Gerichtshalter, aus vorzüglich erfahrnen und rechtskundigen Mannern gewählt, als wirkliche Staatsdiener A. L. Z. 1803. Dritter Band.

betrachtet, und für ihre Mühe gehörig belohnt werden; alsdann kann auch von ihnen die vollkommene Erfüllung ihrer Pflichten erwartet und verlangt werden. Das Appellations - Gericht hat seit einiger Zeit den weisen Grundsatz angenommen, die Gerichtshalter als wahre Staatsdiener anzusehen, welche, so lange sie ihre Schuldigkeit thun, ihres Amtes sich für beständig gewiss halten können. Die neue kursachsische Gerichtsordnung Tit. I. J. 4. Nr. 18. scheint davon wieder abzugehen, wenigstens jedem neuen Gerichtsherrn eine Aenderung mit der Person des Gerichtshalters nachzulassen. 3) Waren die Gerichtshal. ter bisher in Sachsen grösstentheils schlecht bezahlt. worsus eine Menge Missbräuche entstanden: so wird ihr Honorar jetzt nach geringer ausfallen, nachdem der Process abgekürzt worden ist. Wäre es nicht gerecht, den Gerichtsherrn anzumuthen, dass sie, ber Verlust der Jurisdiction, ihrem Gerichtshalter eine billige Erhöhung machten, wenigstens die Fuhre aus der Stadt nach dem Gerichtsorte vergüteten! Und wäre es nicht überhaupt zu wünschen, dass der Gerechte, der Weise Friedrich August das System annähme undseinen Nachfolgern hinterliefse: die Patrimonial-Gerichtsbarkeit durch Kauf oder auf audere Weise wieder an den Staat zu bringen, und mit den Justizämtern zu vereinigen! - Bis dieses aber geschehen könnte, sollte der Annahme eines Gerichtshalters dieselbe Prüfung vorhergehen, welche den kurfürstlichen Justizamtleuten vorgeschrieben ist. 4) Die neue kurfächlische Gerichtsordnung hat es zwar in einigen Fäl. len dem Richter zur Pflicht gemacht, selbst zu erkennen; allein unserem Ermessen nach, dürfte es in Rücksicht auf Beschleunigung und Wohlfeilheit der Pracesse gerathener seyn, in den kurfürstlithen Aemtern und in denjenigen größeren Städten, wo die Stadtgerichte mit mehrern Personen, welche alle die Rechte. gehörig studirt baben, besetzt sind, die Actenversendung in erster Instanz in der Regel, und wenn nicht. die Partheyen durch ein Compromiss ausdrücklich auf Verschickung antragen, ganz zu verbieten, und dieselben bloss in den Patrimonial Gerichten, so lange diese nicht besser organisirt sind, als sie sich größtentheils gegenwärtig befinden, nachzulassen. Hal man keine Gefahr dabey gefunden. dem Richter die Abfassung der Sentenzen zu erlauben: so kann man ihnunter den angegehenen Modificationen auch hierzu verpflichten. - "Aber es entsteht das lurch ein Ausfall in den Einnahmen der Facultäts - Beysitzer ?" Diese Rücksicht kann in einem so blübenden Lande, wie der kursächlische Staat ist, und unter einem so gnädigen Fürsten kein Grund leyn, um etwas Gutes zu ver-Naha hinhindern! 5) Schon vormals ward in Sachsen über die niedrige Taxe der processuslischen Arbeiten, welche mit den Bedürfnissen und den undern Preisen der gegenwärtigen Zeiten nicht im Verhaltnis ftehr, geklagt. Jetzt ift der Process abgekurzt und die Gebühren find in vielen Fällen herabgefetzt, an flatt eihöher zu werden: dagegen überneldnen Richter und Advocat wegen der auf jedes Verlehen geletzten zweckmälsigen Strafen mit jedem Processe ein ungeheures Rifico. Den efleuchteten Einlichten des weiten Kurfürften von Sachsen wird diese Ungleichheit nicht entgehen, und sein menschenfreundliches Herz wird die Nothwendigkeit erkennen, derfelben auf irgend eine Art abzuhelfen. Wenn auch das allgemeine Beste der Unterthanen die Maxime ift, welche den Gesetzgeber bey seinen öffentlichen Einrichtungen leiten muss: so machen doch nach die mit der Verwaltung der Ge-! rechtigkeit beablusgien Personen, sie mögen heilsen wie fie wollen, eine achtbare Classe der Stuatsburger' aus, welche des Behutzes und der Vorforge des Oberhaupts eben 'so fehr wurdig lit, als seine übrigen" Kinder.

B. Bey genauer Prüfung eines so weitläustigen Werkes, wie die neue kursächsische Gerichtsordnung, ist es leicht bey einzelnen Stellen einiges zu erinnern. Es ist aber meist unwesentlich und liegt zum Theil in der Natur des Werks, als eines Entwurfs. So finden Wir z. B. die Lehre vom Gerichtskande darin nicht angehandelt: so dürste der ate Titel, wie mündige Weibes - Personen vor und außer Gericht handeln mögen, weniger in eine Process Ordnung als in ein Gesetzbuch gehören; so wünschten wir, dass dem Richteramte ein besonderer Titel gewidmet und darin dem Richter eine auf allgemeinen Grundsätzen ruhende In-Attaction gegeben worden ware, weil fonst theils Wiederholungen unvermeidlich find, theils für einzelne Verfahren Vorschriften gegeben werden, die eigent lich ihm als allgemeine Richtschnur im ganzen Processe worschweben sollten (vergl. oben das über Tit. X. §. 7. Nr. 3. und f. g. Nr. 5. gesagte. Y Einer nochmaligen zeislichen Erwägung möchten indessen folgende Gegenstände würdig seyn: 1) in Tit. IX. J. 11. Nr. 1. wird dem Beklagten, welcher zerftörliche Einreden vorschützt, zur Phicht gemacht, wenn er sich darüber der Eidesdelation zu bedienen gedenkt, solches gleich in der Antwortschrift zu thun, bey Verlust dieses Beweismittels. Da aber der Beklagte nicht immer vorbereitet zum Processe ift, und zur Zeit der Einlassung vielleicht Zeugen zu haben vermeynt, welche ihm hernach abgehen können: so dürste, wie es bisher Rechtens war, dem Beklagten, dafern ihm der Beweis der Einreden aufgelegt wird, die Gewissensrührung mit den andern Beweismitteln vorzubehalten feyn., 2) In dem XXVI. Triel find die Fälle, wo eisie Nullitätsklage Platz greift, namentlich angefühft. Wenn dagegen mehrere hier nicht benannte, aber in' andern Stellen der Gerichtsordnung vorkommende Förmlichkeiten bey Strafe der Nichtigkeit vorgeschrieben find, fo entsteht der Zweifel: ob bey einem fich äutsernden Mangel diefer Art die Nullitätsklage ange-

stellt werden könne, oder ob nach dem Sinne des 7.4. des XXVI. Titels nur die gewöhnlichen Rechtsmittel zulässig seyn? Wir führen von mehrern Betstiden nur folgende an: Tit. I. G.o. Nr. 6. wo die wesentischen Erfodernisse einer gültigen Registratur angegeben, Tit. VII. S. 4. Nr. 5. wo die zur Ungebühr verlangerten Fristen für nichtig und ungültig, und Tit. XIX. S. L. Nr. 3. wo der Bescheid, welchen ein Richter gegen das Compromiss der Partheyen selbit abgesist und publicher bat, in der Masse für moll und nich tig erklärt wird, dass es der Einwendung eines Reder mittels wicht bedarf, und der Bescheid weder keinen leteressenten die Rechtskraft erlangen soll. tere Fall ist offenbar mit Tit. XXII. . G. 7. unvereitbar. Es wird also einer Bestimmung von der gesetzgebenden Gewalt bedürfen; vielleicht konnte diele in der Art gegeben werden: "fo oft irgend eine in ier Gerichtsordnung bev Strafe der Nichtigken und Ingaltigkeit vorgeschriebene Solennitat nicht bebektet worden, so finde allerdings die Nullitärskligelati dafern jedoch der jenige Theil, der das Verfahrenoder die Sentenz aus dieser Ursache unzusechten vermern. nuchher, nachdem sich der Fehler geaussert bu, m noch den Process eine Zeitlang sortgesetzt hätte. Ob ne das Verfahren oder die Sentenz als nichtig anzafechten, ob ihm gleich das, oder dieselbe erweislicher Weile bekannt gewesen: so sey anzunehmen, dass er der Nullitätsklage durch sein Factum entlagt babe; und konne er sich nicht weiter auf die Nulli-3) In Tit. VII. J. 4. Nr. 6. und Tit. tät berufen." XII. f. 6. Nr. 4. ist verordnet, dass bey Fridgeluchen in gewissen Fallen des Gegners oder dessen Bevollmächtigten Einwilligung beygebracht werden mülle. Lässt man aber hierin die Willkur des letztern sich einmischen; und macht man nicht vielmehr zum Gesetze, dass die Einwilligung des Gegners in Person herbeygeschafft werden müsse: so wird die Ablicht de Gesetzgebers versehlt, und es ist eine vergebliche Holnung, dass die im Tit. VII. S. 4. Nr. 7. an die Advocaten geschehene Verwarnung, den Processverschiefungen Einhalt thun werde. 4) Nach der Verordnung des X. Tir. 9.11. Nr. 1. foll, wenn der Güte Termin circumducirt worden ist, mit fernerem Veifahren in der Sache bis auf der einen oder der andem Panher Ansuchen Anstand genommen werden. Wir find der Meynung o dals diefe Verordnung mit dem letten Zwecke der richterlichen Gewalt in der burgerlichen Gesellichaft nicht vereinbar sey, welcher offenbar it der Erhaltung der Gewissheit des Eigenthums besteht. und die Verpflichtung des Richters zur Folge bat, de hin zu fehen, dafs die einmal anhängig gemache Rechtsfache entweder durch richterlichen Ausspruck oder durch Verglesch' beendiget werde, oder, wert ste aus gerechten Uffschen eine Zeitlang ruben Mil dieles der wahre Wille det Partheyen fey, der Saunaseligkeit und Prägbeit inancher Bevollmächtigten aber möglichst vorgebeugt werde.

Rec. kann diele Anzeige micht schliefen, ohne mit fedeut Freinige des Guten die freudige Erwirtun zu theiten, dass Kurlachsen darch das vereinige Nach

denken der erfahrenten und aufgeklärresten Männerifich bald einer musterhaften Gerichtsverfassung werdezu erfreuen haben, nicht ohne aus der Fülle seines Herzens den Wunsch auszusprechen: das alle kurfachsischen Staatsbürger, besonders diejenigen, welche mit der Rechtspflege beaustragt sind, mit eben so regem Eiser und eben so immiger Liebe für das Besteihrer Mitbrüder dieses neue Werk aufnehmen, und zur Vollziehung bringen mögen, als der Gedanke und Plan dazu von dem weisesten und gerechtesten Fürsten entworfen, und die Ausarbeitung von den eines sichtsvollsten Staatsdienern versast worden ist!

JENA, b. Stahl: Beyträge zur Berichtigung und Erweiterung der positiven Rechtswissenschaften von D. Gottlieb Huseland. — Fünstes Stück. 92 S. 8. (9 gr.)

Indem der Vf. durch die Fortfetzung dieser Beyträge den allgemeinen Wunsch der Rechtsgelehrten erfüllt, rechtfertiget er zugleich denfelben durch das fortwährende Interesse seiner Bemerkungen. Wenn man gleich hier keine größeren Ausführungen findet, und die Beobachtungen aus ganz befondern Fällen ihr Entstehen haben, so ei beben sie nichts desto weniger cloch manche bedeutende theoretische Resultate. Diefes Hest enthalt nach fortlaufenden Numern XII. Merk-XIII. Vermischte juristische Bewürdige Rechtsfälle. me: kungen durch praktische Arbeiten veranlasst. XIV. Nachträge zu einigen Abhandlungen in den früheren Stricken diefer Beytrage. In dem ersten Rechtsfalle wird die Frage: welcher Platz den nothwendigen Depositen im Concurse des Depositars einzuräumen sey? nach dem gemeinen Rechte entschieden, dass der Deponent, wenn er seine hinterlegte Sache selbst nicht mehr erhalten kann, in der vierten Classe, jedocknicht gleich den übrigen Gläubigern dieser Classe, blos im Verhältnisse der Quantität seiner Foderung, sondern vor allen andern Gläubigern, ob schon mehrere folche Deponenten unter fich zugleich zugelassen werden, zu befriedigen sey. Die Vergleichung dieses gemeinen Rechtssatzes mit der Anspachischen Concursordnung liefert ein Bey spiel zur Erläuterung des Grundsauzes, dass Particulargesetze über Gegenstände, welche auch dem gemeinen Rechte bekannt find, als jus correctorium nur eine ftrenge Auslegung zulassen, wobey Rec. nur bemerken will, dass diese Regel nur da wehl Anwendung finder, wo'dle Beilimmung des gemeinen Rechts unzweifelhaft ift, was aber von der hier gegebenen Entscheidung der obigen Frage eben nicht gefagt werden kann. Der zweyte Rechtofult gehort unter die ganz feltenen, und betriffe eine Erfatzfoderung für den durch Versäumnis einer Poststafette verurinchten Schaden. Die nit Sorgfalt aufgeluchten Ginner wodusch die Postverbi, ülichkeit beseitiget werden follte; find hier febr gut entkräfter; indeflen, so werig sich gegen die vorliegende Entscheicung mir Bestande einwenden lässt: so glaubt doch Rec., dass im allgemeinen bey Fehlern der Extrapost und Stafesten der Postmeister, oder derjeuige, welcher von die-

fer Anstalt den unmittelbaren Vortiteil nicht , und erft sublidiarisch das Postame oder:die Postdirection, welche das Extrapostwesen eigentlich nur unter ihrer Aufsicht hat, und garantirt, den Ersatz leisten muffe. -Unter den vermischten Bemerkungen zeithnet lich die: über den doppelten Vorstand der Wiederklage halber. Hr. II. balt, nach unseter Ueberzeugung ganz, richtig, die cautio de recomontione fur eine Unterart' der cantio de judicio sisti, von welcher aber der Vorstand zu unterscheiden fey, welcher auf Sicherung der wirklichen Erfüllung dessen geht, wozu der Wiederbeklagte verurtheilt werden könnte, und der eine wahre cautio judicatum folvi ist; die Grösse dieser letztern Caution muis, nach dem Vf., nicht dem Objecte der Gegenklage gleich seyn, sondern sie kann auch nur, in der gerichtlichen Hinterlegung des durch die Vorklage erstrittenen Geldes oder andern Objects, beftehen. - Die Nachträge zu den früheren Abhandlungen betreffen die Angriffe Posse's gegen die Vorstellung des Vis. von einem gemeinen deutschen Privatrechte, und die Erinnerungen Hugo's gegen einige Bestimmungen und Eintheilungen in der Hufelandschen Ency klopädie.

JENA, in d. Cröker. Buchh.: D. Joh. Lud. Schmidts, Herzogl. Sachsen - Coburg - Meyningischen Hofraths und ordentlichen Professors der Pandecten auf der Herzogl. Sächsischen Gesamtakademie zu Jena, wie auch des Herzogl. Sächsischen gemeinen Hosgerichts, des Schöppenstuhls und der Juristensacultät das. Beysitzers, praktisches Lehrbuch von gerichtlichen Klagen und Einreden. Sechste verbeiserte Ausgabe mit einigen Zusätzen und Berichtigungen von D. Adolph Dieterich Weber, Prof. zu Rostock. 1803. 992 S. 8. (2 Rthlr.)

Außer den Berichtigungen, die der Ausdruck hie und da erhalten hat, ist das Lehrbuch in dieser neuen Ausgabe, wie schon die Verschiedenheit der Seitenzahl vermuthen lässt, (die vorige Außage hatte nur 950 S.) mit vielen Zusätzen z.B. g. 21. Not. k. g. 83. Not. b. g. 101. Not. \* g. 466. Not. d. g. 706. Not. p. g. 897. Not. i. g. 902. Not. l. g. 016. Not. \* g. 920. Not. k. g. 941. Not hh. g. 1005. Not. q. u. s. w. bereichert worden. Besonders hat Hr. W. die neuere Literatur überall nachgetungen, und neben häusigen Allegaten aus Müller ad Leyser., Kleins Annalen, seinen eigenen Schristen u. a. vorzüglich auf die neueren Sammlungen von rechtlichen Gutachten und Entscheidungen der Hr. von Berg, von Bülqw und Hagemann, Klein u. a. verwiesen.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

JENA U. LEIFZIG, b. Frommann: Ueber Verrenkungen und Beinbrüche, Von Johann Gottlob Bernfiein. 1802. 622 S. 8. (2 Rihlr.)

·· Es fehlt schon lange in Deutschland ein Werk über die Knochenkrankheiten überhaupt, und über die Ver-

renkungen und Brüche derfelben insbefondere. Böttcher's bekanntes Buch über die Knochenkrankheiten half diesem Mangel nur unvollkommen ab; unterdessen verbesserten fich die Methoden und Verbandarten auf eine für die Kunit rühmliche Weise; dieser Reichthum aber war zerstreuet in aus- und inländischen Schriften, und kam entweder gar nicht, oder doch nicht in gehörigem Zusammenhange zur Notiz des gressen Haufens der praktischen Wundarzte. Hr. B. fammelte diese zerstreuten Data mit seinem bekaunten Fleisse und einer richtigen Unterscheidungsgabe des Wahrhaftnützlichen von dem Scheinbaren, und das Resultat dieser Arbeit ist vorliegendes Buch. Ludwig Petit's immer noch schätzbares Werk von den Knochenkrankheiten liegt hier größtentheils zum Grunde, und die neuern Beobschrungen und Erfindungen find gehörigen Orts eingeschaltet. Die meisten und bedeutendften Zusätze find von Default und Brunninghaufen hergenommen, aber auch einzelne Angaben Anderer find nicht übergungen werden. Das Buch ist also ein Repertorium des Neuesten und Besten in diesem Fache der Chirurgie, und deshalb einem jeden Wundarzte zu empfehlen. Einen eigenen, fehr fchützbaren Werth erhält es noch dadurch, dass jeder einzelnen Verrenkung und jedem Bruche eine anatomische Beschreibung der betroffenen und benachbarten Theile vorausgeschickt ist. Die Nützlichkeit dieser Einrichtung erleidet gar keinen. Zweifel; und mit Recht fagt der Vf. felbit hierüber: "ob es nutzlich oder überflüssig ift, dass ich die Beschreibung der Gelenke bey den Verrenkungen, und die der Knochen bey den

Beinbrüchen vorangeschiekt habe? - will ich den Urtheile Anderer überlassen. Ich meines Orgs suchte darin einen großen Nutzen, weil es mir sehr vortheilhaft zu seyn scheint, wenn man sich das Bildvon dem Gegenstande, mit welchem men sich beschäftigen " foll und will, lebbaft vor die Augen stellt, und weil eine große Anzahl Wundärzte das Bisschen Anatomie, was sie etwa in der Jugend hörten, gemeinig. lich bald wieder vergessen haben; und gleichwohl kommt bey diesen Krankheiten der Knochen auf die genaue Kenntnis ihrer Gestalt, ihrer Verbindung, Bewegung, und der sie umgebenden Theile alles m. Ueberdiess ist ja das meiste von der Anatomie Gedach. nilswerk, und wer liefse sich nicht in nothigen fillen gern wieder daran errinnern?" Uebrigens hat des Vf. die Liebe zur Vollständigkeit manchmal etwas n weit geführt, z. B. die Verrenkung der Musicia als eine für sich bestehende Krankheit würde men hier nicht suchen. Auch ist die Existenz deselbe noch nicht durch die anatomische Untersuchmen. wiesen, und deshalb wenigstens noch zweifelbast; denn warum finden sich bey Knochenverrenkungen. wobey Muskelverrenkungen nothwendig coexistica mussen, die Zeichen und Zufälle der angeblichen Muskelverrenkung nicht? Verrenkung der Zahne S.76. Verrenkung des Zungenbeins S. 82. Verrenkung der Beckenknochen S. 104, kann man so wenig unter diesem Namen annehmen, als man einen etwa im Halfe stecken gebliebenen Knochen eine Verrenkung nernen kann.

#### KLEINE SCHRIFTEN

OERONOMIE. Altenburg, im lit. Comtoir: Anleitung zu zweckmüssiger Fährung von Hanshaltungsbuchern für Hansvüter und Hausmutter, nebst dazu gehörigen Haushaltungstabel-len zum Gebrauch für große und kleine Wirthschaften; auch für jede andere Art von kaufmännischer, ökonomischer und kameralistischer Rechnungsführung brauchbar. Ohne Jahrzahl. 48 % 8. (4 gr.) Dieser kurze Entwurf ilt fast ganz nach dem Schmidtischen größern Werke gemacht worden. Der Vs. er-federt nämlich zur möglichstorgfältigen Verwalzung eines Hauswelens eine dreyfache Art von Rechnungsführung. Diele be-Steht in der Anlage und Unterhaltung: 1) sines Hanshaltungsjournals, in welches sile und jede Einnahmen und Ausgaben, wie fle vorfallen, täglich eingezeichnet werden; 2) eines Haus-haltungemanuals, in welches die einzelnen, in jenem Buche nur Buchtig notirten Poften von Zeit zu Zeit mit Mufte, unter gehörige Rubriken und Kapitel geordnet überzutragen find; 3) einer Vermögensinventur, in welcher alles, was zum schwen und passiven Vermögenszustand gehört, sorgfälsig verzeichnet, und sowohl der Zugang, als Abgang, die Verbesserung oder Verringerung alles delien, was als Zubehör des Vermögens betrachtet werden kann, gehörigen Orts von Zeit zu Zeit nachgetragen und bemerkt wird. Auf diese allgemeinen Angaben folgt nun ein genaueres Detail: z. B. das Hanthaltungsjonenal belieht in doppelt linirten Blättern mit einer Seitencolumne

des Datums u. s. w. we die Anweisung durch ein mitgetheilte kurzes Schema verständlicher gemacht, auch der Vortheil die fer Einrichtung mit wenigem bemerkt wird. Eben fo wird beym Haushaltungsmanual ein, folches Schema mitgetheilt auf die weitere Anweisung gegeben, dass, ehe man davon Gebrauch mache, zuforderst die Gegenstände der Binnahme und Ausgebe au überschlagen; dann dieselben besonders auseinander zu fetzen, um für jeden derfelben ein eignes Kapitel zu bilden wo zugleich mehrere Beyspiele dazu angeführt werden. Sind diele Kapitel festgesetzt, so bestimmt man für jedes in dem defür einzurichtenden Theile des Manuals eine verhaltmälsige Anzahl von Blättern, und ein, über das genze Manual geha-tenes Register erleichtert das Aufsuchen. Von der Vermögen-inventur beist es, sie werde am schicklichsten zuerst am Schieß eines alten Jahres, oder vor der Einrichtung jener beschriebenen Haushaltungsbücher aufgenommen, aud das dazu angelegte Buch so eingerichtet, dass es durch gehörige Einzeich nung alles Zu - und Abgangs eine immerwährende Ansicks des ganzen eigentlichen Vermögensbelaufs darbiete. Es folgs nun auch hier die nahere Anweifung mit einem dazu gehörigen Schema. Am Ende wird noch bemerkt, dass in der Verlegehandlung geschmackvoll gebundene Exemplare von allen dreg Arten von Büchern unter dem droyfachen Titel: Haustaltung journal; Hausheltungsmannel; Fermögensinventur zu biben lind.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 24. September 1803.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Ruprecht: Annalen des medicinischchirurgischen klinischen Instituts zu Göttingen, herausgegeben von J. Arnemann. Erstes Stück. 1801. 274 S. 8. (1 Rthlr.)

ach einer Einleitung von der Entstehung, Einrichtung und Verfassung feines klinischen Institus, welche jedoch nicht in allen Stücken ausreichend ist, folgen die Annalen selbst in drey Abschnitten: 1) Fieber, 2) chronische, und 3) chirurgische Krankheiten. Ganz recht sagt der Vf., dass diese Schrift nicht die Bibliotheken alter und erfahrener Aerzte mit seltenen oder aufserordentlichen Beobachtungen bereichern könne. Denn die meisten Fälle gehören unter die alltäglichen. Aber eben das Alltagliche gut behandeln zu lernen, ist dem Schüler der Arzneykunst höchst wichtig; und es war ein Miligrist klinischer Institute, nur Gelegenheiten zu seltenen und außerordentlichen Fällen aufzuluchen. - Den Aufang machen alfo die Fieber. Von den meisten Arten derselben, ja man möchte sagen von den meisten Krankheiten ist ein. Exemplar zur Ansicht ausgestellt worden. In allen zeigt Hr. A. seine Neigung zum älteren Systeme deutlich und nur einigemale ist von sthenischer oder althenischer Form, jedoch S. 63. von einem asihenischem Fieber, die Rede. Auch eine Pueumonia typhodes nach Masern kommt vor. Ausleerende Mittel find überhaupt selten angewendet, auf Würmer aber sehr reflectirt, jedoch die eigentbümlichen, pathognomonischen Charaktere weder bey diesen, noch bey andern Krankbeiten immer so herausgehoben worden, dass die Richtigkeit der Diagnose jeden Leser gleich, sters und unwandelbar anspräche. Im Ganzen zeichnet sich auch die Methode zu heilen durch nichts, als durch die großen Gaben und großen Portionen aus: z. B. S. 34. einem Kinde von 21 Jahren liess der Vf. Hb hysfopi Manip. III. coqu. c. Aqu. unc. VI. ad unc. IV. mit Terra ponderosa scrup. I. alle 2 Stunden zu einem Esslöffel voll nehmen; ein Kind von 2 Jahren bekoment S. 35. eine Potion von Sein. cynae drachm. VI. ebull. Aqu. uns. VI. adde Extr. aurant. dr. II. Laudan. tiquid. gtt. XII. Alle 11 Stunden I Esslössel voll; ein Kind von 2 Jahren bekam Sumitat. arnic. unc. sem. Colat. unc IX, adde Extr. opii gr. III. Alle Stunden I Esslöffel voll. Welche ungeheure Gaben und Humpen von Arzneyen find das nicht! Und was sollen Sumitates arnicae seyn? Die Arnica bildet einzelne schöne gelbe Blumen, gleich verjüngten Sonnenblumen, keine Blumenbuschel wie Ysop, centaureum minus, millefol, u. d. gl. von welchen man die A. L. Z. 1803. Dritter Band.

Summitates verschreibt. Weiter: einem Kinde von ? Jahren ward S. 40. Tartar. emet. gran. II. folv. Aqu. unc. sesqui, alle Viertelstunden zu einem halben Esslöffel voll gegeben; einem Knaben von 7 Jahren Infus. sambuc. unc. VI. Extr. taraxac. drachm. VI. verordnet. Hierbey ist auch das vage Infusur, was dem Apotheker zur willkürlichen Bereitung überlassen bleibt, zu tadeln. Es kommt dieses mehrmals vor z. B. an mehrern Orten auch das Infusum valerianae. Einem Knaben von vier Jahren wird S. 45. ein kalber Gran Opium auf einuml gereicht, welches auch in der That keine geringe Dosis ist. S. 46. verschreibt der Vf, das Infusum herbae valerianae, welchem Rec. wenig oder keine Kraft beymisst. Ein Kind von 2 Johren bekommt S. 50. Sumit. arnic. dr. II. infund. Aqu. fervid. unc. VI. adde Spirit. Mindereri unc. I. Extr. hyofcyam. gr. IV. Syr. diacod. femiunc. Alle 2 Stunden I ftachen Esslöffel voll. Auch weiterhin Tinct. aurant. unc. un. Extr. arnic. dr. II. Alle 3 Stunden 15 Tropfeu. Ein Kind von 2 Jahren bekommt S. 51. Gummi mimosae seminune. solv. in Aqu. coct. unc. III. Tinct. thebaic. dr. fem. Syr. emulf. femiunc. Alle 2 Stunden & Efslöffel voll. Dann Rad. Valerian. semiunc. ebull. Aqu. fontan. q. s. ad col. unc. VIII. adde Syr. comm. unc. I. Alle 2 Stunden I Esslöffel voll. S. 57. Wird I Loth Senegawurzel auf 6 Unzen Colatur gegeben, welches ziemlich im Halfe gekratzt haben mag. S. 70. wird einem Kinde von 2 Jahren den 10. Julius verschrieben: Sem. cynae dr. VI. ebull. c. f. q. Aqu. ad Col. unc. VI. add. Extr. aurant. dr. II. Laud. liquid. gtt. XII. Alle 11 Stunden 1 Esslöffel voll. Den ziten bekommt dasselbe: Sem. cynae unc. I. Ebull. c. Aqu. f. q. ad rem. unc. VIII. in col. folv. Extr. tarax. dr. III. Alle 1 Stunden I Esslöffel voll. Am 12ten Rad. Colomb. dr. VI. Coque ad reman. unc VIII. adde Extr. hyofc. gr. VIII. S. Alle 2 Stunden z Esslöffel voll. Unmöglich hat das Kind nur den sechsten Theil dieser Arzneyen binnen diesen drey Tagen nehmen können. Und wie überladen find nicht diese Vorschriften? Ueberhaupt erregt diese ganze Krankheitsgeschichte einige Zweisel über die kunstmässige Behandlung des Vfs. Das Kind hehielt nach vorhergegungenen Fieberkrankheiten (also nach inchrern Fiebern ?) Husten zurück, auf welchen sehr ermattender Durchfall folgte. Nach gebrauchtem Wurmsamen waren mehrere (eine nicht weiter bestimmte Zahl) Würmer abgegangen. Es war nun äußerst schwach und bekam obige Arzney mit sechs Quenten Wurmsamen. Warum nun keine flüchtigen Reizmittel, Bisam, Hirschhornfalz, Aether u. d. gl. ? Der Durchfall liefs nach, der Leib blieb aufgetrieben, Wür-

0000

mer gingen nicht ab, es war Husten und starkes Fieber da, der Puls hatte 240 Schläge und klein. Der Vf. gab obiges Gemisch von 11ten aus einer Unze Wurmsamen und drey Quenten Löwenzahnextrakt. Tags darauf heisst es: Täglich noch einige flüslige und schleimige Stüle, Tags vorher hatte doch der Durchfall nachgelassen? Diese neue Diarrhoe war die ganz natürliche Folge der Arzney. Nun gab der Vf. die große Menge Kolombo, darauf gieng ein Wurm und nach acht Tagen gingen noch einige (wie viel?) ab, und das Kind wurde (feliciter) gefund: Aelinliche Bemerkungen liefsen fich auch bey Num. VIII. Pneumonia. Lungenentzündung, machen, wo bey Brustschmerzen, heftigem Fieber und Blutauswurf Baldrian mit, Salmiak gegeben ward. 'Von chronischen Krankheiten mag folgendes Beyspiel gelten: Num. 2. Hämorshoidalfluss. Die Kranke litt an Krampfen im Unterleibe, der Bauth war sehr aufgetrieben und beym Berühren die rechte Seite schmerzhaft, sie katte Mangel an Hunger, aber vielen Durft. Der Vf. gab M. P. balfam. Stahl mit Mercar. dulc. Die Frau ward darauf (natürlich) nicht besser, die Krämpse und die Angst . größer, der Puls geschwinde und etwas voll, jedoch der Leib nicht ganz so aufgetrieben und nicht schmerzhaft (?) dagegen stellte sich ein fixer Schmerz in der Gegend des Coeci ein. Der Vf. gab Rhei dr. fem. Castorei gr. Viij. Calomel gr. III. Alle 2 Stunden ein folches Pulver. Dabey Terpentin - Klystire. Nun sprang die Kranke im Delirio aus dem Bette, trank viel, war nach starkem Schweisse sehr matt u. s. w. Ein merkwürdiges Beyfpiel einer durch Opium geheilten Wasserfucht findet man S. 112. S. 124. wird einem Kinde das Stützische Mittel, oleum tartari per deliqu. gegeben, S. 125. flatt desselben Laudanum. Aber jenes Mittel bestehr eigentlich in abwechselnd gereichtem Alcali und Opium. Ein Lieblingsmittel des Vfs. scheint Tinctura digitalis p. zu feyn. Die chirurgischen Krankheiten find, im Durchschnitte genommen, bey weitem besser behandelt; besonders reich ist die Abtheilung an Augenkrankheiten: Interessant ist unter andern Num. o. S. 215. ein Knabe mit grauem Staare auf beiden Augen, in einem Auge ist die Pupille ganz in die Höhe geschoben und verwachsen, so dass am obern Rande nur eine kleine Oestnung übrig geblieben war. Num. 16. enthält zwey Krankheiten des Auges unter dem Namen Glasstern. S. 253. kommt eine lymphatische Geschwulft der Schleimbeutel, S. 265. chronische Entzündung der Hüstmuskeln vor. Vom Galvanismus ist die Rede nicht. Kahpocken hat der Vf. im ersten Semester 105, in zweytem 5 Kindern eingeimpft.

BRESLAU, b. Korn: Triumph der Heilkunft, oder durch Thatsachen erläuterte praktische Anweifung zur Hülfe in den verzweislungsvollesten Krankheitsfällen. Ein Repertorium für Aerzte und Wundärzte, von Christian August Struve, Arzt zu Görlitz. Zweyter Band. 1801. 416 S. Dritter Band. 1802. 496 S. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Ermuntert durch die gute Aufnahme, welche der erste Theil, nach der Versicherung des Vfs. hier und

da (bey uns war das jedech nicht der Fall!) gefunden hat, liefert derselbe schleunig noch einige. Auch aus diesen beiden Banden, resultirt kein großerer Nutzen für die Kunst, keine größere Ehre für die in denselben aufgeführten Heilkunstler und kein größeres Lob für den Scharflinn und die Kenntnisse des Herausgebers, als aus dem ersten. Was foll eine Samulang von medicinischen Heilungsgeschichten für Nutzen fliften, bey welchen größtentheils das Ohngefähr die Hauptrolle spielt? Wie kann man das einen Triumph der Heilkunst nennen, wo die Schwiche und Obnmacht der Kunst überall zum Vorscheine kommt? Mit bey weitem größeren Rechte verdiente diess ein Triumph der Natur über die Kunst genannt zu werden. Oder meynt der Vf. im Ernfte, mit die fer Schrift seinen jungern Amtsbrudern eine pratis sche Anweisung d. b. eine Anweisung zur Praxis, fich in den verzweislungsvollesten Krankheits fällen damech zu richten, in die Hände zu geben? Dam warden wir Lehrer und Lernende bedauern muffen! Alles, was diese Schrift, und wozu sie nutzen kann, ist, in schwierigen, dunkeln, verwickelten Krankheitsfallen zu derselben; als zu einem medicinischen Schatzkällein und Gebetbuche seine Zuflucht zu nehmen, aus demfelben sich zu ermuntern, im schwachen Glauben an die Kräfte der Natur zu ftärken, in der Hoffnung auf einen guten Ausgang fich zu befestigen, und bis ans Ende der Krankheit dem Kranken und sich seibt Muth und Trost zuzusprechen. Oft war die Disgnole der in diesem Buche vorgelegten Fälle undeutlich, nngewifs, ja unmöglich, die Indication zweifelhaft, die Heilmittel ohne vernanstigen Grund gewählt und die Heilung erfolgte demunerachtet glücklich. Oft glaubte der Arzt an ein ganz anderes Uebel, als fich im Verlaufe zu erkennen gab; dennoch ward der Kranke gesund. Die Natur triumphirte fast überalli Man lese nur z. B. im zweyten Bande S. 6. wo ber höchkem Schwächezustand eines Typhus, welcher le Augenblick den Tod fürchten liefs, der Kranke mit Trinken, Ueberschlägen und Klystiren von vieles kalten Waffer geheilt wurd. - S. g. wurde ein Fortanell gelegt; fobald das anting feine Wirkung # thun, nahm der Kranke weiter keine Arzney. Defit heisst es aber auch: Er muss das Fontanell Zeit Le bens tragen! — S. 34. find, nach der Ueberschrift, bösartige Pocken durch Jalappe geheilt, und es beist deselbit, dass am elsten Fage die Pocken in ihren gewöhnlichen Gang gekommen seyen. Hier hätte wenigstens, ausser der Warnung, dass nicht jede bosmtige Pockenkrankheit auf eine ahnliche Weise zu heika fey, beygefügt werden müssen, welches der gewöhnlicht Gang der Pocken am elften Tage fey. - S. 35. Natzel des fieisen Bades in bosartigen Pocken. Ein Kind bekam, nach hefrigem Ausbruchfieber, viele aber einzelne Blattern, die fich im Gesichte nicht recht beben wollten, aber an den Extremitäten mit Lymphe fallten. Die Oeleinreibungen brachten den gewöhnlichen (es würde interessant gewesen seyn, diesen gewöhnliches Erfolg eines ungewöhnlichen Mittels naber bestimmzu finden) guten, aber nur vorübergehenden Erfol

Am sechken Tage kam Knirschen mit den Zühnen u. f. w. (wie wunderlich und unordentlich ist dieses alles erzählt! Um über den Gang-der Krankheit urtheilen zu konnen, hatte durchaus ein Tag nach dem andern müssen specificire werden.) - S. 37. Wahnsinn durch, kaltes Waffer geheilt, wohey jedoch auch Aderlassen, Umschläge, Laudanum angewendet wurden. - S. 87. wird ein Recept beygefügt, in welchem Semen malvae, althaeae, Semina IV. frigida, Cicer rubr. Gra-. na alkekengi, Folia capilli vener. Sebest. lauter allerliebste Sachen vorkommen. - S. 101. wird von einer Wassersucht gesprochen, welche bey dem Gebrauche des Bolus, einer ölichten Mixtur, spanischer Fliegentinktur, auch ein paar Tage nachher von einem Scrupel Jalappe mit 10 Gran Ingber die nämliche blieb. Aehnlich diesen Kranken - und Heilungsgeschichten find mehrere im dritten Bande beschaffen z. B. S. 26. liefst man die Heilung eines Darmgeschwüres, wo der Vf. bald auf Flechten, bald auf Würmer, bald auf wer weiss was sonst curirte, alle gewöhnliche Mittel vergebens angewandt wurden, und der Kranke doch genass. - S. 76. handelt Konvulsionen von Wurmreiz. ab, wo der Arzt ganz naiv gesteht, die Zeit sey zu. kurz gewesen, um die Ursache der Krankheit unterfuchen zu können, wo folglich allerley Krampfmittel nach einander gegeben wurden, vier Würmer abgiengen, die Konvulsionen nach und nach abnahmen, und die Krankheit jenen Namen bekam. - S. 136. Mutterblutflus durch Kampfer geheilt. Vor fünf Wochen hatte die Frau glücklich geboren, die Lochien 3 Wochen lange gehabt; der Vf. machte Tampons von Alaunsolution in die Mutterscheide. Umschläge von Effig und Wasser, empfahl Ruhe, kuhles Verhalten und gab Salpeter mit Kampfer. Jetzt sah sie einer Todten ähnlich, der Vf. fand den Muttermund zufammengezogen, entfernte das in der Scheide befindliche Blus u. f. w. (Wie kann man einer folchen Geschichte jenen Titel geben?) - S. 143. kommt eine Mischung vor. welche Markgrafenpulver, Magnesie und Zinkkalch zusammen in sich fasst, das mufa doch wohl helfen! - S. 161. Nutzen der absorbirenden Mittel gegen saure Gifte. Es batte jemand weissen Vitriol statt Zucker genommen, es ersolgte darauf heftiges Erbrechen, dagegen gab nun der Vf., präpariete Krebsaugen. - S. 202. wird eine hartnäckichte (entzündungsartige) Krankheit des Unterleibs durch Klyftire aus Tabaksabsud geheilt, nachdem ungenannte schmerzstillende Tränkchen, Castoröl, Extr. cathartic und Calomel fruchtlos gegeben worden. So liefsen sich aus beiden Theilen noch mehrere Beobachtungen anführen, wenn die angegebenen nicht hinreichen sollten, unser obiges Urtheil zu belegen. Auch mehrere die äussere Heilkunst betreffende Beobachtungen ließen fich mit leichter Mühe auffinden, welche weder für die Kunst, noch für die Künstler, wohl aber für die Heilkräfte der Natur einen Triumph abgeben; überhaupt .wunschren wir; dass IIr. Str. seine Talente, welche er in diesem Werke nicht von der glanzendsten Seite, nicht einmal in den Noten vortheilhaft gezeigt hat, zu etwas besse-

rem verwendete, als zu solchen chaotischen Arbeiten, in welchen die neuern mit den alten pathologischen und therapeutischen Grundsätzen auf die Widrigste Weise amalgamirt sind.

ALTONA, gedr. b. Eckhardt: Krankengeschichten nebst Bemerkungen, wie auch eine Krankengeschichte eines innern Wasserkopfs, von H. Wolff, ausübender (m) und Armemarzt (e) zu Hamburg. 1802. 14 Bog. 8. (18 gr.)

Den Stoff zu diesem Werkchen gaben dem Vf. neunzehn verschiedene, meistens wenig erhebliche, zum Theil, wie der fünfte und sechke, alltägliche, Fälle. Er erzählt sie in einem schlechten Stile sehr gedehnt, und durchwebt sie mit äusserst weitschweifigen, oft ermudenden, mit Raisonnement überladenen, dennoch aber eben nicht lehrreichen Bemerkungen, die oft auch gegen das Brownsche System gerichtet sind. Auch die angewandte Curmethode ift nicht immer lobenswürdig, z. B. der erste Theil derselben bey dem dritten und vierten Kranken. Die Techste Geschichte (S. 162. ff.) betrifft den, auf dem Titel ausdrücklich angeführten, innern Wasserkopf und enthält einiges Merkwürdige. Man bemerkte den letzteren erst vierzehn Tage nach der Geburt an einem fonst gesunden Madchen. Zwar litt dasselbe im Ansange sehr viel an Schmerzen im Unterleibe, "weil es zum Theil zu "viele und zum Theil zu schwere Milch bekommen "hatte, wodurch es unruhig und schlasios wurde;" auch hatte es zuweilen Zuckungen, und wurde mager: jedoch erhohlte es sich wieder, wurde ruhig. und nahm sowohl an Fleisch, als an Krästen zu; allein der Ropf wurde täglich immer mehr ausgedehnt, so, dass er, da das Kind ein Jahr alt war, im Umfønge 36, und vom Anfange des Hinterhauptsknochens bis zum Ende des Stirnbeins 281 Zoll hielt. Die Knochen wurden dabey humer mehr von ihrer Stelle verdrängt, kleiner, und verzehrt. Dagegen nahm in Verhaltniss der übrige Körper an Schönheit und Festigkeit des Fleisches zu: das Gesicht wurde vollkominen schön und blühend, und zeigte nichts Aufgedunsenes. Das Kind bewegt, den Kopf natürlich ausgenommen, alle Glieder sehr leicht, und muss beständig sehr vielen Harn lassen, welches wohl dem vorhergegungenen Gebrauche urintreibender Mittel, die jedoch weiter nichts halfen, zuzuschreiben ist. Es schläft ganz ruhig, ohne zu schnarchen, ift immer warm anzusublen, bat einen sehr natürlichen Puls, scheint bis jetzt ein sehr gutes Gehör zu haben, und hat seit der oben angeführten Zeit keine Zuckungen wieder gehabt etc. Die Augen find nicht immer hervorragend und nicht immer so gedrückt, dass der Augenstern vom untersten Augenliede bedeckt wird, und nur die Hornhaut allein zu sehen ist, sondern sehr oft und anhaltend ganz natürlich. Allein die Sehekraft scheint gelähmt zu seyn, da auch ein vor die Augen gehaltenes Licht nicht im Stande ist, eine Zusammenziehung des Augensterns zu bewirken. Am Schluffe empfiehlt der Vf. gegen den innern Wafferkopf dringend die Operation, besonders, wenn das Uebel nach der Geburt entstanden und kein ördicher Fehler zu vermuthen ist: seinen Gründen wäre aber noch vieles entgegenzusetzen. — Die achte Krankengeschichte gehört allerdings zu Werlhof's morbus maculosus haemorrhagicus, der Bedenklichkeiten des Vs. ungeachtet, der seinen Wichmann zu flüchtig nathgelesen und in dessen Ideen zur Diagnostik B. I. S. 99. übersehen bat.

#### PADAGOGIK.

Hor, b. Grau: Der deutsche Schullehrer in seinem Beruse. Ein praktisches Handbuch, welches lehrer, wie der Unterricht in Schulen einzurichten sey, wenn die Bemühungen den gesuchten Endzweck: die Jugend auf ihr künstiges Leben gehörig vorzubereiten, nicht versehlen sollen. Herausgegeben von Joh. Siegm. Klinger, 1803. K. u. 296 S. 8. (16 gr.)

### Auch unter dem Titel:

Verstandesübungen, oder erste Erweckung der Aufmerksamkeit, der Sprache und des eigenen Nachdenkens durch Unterricht, mit einer durchgängi-

gen Beyfpiel - Sammlung und focratichen Unterredungen. Zweytes Bändcken. Zweyte verbeilete und vermehete Auflage, etc.

Hn. Klinger's Manier, Bücher zu machen, ist unsen Lesern schon aus den frühern Anzeigen seiner Schife ten bekannt (vgl. A. L. Z. 1799. Nr. 5. und 264 1301. Nr. 46.) Bey dieser neuen Auflage ist er doch ehrlich genug, feine Quelten: Walkhof, Villaume, Sakman, Stephani, Streithorft, Thummel, Wohlfahrt, Hem, Gieseler, Zerrenner etc. zu nennen. Bald in legela bald in fogenannten Katechisationen wird Anleitung zum Buchstabenunterricht, Sprucherklären und Reck neulehren in der zweyten Classe - und zum Ribbleklären, Religions - bibl. Geschichts - Rechnen-Schrib und Sprüchwörterunterricht für die erste Clisse er theilt. Eine Reihe von Erzählungen für Schilleher beschliefst dieses faure Stück Arbeit. Dass Hr. Kl. sch nicht einnal die Mühe gab, seine zusammengeloppel ten Anweisungen in einer natürlichen Ordnug mittragen, ist eine unverzeihliche Nachlässigken Wu er giebt, ist von ungleichem Werthe. Wirhbawit bessere katechetische Anleitungen, als die sind, die Hr. Kl. hier mittheilt. Doch was wurde ihm für die Folge bleiben, wenn er diese schon jetzt gegebt hätte ?

#### KLBINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSONAFTEN. Schwerin u. IV ismar, in d. Rödper. Buchh.: Etwas über Staatsversummlungen aberhaupt und über die Folgeordnung der Verhandlungen in den Verfammlangen der Stinde Mccklenburgs instesondere. 1803. 70 S. 8. Rec. hat schon bey einer andera Veranlassung (A. L. Z. 1802. Nr. 226.) den Mangel an bestimmter Folge - Ordnung der Verhandlungen auf den Mecklenburgischen Landeigen bemerkt; dieser Mangel ift auf einigen Landtagen öffentlich gerügt, zum Theil aber zur weitern Abhelfung intimirt. Die vorliegende ideenreiche, schone Abhandlung aus der Feder eines ungenannten sehr-schatzbaren Mitgliedes des Magistrats einer det vorzüglichsten Städte Mecklenburgs ist auf dem Landtage vom J. 1802 materialiter schon zum Landtags - Protocoll übergeben und gleichsam vorbereitend für die fernern Comitial - Verhandlungen über diesen Gegenstand. Vertraute Bekanntschaft mit der Mecklenburgischen Verfassung, und mit dem Gange und Mechanismus der Geschäfts - Verhandlung auf den Mecklenburgischen Landiagen, verbunden mit Ordnungsliebe, richtigem philosophischen Blick und mit dem besten regsten Willen fur Ordnung und für das Gute, charakterifiren diese kleine Abhandlung, welche Rec. mit wahrer Befriedigung studirt hat. Sodann folgen einige treffende Bemerkungen (der §. z. scheint Rec. jedoch etwas weit auszuholen) z. B. S. 2. dass der Begriff öffentlicher Verhandlungen schon das Bedürfnis der Form in sich schließe, dass die Form der Burge des Wesentlichen ley - ein Grundlatz, der in unfern Tagen nicht oft genug wiederholt werden kann. - Hierauf kommt er 5. 3. auf die Mecklenburgischen, besonders gewöhnlichen - eigentlicher allgemeisen - Staatsversammlungen (wobey jedoch die beiden landes-herrlichen Landtags - Commissionen S. 6 und 18. unrichtig Gefandtschaften genannt werden); dann trägt er die nothwen-

1. 1.3' 1.7 .

digen Vorbereitungsmittel und die welentlichen Orlangebe stimmungen vollständiger vor, als der anspruchsloie Vi. glaubt, und giebt in den folgenden SS. scharf gereichnete 7th ge der Ordinungsvorschrift für die, genau bemerkten und be Rimme angeführten, drey Hauptzweige der indiggen Vel handlungen — die landesherrlichen Propositionen, die Propositionen des Directoriums und die des engern Ausschuf an. Zuerft foll die zweyte, mit der darin zu begreifenden ften, Gattung abgehandelt, und dann zur Verhandlang die dritte Gattung geschritten werden, eine Folgeordnung ren Grunde lichtvoll entwickelt werden. Vom 1.19. an viden die Bestandsheile einer jeden Classe einzeln vergetrag und die Folge bemerkt, nach welcher sie abzuhanden wiede fell niete einer Vi diese soll nicht die chronologische, sondern die, rom Vi. einer fehr natürlichen fystematischen Folge angegebene, mi zielle Ordnung feyn. Am Schluffe giebt er treffende et ternde , praktische Bemerkungen über diesen Gegenstud, endlich eine Skizze eines, nach diesen Vorschlägen bruhttenden. Landragen Bruchtenden. Landragen Bruchtenden. tenden, Landtags-Protocolls, nebit Grundlugen einer Prof ficions - und Deliberations - Ordnung.

Jeder Unbefangene wird diese Abhandlung mit bericht Danke und mit dem Wunsche der Realistrung der druit haltenen Vorschläge aus der Hand legen; Rec. kam jest den Wunsch, dass der Vf. den allmäligen Ursprung den herigen Geschäftsganges auf den Mecklenburgischen India herigen Geschäftsganges auf den Mecklenburgischen India herigen, und die von ihm selbst §. 4. erwähnten, schoo vorheit nen Ordnungs-Beschlüsse entwickelt und angegeben in möchte, um so weniger unterdrücken, da seine Talente un Werhältnisse ihn in den Stand setzen, auch hierin etwas mit ständiges zu liesern.

## ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Montags, den 26. September 1803.

#### PHILOSOPHIE.

HAMBURO, b. Nestler: Summarien der philosophischen Sittenlehre, oder propädeutischer Kursus einer wissenschaftlichen Moral, ohne Anhunglichkeit an irgend ein System und ohne die Terminologie destelben. Für Gymnasien und bestere Erziehungsanstalten und für den Gebrauch der Privaterzieher in gebildeten Familien, geschrieben von Karl Heinr. Ludw. Politz. 1802. LIV u. 678 S. gr. 8. (2 Rthlr. 8 gr.)

u dem Gebrauche, für welchen der Vf. dieses Buch bestimmt, ist es viel zu weitläuftig. Da es bloss die Summarien der Sittenlehre enthalten soll, die doch oft, und besonders in dem reinen Theile, zu einem ziemlich weitläuftigen Discours ausgedehnt find, diese segenannten Summarien aber schon 678 Seiten einnehmen, wie viel Zeit gehört erft dazu, wenn man dieselben bey dem mündlichen Vortrage erklären und erläutern foll! In wiesern dieser Cursus, der bey seiner Ausführlichkeit nichts unberührt. lässt und sogar mehr giebt als nothig ist, und überdem keine Vorbereitungen zur Moral, sondern diese felbst in ihrem ganzen Umfange liefert, propädentisch heisen foll, ist auch nicht einzusehen. In der Vertede giebt der Vf. einen Abriss von seiner sogenannten neutralen Philosophie, in deren Geiste auch diese Moral ausgearbeitet seyn soll. Wir brauchen uns aber dabey nicht aufzuhalten, da wir schon in der Recension der Pölitzischen Fragmente zur Philosophie des Lebens, wo diese neutrale Philosophie in Nr. VII. ausführlich vorgetragen ist, das Nothige dagegen erinnert haben. Nach Hn. P. ist die Sittenlehre die Wisfenschaft von den menschlichen Anlagen und Kräften, von den Gesetzen ihrer Entwicklung und Ausbildung, um das Ideal ihrer Bestimmung zu realisiren, von den mannichfaltigen Verirrungen der menschlichen Freyheit und von den Mitteln, diese Verirrungen zu verbessern und aufzuheben. Nach dieser Erklärung wäre die Sittenlehre das System der gesammten Erkenntnisse von dem Menschen, nicht bloss in Rücksicht dessen, was er seyn und wie er handeln foll, sondern auch dessen, was und wie er ift. Sie zieht also Dinge mit in ihr Gebiet, mit welchen sie gar nichts zu schaffen hat. Was unter den Gesetzen, nach welchen die Anlagen und Kräfte des Menschen sich entwickeln und ausbilden sollen, zu verstehen ift, finden wir nirgends erklärt, es ist auch in der Ausführung der Sittenlehre selbst keine Rücksicht darauf genommen worden. Das Uebrige, was jene d. L. Z. 1803. Dritter Band.

Etklärung noch enthält, bestimmt die Sittenlehre bloss als eine Wissenschaft von dem, was nicht gethan und wie das Laster vermieden werden soll, aber nicht als eigentliche Lehre positiver Pflichten. Der Vf. nimmt, Braunschw. 1802.) ein gemischtes oder ein solches Princip der Sittenlehre au, welches.die doppelte Eigenschaft eines formalen und materialen Princips in sich vereiniget, das nicht allein die Art und Weise, wie der freye Wille bandeln, fondern auch die Gegenstände, nach denen er ftreben soll, anzeigt; und das zwar sus dem Grunde, weil der Mensch zugleich ein vernünftiges und ein sinnliches Wesen sey und einen doppelten Zweck habe, Tugend und Glückseligkeit, deren jeder dem andern nicht subordiniret, sondern coordiniret sey. Auf den so wahren als einleuchtenden Gedanken ist der Vf. nicht gerathen, dass nicht die Sinnlichkeit, nicht das sinnliche Begehrungsvermögen, nicht der begehrte Gegenstand, von welcher Beschaffenheit er seyn mag, sondern nur die Vernunft. der Willkur Gesetze vorschreiben kann, das, wenn beiden, der Sinnlichkeit und der Vernunft, die Gesetzgebung im Reiche der Sitten gemeinschaftlich zustände, nie ein Gesetz zu Stande kommen würde, und dass ein solches nur dann möglich sey, wenn die Vernunft allein herrscht und das sinnliche Begehrungsvermögen fich ihr gänzlich unterwirft. Durch diese Alleinherrschaft der Vernunst geschieht auch dem Menschen, als finnlichem Wesen, kein Eintrag; er kann und darf und muss seine Glückseligkeit suchen und befördern, aber er foll es nur auf eine Art, die mit seiner Pflicht bestehen kann. Glückseligkeit ist also der Tugend allerdings subordinirt. Was aber das Sonderbarste ist: so hat dieses sogenannte gemischte Princip, welches auch an keiner Stelle der Schrift durch eine Formel segedrückt ist, auf die Ausführung der Pflichtenlehre selbst gar keinen Einfluss, und obgleich gesage wird, dass es nicht allein die Art und Weise, wie der freye Wille handeln, sondern auch die Gegenstände, nach denen er Areben soll, anzeige: so stölst man doch nirgends auf die Anzeige irgend eines bestimmten Gegenstandes, von welchem gesagt würde, dass alle Menschen nach demselben, um seinetwillen, zu ftreben verpflichtet wären. In den Gegenständen unseres Bestrebens, die für Restandtheile der menschlichen Glückseligkeit gehalten werden, und die nach eines jeden Menschen Begriffen und Neigungen sehr mannichfaltig, diesen wünschenswerth, und für andere keinen Reiz baben können, kann der Grund der Verbindlichkeit, nach ihnen zu ftreben, nicht liegen, und in der Vernunft liegt eben so wenig ein Pppp

Gesetz, das den Menschen allgemein und unbedingt gebote, nach äußerer Macht, Reichthum, Ehren-Rellen u. f. w. zu ftreben. Wenn fich unfere Vernunft praktisch thätig erweisen soll, so müssen freylich Gegenstände vorhanden seyn, auf welche das Begehrungsvermögen gerichtet ist; aber es ware seltfam, zu sagen, dass dergleichen Gegenstände dem Menschen erst durch das Princip der Sittenlehre angezeigt werden müssten. Wollte der Vf. dagegen einwenden, das sey nicht seine Meynung, sondern es loffe fich gar keine specielle Pslichtenlehre und keine Eintheilung der Pflichten, ohne besondere Hinlicht auf hestimmte Gegenstände denken: so hätte er allerdi " - cht; aber er darf nur nicht behaupten, dass der Grunasatz der Sittenlehre das Princip des Systems derselben sey und die Eintheilung der Pflichten begründe; das thut sein durchaus ohne Zweck und Consequenz aufgestellter gemischter Grundsatz so wenig, als der formale der kritischen Sittenlehre, die doch auch ein System ist, und eine Eintheilung der Pflichten enthält.

Die Sittenlehre selbst besteht bier aus drey Theilen. Der erste liefert eine Darstellung des Menschen nach den sinnlichen und geistigen Anlagen und Kräften, die er ursprünglich besitzt und durch Freyheit in Thätigkeit setzt. Was hier nicht das Begehrungsvermogen betrifft, - und auch die Lehre von diefem ist bey weitem noch nicht erschöpst und mit Bestimmtheit und Gründlichkeit ausgeführt - gehöret gar nicht hieher; von der Vernunft, als praktischem Vermögen, wird gar nichts gefagt. In der Erklärung der Freyheit des Willens bleibt der Vf. sehr von wei-- tem stehen. Sie ist ihm das seinem Wesen nach unerklärbare Vermögen, das in der Mitte zwischen den beiden Theilen unseres Wesens schwebt, und nach welchem es in der Macht des Menschen steht, entweder sich dem gesammten Ziele seines Dasevns zu nähern, oder sich von demselben zu entfernen. Das, was die Natur auf geheimnissvolle Art vereinigte, die sinnlichen und übersinnlichen Anlagen, foll die Freyheit des Menschen, in Hinsicht auf ihre Zwecke fortsetzen, und was die Natur ursprünglich als Anlage verband, soll die Freyheit durch Entwicklung und Fortführung zur Reise vereinigen, (Das ift nicht sonderlich verständlich!) Es giebt eine doppelte Wirkfamkeit der Freyheit, das Gute und dam Bofe. Jenes besteht in der freyen Annäherung an das letzte Ziel des menschlichen Daseyns; dieses, in der freyen Ent-. fernung von diesem Ziele, der Sittlichkeit und Glückfeligkeit. Hieraus lernen wir, dass es in der Freyheit des Menschen stehe, nicht allein tugendhaft, sondern auch glücklich zu werden, und dass der Mensch eben so moralisch frey handelt, wenn er Böses, als wenn er Gutes thut. Pflicht ift dem Vf. die Verbindlichkeit zu freyen Handlungen, durch welche der Endzweck des Menschen, Sittlichkeit und Glückselig. keit, realisirt werden soll; und es giebt so viele besondere Gattungen von Pflichten, als es der Freyheit des Menschen auf verschiedene Weise möglich ift, das

Ideal der menschlichen Bestimmung zu realisiren. Wie die Erfüllung jenes letzten Endzwecks des Menschen. oder auch nur der eine Theil desselben, die Erfülleng des Sittengesetzes und der Begriff von Pslicht und Tugend, bey einer solchen Freyheit des Willens, welche die Causalität der Vernunft vom Empirischen abhängig macht, möglich seyn kann, ist uns unbegreiflich, da ein Vermögen, das die Vernunft, in demselben Momente des Handelns, von dem Sittengesetze und dem Naturgesetze der Erscheinungen mit gleicher Nothwendigkeit abhängig macht, sich selbst widerstreitet, und der Handlungsweise nach dem Sietengesetze in Rücksicht auf Sittlichkeit, vor der Handlungsweise nach dem Gesetze der empirischen Nau, keinen Vorzug, sondern beiden Handlungsweisen gkichen Anspruch auf Allgemeingültigkeit giebt. — Der zweyte Theil enthalt eine Darstellung der einzelsen freyen Thätigkeiten des Menschen, zu welchen er, nach seinem Standpuncte, als ein gemischtes Welen, verbunden ist, wenn er sich dem Ideale seines Dsfeyns nähern und dasselbe allmählig realisiren will, oder; welches hier eben so viel heissen soll, die Pflichtenlehre. Wenn der Vf. seinem Begriffe von Freyheit angemessen und consequent hätte verfahren wollen, so hätte er nicht bloss solche Pflichten auskellen müssen, die den Charakter der Nothwendigkeit einer Handlung um des praktischen Vernunftgesetzes willen an lich tragen, fondern auch folche, die eine Nothwendigkeit vermöge des Gefetzes der empirischen Natur mit sich führen. Dass er Pflichten der letztern Art nicht anführt und anführen konnte, hätte ihm feinen Grundfatz billig verdächtig machen follen. Auch gegen die .. Eintheilung der Pflichten und die Bestimmungen derselben im Einzelnen liesse sich vieles erinnern; wir wollen uns aber nicht dabey aufhalten. Der dritte. Theil begreift eine moralische Krankheitskunde in Verbindung mit einer moralischen Heilungslehre. Die mer ralischen Krankheiten werden eingetheilt in die des Vorstellungs - Gefühls - und Begehrungsvermögens. Um diese Classification zu rechtfertigen, giebt der VL an, dass der Grund der Verirrungen der menschlichen. Freyheit, oder der Krankheitsstoff, ganz subjectiv und ausschließend in jenen drey genannten Vermögen 28. fuchen fey. Das ist aber ganz falsch. In wiesern die Krankheiten moralisch sind, kann der Grund derselben nicht in dem Vorstellungs- und Gefühlsvermögen, fondern er muss lediglich in unserm Begehrungsvermögen, und besonders in der blos sinnlichen Art und Weise, wie es sich in Rücksicht dieser oder jener. Gegenstände äußert, gesucht werden. Uebrigens war dieser dritte Theil ganz überslüssig, da er doch nicht enthalten kann, als das, was den Pflichten entgegen steht. Wenn es also nöthig war, neben den Pslichten auch noch die Verletzungen derselben besonderssufzustellen: so hätte dieses in der Abhandlung det. besondern Pslichten im zweyten Theile geschehen müssen. So wie die Sachen jetzt daliegen, stösst man im zweyten Theile auf Pflichten, zu welchen im drie. ten Theile keine Uebertretungen derselben, und in diesem Theile auf Uebertretungen von Phichten, die

in jenem nicht namhaft gemacht sind, so weitläuftig und ermüdend auch das Detail der Pflichten ist, in welches der Vs. sich einlässt.

HILDESHEIM, b. Gerstenberg: Das Fichte'sche Naturrecht im Auszuge, als Handbuch zu Vorlesungen von J. L. G. Hübner. 1802. XIV. u. 150 S. 8. (12 gr.)

Weil das Fichte'sche Naturrecht nicht bequem zu Vorlesungen gebraucht werden kann, und außer demselben, wie der Vf. meynt, noch gar kein wissenschastliches Naturrecht vorhanden ist: so hat er aus deinselben zu jenem Behufe diesen compendiarischen Auszug gefertiget. Im Fichte'schen Sinne, nach welchem alle einzelnen Zweige der Philosophie überhaupt und ihre Sätze aus einem erken Grundsatze einer sogenannten Philosophia prima oder ll'issenschaftslehre, herfliesen und ihre Gewissheit erhalten sollen, ift das Naturrecht dieses Philosophen freylich auch das erste und einzige wissenschaftliche. Mit welchen Feh-Iern aber die Fichte'sche Begründung aller Philosophie und sein Begriff des Wissenschaftlichen behaftet fey, ist schon von mehreren, am ausführlichsten und gründlichiten aber erst neuerlich von Fries, in seiner Schrift, Reinhold, Fichte und Schelling, gezeigt worden. Da nun das Fichte'sche Naturrecht, als Wissenschaft, sich auf die von Fichten zur Begründung der Philosophie angenommene irrige Hypothese stützt: so lässt sich das Verdienstliche, das dessen Naturrecht, als Wissenschaft, haben soll, von selbst ermessen. Einleitung wird zuerst die Frage beantwortet, warum Fichte sein Naturrecht nach Principien der Wissenschaftslehre behandelt habe, dann das deducirte Recht, gleichsam als logisches Denken, bestimmt; ferner auf den Unterschied und die Grunze zwischen Recht und Moral, die noch immer entweder verrückt oder gar nicht anerkaunt würde, aufmerklam gemacht und endlich mit Erläuterungen über die Eigenschaft eines Erlaubnissgesetzes beschlossen? Die ersten 127 Seiten des Fichte'schen Naturrechts übergeht der Epitomator, weil sie zu viel allgemeine Principien enthalten, die bloss vorausgesetzt werden müssten, die aber? Fichte nicht voraussetzen durfte und konnte, "gerade weil er der Schöpfer war, und aus der Wiffenschaft der Wiffenschaften diese besondere Wiffenschaft genialisch herausgriff." Der Auszug, welcher mit S. 128 anhebt, handelt im ersten oder theoretischen Theile, von dem reinen Naturrechte, und dessen erftem Buche oder dem fingirten oder formalen Naturrecht, von dem Urrecht und dem Zwangsrecht; im zweyten Buche, von dem realifirten Naturrecht oder reinen Staats-In zweiten Theile, oder dem angewandten Naturrechte, hat Hr. H., fratt das Fichte das Staatsrecht dem Familientechte vorausgehen läfst, diefes, jenem bester vorausgeschickt, worauf dann das Völkerrecht und das Weltbürgerrecht, so wie bey Fichten, den Befchluss machen. Da dieses Compendium nur die verkleimerte Copie eines großeren Werkes, dieses aber in unfern Blättern schon angezeigt ist: so kon-

nen wir nicht länger dabey verweilen, und nur noch hinzusetzen, dass der Auszug den Grundsätzen und der Gedankenfolge feines Originals treu geblieben, und zu Vorlesungen für Lehrer, die der Fichteschen Schule zugethan find, ganz geschickt ist. Voran steht ein Gedicht an Fichte in reim - und sylbenmaassfreyen Absätzen oder Versen. Es heisst darin unter andern: "Es wurde Licht mit dir, so wie am Schöpfungstage; Es leuchter ewig!" und am Schlus: "Weder verkundetes Lob Taufender, noch die stille Freude des einzelnen Weisen, werden erhöhen den Geift, welcher wusste, dass er es wusste." Nur die dankhare Empfindung, fagt der Vf. in einer Note, Toll diese Gedanken entschuldigen, Fichte gab mir Wahrheiten, die ich als folche nicht hatte, denn er führte mich in mich." Das ist mehr als zierlich gesprochen. 🦠

Pennyless, oder die Kunst immer fröhlich zu seyn. Ein Taschenbuch für 1801. Aus dem Englischen. 180 S. kl. g. (6 gr.)

Weiter nichts als ein neuer Abdruck einer schon im Jahre 1770 in Leipzig in 8. unter dem Titel: Empfindsame Gedanken bey verschiedenen Vorfällen, von Peter Pennyless, a. d. Englischen, erschienenen Uebersetzung. Sie enthalt sieben Erzählungen, von moralischer Tendenz, und besonders auf die Besörderung der Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Schicksale und ihrer Lage abzweckend, nicht ohne Witz und voll gutmüthiger Laune. Nach dem Inhalte der beiden ersten Erzählungen, in welchen der. Autor seine Leser mit fich selbst und seiner großen Familie bekannt macht, scheint der Name desselben, Pennyless, blos erdichtet und eine allegorische Bedeutung zu haben. An vielen Stellen hätte die alte! Uebersetzung, die hier unverändert abgedruckt zufeyn scheint, verbestert, fliessender und geschmeidiger gewacht werden follen. So bequem follte és fich billig kein Herausgeber einer bereits vorhandenen Schrift, der von dem Seinigen gar nichts beyträgt, machen. Angehängt ist noch Kleist's bekanntes Gedicht, die Unzufriedenheit der Menschen an Sulzer. Das Taschenbuch har einen farbigen Einband, und ist mit einem Titelkupfer geziert.

GÖRLITZ, b. Anton: Die Freyheit des Willens mit
Hinsicht auf die neuesten Einwendungen wider diefelbe, dargestellt von J. G. Rätze. 1801. XVI. u.
203 S. 8. (18 gr.)

Die Lehre von der Freyheit des Willens war unftreitig der fasslichen Darstellung werth, welche sie hier von dem schon sonst bekannten Vs. erhalten hat. Er wurde vorzüglich zu dieser Arbeit durch die Einwürse veranlasst, welche Hr. Eckermann in seinen theologischen Beyträgen gegen die unbedingte Freyheit des Willens aufgestellt hat, und noch von keinem einer Prüfung unterworsen worden sind. Wir sind

zwar überzeugt, dals diese Einwürse nicht viel zu bedeuten haben (woraus sich wohl auch das Stillschweigen über fie erklären lässt); indessen konnte ihre Beantwortung für manche Leser doch von Nutzen seyn, da der Vf. in einem ruhigen und ernsten Tone prüft, immer auf den Grund des Irrthums und Misverständnisses dringt, woraus sich die Berichtigung von selbst ergiebt. Sein Hauptaugenmerk ging dahin, den Gegensatz zwischen absoluter Causalität der Vernunft und zwischen der bedingten Causalität der Natus ins Licht zu setzen und zu zeigen, dass die Freyheit des Willens kein Gegenstand des theoretischen Willens ift. Die Abhandlung ist in sieben Abschnitte vertheilt, in welchen der Vf. von der Auerkennung und Abläugnung der Freyheit, von dem Begriff der absoluten oder transcendentalen und der bedingten oder empirischen Freyheit, von der Willkür, von den Einwendungen aus der Erfahrung und aus Naturursachen wider die absolute Freyheit, von den Rinwendungen aus den Nachtheilen, welche die absolute Freyheit für den Glauben an Gott und für die Moralität haben foll, und endlich von den Einwendungen gegen das Kantische Freyheitssystem aus der Unbegreiflichkeit desselben (gegen Garve) handelt. An einigen Stellen vermisst men Deutlichkeit oder Bo-Rimintheit in den Begriffen, z. B. wenn die empirische Freyheit als eine Vereinigung der Naturcausalität mit der Freyheitscausalität vorgestellt wird: "Die Natur wird nämlich entweder von der Freyheit, oder die Freyheit von der Natur bestimmt. Jenes geschiehet, wenn die erste Ursache von einer merhaken, weil es über einige Arrikel umständliche Naturwirkung in der Freyheit existirt; dieses geschiehet, wenn die erste Ursache von einer Willensbestimmung in der Natur zu suchen ift." Diese Unterscheidung liegt aber ganz ausser dem Kreise der empirischen oder psychologischen Freyheit, welche blos eine Bestimmbarkeit durch Vorstellungen ist, wo eine Vorstellung immer die Wirkung von einer vorhergehenden und also nie eine letzte Ursache zu finden ift. Eben das lässt sich von der Etklärung der Willkür sagen; wo z. B. S. 122 gesagt wird, aus der Verbindung der Freyheit mit der Natur entstehe die Wilkur des fregen Willens, welche sich theils auf die Wahl der Bestimmungsgründe zum Handeln, theils auf die Wahl der Mittel und Zwecke bey dem Handeln beziehe; in dem ersten Falle sey die Willkur, das Vermögen des Willens, entweder das Gesetz oder die gesetzwidrigen Neigungen zum Bestummungsgrunde des Wollens wählen zu konnen. Es ift schwer, fich in die Begriffe des Vis. zu finden, und zu einer bestimmten Einsicht zu gelangen, wie sich Wille und Willkur zu einander verhalten, ob die Freyheit dem Willen oder der Willkur zukomme. Ueberhaupt wäre zu wünschen gewelen, dass er auf Kants neuere Erklärungen darüber in den Prolegomenen zu den metaphysischen Anfangegründen der Rechtslehre Rück-

sicht genommen hätte. Hierdurch würde diese Schrift einen größern Werth erhalten haben, und für dieje nigen, welche das Kantische Freyheitssystem kennen. lernen wolfen, noch mehr Nutzen stiften. Unter den populären Schriften über diese Materie behauptet se indessen doch immer ihre Stelle. Der Vormgist, in Ganzen, gut, nur zuweilen fällt er etwas ins Niedrige und verfehlt die schicklichen Ausdräcke, z. B. & 123. zweyerley Antriebe, welche einander ununm brochen anseinden, S. 20. 21. das nicht edel sugedrückte Gleichniss von der Allianz und dem Kriege der praktischen und theoretischen Vernunst.

#### ERDBESCHREIBUNG.

WIEN, in d Camelinaischen Buchh.: Neuester minerischer Wegweiser für Fremde und Inländer mit Jahre 1802. oder kurze Beschreibung aller lieb würdigkeiten Wiens. Dritte verbesterte Ada Mit einem Kupfer und Plane. Ohne Jahren. 377 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

Noch immer erhält sich dieses sorgfältig augusbeitete, und zweckmässig, einfach und anspruches geschriebene Werk! Zwar ist das bey Degen 1800 herauszekommene und in dieser Zeitung kurid angezeigte Werk bester geschrieben, in seiner Einrichtung geschmackvoller, im Ganzen gedringte und mit mehr Beurtheilungskraft ausgearbeitet; dech kann fich das vor uns liegende noch immer danebent ift, und ganz besonders durch die Beschreibung ich auszeichnet, welche es von einer Menge Onta im fert; die Wien nicht nur in der Nähe, sondem 1802. bis auf die Ferne von mehreren Meilen ungebeng Uebrigens liefert dieses Werk eine blosse Beschreibung der Gogenstände, ohne Auswahl, und ist also in ex gentlichsten Verstande ein Wegweiser für den Freier den, der freylich selbst zusehen mus, was er aufub. fuchen hat, oder nicht. Auch ist daran zu mell, dass von sehr vielen Dingen mit unbedingten Lott gesprechen wird, und dass die Sprache hin und wie der etwas Wienerisch ist. In dieser dritten Aufret findet man bis in das Jahr 1802 die neuen Veränden rungen. S. 354 u. 355 werden noch einige angezeigt. die sich vermuthlich während des Druckes zumgen oder die übersehen worden waren. - Ohne ingen einen Grund oder Beweis anzugeben, setzt der A die Bevölkerung von Wien auf 320,000 Menschen Diels ist um so auffallender, da er vorher nur 50,000 in der Stadt zählte, und kurz nachher 196,989 fü die Vorstädte angiebt. Gleichwohl wiederholt et fein ungeheure Angabe, und fagt S. 211: Am sichette rechnet man, wenn man 320,000 Menschen annim Der beygefügte Plan fowehl als die Auslicht Wien ist ohne Bedeutung.

.. Worin

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 27. September 1802.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

London, b. Hatchard u. Rivington: An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper-Credit of Great - Britain. . By Henry Thornton, Esqu. M. P. 1802. 320 S. 8. (2 Rthir. 8 gr.)

ieses Werk, welches schon ofters in deutschen Blättern, z. B. in den englischen Miscellen, der Allgem, Zeitung etc. rühmlichst erwähnt worden ist, follte zunächst blos eine Rechtsertigung der neuesten Maassregeln der Bank von England seyn, nach welchen sich dieses Institut gemüssiget sah, die Geldzahlung eine Zeit lang einzustellen. Der Vf. wollte zugleich die im Publicum fast allgemein verbreitete Meynung berichtigen, als ob das vermehrte Papiergeld allein, oder doch hauptfächlich die Urfache der großen Vertheurung der Lebensmittel in England fey. Indem er aber dieses Ziel verfolgte, stiels er auf viele Puncte, deren Erörterung ihm wichtig schien, theils weil sie auf die vorhabende Materie Bezug hatten, theils weil sie ein allgemeines Interesse zu haben schienon, und entweder noch ganz im Dunkel lagen, oder doch nicht mit der gehörigen Genauigkeit von englischen Schriststellern abgehandelt waren. So entstand allo ein ganz allgemeines Werk über den Papier-Credit, dessen Lecture für jeden Staatskundigen von dem größten Interesse seyn muß. Die Abhandlung selbst geht folgenden Weg.

Im ersten Kapitel zeigt der Vf., wie der Papier-Credit aus dem Kaufmanns-Credite entspringt und enuwickelt den Begriff des Handelskapitales. Die beiden folgenden Kapitel beschaftigen sich mit der Beschreibung der verschiedenen Arten des Credits. Es wird gezeigt, wie edle Metalle zum Umtausch der Waaren gebraucht und diese durch Credit erspart werden; die Natur der Wechsel - der Versprechungsscheine - Banknoten und Hülfswechsel (Bills of accommodation) wird auseinander gesetzt, und gezeigt, wie insonderheit der Discont die Handelspapiere annehmlich macht und vermehren hilft. Hier erklärt fich der Vf. zugleich über den Unterschied der sogenannten fingirten (fictitious) und reellen Wechsel und beweiset, dass den letztern bey weitem nicht der Vorzug vor erstern zukommt, den man ihnen in der Theorie gewöhnlich beyzulegen pflegt. Es werden allgemeine Grundsätze über den Papiercredit festgesetzt und insbesondere die bedeutenden Folgen ehtwickelt, welche aus den verschiedenen Graden der Geschwindigkeit in der Circulation der verschiedenen

Arten der Umlaufsmittel, so wie auch in der Circula-4. L. Z. 1803. Dritter Band.

tion eines und desselben Medium zu verschiedenen Zeiten entspringen. Zwar sind wir Deutschen mit diesem Punct nicht so unbekannt, als nach der Angabe des Vfs. die Engländer bisher gewesen find, da Bufth in seine a Werke von dem Geldumlaufe diesen Umstand fehr ausführlich aus einander gesetzt hat, aber dennoch wird man bey dem Vf. manche neue

Ansichten dieser Materie finden.

Hierauf wird das Wesen der englischen Bankeinrichtung erklärt und dargethan, dass es für lie schlechterdings nothwendig sey, die gewöhnliche oder doch die nahe an die übliche Quantität angränzende Summe von Noten beyzubehalten, wenn sie nicht sich den größten Verlegenheiten aussetzen wolle. zeigt, dass das Aussliessen ihres Geldes oder die vermehrten Geldfoderungen an die Bank keinesweges immer eine Anzeige find, dass sie zu viel Papier ausgegeben habe, dass insonderheit dieses der Fall nicht in den neuesten Zeiten gewesen sey, sondern dass diese Anläuse vorzüglich durch eine sehr nachtheilige Handelshalanz bewirkt worden seyen. Das wichtige Phänomen der einstweiligen Aufhebung der Geldzahlung der Bank wird fodann ausführlich betrachtet. und gezeigt, dass dasselbe weder aus einem Mangel an Hülfsquellen der Bank, noch aus ihren zu weit getriebenen Vorschüssen an die Regierung, noch aus der Uebereilung und Unvorsichtigkeit ihrer Directoren entstanden sey, sondern aus ganz besondern ausserordentlichen Umständen, welche die Bank dazu nöthigten, diese Maassregel zu ergreifen, unerachtet sie sich in dem Zustande befindet, alle ihre Schulden nicht nur auf das vollkommenste zu bezahlen, sondern auch noch einen außerordentlichen Reichthum darüber besitzt. Nach seiner Behauptung ist die Bank von England ein folches Institut, welches unter gewissen Umständen schlechterdings nicht im Stande ift. allen Anfoderungen von Gelde, welche an sie gemacht werden, zu genügen, und er sucht in dieser Hinsicht die getroffene Maassregel der Bank und der Regierung auch von Seiten des Rechts und der moralischen Verbindlichkeit zu rechtsertigen. Es wird für unfre Leser intereffent seyn zu hören, wie der Vf. diesen Schritt rechtfertiget. Er fagt S. 111 fo: "Meh-"rere urtheilten, dess die Einmischung in das Bank-"geschäft von Seiten der Regierung und des Parla. "ments gegen alle Ordnung fey, und dass die Bank "durch dasselbe nie hätte sollen gehindert werden, "mit ihrer baaren Auszahlung fo lange fortzusahren, "als nur irgend eine Möglichkeit da gewesen wäre. "Jede Banknote, behaupfete man, ist ein Contract, "den die Bauk mit dem luhaber eingegangen ist, und Qqqq

"worin jene versprochen hat, diesem Geld zu zablen. "fobald er es verlangt. Nur in Hinsicht auf diesen "Contract haben die Noten einen solchen Werth er-"halten, und keine Macht des Parlaments soilte, ausser "im Fall der äussersten Norhwendigkeit, die Erfüllung "eines folchen Contracts verhindern. Hierauf kann "man indessen, wie es mir scheint, mit Grunde er-"wiedern, dass die Frage nicht sey, ob etwa dieser "oder jener Inhaber einer Note mit seinem Anspruche "Geld dafür zu fodern aufgehalten werde, sondern" "dass diese Frage nicht nur alle Inhaber von Noten "angeht, sondern auch alle übrigen Personen, welche "in irgend einem Theile des Reichs ein Recht haben, "klingende Münze zu fodern. Nun giebt es wenig "oder keine Gläubiger, die nicht auch zugleich Schuld-"ner wären, und eine sehr beträchtliche Anzahl von "Schuldnern find andern eben so viel schuldig, als "andere ihnen schuldig find. Die Bankiere und Kauf-"leute find mehr schuldig, als andere Personen, aber "sie haben dafür auch mehr zu fodern. Die Bank selbst "ist ein sehr großer Creditor, da ihre Foderungen "weit stärker find, als ihre Schulden, und sie ist be-"rechtiget, einen Theil ihrer Schulden gleich unmit-"telbar einzuziehen. Der Fall ist also folgender: Ein "vergleichungsweise sehr kleiner Theil von den Per-"sonen, welche ein Recht haben, Geld zu fodern, "lassen sich durch einen plotzlichen Lärm verleiten, "ihre Anfoderungen auf Guineen in einer folchen Aus-"dehnung geltend zu machen, dass sie selbst einen "großen Theil ihres Kapitals in denjenigen Artikel "verwandeln wollen, wevon nur so viel angeschafft "worden ist, als erfodert wurde, die in der Regel "vorkommende Art der Zahlung zu bestreiten. Alles "Gold und Silber in der Welt würde nicht zureichen, "die Ansprüche dieser Art zu befriedigen, wenn alle, "die ein Recht dazu haben, mit einem Male ihr Geld. "begehrten. Die Leute, welche auf diese Zahlung "dringen, bedenken nicht, dass sie vielleicht eben-"falls Creditoren haben, welche mit eben so vielem "Rechte eine noch viel größere Schuld in baarem "Gelde auch von ihnen verlangen konnten. Das Ge-"setz alse, welches die Einstellung der Zahlung der "Bank in klingender Münze autoriürte, scheint nur "das bekräftiget zu haben, was unter fo neuen und "außerordentlichen Umftänden, der allgemeine Wunsch "der ganzen Nation seyn musste. Wenn gleich in "jeder Banknote die von der Bank übernommene Ver-"bindlichkeit liegt, auf Verlangen baares Geld dafür "zu zahlen: so muss man doch um des allgemeinen und "öffentlichen Interesses willen, den Contract so erklären, "dass beide Partheyen den buchstäblichen Sinn etwas , wester nehmen und darin einig sind, dass sie unter "Gelde nicht gerade die wirklichen Metallstücke, son-"dern Geldeswerth verftehen; und das Parlament "trat also nur dazwischen, um diesen allgemeinen "Wunsch des Publicums zu realisiren."

Ein eignes Kapitel ist der Betrachtung gewidmet, wie es zugehe, dass in England der Münzpreis des Geldes unter den Stangenpreis desselben fällt, und wie bey diesem Ereignis die Bank allemal den gan-

zen deraus entspringenden Verlust tragen musse, so lange sie in Gelde zahlt. Es wird dieses hauptsächlich von einem nachtheiligen Curse und dieser von der nachtheiligen Handelsbalanz abgeleitet und gezeigt, wie hey einem nachtheiligen Curse aus der Exportation der englischen Münze immer Prosit erwächst.

Das siebente Kapitel handelt von den Provinzialbanken (country-banks), deren Vortheilen und Nachtheilen. Es wird besonders gezeigt, in welcher Yerbindung sie mit der Londner Bank stehen, und was

diese jenen für Dienste leistet.

So wie in den ersten Kapiteln die schlimmen Folgen ausgedeckt sind, die eine plötzliche Verminderung des Papiergeldes haben musste: so werden in den letztern besonders die nachtheiligen Wirkungen einer zu großen Vermehrung desselben dargestellt, und die Wichtigkeit einer richtigen Gränzhaltung des Papiers der englischen Bank gezeigt, indem die Bank es dadurch in ihrer Gewalt hat, die Summe alles umlausenden Papiers im Königreiche eiuzuschränken, das Steigen der Preise der Lebensmittel im Lande zu verhindern, und auf diese Weise die Aussuhr zu vermehren und die Einsuhr zu vermindern und einen günstigeren Wechselcurs hervorzubringen.

Endlich handelt das letzte Kapitel noch insbesondere von dem Einflusse des Papiercredits auf den Preis aller Lebensmittel, und bey Gelegenheit werden verschiedene Stellen aus Adam Smith's Werke über den Nationalreichthum, so wie auch einige Bemerkungen, die David Hume in seinem Versuch über Geld und Handelsbalanz, desgleichen Sacob Stewart in seinem Buche über die Staatswirthschaft gemacht hat, und einige Anmerkungen von Locke und Montesquieu geprüst.

Wenn man gleich nicht in allen Stücken des Vis. Meynung annehmen kann: so ist doch alles, was er fagt, der größten Ausmerksamkeit werth, und sein Buch verdient eine ehrenvolle Stelle neben Smiths Werke vom Nationalreichthume, zu welchem es als ein wichtiger Pendant angesehen werden kann. Allenthalben hört man den Mann von Metier sprechen, der tiese Vertraulichkeit mit den Principien des Geldwesens überhaupt und des englischen insbesondere verrath. Der Vf. ist selbst ein Londner Bankier und hatte vermöge seiner Connexion mit den Bankodirectoren, deren einer sein Verwandter ist (Samuel Thornton), alle Gelegenheit, sich richtige Dare zu verschaffen. Eine deutsche Uebersetzung dieses Werks hat Hr. Pros. Sakob in Halle geliefert.

Leipzig, b. Hempel: Bemerkungen über Manufakturen, Fabriken und Handel überhaupt, und von den fächsischen Baumwollen und Wollenmanusakturen insbesondere, mit Rücksicht auf das Sorgehsche Memorial. Von F. G. Leonhardi. 1802. 110 S. gr. 8. (12 gr.)

Dieser gehaltreiche und mit großer Sachkenntniss geschriebene Aufsatz erschien zuerst in dem Journal tür Fabrik, Manusaktur, Handlung und Mode in den Monathen Julius, August und September 1802, und verdiente allerdings, befonders abgedruckt und allgemeiner verbreitet zu werden. Nach einem weit ausholenden und fast zu langem Eingange kommt der Vf. S. 18 auf die Grundsätze, welche die Landesregierungen in-Rücksicht auf Fabriken und Manufakturen beobachten sollen, und dann auf das Sörgelsche Memorial. Hierauf wird gezeigt, warum die Sörgelschen Vorschläge auf Sachsen durchaus nicht anwendbar find, und dass sie den Zwischenhandel dieses Landes, welcher zum wenigsten eben so viel Aufmerkfainkeit verdient, als der sogenannte Proprehandel, zu Grunde richten würden. Dass dieser Zwischenbandel und die Leipziger Messen auch den Absatz der Landeserzeugnisse befördern, ist eine Wahrheit, in der Rec. dem Vf. vollkommen beyftimmt, und welche er hier noch umständlicher aus einander gesetzt zu sehen wünschte, weil das große Publicum sehr verworrene und unrichtige Begriffe über diesen Punct hat, und selbst viele Kausleute, durch Eigennutz oder Leidenschaft verblendet, oft schief darüber urtheilen. Bey der Gelegenheit wird auch der höchst abgeschmackten Sage, dass die englischen Fabrikanten ihre Waare verschleuderten und dass die Regierung die Kosten trüge, gehörig widersprochen. Der Erklärung der wohlfeilen Preise stimmt Rec. zwar zum Theil bey; doch hätte der weit wichtigere Umstand nicht übersehen werden sollen, dass die Engländer gerade in den letzten acht Jahren ihre Maschinen ohne Unterlass verbessert und zu einer Vollkommenheit gebracht haben, die allerdings fehr viel dazu bez trug, sie in den Stand zu setzen, so wohlfeil zu verkaufen.

Die sächsischen Schafwollenmanufakturisten theilt Hr. L. in vier Classen, und zeigt, dass nur die erste und zum Theil die zweyte die feine Wolle verbrauchen kann, welche in Sachsen vorzüglich erzeugt Von diesen heiden Classen aber befindet sich die erste sehr wohl, und die zweyte ift keinesweges im Verfalle. Beide aber können nur 4 der feinen Wolle verarbeiten, und die übrigen 1 mussen aus dem Lande gehen. Diese sind zeither von den Engländern und Niederlandern vorzüglich gekauft worden, wodurch den sächsischen Manufakturen der dritten und vierten Classe, welche zeither gelitten haben, nicht der geringste Schade zugefügt wird. Bey dieser Gelegenheit wird gezeigt, dass der fächlische Manusakturist vor dem Niederländer so größe Vortheile voraus hat, dass diese auf umr als 30 pro Cent gesetzt werden. Die Wolle aber, welche die dritte und vierte Classe der fächsischen Manufakturisten brauchen, geht in großer Menge, durch Schleichhandel, in das Altenburgische und Reussische; und hier hat man die vorzüglichsten Feinde der fachlischen Manufakturen zu suchen. Die preussischen Fakriken thun auch vielen Eintrag. Ein Theil der Wolle aber, von der hier vorzüglich die Rede ift, kam zu allen Zeiten aus der Fremde nach Sachsen, und es ist zum Theil die Schuld der Manufakturisten selbst, dass diese Wolle seit mehreren Jahren ausgeblieben ist. - Manche Arbeiter finden auch

keinen Absatz, weil ihre Artikel durch baumwollene verdrängt worden find, und diesen wird gerathen, sich auf andere zu legen, wie es die Frankenberger machten, die fich seitdem sehr wohl befinden. - Als ein Hauptübel bey den fächlischen Wollenmanufakturen betrachtet der Vf. den Verfall der Spinnereyen, und diesen datirt er von der Zeit, da die Ausfuhr der Garne verboten wurde. Am Ende empfiehlt Hr. L. 1) zweckmälsigere und forgfältigere Schauanstalten; 2) mehr Fleiss und Sorgfalt bey der Zurichtung und Bereitung der feinen Tücher; 3) eine beffere Einrichtung und Auflicht bey dem Wollenkaufe; 4) die gänzliche Abstellung des Schleichhandels in das Altenburgische und Reussische; 5) Wiederaufhülfe der Kamınwellenspinnerey, nebst völliger Befreyung der Garnausfuhr von allen Abgaben; und 6) begünstigte Herbeyschaffung von Mittel - und ordinärer Wolle, woran Sachsen einen großen Mangel hat.

#### GESCHICHTE.

GOTHA, b. Perthes: Nekrolog der Deutschen für das neunzehnte Jahrkundert; herausgegeben von Friedrich Schlichtegroll. — Erster Band. 1802. XIV u. 342 S. 8. (1 Rthlr.)

Eilf Jahre lang hat sich diess gewiss schätzbare biographische Werk bisher mit Beyfall erhalten, und für jedes Jahr waren eigentlich zwey Bände bestimmt, wovon einige noch rückständig find, und wozu außer dem einen schon gelieferten Supplementbande noch ein zweyter hinzukommen wird. Mit dem neuen Jahrhunderte nun macht der Herausgeber die, gewiss vortbeilhafte, Abänderung, dass künftig die in jedem Bande enthaltenen Lebensbeschreibungen sich künstig nicht auf Ein bestimmtes Jahr beziehen und nur den Nekrolog der in diesem Jahre Verstorbenen enthalten sollen. Auch werden künftig die Verfasser der eingefandten Beyträge genannt werden. — Die erste im gegenwärtigen Bande befindliche Biographie ist die des Geheimen Raths Karl Christoph von Hoffmann, ehemaligen Kanzlers der Universität Halle, von dem Prof. Eberhard daselbst entworfen, und vorher schon im Hallischen Patriotischen Wochenblatt abgedruckt. Mit vieler Herzensgüte und Dienstgeflissenheit verband H. einen nicht kleinen Vorrath von praktischen, aus dem Umgange mit Menschen und Sachen geschöpsten Kenntnissen, Mässigkeit, Ordnungsliebe und Pünkilichkeit in seinen Geschästen, große Betriebsamkeit in der Anwendung seiner vielsachen landwirthschaftlichen Kenntnisse. Auch machte er fich während seiner viertehalbjährigen Bekleidung der Kanzlerwürde um die Universität Halle verdient. Karl Wilhelm Ernst Heimbach, seit 1705 Rector der Schulpforce, ein fehr würdiger und thätiger Gelehrter, der aber nur ein Alter von 36 Jahren erreichte. Unter die Denkwürdigkeiten feines Lebens gehört die von ihm in einer kleinen Schrift, die feine einzige öffentliche war, und auch hier wieder beschriebene Feyer Klopstock's in der Schulpsorte, bey

Gelegenheit des ihr von dem Dichter mit der Prachtausgabe feines Messias gemachten Geschenks. - Andreas Joseph Fahrmann, Bischoff zu Almira und Weibbischoff zu Würzburg, verdankte nur seinen Talenten und der Anwendung derfelben die Würde, zu der er gelangte, und bekleidete fie mit vielem Ruhme. Durch die neue Einrichtung des geistlichen Seminars in Würzburg erwarb er sich vorzüglich ein bleibendes Verdienst; und aus der hier beygefügten Rede bey Einführung der durch ihn gleichfalls thätig beförderten neuen Organisation des Vikariats und Consistoriums leuchtet seine aufgeklärte Denkart und edle Gefinnung rühmlich hervor. - Nicht wenig Intereffe hat die folgende Biographie des ehemaligen Königl. . Preufs. Kabinetsraths Anastasius Ludwig Menken, deffen großer Antheil an den weisen und menschenfreundlichen Verfügungen, wodurch der jetzt regierende König von Preufsen gleich den Anfang feiner Regierung fo glänzend und wohltbatig machte, noch im frischen Andenken ift. Zu der kurzen Charakterifik dieses trefflichen Mannes, die der Probst Teller in Woltmann's Geschichte und Politik entwarf, kommen hier noch schätzbare Beyträge seiner Freunde, unter welchen fich befonders ein paar Briefe von M. an den Abt Henke auszeichnen. Auch find Auszuge aus einigen von ihm verfertigten fo merkwürdigen als musterhaften Kabinetsordern, und das schöne Sendschreiben an den Kriegsrath Zerboni beygefügt, das fchon im Genius des XIX Jahrhunderts abgedruckt war. - Nicht ohne wehmurbige Theilnahme lieft man die Lebensbeschreibung eines fehr geschickten praktischen Arztes in Dresden, des Dr. Christoph Daniel Lebrecht Mittelhäuser, der durch einen unglücklichen Fall, welcher ihm die linke Hüftnerve zerrifs, in den traurigsten körperlichen Zustand versetzt wurde, und diefs Leiden 21 Jahre hindurch mit frommer und flandhafter Doldung ertrug. - Johanna Sophia Kettner, aus Tütting gebürtig, farb zu Eichstadt im 84ften Jahre, und machte fich durch ihre Schickfale denkwürdig genug. In Mannskleidung ging fie nach Wien, diente zuerft als Beckerjunge, und hernach fechstehalb Jahre hindurch als Soldar und Korporal in Kayferl. Diensten. Nach Entdeckung ihres Geschlechts erhielt sie von Maria Theresia eine Penfion auf Lebenszeit. In ihrem Charakter war Mischung von Religiosität und Heroisinus. - Einem wackern Schulmanne, dem verstorbenen Conrektor Heinrich Gottfried Reichard zu Grimma, hat Hr. Prof. Lonz zu Gotha ein Denkmal gesetzt. Seine gelehrten Arbeiten find bekannt; vornehmlich der Commenter über den Lykophron und die lateinische Uebersetzung vom N. T. und von Archenholz's Geschichte des sieben-

jährigen Krieges. - Johann Wilhelm Dumpf war fast 30 Jahre hindurch Pagenhofmeister zu Gotha, vorher Redakteur der Hamburger Neuen Zeitung, hetnach Urheber des Gothaischen Hofkalenders, und Theilnehmer an der dortigen Gelehrten Zeitung. -Soh. Christ. Gottl. Ackermann, Prof. zu Alidorf, als Arzt und medicinischer Schriftsteller berühmt, Seine schätzbaren Bevträge zu der Harlessischen Ausgabe zur Fabrici'schen Bibliothek, die Literatur der alten griechischen Aerzte betreffend, werden allein schon fein Andenken noch spät in Ehren erhalten. - Den zu früh verstorbenen gefühlvollen Tonkünstler 3th, Rudolf Zumsteeg. Herzogl. Wirteurb. Concertmeister, vordanken die Freunde feiner Kunft zu viel innige Bofriedigung, um ihn nicht hier in die Reibe dentwürdiger Männer mit Vergnügen aufgenommen zu feben. Sein musikalischer Nachlass verdient bekann ter zu werden. - Der vor zwey Jahren in Jem vestorbene Hofrath und Prof. Christian Wilhelm Bing erscheint in seiner Biographie ganz so, wie mach kannte, als originaler Sonderling im Wesen und La ben, aber auch als ein Gelehrter von tiefen und ichnen Kenntnissen in der Sprachkunde und Nauforschung, wiewohl auch hierin nicht ohne Sonderbarkeiten. Diesen benahm indes sein milder (h. rakter alles Drückende für Andre; sie gingen blos auf ihn felbst zuräck. - Bey der hierauf folgenden Lebensbeschreibung des Grafen Aug. Ferd. von Vellheien, vom Prof. Lenz, macht die musterhafte latenische Gedächtnissrede des Hn. Abts Henke die vornehmite Grundlage aus; und was aus ihr genommen ift, findet Rec. treffender und wahrer, als Manches in den dem Herausgeber mitgetheilten handschriftlichen Beyträgen, in welchen manche kleine Indiscretion mit unterläuft. Unstreitig war der Graf ein in viellacher Hinlicht fich auszeichnender, höchk intereffanter Mann; und es gilt von ihm, was Engel von feinem Lorenz Stark fagt, dass feine Fehler so innig mit den besten seiner Eigenschaften verwebt waren, das die einen ohne die andern kaum bestehen zu konnen schienen. - Die großen, unvergesslichen Verdienste, welche sich der im Februar 1801 verstorbne Geh. Kriegsrath und Bürgermeister, Dr. Karl Wilhelm Müller, um Leipzig's Verschönerung, und um die Stiftungen der nützlichsten und wohlthätigsten An-Ralten daselbit, erworben bat, werden in feiner Biographie nach Würden gepriesen, wobey zwey frihere Denkschriften zum Grunde gelegt find. Auch den Talenten, Kenntnissen und vielfachen Tugenden dieles edelmuthigen und für fo vieles Gute unernudet thätigen Mannes wiederfährt in diesem Auffatte volle Gerechtigkeit.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 23. September 1803.

### MATHEMATIK.

Leivzig, b. Voss u. Comp.: Encyklopädie des gefammten Maschinenwesens, oder vollständiger Un terricht in der praktischen Mechanik und Maschinenlehre, mit Erklärungen der dazu gehörigen Kunstwörter in alphabetischer Ordnung. Ein Handbuch für Mechaniker, Kameralisten, Baumeisterund seden, dem Kenntnisse des Maschinenwesens nöthig und nützlich sind. Von Joh. Heinr. Moritz Poppe, Hochfürst. Schwarzb. Sondershäus. Rath etc. Erster Theil. A bis D. Mit 10 Kupsert. 1803. XII. u. 851 S. gr. 8. (3 Rthlr.)

. IX. der Vorrede fagt Hr. P.: "Wer alle die Wer-"ke fich anschaffen wollte, welche Beschreibunngen von Maschinent (mach des Vfs. Plan von Maschinèn im weitesten Sinne, denn er rechnet auch die Instrumente und Werkzeuge hierher) "enthalten, der "müsste in der That viel Geld haben" (ja wohl! denn ihre Anzahl heisst Legion), "der müsste viel Un-, branchbares mit bezahlen, der müsste Gutes von "Schlechten zu unterscheiden wissen. Allein wie weinige haben wohl Gelegenheit, Lust und Einsichten dazu," (auch mochte Rec. fragen: ob folches auch für viele reellen Nutzen haben konne?), "und deswegen "würde unstreitig ein solches Werk sehr nützlich seyn, welches mit Vermeidung aller Weitschweifigkeit," (wir werden in der Folge sehen, in wie fern der Vf. folche vermieden hat,),,von allen Maschinen (?) und ,,von allen Theilen der praktischen Mechanik über-"haupt handelte, dass (das) mit sorgfältiger Auswahl "die besten Maschinen kurz aber deutlich beschriebe" (nämlich mit instructiven Abbildungen begleitet), "das Kaber auch von den weniger brauchbaren und von "den ganz unnützen Nachricht gäbe, das ferner in "der gehörigen Behandlung der Maschine (n) unterrichitete, und von allen denjenigen mit Vortheil ge-"braucht werden könnte, die mit Maschinen umgei,hen, oder denen Kenntnisse des Maschinenwesens önützlich find. Das Buch müßte aber auch nicht gar , zu theuer seyn, damit es so gemeinnützig wie mög-Llich werde." Diess ist ungefähr der Plan, wornach der Vf. sein Werk bearbeiten wollte. Hierzu gehögt nun, aufser einer genauen Kenntniss der dahin gehörigen Literatur, auch hauptsächlich die Bekanntschaft mit den Sachen selbst, um auch aus der Erfahrung zu wissen, wie Maschinen wirken, wozu sie angewandt werden, und was dadurch ausgerichtet wird. Dass die Bearbeitung eines solchen Werks, woraus die auf dem Titel erwähnten Classen von Lesern diese unge-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

heure Anzahl von Maschinen gründlich und anschau lich kennen lernen sollen, (denn dieses ist doch die Tendenz des vorliegenden Werks) durchaus nicht für die Krufte eines Mannes geeignet seyn kann, wird man, auch ohne unser Erinnern, leicht ahnehmen können. Eben so klar ist es, dass ein folches Werk für keine Classe von Lesern ein ausschließliches Interesse haben kann; dass z. B. den Berg - und Hürtenverständigen diejenigen Maschinen und Werkzeuge. welche bey verschiedenen Handwerken und Künstenin der Landwirthschaft, Heilkunde etc. vorkommen, wenig und größtentheils gar nicht interessiren, als Spinninaschinen, Seidenweber- und Strumpfwirkerstühle, Bandmühlen, Butter- und Dreschmaschinen, Blutwaagen, etc. fo wie im Gegentheil den eigentlie chen Kameralisten und Oekonomen, mit Beschreibung mancher bergmännischen und physikalischen Maschinen ebenfalls nicht sonderlich gedient seyn möchte. Jeder muss die Maschinen seines Fachs gründlich und nach allen Details kennen und studiren, woran aber ber dem jetzt fast allgemein herrschenden encyklopädischen und lexicographischen Vortrag beynahe nicht zu denken ist. Und wer vermse das bevnahe unabsehbare Feld menschlicher Wissenschaft, wo Maschinen und Werkzeuge angewandt werden, fo zu übersehen, dass er jede dieser Maschinen in Rücksicht ibres Mechanismus genau und gründlich beurtheilen und ihre Effecte beobachten könne, um erwas mehr als die Meynungen und Nachrichten von Schriftstellern darüber liefern zu können! Wie schwer aber ist es, bev solchen Unternehmungen eine sichere Gränzlinie zu ziehen, damit man nicht unvermerkt in ein Chaos hineingezogen wird, und Dinge mit hineinbringt. die man schon bey dem Lefer voraussetzen muss. So muffen bey einer Maschinenlehre die Grundwahrheiten der Physik, Mechanik und Hydraulik eben so gut, als die reine Mathematik vorausgesetzt werden, um hundertmal gesagte und gelehrte Dinge nicht noch mals zu wiederholen. Diese Wissenschaften sind in fo vielen Lehrbüchern, Abhandlungen und andern Schriften vorgetragen, dass man wahrlich nicht nothig hat, solche noch aufs neue in eine alphabetische Form zu zwangen. Auch sind wir schon mit physikalischen und mathematischen Wörterbüchern und Encyklopädien zur Genüge versehen.

Beym ersten Ueberblick des vorliegenden Werks stösst man auf Artikel, die hier durchaus nicht zu erkwarten sind, als: Ausdehnung, Cohäsion, Centralkräfte, Biegsamkeit, u. m. a. Geht man aber das Buch genauer und mit gehöriger Ausinerksaukeit durch: sa kadet man überdiess moch, dass diese Artikel größ

Rrrr

tentheils wortlick aus andern Schriften genommen find, ohne dass die Quellen angezeigt worden. Der Artihel Centralkröfte z. B. welcher gar nicht hierher gehört, ift aus Fischer's physikalischem Worterbuch Th. L. mit allen Formeln und Rechnungen wörtlich abgeschrieben; eben dieses ift der Fall mit einer Menge anderer Artikel, deren Verzeichniss nachher folgen wird. Nur ein Beyspiel will Rec. zur Bestätigung dieser Bemerkungen, ausheben:

Fischer, Th. I. S. 366. 367.

Biegfamkeit (flexibilitas, flezibilite) ilt die Fanigkeit folcher festen Körper, den auf ihre Theile wirkenden äufsern Kräften fo nachzugeben, dass be ohne zu zerreilsen dadurch in einer veränderten Gestalt er-Scheinen. Wenn feste Körper biegsam seyn sollen, so wird allemal vorausgesetzt, dass sich ibre Theile in einem gewissen Grade verschieben lassen können, ohne zu zerreifsen. Es wird daher der Biegfamkeit die Sprödigkeit entgegengeletzet, welche als eine Einenschaft folcher starrer oder fester Körper zu betrachten ist, nach welcher die Theile derfelben, ohne fogleich zu zerreissen, an sinanden nicht verschoben werden können. Es find daher eigenilich nicht alle feste Kör-per biegsam, daraus folgt aber keines Weges, dass es auch in der Natur vollkommen harte Körper geben mulle.

Durch die Beugung der fe-Ren Körper behalten sie nach Nachlaffung der auf sie wirdadurch erlangte, Geitalt, oder fie gehen in ihre vorige Ge-Ralt wieder zurück. Jene Körper nennt man alsdam welche, diele aber elostische Korper. Die Elasticität itt hier aber nie eine ursprüngliche, sondern allemal eine abgeleitete.

einem Punkte ruben, eic.

Ebendiess ift der Fall mit S. 775. I. Th. dieses Werks, wgl. mit Fischer, I, S. 717. 718. u. a m.

Aus diesen Beyspielen kann man schon ersehen, wie der Vf. seine Quellen benutzt, und was men also überhaupt von einem Producte der Art zu erwarten habe. Aufser den angeführten Artikeln find in diesem ersten Theile folgende, theils wortlich, entweder großtentheils oder ganz, und theils mit wenigen und unbedeutenden Abanderungen aus Fischers physikalischem Worterbuche excerpirt: Aerosetrie. Allgemeiner Auslader, Amalgama, Anatomi-Scher Eleber, Araumeter. Atmometer, Ausdelinbarkeit. Ausdehnung: Arp, Bache a Barometer, Beobachtung,

Poppe, Th. L. S. 438. 439.

Mit diesem Biegfamkeit. Worte deutet man die Fahigkeit der festen Körper an, den auf ihre Theile wirkenden aufsern Kräften fo nachzugeben, dass sie dadurch ohne zu zerreifsen in einer veränderlichen Gestalt erscheinen. Wenn feste Körper biegsam seyn sollen, fo wird allemal vorausgesetzt. dass sich ihre Theile in einem gewissen Grade verschieben lassen können, ohne sich von einander zu trennen. Der Biegfamkeit wird die Sprödigkeit entgegengesetzt, welche als eine Eigenschaft folcher farrer oder fester Körper zu betrachten ift, nach welcher die Theile derfelben, ohne fogieich zu zerreisen, nicht an einander verschoben werden können. Es wären also eigentlich nicht alle feste Körper biegfam. Daraus folge aber keinesweges, dass es auch in der Natur vollkommen harte Körper geben muffe. Durch die Biegung der festen Körper behalten tie bey Nachlatlung det auf lie wirkenden Kraft outkenden Kraft entweder ihre weder ihre dadurch erlangte Gestalt, oder se gehen von felbst in ihre vorige Gestalt wieder zurück. Jene Korper nennt man alsdann weiche, diese aber elastische Körper. Die Elast citat it hier aber nie eine ursprüngliche, sondern allemal eine abgeleitete.

Wenn biegfame Körper auf Wenn bieglame Korper auf. einem Punkte ruben, etc. (bie 21 Ende des Artikels).

Beschleunigende Kraft, Beschleunigung, Bewegbarkeit, Centralbewegung, Centrifugalhraft, Centripetalkraft, Compressionsmaschine, Concretion, Condensator da Elektr., Confiftenz, Dampfe des Wassers, Dehnbarken, Diagonalmaschine, Dicht, Dichtigkeit, Direction, Druck, Dunn, Dynamik. Rec. hat nicht Gelegen heit, noch mehrere Artikel mit den nicht angegebenen Quellen zu vergleichen; vermuthet aber nicht abne Grund, dass es mit andern dertelbe Fall feyn disste. Es gehört wahrlich ein sehr geringer Aufwand von Geisteskrast dazu, auf solche Weise in kurzer Zeit eine Reihe dicker Bände zusammenzuschreiben, wem man es mit der Zusammenstellung und Bearbeitung eben nicht zu genau nimmt, und fich nicht fehr derum bekümmert, ob man seinen Lesern verständlich wird oder nicht, oder ob folche wirklich Belehmeg daraus schöpfen können. Und doch soll bey-slieden "Weitschweifigkeit" vermieden werden! Wirklich ist heutiges Tages "das Unwesen sehr groß, weches mit Bücherschreiben" getrieben wird!

Ein zweyter Hauptfehler des vorliegenden Buch ist der, dass darin Hauptgegenstände oft nor sehrkun und oberflächlich abgehandelt werden, und zwar ob ne Abbildungen, ohne die man sich doch in den meisten Fällen unmöglich von der Maschine einen deulichen und richtigen Begriff machen kann. Dahingehören z.B. die Artikel Bandmühle, Drathmühle, Buckdruckerpresse u.m. Auch ists nicht zweckmässig, dass der Vf. im diesen ersten Theil so viele bergmannische Kunstwörter aufgenommen hat, womit Handerbeiten angedeutet werden, als Abhub, Abschunng. Abmir feln, Durchrädern, etc. Sollten auch diejenigen Arbeiten, welche durch Maschinen und Werkzeuge geschehen, beschrieben werden: so konnte das Werk keine Maschinenlehre, sondern musste ein Handbuch der gesammten Technologie beissen. - Kurz, die Ausführung des Plans ift, so wie dieser selbst. zu mbestimmt, zu weirschichtig, und für ein gar zu verschiedenes Interesse der Leser berechnet. Indessen will Rec. keineswegs läugnen, dass das Werk eine Menes brauchbarer Nachrichten von Maschinen, und vonder dahin gehörigen Literatur und Geschichte enthält: nur merkt man anch an den bessern Artikeln die grefse Eitfertigkeit, mit der es bearbeitet ift. Wir muffen daller dem Vf. rathen, in die folgenden Theile nicht nur nicht so viel Ueberstüssiges, als z. B. die Beschreibungen von Handarbeiten, die streng theoretischen Lehren u. f. w. aufzunehmen, sondern auch die Ouellen forgfaltiger und zweckmäßiger zu gebrauchen, und besonders die vortrefflichen Würterbücher eines Get ler, Fischer, Stieglitz, etc. zum Muster zu nehmen. aber sie nicht auszuschreiben. Alsdann kann fein Buch 'das werden, was der Titel erwarten lässt, und dane werden auch "die folgenden Theile imurer mehr 🗪 Genauigkeit und Gründlichkeit zunehmen 😬 zumal wonn der Vf. mit etwas weniger Eile arbeiten will

Zum Schlusse noch einige Bemerkungen, die uns beym Durchlesen aufgestossen find. Absteckheerden heisst auch Absauheerd, und die darauf vorzune

7 . ; ;

mende Schlämmerbeit Abflauen. Artikel wie Abhub, Abschwung, liegen außer dem Plane dieses Werks. Die Adlerzange wird bey der Saigerarbeit gebraucht. S. 43. fehlt logar der Artikel Amboss, Ambossschaale. S. 82. fehlen die verschiedenen Bedeutungen des Worts Anker in der Baukunst. Auch vermissen wir hier die Beschreibung der Ankerschmiede, welche hauptsächlich wegen ihrer Maschinerie merkwürdig ist, nebst mehrern dahin gehörigen Kunstwörtern, als Ankerstügel, Ankerkreuz, Ankerruthe, Ankerstock, Ankertau etc. - Von dem betühmten Amalgamirwenke bey Freyberg, erhalten Leser, denen solche Gegenstände moch nicht sehr geläusig find, dennoch keinen deutlichen Begriff, weil die dazu nothigen Abbildungen fehlen. S. 02. hat sich in den Artikel Anschläger ein orger Schreib - oder Druckfehler eingeschlichen, namlich statt Bergarbeiter (richtiger: Grubenarbeiter) steht Bernableiter. S. 114. fehlt Armschere bey Mellinghutten; auch versteht man darunter die Blechschere hoy Eisen - und Kupserhäminern. Ebenfalls fehlt! Aftrolabium. Der Artikel Auffätzel ilt aus Calvor's Beschreibung des Harz. Maschinenwesens, Th. I. S. 53. Ein folches Aufschnüren, wie S. 205. beschrieben wird, ist Rec. nicht bekannt; auch möchte es wohl in den meisten Fällen unaussührbar und zwecklos seyn, eine Kreidenlinie unmittelbar auf der Erde zu verzeichnen. Man sieht schon aus diesem einzigen Beyspiele, dass der Vf. sich nie mit Operationen, wobey gerade Linien auf der Erdfläche abgesteckt werden, beschäftigt haben musse, sonst wurde er ganz andere und allgemein bekannte Methoden davon angeführt haben. - S. 237. verwechselt Hr. P. Ausgussröhre bey Kunstsätzen und Pumpenwerken offenbar mit Schussgerenne, von welchem letztern er hier, also am ganz unrechten Orte, eine Beschreibung glebt. 307. "In den neuesten Zeiten ift das fogenannte Cy-"lindergebläse von Hn. Baader erfunden worden." Aus dieser Stelle könnte leicht gefolgert werden, dass Hr. B. der Erfinder der Cylindergebläse überhaupt sey, wenn men nicht in dem Artikel Cylindergebläse eines andern belehrt würde. Dergleichen unbestimmte und zweydentige Ausdrücke können oft zu Irrihumern Anlass geben. S. 280. sehlt Auxometer. - S. 280. Avers. Was diefer Artikel in einer Maschinenlehre foll, begreift Rec. durchaus nicht. - Von den pelsmatischen Kastengebläsen, welche unter andern auch bey den Eisenhütten des Harzes mit vielem Vertheil gebraucht werden, ist, ungeachtet der Vf. S. 306. fagt: "Auf dem Harze hat inan zu dem Ende zu ver-"schiedenen Arten von Gebläsen seine Zuflucht ge-"nommen, unter andern auch zu den oben beschriebenen Kaftengehläsen." dennoch keine Beschreibung geliefert. Statt der fehr mangelhaften Zeichnung, Taf. III. Fig. 3. würde es unitrelug bester gewesen seyn, die schöne Abbildung eines Holzbalgs aus Blumhof's und Stünkels Abhandlung über die rechte Confruccion. der Wellfüsse, Leipzig 1800. 4. nach einem etwas verjüngten Maassstabe zu copiren. - Bey solchen zu. sammengeserzten Maschinen, wie Bandmühle, Bor-- tenwürkerstuhl, ist eine blosse Beschreibung nicht hin-

länglich. Der Artikel Bangmilde gehört in die Lehre von der Staatswirthschast und Landespolizey, keinesweges aber hierher; denn eine solche Mühle, worauf gewisse Gemeinden ihr Korn zu vermahlen gezwungen sind, hat ja in Hinsicht ihrer mechanischen Einrichtung, vor andern gewöhnlichen Mahlmühlen nichts voraus. Man sieht, wie leicht die Vf. solcher Wörterbücher ihren Plan à la Krümitz auszudehnen wissen. - S. 215. fehlt Auglöffel beym Bleyund Silberschmelzen; S. 245. Ausschlagfäustel, Ausschöpflöffel; 3.248. Austiefhammer; 3. 273. Auswechseln. In dem Artikel Bälge sehlen mehrere Kunstworter, die für Leser aus andern Vachern zur Verftandlichkeit durchaus nothig find, als Balgbock, Balggehänge, Balghaken, Balgruthe, Balgschramme, Balgwaage etc. Ueberhaupt bedatf dieter Artikel noch Verbesserung. - Der Artikel Bergbohrmaschine ist wortlich aus dem Calnorschen Wetke, Th! I. S. 4. 5. abgeschrieben, ohne dasselbe zu nennen. Auch hätte wenigftens noch angezeigt werden muffen, dass diefe Maschine im J. 1713 von dem Maschinendirector Bartels zu Zellerfeld erfanden und gezeichnet worden. Calvör giebt davon eine vollständige Abbildung und fagt, dass die Maschine wirklich zum Bohren im Gestein vorgerichtet worden, und auch ziemlich ihrem Zweck entsprochen habe. Es befindet sich zwar hier 3. 335. ein Citat: Bartels Bohrmaschine, s. Bohrma-Ichine; sber unter diesem letzten Artikel kommt davon nichts vor. S. 376, fehlt Bergcompass, auch Bergfäustel. Bergkeile gehören mit zum Berg - oder Grubengezähe. S. 444. fehlt der Artikel Blatt; so heisst z. B. der untere Theil des Rüssels einer Hohosen - und Frischfeuerforme, ferner der Theil des einfachen oder doppelten Krummzapfens, welcher in der Radwelle befestigt ift. Bey den Zimmerleuten wird Blatt eine Verzapfungsart zweyer Schwellen, Halken eic. genannt. Ueberhaupt könnnt dieses Wort in der Maschinensehre sehr häufig vor. S. 448. fehlt Blechschere. Der Artikel Bleibers ift hier ganz am unrechten Orte; der Vf. schreibt ja kein Bergwerkslexicon. S. 458. ff. fehlt die Bedeutung des Worts' Bock ale Maurer- und Zimmermanns- auch Malergerüft; fo wie beym Bau der Damme, Kujen etc. '5. 488. fehle Bouffote. - Die jetzt fo allgemein beliebte, und im Journal für Fabr. etc. 1801. August beschriebene und abgebildere Bratenmaschine von Gusseisen und Eisenblech. scheint der Vf. nicht zu kennen. - Von eisernen Bracken hatte billig auch wohl erwas beygebracht werden können. S. 529. Bruftseite heisst auf dem Harz gemeiniglich die Formseite. Warum übergeht der Vf. die Construction der Schmelzöfen überflaupt, da er doch Theile davon beschreibt? Schnielzösen wirken ebenfalls mittelft Maschifren elsisolche; und ihre Be-'schreibung (nicht die Arbeit dabey) gehörte also hierher. - Bruftschaufel heisst auch Stossschaufel. S. 337. fehlt der Artikel Buhnen, Buhnlocher. S. 467. Unter Bohrig und Zöllig ist ein Unterschied zu machen, indem man durch den ersten Ausdruck die Zahl der Boh. rer, womit eine hölzerne Röhre ausgebohrt ist, und durch letztern die Weite dieser Rohre andeutet. Also.

hier ganz umgekehre! - S. 538. Bufes heisst auch die weite Oeffnung der Form bey Schmelzöfen und Frischfeuern, worin die Balgdeuten eingelegt werden. Die Erklärung des Buttermachens S. 538. ift höchst überflussig, und fallt zu sehr ins Mikrologische. - Busch heisst in Niedersachen auch die Axe kleiner Schiebeund anderer Karrenräder. Bey dem Worte Büchsen fehlt die Bedeutung bey Frischhammergerüften, welcher doch gleich im folgenden unter dem Worte Büchsensaulen Erwähnung geschieht. — Um von der Definitionswethode des Vfs. eine Probe zu geben, diene der Artikel Cirkel: "Ci hel Kreis, heisst die bekannte ...keumme Linie, welche entsteht, wenn sich eine gegrade Linie um einen festen Punkt fo weit heruin-"dreht, bis sie wieder in ihre vorige Lage kommt, "Ein jeder in der Linie angemerkter Punkt, der lich "beym Herundreben nicht verrückt, beschreibt die-"se Linie," Statt der Kreislinie wird hier offenbar die Kreisfläche definirt, weil Linien unmöglich Linien beschreiben konnen. S. 546, fehlt Calorimeter, ferner Declinatorium. S. 729, fehlt der Artikel Dioftra, auf welchen der Vf. unter dem Worte Glavicula verweisst. Der Artikel doppultes Gebläse ist ganz unrichtig. Man fagt, der Schmelzofen hat ein doppeltes oder Doppelgeblase, wenn entweder an der einen Seite des Ofens gewöhnliche Holzbalge und an der andern ein Kaiten - oder Cylindergeblase, oder auch, wenn an beiden Seiten einerley Blatemalchinen liegen, folglich der Wind durch zwey Formen in das Gestelle gebracht wird. Das was Hr. P. anführt, fagt man vom einfachen Geblafe, wo nur mit einer Form geblafen wird. - Dreybohrige Rohre. Hier muß es statt wetche draymal gebohrt wird, heisen; welche durch drey verschiedene Bohrer gebohrt wird; denn sont können leicht unrichtige Vorstellungen veranlasst werden. - Die Beschreibung der Saveryschen Dampfmaschine, welche in Bossut's Hydrodynamik und in Langsdorf's Lehrbuch der Hydraulik befindlich ist, wird une hier aufs neue wordlich wieder gegeben, und nimint nicht weniger als fechs Blatter ein. Unter der dem Artikel Dampfmaschine angehangten, ziemlich weitläuftigen Literatur, fehlt Fischers physikalisches Wörterbuch, welches um desto, eher hatte angeführt werden sollen, da 6 Seiten in diesem und 61 im Artikei Dampfeetc. wörtlich daraus eingerückt find. Eben dieses ist der Fall bey dem Artikel Druckwerk. Wenn das durch die folgenden Theile so fortgeht, so bekommen wir hier in der That fast die Hälfte dieses Fischerschen Werks wieder!! - S. 768. fehlt Drosometer oder Thaumesser. Der Durchwurf heisst gewöhnlich Räder oder Rädel, auch Wurffieb. Uebrigens kann man diesen, so wie den Artikel Durchlafstrecker beyin Calpin, Th. H. S. 122. 123. Wieder finden - Unter

die bestern Artikel gehören: Ausschlagwasser, Bauholz, Bergwerksmaschinen, Dampsmaschinen, Druck des Wassers, Druckwerke, und überhaupt alle diejenigen, welche aus Fischers, Lempe's u. a. Werken abgeschrieben sind. Uebrigens zweiselt Rec. aus guten Gründen, dass unsere bisherigen Kenntnisse vom Maschinenwesen durch diese Compilation, einigen bedeutenden Zuwachs erhalten werden,

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

JENA, b. Stahl: Neues Post- und Reise-Taschenbuch. Von C. A. Becker. 1803. 407 u. XVI S. Taschenworterbuch-Format. (1 Rthir.)

Da dieses Werk, als Post- und Reisebuch betracktet, sich durch nichts besonderes auszeichner: so konnte man dem Vf. wohl den Vorwurf machen, dass er die Menge der Bücher, die wir schon über dielen Artikel haben, unnöthiger Weise vermehrt hätte. Allein gegen diesen Vorwurf vertheidiget er sich, und erklärt, dass er ansangs bloss einen Jenaischen Post-Kalender liefern wollte. Nebenher wünschte er, die Verfassung des Postwesens bekannter zu machen; unt dadurch der häufigen Unzufriedenheit der Reisenden abzuhelfen und ihren schlesen Urtheilen vorzuben gen. Seine Freunde und der Verleger verlangten sber noch mehr, und so entstand gegenwärtiges Werk, das sich hauptsächlich auf Deutschland beschränkt, und nur einige wenige Strassen des Auslandes berührt. Das, wodurch es fich von andern unterscheidet, find, ausser dem, was sich bloss auf jena bezieht, die Sachsen-Weimarsche, und die Kurfürklich Sächlische Postordnung, und Belehrung von der Postverfassung überhaupt, nebst Regeln für das come (pondirende und mit der gewöhnlichen, oder mit Extrapost reisende Publicum. 'Diese Regeln sind dens fehr wohlmeynend und bisweilen naiv gegeben, auch mit unterhaltenden und erhaulichen Anekdoten und Geschichtehen vermischt, wobey der gute Wille des Vis. durchaus nicht zu verkennen ist. — In den Nach richten für Extrapost-Reisende, die aus den Post-Ordnungen verschiedener Lander gezogen find, ift der Vf. auf einige sehr alte Quellen gerathen, denn de 'stölst man noch hin und wieder auf Preise, die schon seit vielen Jahren abgeändert sind. Eben so find die wenigen Strassen, auf die er uns ausserhalb Deutschland führt, weder richtig, noch find die Namen der Orte genau abgedruckt. Hierher gehören z. B. S. 318, 325, 828, 329. Besser ware es also wohl gewesen, wenn der Vf. bey seinem ersten Entwurse geblieben ware, fich bloss auf seine Mitburger beschränkt und einen Postkalender für Jens geliefert hätte,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 29. September 1803.

### NATURGES CHICHTE.

PARIS, gedr. b. Dufart: Histoire naturelle générale et particulière des Plantes. Ouvrage saisant suite aux quevres de Leclerc de Busson, et partie du cours complet d'histoire naturelle rédigé par C. S. Sonnini. Traité d'anatomie et de physiologie végétales, servant d'introduction à l'histoire des plantes, par C. F. Brissen-Mirbel, Aide-Naturaliste au Muséum d'histoire naturelle etc. An X. Toni. I. 378 S. Tom. II. 423 S. Toni. III. 430 S. Tom IV. 431 S. Tom. V. 429 S. 8.

onnini's Plan, einen vollständigen Curs der Naturgeschichte herauszugeben, war auf ein großes Publicum berechnet, und man scheint bey keinem Theile der Naturgeschichte zur Absicht gehabt zu haben, sich von dem Gewöhnlichen zu entfernen, und tiefer eindringende Forschungen anzustellen. Dieser Mangel an Gründlichkeit, Neuheit und Eigenthümlichkeit der Untersuchungen ist auch in diesem botanischen Theile aussallend. Der Vf. desselben, Mirbel, ist aus mehrern Auffitzen im Journal de plussique zwar als ein fleissiger Phytotom bekannt; aber man konnte doch nicht umhin, an diesen frühern Aufsätzent schon seine Anhänglichkeit an Jussieu's und Desfontaines's Meynungen, und die schrauffallende Vorliebe für gewisse Grundideen zu missbilligen; man musste besonders an den Kupfern, die den feinern Bau der Gewächse darstellen sollten, die Untreue laut und nachdrücklich tadeln, womit Theile abgebildet find, wie fie nur in der Einbildungskraft des Verfassers oder Künstlers vorhanden seyn konnten. Statt dass der Vf. seine fleissigen Phyrotomien mit Unbefangenheit hatte fortsetzen sollen; liefert er uns, wenige Monate nachdem jene Auffatze erschienen waren, eine vollständige Phytotomie und Phytonomie, worin der Bau der Gewächse sehr oberslächlich, nach seinen Meynungen, dargestellt, und die Bestimmung der Theile der Gewächse eben so oberstächlich erkläre wird.

In der Einleitung giebt der Vf. die allgemeinen Unterschiede der drey Naturreiche an. Die Pflanzen werden von den Mineralien ganz richtig durch den organischen zelligen Bau unterschieden; aber, wenn der Vf. glaubt, dass die Thiere sich von den Pflanzen durch ihre Nahrung, die immer nur aus organischen Theilen bestehe, unterscheiden, so irrt er sehr. Auch Pflanzen leben auf andern Pflanzen (Viscum, Loranthus, Epidendrum, Orobanche, Cuscuta) selbst auf Thieren (Flechten, Schwämme auf faulenden thierischen Körpern): Ramacia Holmskiold, auf Chry-A. L. Z. 1803. Dritter Band.

faliden (Fougeroux in Edinb. Comment. Th. I. S. 448.) Thiere nähren sich zum Theil von rohen Naturstossen, wie die Tritonen. Terebellen und andere phosphorische Thiere blos vom Kalk leben, den sie durch ihre Phosphorsäure auslösen. (Lafaille in mém. de

l'acad. de Rochelle, Vol. II. p. 37.)

Bey der Angabe des Elementar Baues der Gewächse beweiset der Vf. mit vielem Rechte, dass man nicht bis zu einfochen Fasern binauf Reigen kann, und dass man beyin Zellgewebe, als der Urform der Vegetabilien, stehn bleiben muss. Aber in der Beschreibung dieser Zellform entfernt er sich gleich von der Wahrheit. "Die Zellen find meistens, fagt er. "mit Poren durchlöchert, deren Oeffnung kaum sår "einer Linie beträgt. Diese sind mit drüßigem Rande "umgeben, der die Lichtstrahlen zuräckwirft." Wenn der Vf. hiemit die einsaugenden Mündungen der Oberhaut versteht, die sich allerdings ins Zellgewebe öffnen, so hat er sie viel zu klein angenommen. Bey einigen Gewächsen betragen sie wohl 250 einer Linie, aber bey andern, den Fritillarien, den Lilien, find fie doch fo grofs, dass man fie fast mit blossen Augen sehn kann, und sie mögen dann kaum zer einer Quadratlinie bedecken. Allein es scheint, dass der Vf. diese einsaugenden Mündungen gar nicht allein meynt, denn er nimmt diese siebförmige Durchlöcherung in allen Zellen an. Was er dafür ansieht, sind aber, wie Rec. sich überzeugt hat, entweder körnige Niederschläge der Pflanzensalze und des Stärkmehls, oder es find Bläschen, die, als Uranfänge der Zellform, in den Säften der Pflanze einher schwimmen, und also unmöglich Poren der Wände der Zellen seyn können. Im Marke, sagt der Vf., seyen die Zellen allemal sechseckig. Gegen die Allgemeinheit dieses Satzes spricht die Erfahrung, da das Mark, je concentrirter es ist, desto mehr von der fechseckigen Form abweicht. Das Mark des Butomus umbellatus ist bestimmt parallelepipedisch. Der Vf. kommt nun auf den röhrigen Bau, dessen Ursprung aus der Zellform hätte genauer angegeben werden muffen.. Die Eintheilung der Röhren in einfache, durchlöcherte, folsche und whre Tracheen kann Rec. nicht gelten lassen, da sie aus ganz falschen Ansichten entstanden Die einfachen Röhren des Vfs. find theils ge-. Areckte Zellen, theils Lücken, die im Zellgewebe, durch das schnelle Emporreissen derselben vermittelst der Ausdehnung der Spirasfasern beym Wachsthum entstanden sind. Die Röhren, welche der Vf. durchlöchart nennt, und die sich, wie er auch gesteht, in festem und altem Holze vorzüglich finden, find keinesweges durchlöchert; sondern die Löcher find körnige Niederschläge, der erste Typus der Solidität und Verholzung der Schraubengunge. Mirbel meynt, aus ibnen entständen die falschen und wahren Tracheen, indem sich die Löcher in die Quere ziehn, Anfangs parallele Spalten bilden und hernach in Spiralöffnungen übergehn. Aber, wie kann das feyn, da er felbst gesteht, die tubes poreux nur in hartem, die fausses trachées in jungerm Holze und die trachées selbst in den zartesten Psianzen gefunden zu haben? Nothwendig müssen also jene aus diesen, und nicht die letztern aus den erstern entstebn. Was der Vf. fausses trachées nennt, find, nach des Rec. Meynung, Schraubengänge, die sich schon an den Seiten geschlossen haben, und nur noch in der Mitte parallele Queröffnungen zeigen. Beym jungen Splint im Herbste findet man sie nach der Holzseite zu und nicht nach der Denn der Process der Verholzung geht von innen nach außen. Darum behalten auch halbholzige Pflanzen, z. B. die Farrenkräuter nur diese fausses trachies, und man kann sie am schönften in dem Strunke der Farrenkräuter und in fruchttragenden Spargelstengeln im Spätsommer, zeigen. Der Vf. fagt: die fausses trachées haben um ihre Queröffnungen ein bourrelet sitzen, wie die einsaugenden Mündungen des Zellgewebes in der Oberhaut. Einen solchen Wulst hat ihm webl nur seine Einbildungskraft vorgemalt; mit den ftärksten Vergrößerungen bat Rec. nie dergleichen finden können.

Die eigentlichen Tracheen oder Schraubengänge findet der Vf. vorzüglich in den Wasser Gewächsen, Rec, am deutlichsten in durchstehtigen Pslapzen, den Pfesserrten und den Balsaminen, auch in den Kürbissen, Gurken und Melonen. Die Art sie aufzusuchen giebt der Vf. nicht an; auch läugnet er mit Unrecht die eivanglemens oder Verengerungen, welche Malpighi hin und wieder in diesen Schraubengängen bemerkte. In den Wurzeln der Balsaminen hätte er diese schlauchsormige Erweiterung und Verengung sehr gut bemerken können.

Ganz unrichtig ist es demnach, wenn der Vs. den einsachen Röhren das Geschäft zueignet, die Säste aufzutreiben, das Wachsthum und die Entwickelung der Theile zu besördern. Diess thun in den meisten Gewächsen nur die Schraubengänge. Unrichtig ist es, wenn der Vs. in deu Monocotyledonen die Schraubengänge bloss in der Mitte sucht. Jedermann weiss, dass im Halme der Gräser die Mitte leer ist, und im Umkreise die Bündel von Schraubengängen zusammenhängen. Die Lücken des Zellgewebes erklärt er nun noch besonders; über die Drüsen aber giebt er wenig Erläuterung. Der Vs. fragt, ob die grünen runden Körner im Stengel der Myriophyllen Drüsen sind? Rec. hält sie vielmehr für Niederschläge aus den Pslanzensästen.

Noch einmal kommt der Vf. auf die Oeffnungen in der Oberhaut, die er unschicklich Poren nennt. Er findet sie auf beiden Flächen der Blätter krautartiger Pflanzen; Rec. nur auf der untern, wenn die Blätter nicht flach an der Erde liegen, wie bey der Saivia auftriaca etc. In den saftigen Pflanzen seyen sie geringerer Menge. Umgekehrt, die succulentae e halten auf ihren Blättern eine viel größere Zahl, a haben die Oeffnungen hier eine andere Form, z. bey den Aloen, Agaven, Cacallen u. s. w.

Das Kapitel mit der Ueberschrift: de la substance organisatrice hat für den Rec. eine Dunkelheit und Unverständlichkeit, die er am wenigken in einer populären Schrift erwartete. So viel ist gewiss, dass durch des Vs. Raisonnement die Erscheinungen des Wachsthums auf keine Weise deutlicher werden. Von dem aussteigenden Saste handelt der Vs. in drey Perioden, so wie überhaupt der chemische Theil dieser Physiologie unglaublich seicht ist. Von den Grundstossen der Oele und Harze, von der Verschiedenheit dieser Producte kommt so gut als gar nichts vor. Wenig oder gar nichts wird über den Färbestoss, denbetäubenden Grundstoss, die gewürzhaste Beschassener der Pslanzensen gesagt. Die Schärse der Pslanzensen wird ganz übergangen.

Es folgt die Abhandlung vom Keimen, wo der Vf. immer von der unrichtigen Idee des wesentlichen Unterschiedes der Mono - von den Dicotyledonen, ausgeht. In der That ist diess ein Unterschied, der ber genauerer Beobachtung immer mehr verschwinden. und dadurch zum Sinken des Justieuschen unnzielichen Systems Gelegenheit geben muss. spricht auch von den Akotyledonen, und meynt, diejenigen Pflanzen, welche keine Blätter hätten, misten auch keine Kotyledonen haben; zu diesem Ende führt er die Lichenen an. Rec. findet daber zu bemerken, dass es nuch gar nicht erwiesen ist, dass die Lichenen aus Saamen aufgehen; die alleinige Vermehrung durch Keime ist bey ihnen eben so wohl möglich. Auch find die Lichenen nicht so blattles, als Castus grandiflorus, Euphorbia canarienfis, antiquorum, Anabasis aphylla, Salsola fruticosa, Calligonum Pallasia, Aphyteia Hydnora und andere, die offenbar zwey Koryledonen, und doch gar keine Blatter haben. Moofe und Farrenkräuter, meynt er, milten einen Saamenlappen haben; sie haben allerdings Saamenlappen, und die Farrenkräuter, nach Lind-Jay's Bemerkung, vielfach getheilte.

Die Keimfähigkeit der Saamen dauert, nach des Vfs. Meynung, oft Jahrhunderte fort. Aus den Reinen zerstörter Monumente und Gebäude erheben sich Pflanzen und Standen, die nicht in der Nachbarschaft wachsen. Der Vf. glaubt, dass die Saamen in dem Kitt der Mauern sich verhalten, und dass ihre Keinfähigkeit noch Jahrhunderte lang fortdauert. Ueber die verticale Richtung des Stammes und der Wurzels wagt der Vf. keine Erklärung zu geben.

Bey den Wurzeln nimmt der Vf. auch Rücksiche auf ihr Aussonderungs-Vermögen, wodurch sie der Erde den Uebersluss ihrer eigenthümlichen Säste mit theilen. Er erkennt ebenfalls die Haare an den Wurzelsasen für die Werkzeuge der Einsaugung und Monderung.

Beym Stamm hat sich der Vf. besondere Mühe gegeben, die Verschiedenheiten des Baues zu erläutern; allein wir finden einen Fehler bey diesen Erläuterungen, dessen sich mehrere Phytonomen schuldig machen, wenn sie Theile unterscheiden, die die Natur auf gleiche Weise bildete. Das tiffu herbace oder die grüne Rinde und das parenchyme, die der Vf. so fein zu unterscheiden sucht, sind in der That nichts anders als Zellgewebe. Man-muss Einheit in die mannichfachen Erscheinungen zu bringen suchen, wenn man die Natur verständlich machen will, nicht die Mannichfaltigkeit noch vermehren. Das so genannte Parenchyma hat der Vf. doch nicht genau genug beschrieben. Diess sowohl als die grüne Rinde, bietet uns das Schauspiel der Niederschläge aus den Pflanzensästen am schönsten und deutlichsten dar. In dein lockern Parenchyma des Cactus mammillaris find körnige Niederschläge von rundlicher Form, gerade wie tie sich in den Stengeln der Myriophyllen zeigen, wo fie der Vf. für Drüsen hält.

Die Bildung des Baftes erklärt der Vf. sehr fein aus dem Absetzen der substance organisatrice oder des cambium des Duhamel. Aber er ift im Irrthum, wenn er diese Feuchtigkeit, woraus sich Bast erzeugt, aus den Holzringen hervor schwitzen lässt, da vielmehr der Bast aus der grünen Rinde entsteht, und als verdichtete Rindenlagen zu betrachten ist. Die Erzeugung des Bastes geht einen ganz andern Weg, als tie Erzeugung des Splints: jener wächst von aussen nach innen, und dieser von innen nach aussen. Jener Je-Reht aus Schraubengängen, dieser aus gestreckten Zellen und Strahlenbändern, die, wie Duhamel sehr richtig fagt, den Einschlag in diesem Aufzug des Gewebes bilden. Die Periode des Frühlingstriebes, wo fich Bast und Splint so leicht lösen und das Pfronsen begünstigen, betrachtet der Vf. aus einem falschen Gefichtspunkte. Das Durchschwitzen der Feuchtigkeiten aus den äußern Holzlagen verursacht keinesweges das Ansetzen des neuen Bastes, sondern der neuen Splintlagen, Baft wird nur im Herbste, Splint nur im Frühlinge und zum Theil durch den zweyten oder Johannistrieb im Spätfommer erzeugt. Duhamels Versuche, die die Verwandlung des Bastes in Splint darthun follen, scheinen dem Rec. nicht beweisend zu fevn; denn, wenn fich Holzlagen gebildet zu haben schienen, so müste erst mikroskopisch untersucht werden, ob diels wirkliches Holz fey. Rec. kennt andere Versuche, die gerade das Gegentheil darthun. Der Vf. schliesst indessen auch zuletzt damit. dass er den Bast und die Rinde vielmehr aus dem Holz erzeugen lässt, was zwar mittelbarer Weise, aber nie auf unmittelbare Art gefchieht.

Was das Holz betrifft; so hält der Vs. das seste und harte Holz sur eine völlig todte und unthätige Masse. Dies kann man aber unmöglich zugeben, so lange der Baum noch lebt. Auch sehrt die Anatomie des sestesten Eichenstamns, dass noch immer aussteigende Saströhren und Schraubengänge im Umkreise der Holzringe gesunden werden, Der Vs. sagt: er ha-

be, trotz aller Sorgfalt, nie dergleichen entdecken können; allein da er felbit zugiebt, dass. fausses trachées und tubes poreux sich im Holze finden; so müsten nach seiner Theorie, desto eher im sesten Holze achte Tracheen gefunden werden. Rec. kann viele Zeugen nennen, denen er alljährlich das Daseyn der Schraubengänge in dem jungen Holze oder Splint mikrofkopisch vor Augen legt, und, je fester das Holz ift. desto gedrängter werden diese Gänge, desto mehr nehmen sie die Natur der fausses trachées des Vfs. an. Dass die tubes poreux des Vf. sich zwar im Holze finden, aber nicht durchlöchert, sondern mit Körnern von Niederschlägen bestreut sind, hat Rec. schon vorher bemerkt. Ueber die Holzringe urtheilt der Vf., wie Duhamel. Die Festigkeit des Holzes leitet er, etwas einseitig, blos von dem Vorrath an harzigen Stoffen her; da doch eben fo fehr auf gummölen Extractivstess und auf die Niederschläge von Stärkmehl aus dem carbonisirten Pslanzenschleim Rücksicht zu nehmen ist. Auch muss der Vs. zugeben, dass unsere festesten Hölzer nicht gerade immer das meiste, Harz enthalten, und dass das sehr harzige Fichtenholz bey weitem nicht die Festigkeit des Aborn- und Eichenholzes hat. Richtig, obgleich etwas flach, behandelt der Vf. die Strahlenbander oder die rayons médullaires, die einen so sehr wichtigen Theil im Bau unserer Hölzer ausmachen.

Vom Marke macht sich der Vf. ganz eigene, und, wie Rec. überzeugt ist, unrichtige Begriffe. schen dem Holze und Marke soll ein étui tubulaire, sollen trachées und fausses trachées seyn, die man doch nur in den jungen Trieben krautartiger Pflanzen an diesen Stellen finden wird. Die grüne Farbe, die man bisweilen in den Markzellen bemerkt, foll, nach dem Vf., ohne Zutritt des Lichts, durch Stickstoff vielleicht, oder durch andere Ursachen, die Alex. von Humboldt als Surrogate des Lichts angegeben habe, erzeugt werden. Rec. findet indesten das Mark nur grün in den jungsten Trieben, wo das Licht allerdings auch bis auf die Mitte des zarten Zweiges wif ken kann. Richtig beurtheilt der Vf. die Bestimmung des Markes, in den jungften Trieben die Gemeinschaft der Säfte zu eröffnen, und den letztern durch längern Aufenthalt mehr Concentration zu geben. Dadieser Zweck beym langsamern Wachsthum im höhern Alter wegfüllt: fo ist dann das Merk auch überflussig, und es wird entweder ein todter Theil, dessen Lücken und leere Stellen in schnell wachsenden Pflanzen, in Grafern und Doldenpflanzen auffallen, oder das Mark verwächst mit den innern Holzlagen, wie diess in der Eiche und andern harten Hölzern geschieht. So widerlegt der Vf. auch Hales und Linne's Meynung, nach welcher das Mark der vorzügliche Sitz des Lebens seyn soll.

Sehr richtig bezeichnet der Vf. den Unterschied der Sommer Gewächse und der Stauden und Bäume, den er als blos zufällig betrachtet.

(Der Beschlus folgt.)

Berlin, b. Pauli: Herrn von Bussons Naturgeschichte der Vögel. Erste Sammlung von 36 Abbildungen der Vögel, deren Nachlieserung versprochen worden. Zum ersten bis zwölsten Bande. — Zweyte Sammlung von 38 Abbildungen u. s. w. Zum 13ten bis 28sten Bande. 1801. 8. (1 Richir. 18 gr.)

Diese Abbildungen find aus Gesnern, Aldrovand, Sonston, Albin, Shaw. Frisch, Brisson, Meyer, Sloane, den Philosophical Transactions, den schwedischen Abhandlungen, den Comment. Petrop., Seligmann, Pennant, Sonnerat, Nozeman, Sparrman, Latham, Brown und White entlehnt, und dabey ist angezeigt, wohin sie in den genannten Bänden gehören. Dass sie nicht besser gestochen sind, als die Kupser bey der Uebersetzung des Bussonschen Werkes, wozu sie gehören, wird man wohl nicht anders erwarten; bey manchen hätten aber bessere Originale gewählt werden können, z. B. für die Taube, die nach Meyern abgebildet ist, hätte leicht eine bessere Abbildung gegeben werden können, und die hier abgebildete ist überdiess eine Mondtaube, keine gemeine Taube; für die Ab-

bildung des Argus -- Phasans aus den Philosophical Transactions hätte die aus dem Leverian Museum, für die des Cardinals-Baumläufers nach Latham die Abbildung desselben von Blumenbach oder Merrem u. s. w. nachgestochen werden sollen.

CHEMNITZ, b. Kretschmar: Neueste und sollständige Universal-Naturgeschichte. Ein Hand und Leiebuch über die großen Reiche der Natur. Erster Band enthaltend die Naturgeschichte der Saugethiere. 1802. 528 S. 8. (1 Rthlr.)

Ein Unternehmen, welches schlechterdings keinen Nutzen stiften kann. Die Gattungskennzeichen sind nach dem Linneischen System angegeben; von den Arten ist keine ordentliche Beschreibung geliesert, sondern von den bekanntern etwas aus derselben herausgerissen, von ihrer Lebensart Bruchstücke ohne Aswahl zusammengestoppelt, von den ausländischen und minder bekannten sind gewöhnlich nur die Kemzeichen und das Vaterland, oft nur das eine oder audere angegeben.

## KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSOELAHRTHEIT. Landshut, b. Krüll: Von dem Rechte des Regenten, Gesetze über burgerliche Rechtsverhalt-niffe abzuundern, und den Wirkungen einer Abunderung auf bestehende Privatgeschüfte der Unterthanen, von Joseph Bohonovsky, d. R. Lic.; mit einer Vorrede vom Hil. Hefr. und Prof. Gönner über die Frage: in wie ferne Zunft- und Ge-werbsachen eine Justizsache seuen? 1303. XX. und 33 S. 8. (6 gr.) Als Probearbeit mag diete Schrift immer den Werth ha-ben. ein Zeugnits von der Verwendung und dem gaten Willen des Vfa. zu liefern; aber auf das Verdienft, den Gegenstand der Unterfuchung befriedigend erörtert zu haben, kann sie rohl keinen Anspruch machen. Im ersten Abschnitte giebt sich der Vf. viele Miihe, zu beweisen, dass die oberfte Gewalt des Staats befugt fey, die bestehenden Gesetze zu ändern, weran im allgemeinen noch nie gezweiselt worden ist; die mehr problematische Frage aber: was für Wirkungen ein aufgehobenes Gesetz auf den Rechtsbestand der Unterthanen habe, wird im zweyten Abschnitte in der Art beantwortet : Widerrecktliche Rechte (das find dem Vf. folche, welche die ursprünglichen Menfchheirsrechte verletzen.) gehen ganz ohne allen Erfatz. mit der Aufhebung des Geletzes, aus dem lie entsprungen find, zu Grunde; nicht widerrechtliche Rechte hingegen, die nur etwa dem Zeitgeifte nicht anpassen, find bey der Zernichtung des Geletzes entweder einer Umformung nach den Bedürfniffen der Zeit, oder einer Butschädigung fähig, je-doch aut dann, wenn lie wirklich aus dem aufgehobenen Gefetze oder deffen authentischer Auslegung, nicht aber durch Gelegenheit desseiben, durch richterliche Anwendung oder Analogie ihr Entstehen haben. - Wer fühlt nicht gleich das

Schwankende und Willkürliche diefer Sätze, ohne der Gewaltthätigkeit zu gedenken, die hier ohne Noth, nur etwa des Reizes der Neuheit willen, an den bestimmtesten Ausdrucken verübt wird. Hätte der Vf., wie es die Natur Lieses Gegenflandes erfoderte, unter den Gesetzen selbst nach ihrem verschiedenen Zwecke und Objecte einen Unterschied gemacht, so wurde ihn dieser auf weit zuverlassigere Resultate geführt haben. Die Aufnebung eines Polizeygesctzes mus andere rechtliche Folgen haben, als die eines Civilgesetzes, und de se verschiedenen Wirkungen verhalten sich nicht gegen einender, wie etwa Regel und Ausnahme, fondern fie Biefsen aus ganz eigenen wesentlich verschiedenen Grundsitzen. - Die lesenswerthe Vorrede des Hn. G. enthält die sehr richtige Bemerkung, dass bey der Behandlung einer in eine Justizsache übergehenden Polizeysache das, was vor dem Zeitpunkte diefer Umwandlung durch die legislative oder Aministrative Gewalt geschah, nicht als Act der richterlichen Gewult betrachtet, somit das erst zu verfolgende Recht nicht im Appettetionswege verfolgt werden kann; welches durch einen aus K. Kammergericht gebrachten, die Handelschaft der Juden in Wetzlar betreffenden Fall erläutert wird. Die bestimmten Granzen, welche den Extrajudicialappellationen schon durch die Reichsgesetze (dem vom Vf. angeführten R. A. v. 1570. kann noch der v. 1594. S. 95. und die K. G. O. in K. Th. IL Tit. 31. S. 17. beygesetzt werden) angewiesen find, wurden, wie Rec. muthmasst, vorzüglich deswegen in der Praxis verrückt, weil beynahe in allen kleinern appellablen Reichslanden die Justiz - und Regierungscollegien bisher vereinigt waren.

# ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Freytags, den 30. September 1803.

### NATURGESCHICHTE. .

Paris, gedr. b. Dufart: Histoire naturelle générale et particulière des Plantes, — par C. F. Brisseau-Mirbel etc. T. 1-V. u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrockenen Recension.)

en Unterschied des Baues der Monecotyledonen von dem Bau der Dicotyledonen schlägt der Vf. als fehr wichtig an. Allein Rec. findet ihn so unbeträchtlich, dass beynahe gar nicht darauf zu rechnen ift. Die Monocotyledonen, fagt Mirbel mit Desfontaines, haben keine courbes corticales, kein étui tubulaire central, keine lames concentriques du bois, keine rayons médullaires: sondern ihre trachées und fausles trachées liegen in abgesonderten Bündeln. Rec., der diese Unterscheidung, welche jetzt in Frankreich so viel Aufsehn macht, seit geraumer Zeit einer genauern Prüfung unterworfen bat, und sich darüber anderswo umständlicher erklären wird, bemerkt hier nur vorläufig, dass der Mangel an concentrischen Lagen der Schraubengänge in Monocotyledonen ihnen mit vielen krautartigen Dicotyledonen gemein ik. Denn dieselbe Absonderung der Bündel von Schraubengangen, welche wir in den Schaften von Arum und den Lilien, und in den Halmen der Gräser bemerken, finden wir auch in den Ranken der Kürbisse und Melonen. Wenn dem Halme der Gräser und den Stämmen der Monocotyledonen die Strahlengänge (rayon) medullaires) fehlen: so mangeln sie nicht weniger den genannten Dicotyledonen, die keine holzige Stengel haben. Die Spargelstengel (Monocotyledonen) haben eben so gut ihr Mark und concentrische Schichten von Treppen - und Schraubengängen als andere Dicotyledonen, die halb holzig werden. Ganz deutlich sind die concentrischen Lagen der Schraubengänge und die Markhöhle in dem Alisma Plantago, das doch auch zu den Monocotyledonen gehört. Die Cactus - Arten find Dicotyledonen, aber ihr Bau hat mit den Monocotyledonen des Vfs. die größte Aehnlichkeit. Die Palmen haben freylich, wie die Farrenkräuter, eine ganz eigenthümliche Bildung der Stämme; aber diese Bildung ist ihnen keinesweges mit einander, oder mit den übrigen Munocotyledonen gemein. Denn, wo findet man in der ganzen vegetabilischen Natur die Bündel von Schraubengängen, wie in den Farrenkräutern und in einigen Gräsern. in einer eigenen Haut eingeschlossen?.. Doch Rec. fühlt, dass es bier der Ort nicht ift, diesen Gegenfand umftändlich aus einander zu fetzen. Er begnügt A. I. Z. 1902. Deitter Rand.

fich mit der Anführung, dass auch der Unterschied, den der Vf. zwischen den holzigen Mono- und Dicotyledonen, in Rückficht der Art ihrer Verholzung angiebt, keinesweges richtig Ist. Die holzigen Monocoryledonen, die Palmen z.B., sollen sich von außen nach innen verfolgen, da dieser Process bey den holzigen Dicotyledonen, umgekehrt von innen nach aussen erfolge. Rec. hat diess bey den Palmen, die er untersucht hat, bey Borassus flabelliformis, Elate sylvestris, Cycas circinalis, Corypha minor, Caryota arens, Phoenix dactylifera, und bey den Zamien, nie so gefunden. Die trachées und fausses trachées des Vfs. waren im Anfange der Stengel immer noch so deutlich, als in der Mitte. Uebereilung ift es, wenn der Vf., wie Desfontaines, den Palmen allen Markkanal abläugnet; dieser lässt sich mit blossen Augen sehr deutlich zeigen. Die Bildung der Grashalme ist oberflächlich genug vom Vf. abgehandelt. Wie die Knoten in den Halmen entstehen, was für ein merkwürdiger Absatz von oxydirten Pflanzensästen darin erfolgt, und wie desswegen die Grasblüthen auch keinen Honig bilden und kein Nektarium haben, weil schon aller Sauerstoff vorher abgesetzt ift, das alles Icheint dom Vf. entgangen zu feyn.

Sehr richtig rechnet der Vf. die Zwiebeln und Knollen zu den Knospen, und leitet diese Theile aus einem Wulste (bourrelet) her; aber, wenn er von Knospen der Monocoryledonen spricht, so weis Rec. nicht, welche Pslanzen der Vf. damit meyne. Weder Palmen, noch Gräser, noch andere Monocotyledonen haben Knospen.

Was die Blätter betrifft: so sagt der Vf. Anfangs viel Gutes und Nützliches über ihre allgemeinen Verhälmisse zur Oekonomie der Gewächse. Aber, wenn er auch hier wieder einen Unterschied des Baues zwischen den Mono - und Dicotyledonen findet: so kann ihm Rec. nicht beystimmen. Der Vf. nämlich fagt: da bey den Monocotyledonen alles auf Verlängerung ausgeht: so theilen sich die Blattrippen bey diesen Gewächsen auch nicht fo wie bey den Dicotyledonen, fondern sie laufen parallel, und bilden also folia coflata. Freylich ist diess bey den Scitamineis, Gräsern und Palmen der Fall, aber auch bey dem Aram, der Sagittaria, dem Alifma?? Und wiederum kennt Rec. fehr viele Dicoryledonen, die wie Calophyllum Inophyllum, Croton Calophyllum, Cerbera Manghas, Blakea trinervia, Calyptranthes cargophyllifolia, und mehrere Melastomen parallele Blattrippen haben. Richtig stellt der Vf. den Nutzen der Blätter zur Zerferzung, Ausdehnung und Einfaugung der Grut Tttt

Roffe der Pflanzen dar; fehr gut die Erscheinungen des Schlasens und Wachens, der lebhasten Zusammenziehung der Blätter, welche er ganz mit Recht aus den Gesetzen der Erregbarkeit herleitet, und sich nachdrücklich gegen die erkläre, welche, wie Senebier, alle diese Erscheinungen für Folgen des Mechanismus halten. Einer merkwürdigen Thatfache mufsen wir hier erwähnen, die Desfontaines dem Vf. erzählte. D. nahm einst ein Pslanzchen von Mimofa pudica mit auf eine Reife. Die ersten Erschütterungen beym Fahren machten, dass alle Blatter zusammen helen; nach einiger Zeit richteten sie sich aber wieder auf, und hielten in der Folge die ganze Keite aus, ohne von den Erschütterungen zusämmen zu finken," als ob sie derselben gewohnt worden wären. Das Abfallen der Blätter erklärt der Vf. nicht; doch scheint er der Meynung Vaucher's beyzustimmen, der von dem Hervorkommen neuer Knofpen das Wegdrängen der Blattstiele berleitet; eine Erklärungsart, der man nicht beytreten kann, wenn man weits, wie viele zufallige Urfachen das Abfallen der Blatter bewirken. In der That wird man auch von dieser Erscheinung, ohne Anwendung der Gesetze der Erregbarkeit, schwerlich eine genügende Erklärung geben können.

Ohne die Haare genauer zu untersuchen, giebt der Vs. ganz richtig ihre Bestimmung dahin an, dass sie Werkzeuge der Ausdünstung sind. Eben so urtheilt der Vs. über die Dornen und Stacheln mit Grunde, dass sie bey manchen Gewächsen wesentliche Theile sind, und keinesweges bloss durch Mangel an Cultur erzeugt werden.

Noch einmal kommt der Vf. auf den aussteigenden Sast, über dessen Bewegung die Versuche von Haler, Duhamel und Helmont (der Vf. schreibt sie irrig Boyle'n zu) erzählt werden, und endlich werden die gewöhnlichen Standörter der Pflanzen angegeben.

Angehängt ift eine Kupfertafel mit 32 Figuren, die zwar schon gestochen find, die aber Ree., der täglich mit diesen Gegenständen umgeht und der dem Vf. ausdrücklich nachanatomirt hat, großentheils für unriehtig und für Geschöpfe der Einbildungskraft er-Sie follen den Elementarbau der Geklären mufs. wächse vorstellen, verschönern aber und entstellen dadurch denselben so fehr, dass man oft glaubt, den fenkrechten Schnitt eines Schissbaues zu fehn. Hier fieht man schöne sechseckige Zellen, mit den regelmässigsten runden Ocffnungen versehn, welche letztere wieder mit drüßgen Wülften umgeben find. Der Vf. fagt: so bemerke man sie vorzüglich im Zellgewebe der Monocotyledonen. Rec. hat Blattstiele von Palmen, Halme von Gräfern, besonders von Zuckerrohr und Kafferkorn zergliedert, und immer nur kornige Niederschläge da gefunden, wo der Vf. diefe Poren schildert. Noch schöner hätte der Vs. im Coffus Speciosus und in den Cannen diese sogenannte Poren bemerken können, wo sie ihm aber ganz deutlich als Bläschen erschienen seyn wurden, die in der Flüssigkeit des Zellgewebes schwimmen. Die vierte Figur ik eine der unnatürlichsten; lauter rhomboudische,

regelmässige Zellen mit Queeröffnungen und mancherley Poren durchbohrt; der Vf. sagt, so stelle sich der Bau der Lycopodien der. Rec. findet ihn gans anders. Die Kinde des Stengels der Dycopodien besteht zwar aus gestreckten Zellen voller körniger Niederschläge, aber man sindet keine Queerstreifen darin. Bloss in dem holzigen mittlern Theile find die schonsten Treppengunge, oder fausses trachées des Vfs., die fich aber als parallele Köhren und nicht als geschebene Vierecke darkellen. Am deutlichsten sieht Rec. diesen Bau'in Lycopodium Phlegmaria und L. volubile, dann auch in L. clavatum, complanatum, inundetum, squarrosum, alpinum, obscurum, annotinum, falt gar nicht in L. Pelago, dessen Stengel bloss aus Rinde zu bestehen scheint. N. 6 und 8 stellt die porosen Röhren dar; Rec. finder nicht allein die Rohrenze parallel, da sie unter schiefen Winkeln zusammes laufen und sich von einander trennen, fonden is Nr. 7 findet er besonders den Ring um die Pores her ganz unwahr. Nr. o liefert eine eben fo verschönen Anlicht det fausses trachees oder der Treppengänge, wo ebensalls der Wulft zu beiden Seiten der Quere spolten erdichtet ift. Nr. 10. Die achten Schraubengange, deren Fasern viel zu breit, eigentlich bandartig, mit einer erdichteten Einfassung versehen, und in Nr. 13 gar mit pores à bourrelets versehen find. Nr. 18-22 stellen die einsaugenden Mündungen der Oberhaut, und zwar treuer. dar. Doch fliessen die Zwischenwände des Zeligewebes zu regelmalsig gegen die Mündungen zufammen. Rec. findet sie fehr oft in der Mitte einer Zelle, ohne alle Verbindung mit den Zwischenwänden. Aber, was soll Rec. zu Nr. 23 sagen? Der Vf. erklärt diese Figur, die wan für Kichern an starken Bindfäden ausgereiht halten sollte, für die Haare der Mirabilis 💁 lappa. Bekanntlich sitzt bey diesem Gewächse nur an den zarten Trieben eine feine Wolle. Rec. sindet, dass sie aus fehr feinen, durchsichtigen, gleich schmalen Härchen besteht, die durch einander geschlungen find. Wie also eine solche grobe Erdichtung möglich war, begreift Rec. nicht. Wollte der Vf. gegliederte Haare darftellen, fo konnte er ja nur die Haare an den Staubfaden der Tradescantia virginica abbilden lassen. Bey Nr. 26, welches einen schie fen Durchschnitt von Acrofichum aureum darstellen foll, vermisst Rec. die braune Hülle, welche hier die Bundel-von Schrauben - und Treppengangen einfalst. Bey Nr. 25 ift der Qurchschnitt der Mirabilis Jalappe. die einen ähnlichen Bau, wie ale Monocotyledones hat, und Nr. 30 der Durchschnitt eines Spargelstengels, der als Monecotyledon einen Bau wie die Dicotyledonen zeigt. Das Non plus ultra von Erdichtung erblickt man in Nr. 32, dem Durchschnitt des gemeinen Hollunders. Rec. lagt über dielen fenkrechten Schnitt eines großen Kriegesschiffs nichts weiter, als dass er fich im Namen des Vfs. schaut, der eine solche Darstellung noch für ein Meiste. Mück erklären kann. Er felbit hat übrigens diefs Praparat nicht gearbeitet, soudern ein gewisser Sanvage, und Vousard hat die Tafel gestochen. Da die ganze Tafel

such einzeln für 6 Franken verkauft wird: so ist zu bedauren, dass so viele unrichtige Vorstellungen dakurch in's Publikum kommen.

Im zweiten Theile fahrt der Vf. fort, die Werkteuge der Fortpflanzung zu betrachten. Er, nimut als ausgemacht an. dass die Saamen der Moose, der Lycopodien und Farrenkräuter, ohne Zusammenwirkung zwiefsch gebildeter Werkzeuge der Fortpflanrung entstehn, betrachtet den Bau der Blumenkrque sehr oberflächlich, indem er von dem wunderschönen Ueberzuge, wodurch man die Blumenkrone von illen andern Theilen unterscheiden kann, gar nichts lagt. Auch hat er von dem Einsluss der Honigwerkzeuge auf die Oekonomie und Fortpflanzung der Gewächse keinen Begriff. In der Unterscheidung des Kelches von der Blumenkrone folgt er überhaupt Pussieu, laugnet aber nicht, dass die Anwendung pieler Unterscheidung große Schwierigkeiten habe. Besonders bemerkt der Vf. mit Recht, dass man unmöglich jede einzelne Blumenhülle Kelch nennen könne. Bey vielen Lilienpflanzen ift es wenigstens ausgemacht, dass die Hülle der Geschlechtstheile aus Kelch und Blumenkrone zusammen gesetzt ist. Am deutlichsten kann man diese Verwachsung des Kelches und der Blumenkrone bey dem Sesuvium sehen, und bey den Anthericis ist sie eben so deutlich durch den Fortgang der mit einsaugenden Mündungen versellenen Oberhaut über die aussere Flache des Kelches zu bemerken. Dass Schraubengänge in der Blumenkrone find, ift ohne alles Bedenken richtig, und Rec. kann sie in erwas festern Blumen, die offenbare Rippen haben, fehr deutlich zeigen. Ja, er bestitt Tkelettirte Blumen, deren Fasernetz ganz offenbar aus eben den Schraubengängen, wie das Netz der Blätier. besicht. Sehr richtig bemerkt der Vf., dass die Verwandlung der Staubfäden in Kronenblätter ein einleuchtender Beweis für die Uebereinstimmung aes mnern Baues und für einen gleichen Ursprung der Pheile ist. Den Bau der Antheren und den feinern Bau des Pollens übergeht der Vf., weil er noch nicht Belogenheit gehabt, ihn zu unterfuchen. Der Bon Ler Narben wird richtig beschrieben. Ueber die Ordaung, worin die Blumen ausbrechen, und über die ron Linné vorgeschlagene Blumenuhr.

Ueber die Besruchtung trägt der Vf. das Gewöhn-Sche vor, ohne genauere Untersuchungen über die Beyhülfe der Insecten, über die Befruchtung der Waslergewächse, besonders der Rhizopteriden (Isoëtes, Marsika, Salvinia) anzustellen, ohne die höchit merkwürdige Befruchtung der Orchiden zu erläutern. Bey der Geschichte des Sexualfystems versehweigt der Vf. '7 aus Nationalhass) die Verdienste der Engländer, Grew, Morland, Patrik Blair etc. Spallunzani's betanute Versuche, die das Gegentheil beweifen follen, ertigt der Vf. mit einem : Ne fe pourroit - il pas? sb. licher hatte er diese Versuche für falseh erklaren konren, wenn er sie selbst nachgemacht hätte. Der weibiche Hanf wird nie guten Saamen tragen, wenn die nännlichen Pflanzen vor der Befruchtung ausgezogen perden. Auch hätte der Unterschied zwischen unbefruchteten Eyern und vollkommenen Saamen angegeben werden müssen, um das Präsormationssystem des Spallanani gehörig zu würdigen. Die merkwürdigen Veranderungen, welche die Saamen bis zur völligen Reise erleiden, sind ganz übergangen. Den Schluss macht eine Abhandlung über die Krankheiten und den Tod der Pflanzen, die ziemlich unbedeutend ist.

Hierauf folgt eine Nomenclatur, die ziemlich vollftändig ilt, mit illuminirten Kupfern, welche, ohne genz vorziglich zu feyn, doch nicht schlecht find. Dann eine Einleitung in die verschiedenen Systeme. Der Vf. fängt mit dem Tournefort'schen an, welches hier durch eine Kupfertafel erläutert wird, dann folgt das Linné'sche und endlich Jussieu's System, zu welchem sich der Vf. bekennt. Den Schluss dieses Theils machen Fragmente aus der Phytonomie, die man schon aus dem Journal de physique kannte, und die hier ohne die lie dort begleitenden Kupter erscheinen. Die gegenwärtige Recension kann sich nicht zugleich auf Beurtheilung dieser frühern Auffatze einlassen; doch wird es nicht überstüssig seyn zu benerken, dass man allen diesen Aussatzen die Ablicht anmerkt, das Justieu'sche System zu beben, und Dessonisines Ideen zu bekräftigen. Wo die Natur, wie bey Myriophyllum, Equisetum, Asparagus etc. widerspricht, da müssen es Ausnahmen von der Regel seyn.

Die folgenden Theile enthalten das System selbst, und zwar zunächst die Genera plantarum nach Justieu, doch durchaus mit Zusatzen und Verbesserungen von Mirbel So find die Flechten nach Acharius (der hier Achard beilst) geordnet. So ist der Gattungscharakter von Targionia nach Sprengels Bemerkung im Bulletin de la société philomath. berichtigt. Moose und Farrenkräuter kommen unter den Monocotyledonen vor; die Moofe werden nach Hedwig, die Farrenkrauter großentheils nach Smith abgehandelt, Doch itt der Vf. mit neuen Namen freygebig genug. Smith's Glevillenia heiset hier Onoclea, Lamarks Onoclea, Riedlea, Smith's Blechnum, Belvifia. Die Lycopodien werden in mehrere Guttungen unterschieden, und die verschollene Porella, die langk als Jungermannia bekannt war, wird hier als Gattung zu den Lycopodien gerechnet. Unter den Gräfern ftehn hier schon die neuen Gattungen von Michaux (aus der flora borealiamericana). Hier und überall kommen eine Menge neuer Gattungen vor, über die man aber nicht eher urtheilen kann, als bis die Species angegeben werden, welche man zu denselben rechnet.

PARIS, b. d. Vf.: Jardin de la Malmaison avec figures coloriées, par E. P. Ventenat, de l'Institut national de France, l'un des Conservateurs de la Bibliothèque du Pantheon. 18 S. gr. Fol. und 6 illum. Kupfertafelu Mit einem besondern Umfehlugittel: Les piantes sont peintes par Redouté qui dirige et surveille l'exécution des Figures de cet ouvrage. Linrasson I. An XI — 1803.

Schon die Aufschrift dieses neuen Werks des Hn. Ventenet wird die Aufmerksamkeit anziehen, welches

in der ganzen innern Einrichtung der Description des plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le jardin de J. M. Cels sehr ähnlich ift; nur mit dem Unterschied, dass hier die Pslanzen mit dem Grabstichel, dort aber in puncirter Farbenmanier vorgestellt sind. Auf der ersten Tafel wird Gordonia pubescens, zum erstenmale in voller Blüthe abgebildet, welches den Pflanzenkennern um fo angenehmer feyn mus, da jener seltue Strauch aus dem mittägigen Amerika zwar in mehrern europäischen Gärten vegetirt, aber nicht geblühet hat. Xeranthemum bracteatum, fol. lanceolatis, repandis scabriusculis; floribus solitariis, terminalibus bracteatis. - Aus Neuholland - tab. 2, giebt dem Vf. Gelegenheit, seine Meynung, welcher wir auch beystimmen, über diese Gattung zu sagen, und zu zeigen: dass eine schärfere Prüfung und neue Anordnung ihrer Arten Bedürfnis sey. Tab. 3 zeigt das merkwürdige Eupatorium Aya-pana, fol. lanceolatis, integerrimis, subtrinerviis, inferioribus oppofitis, superioribus alternis, calicibus inaequalibus, multifloris nach allen Theilen als ein wahres Eupatorium - auch in der Wirkung, welche anfangs bis zum Wunderbaren erhoben worden ist. Das artige Compliment in der Zueignung an Madame Bonaparte hat fich der Vf. ohne Zweifel vor allen bey dieser Pflanze gedacht: si dans le cours de cet ouvrage, je viens à décrire quelqu' une de ces plantes modestes et bienfaisantes qui semblent ne s'élever que pour répandre autour d'elles une influence aussi douce que salutaire, j'aurai bien de la peine Madame à me défendre d'un rapprochement qui n'echappera point sans doute à mes lecteurs - Tab. 4. Melaleuca gnidiaefolia, fol oppositis, lanceolatis trinerviis, ramulis floriferis lateralibus, paucifloris, filamentis antice ramofis. — Ein aromatischer und sehr nett aussehender Halbstrauch von Neuholland, dem bekannten Vaterlande dieler Gewächse: so wie von: Metrofideros anomala, fol oppofitis, subsessibus, cordato-ovatis, impunctatis, ramulis pedunculis calicibusque hispidis, floribus folitariis, sterminalibus — Tah.

5. Auf der letzten often Tafel dieser Lieserung bemerken wir die zwar nicht neue, aber vortrefflich dargestellte Nymphiea caerulea, eine Bewohnerin des Nil's sowohl, als des innern Afrika.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Eisenach, b. Wittekind: Trompeten und Panken, oder Karl Channets Reise in die elysischen Gesilde. Eine wahre Geschichte. 1801. 188 S. 8. (16 gr.)

Dass den Rec. über diesem tragikomischen Quodlibet, voll Bagatellen und armseliger Quali-Reflexionen, Aerger und Kopfweh befielen, ift eine wahrere Geschichte, als diese sogenannte Reise. Hier einige Kraftphrasen aus der gedruckten Salbaderey: "Hilf Himmel! Ich wäre für (vor) Schrecken zum eisernen Kürass worden. — Wer solch eine Gruppe fieht, and ganz ohne Gefühl bleiben kann - der setze sich auf eine Schneelawine, und effe Erdapfel. - Diese Erscheinung wat, als wenn alle Nähnadeln Englands ihr in die Bruft gestochen würden. — Eine tüchtige Batterie guter Lehrou - bewustlos, wie eine abgeflochene fette Sau. - Wenn fie so forttränke, "wurde sie das adriatische Meer ausleeren." - Der taube Schütze glaubte, "so oft der Schultheiss seinen Kleeacker nannte, er schimpste ihn: Racker. - Wenn des liebe Schicksal ihn auf Reisen sandte, war er allemal so recht glücklich. "Immer neue Gegenstände und Ge-, filde, and so oft andere Gesichter, diess interessite "mich ausserordentlich. — Man findet Gesichtszüge "von Bekannten; dieser Zufall charmiret einen." -Dass vom Ertrag' ein armes Mädchen ausgesteuert werden soll, und der Herausgeber "nach aller Kritik, haar-Jeharf oder gelinde, nichts fragt", kann dem bunten Machwerke kein Relief geben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Senöne Künste. Altona: Das achtzehnte Jahrhundert. Allegorisches Gemälde in zwey Aufzügen, mit Gesang, ausgeführt auf dem Nationaltheater zu Altona. 1801. 36 S. 8. (3 gr.) Die Personen sind: Saturn, Europa (als Schutzgöttin ihres Welttheils) Minerva, Clio, Melpomene, Thalia, der Genius des 18ten- und des 19ten Jahrhunderts, die Horen, die Grazien, Genien, und Heldenschatten (Eugen, Marborough, Ludwig XIV., Peter I., Karl XII., Friedrich IV. Tordenskiold, Friedrich der Einzige, Joseph etc.) Die Ausführung ist dem Zwecke, die Merkwürdigkeisen und Vorzüge des entschwundenen Jahrhunderts concentriet zu vergegenwärtigen, aller-

dings angemessen: aber der Chronikschreiber läuft dem Dichte oft in die Queere. Stellen, wie:

-, Furchtbar rundet Mars auf seinem Wolkenste

"Des eisernen Jahrhunderts volle Zahl

oder: "Schon zögert der Tagesuhr kärglicher Fall, find seltner. Unter den verstorbnen Dichtern ist Uz vergessen. Kotzebne wird als Belauscher der Charitinnen charakteristen. — Der Epilog, gesprochen von Madame Reinhard, in Charakter als Schutzgöttin Enropens, bezieht sich beynste ganz auf Altona.

----

•

•

-



|   |  | • |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
|   |  |   | • |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
| • |  |   |   |  |  |
| : |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   | • |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
| ; |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |



